

The Land I Google

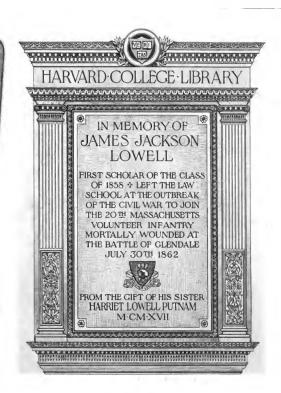



Til

2 90

Alguered by Google

# TOPOGRAPHIE

bee

Herzogthums Holftein,

bee

Fürstenthums Lübek

unb

der freien und Hanse-Städte Hamburg und Subek.

Erster Theil.

A - S.

## · \*\*\* 2 % A. #1 [0 C3\*\* 15 C1 C3\*

# Bergentinne entfiele.

And the transfer of the second of the second

Ein Menich, wenn er gleich fein Beftes gethan hat, fo ift es taum angefangen, und wenn er meint, er babe es vollenbet, fo fehlet es noch weit.

Girad 18, 6.

0

bes

Berzogthums Holftein,

bes

Fürstenthums Lübek

und ber

freien und Hanse-Städte Hamburg und Fübek.

Bon

Johannes von Schröder,

Capitain im Schleswigiden Infanterie=Regiment, R. v. D.

Erfter Theil.

21. — H.

Oldenburg (in Solftein).

Berlag und Drud von G. Grandel.

1 8 4 1

#### Meinem

Allergnäbigsten Könige und herrn

The profit of the state of the

in

tieffter Chrfurcht

allerunterthänigft gewibmet.

3. v. Schröder.

### Subscribenten - Verzeichniß.

10 Ge. Majeftat Chriftian VIII., Ronig von Danemart zc. 1 Ce. Konigliche Sobeit Friedrich Carl Chriftian, Kronpring von Danemart.

2 Thre Königl. Sobeit Louife Angufte, Bergogin gu Schleswig. Solftein : Conderburg : Muguftenburg.

2 Se. Bochfürstliche Durchlaucht ber Landgraf Friedrich ju Deffen, Relbmarichall, Statthalter ber Bergogthumer Schledwig und holftein.

1 Ce. Durchlancht ber Bergog Carl ju Schleswig : Solftein : Conber: burg : Glücksburg. Se. Durchlaucht der Pring Friedrich ju Schleswig : Solftein : Con:

berburg : Gluckeburg.

1 21 bel, D., gu Bolfemühle bei Pinneberg. 1 2 braham, C. D., Pachter auf Rangau. 1 Abraham, 3. F., Inspector zu Rangau. 1 v. Abraham fon, Oberft, Gen.- Rriegs-

commiffair, Commant. v. D., D. M. unb Ritter mehrerer Orben, in Dbenfee.

1 2 dermann, Auscultant bei ber Regierung in Schledwig.

1 b. Abeler, Freiherr, Rammerherr, Amtmann gu Traventhal, Ritter v. D.

1 21 bler gu Lehmfuhlen.

1 Mggens, Dr. u. Physicus in Renbeburg. 1 v. Ah lefeldt, Graf, Kammerberr und Lanbrath auf Afcheberg.

11. Ablefeldt, Rammerjunter, auf Efchelemart.

1 v. Ablefelbt, E., gu Geheftebt.

gierung in Schledwig. v. Alten, Graf, zu Silf bei Reinbef. 1 Unberfen, D., Bermalter auf Thuftrup-

bof bei Chriftiansfelbe. 1 Unberfen, Organift in Reutirchen.

1 Unbrefen, 3., Dr. med. & chir. in Barmftebt.

1 | v. 2 pp e n, C. M., Spetiteur in Renteburg. 1 Mrens, A., ju Barzhof.

1 21 rnemann, 21., auf Robleborf.

1 Memuffen, Dr. und Profeffor in Gegeberg.

4 28 fchenfelbt, Friebr., Buchbantler in Lübef.

1 Athenaeum, bas, in Ropenhagen. 16' Mubert, Rammerjunter, Bugermei-

fter in Dibenburg.

4 Mue, Rarl (C. Th. Chluter), Buchbanbler in Altena.

1 Muf'm Drbt, Gutebefiger gu Rlinfen.

1 Mye, Dr. , Aovocat in Dlelborf.

1 21 rt, Gaftwirth in Olbenburg. 1 Babe, priv. Buchbruder, in Friedrichftabt.

1 Babe, I., in Altona.

1 Bahr, C. G., Muller in Prech. 1 Balemann, G. E., Dr., Obergerichte-

abvecat, R. v. D., in Rick. 1 Bant- 3uftitut, bas, in Altena.

1 v. Barbenfleth, Gen. - Dajor, Chef bes Leib - Regimente leichter Dragoner, Command. v. D., D. M., in 3Beboe.

1 Bargum, 2B., Abvocat in Tonbern.

1 Barlach, Pafter in Derzhorn. 1 Bartels, Sufenpachter zu Bule. 1 Bartels, 3. C., Berwalter zu Reuberf.

1,Barth, Dofrath und Dberinfpector Dt.

v. D., auf Augustenburg. 1 v. Baubiffin, 3., Graf, Kammerhert, Ritter v. D., zu Borftel.

1 v. Baubiffin, Graf, zu Sophienhef. 1 Beccau, Abvocat in Busum. 1 Becken, Dr., Juftigrath, Ritter v. D.,

in Rentoburg. 1 Bebn, Etatorath, Burgermeifter, R. v. D.

in Altona.

Behnd, D. J., Sufner in Rembe. 1 Behrens, Bollvermalter in Dwerfathen. 1 Behrens, 3., Senator in Lübef. 1 Behrens, C. G., Kaufmann in Lübef.

1 Behrene, 3. D. Dl. , Bauervogt gu

Marreorf. 1 Benbiren, Schreib - u. Rechnenmeifter in Fleneburg.

1 Benöhr, ju Felbe, Amt Ripebuttel. 1 v. Benten, E. C., Capitain in Altona.

1 Benten, A. &., in Renteburg.

1 Berg, Brantbirector in Plon. 1 Berg, E. F., ju Befferrate bei Gegeberg. 1 Berger, Etaterath, Stattprafitent in

Renteburg. 1 Berling, A. M., Pofterperiteur gu

Comargenbef. 1 Befeler, Dber - u. Lanbgerichte - Movo-

cat in Schleemig.

1 Bibliothet, bie Fürftliche, ju Anguftenburg.

1 Bibliothet, bie, bee Schleswigichen Infanterie - Regimente in Schleswig.

1 Bibliothet, Die, bes Leibregiments ber Königin in Gludftabt.

1 Bibliothet, Die, bes Leibregiments Curaffiere in Schleswig.

1 Bibliothet, bie, bes Fühnfchen 3nfanterie - Regiments in Friedericia.

1 Bibliothet, bie, bes 2ten Sutiden Infanterie-Regimente in Ropenbagen. 1 Bibliothet, bie, bes 3ten Jutichen Infanterie - Regimente in Malburg. 1 Bibliothet, Die, Des Geelanbuchen Langier - Regimente in Reftveb. 1 Bibliothet, bie, bes Bolfteinifchen Langier - Regimente in Sabereleben. 1 Bibliothet, bie, ter Solfteinifchen Urtillerie . Brigabe, in Renbeburg. 2 Bibliothef, bie, bes Butiden Regimente leichter Dragoner in Ranbers. 1 Bibliothet, bie, bes Roniglichen Ingenieurcorpe in Ropenbagen. 1 Bibliothet, bie, bes Lantcabettencorps in Ropenhagen. 1 Bibliothet, bie, bes Schleswigschen Jagercorps in Edernforbe. 1 Bibliothet, Die, bes Lauenburgifchen Jagercorps in Riel. 1 Bibliothet, bie Commerz-, in Samburg. 1 Bibliothet, tie Statt., in Lubet. 1 Bibliothet, bie Geminar-, in Gegeberg. 1 Bibliothet, bie Prebiger -, in Preet. 1 Bibliothet, bie Goullebrer., gu Borbeebolm. 1 Bibliothet, bie Soul-, in Gromip. 19 ibliothet, bie G dul-, in Jevenftebt. 1 Bibliothet, bie Coul-, in Raltenfircben. 1 Bibliothet, bie Coul-, in Reuftabt. 1 Bibliothet, bie Goul-, in Dloenburg. 1 Biebert, Drganift in Abrensbot. 1 Biefe, Rathevermanbter in Olbenburg. 1 Bilbard, Conferengrath, Ritter v. D. in Schleswig. 1 b. Binger, M., Soffagermeifter , Dber-forfter ju Comargenbet. 1 Bird, Raufmann u. engl. Conful in Riel. 1 Biernaffy, Cand. jur. in Altona. 1 Biernabit, C. theol. in Friedrichfadt. 3 Bladall, B., ju Friedrichshofb. Entin. 1 Blatt, Georg, Buchhantler in Altona. 1 v. Blome, Ercelleng, General, Graf, R. v. Elephantenorben zu Beiligenftebten. 1 v. Blucher - Altona, Ercelleng, Graf, Ritter bom Elephantenorben, D. M., Prafibent in Altona. 1 Blubme, Dr. , D. M. G.-Rathin Lubet. 1 Blubme, Pachter ju Blebm.

1 Bobe, I., in Altona.

1 Bobm, S. 3., in Olbenburg.

in Ropenhagen. 1 Bordere, 3., Muller in Bujum. 1 Bope, F., Padber auf Friedrichsleben. 1 Bope, E. E., Inspector ju Caben. 1 Bopfen, Probly R. D. D., in Schleswig. 1 Bopfen, Rirdipielvogt in Beibe. 1 v. Bracht, Ingen .- Capitain in Ranbers. 1 Braad, D. C., Raufmann gu Gelting. 1 v. Bradel, Prem. - Lieut. unt Regim .-Moj. im Solft. 3nf .- Regim. in Rentob. 1 Braaid, Abvocat in Delborf. 1 Bramfon & Comp. in Altona. 1 Branbt, Bebungegevollm. ju Rangau. 1 Branbt, D., Rragen - n. Drahigewebefabrifant in Abrenebof. 1 Brauer, M. C., Raufmanu in Riel. 1 v. Brechwolbt, Major, Ritter v. D. in Gludftatt. 1 Bremer, 3., Dber - und Lanbgerichte-Abvocat in Flendburg. 1 Brenning, 3., Dberanbiteur u. Regiments-Quartiermeifter in Schleswig. 1 Brindmann, D. M. G. - Rath, Ritter bes Buelphenorbens, in Riel. 1 Brindmann, Abvocat in Ahrensburg. 1 v. Brodborff, Baren in 3pebee. 1 v. Brodborff, Graf, auf Rlethfamp. 1 v. Brodborff, Graf, Lanbrath und Umtmann in Neumunfter. 1 b. Brodborff, Baron, in Fledebye. 1 Broberfen, Cand. theol. in Ottenfen. 1 Broder, 3., Sauptpaftor und Rlofter-prebiger in Ueterfen. 1 Brubn, Paftor in Borbpe. 8 Brubn, D., Buchhanoler in Schleswig. 1 Brubn, Agent und Genator in Apenrabe. 1 b Brubn, Capitain, Chauffee - Infpector, Ritter v. D. in Reumunfter. 1 Brubne, Barbeevogt ber Fros- u. Calslundbarbe in Schottburg. 1 Brubn, Lanbesgevollm. in Delborf. 1 Brubn, Gaftwirth zu Wilhelminenhöhe. 2 Brubne, S., Dr. in Lubet. 1 v. Buchmalbt, Sofjagerm. zubelmeborf. 1 b. Buchwaltt, Rammerjunter gu Reuborf bei Lütjenburg. 1 v. Buchwalbt, Rammerherr und Landrath zu Proneborf. 1 Bodfen, Lic. med. & chir. in Barmftebt. 1 Budow, C. F., Bollgevollm. in Riebull. 1 v. Bulow, Excelleng, Geb. Confereng-1 Bobeder, G., Buchhantler in Samburg. rath, Berbitter, Großfreug v. D., D.M., au Bothfamp. 1 Bohme, Gutebefiger auf Depenau. 1 Bohne, 3. 3., Buchbantler in Caffel. 1 Bohnfad, S., Gaftwirth ju Genin. 1 b. Bulow, Rammerjunfer in Gutin. 1 v. Bulow, Dlajer gu Beftenfee. 1 v. Bilow, Rammerjunfer, Auscultant 1 Bobftett, 2B., Tapegirer in Dibenburg. bei ber Regierung in Schleswig.

1 Bong - Schmibt, Polizeimeister und Stabbfecretait in Edernforbe.

1 Boolfen, Rammerrath, Renteschreiber

11 Bunfow, Chr., Buchhandler in Riel. 1Diebrichfen & Bille in Riel. 1 Buefd, 2B., in Raltenberf. 1 Dieberich fen, gu Tegetafche bei Plon. 1 Burcharbi, Rriegsaffeffor in Prect. 1 Dietmann, Geminarlebrer in Tonbern. 1 Bufd, Dr., Ctaaterath in Dorpat. 1 Dierfs, Bermalter gu Ruhren. 1 Bufch, C. F. in Roburg. 1 Dirde, Dofbefiger gu Stodfee. 1 Bufch, D. C., am Brunsbutteler Safen. 1 Dirde, Umteverwalter und Sausvogt 1 Cabel, Schullehrer gu Giggeneben. gu Lügumflofter. 1 Callifen, Juftigrath in Ropenhagen. 1 Dirdind - Solmfelt, Freiherr, Amtsverwalter, Ritter m. D., in Pinneberg. 1 Cappe, Mabame, in Altona. 1 Capfins, Pachter gu Gaarg. 1 Carftens, D. S., in Lübef. 1 Carftens, J. S., gur Renswührener 1 Dittmann, Infpector gu Doberstorf. 1 Dorfer, Stattfecretair in Renteburg. 1 b. Doring, Beh. Conferengr., Groffr. v. Mühle, abel. Gute Bothfamb. D., Lanbbroft ber Berrichaft Pinneberg. 1 Chriften, Gaftwirth in Ct. Margareten. 1 Dobnberg, abi. Poftmeifter in Ulaburg. 1 Dohrn, 3., Gutebefiger ju Eroneburg. 1 v. Chriften fen, Capitain unt Deichinfpector, Ritter v. D., in Altona. 1 Dobrn, Dr. und Juftigrath in Beite. 1 Dobfe, S. S., Raufmann in Bornbovet. 1 Chriften fen, R., Rriegeaffeffer in Ro-1 v. Dorrien, S., Lantvogt auf Fobr. venbagen. 1 Dofe, Forftfecretair in Plon. 1 Chriftenfen, R. M., Buchbinber in Conterburg. 1 Dofe, C. D., Dr., Rirchenprobft und 1 Claufen, C. F., Apothefer in Olbenburg. Paftor gu Bergftebt. 1 Claufewis, C., Rammerjunter und 1 Dredmann, Rammerrath, Bollverwalter Dherforfter ju Reinfelt. in Wanbebef. 1 Dreefen, P. L., Käthner zu Fledebye.
1 Dreger, Seifensabrikant in Prece.
1 Dreis, 3. C., in Gaarben bei Riel.
1 Drew sen & So hne, Papierfabrikanten zur Strandmühle bei Ropenhagen. 1 Clauffen, S. R., D.G. - Abvocatin Riel. 1 Clauffen, Rangeleifecretair in Schlesmig. 1 Claufen, Ratheverw. in Direnburg. 1 Claufen, Bollverwalter in Dibesloe. 3 Claufen, C. F., Leibbiblothef. in Spehoe. 1 Clemens, Startcaffirer in Renteburg. 1 Dreper, A., D. A. G. - Rath in Riel. 1 Dreyer, B., Inspector und Meierhof-besiter ju Dorphof. 1 Dreyer, M. G., Gutebesiterzu Priesholz. 1 v. Colbis, Etaterath, Burgermeifter, R. v. D., Dibesloe. 1 Comtoir, bas Commiffions-, für feftes Eigenthum, in Lubef. 1 Drobfe, Juftigrath, Barbeevogt in Zon-1 Conrabi, Th., Geeretair auf bem R. bern. 1 v. Dubben, General-Major, Comman-Preuf. Poftamte in Samburg. Copmann, Rirchfpielvogt in Blantenefe. bant, Com. v. D., D. M., in Renteburg. 1 v. Coffel, Oberforfter in Altona. 1 v. Coffel, L., Forft- und Jagbjunter, 1 Dubring, S., Dr., gu Crummeffe. 1 Dühr fen, Rirchfpielvogt, Ritter v. D., Dberforfter in Rageburg. in Ettelaf. 1 v. Coffel, Umtmann ju Cteinborft. 1 v. Dubn, Dr. in Lubef. 1 Criffier, S. G., Bauervogtin Gronwolb. 1 Dumreicher, Etaterath, Ritter v. D., in Schleswig.

1 Dumreicher, Justigrath in Pinneberg.

1 Dumreicher, Secretair in Altona.

1 Dumreicher, Amtosecret. in Abrensböf. 1 v. Cronftern, Dofjagermeifter, R. v. D., gu Rehmten. 1 Cropp, B., Deconom gu Samfelte. 2 Crull, Buchbinber in Plon. 1 Crufe, Dr. C., Gutsarzt in Abreneburg. 1 Ebbrecht, Apothefer gu Reinfelt. 1 Curtius, Dr. und Conbicus in Lubet. 1 Edermann, Paftor, R. v. D. gu Rattau. 1 Dahl, Fifcher jum Rofenhöfer Bruch. 1 Edarbt, Runft - und Sanbelsgartner 1 Danhartt, Raufmann in Edernforte. au Dufternbroof bei Riel. 1 Damm, Rector in Apenrade. 1 v. Dau, Ingenieur-Capitain in Sorfens. 1 Ebleffen, P. B., Paftor gu borft. 1 Davide, Stadtferretair in Friedrichstadt. 1 Deder, Landschreiber in Beibe. 1 v. Eggere, Freiherr, Polizeimeifter in Schlesmig. 1 Deede, Dr., in Lubef. 1 Ehlere, Beinhandler in Lubef. 1 Deichmann, Buteinfpector zu Reubaus. 1 v. Ehren ftein, Abjut. ber banfeat. Caval-Deichmann, Pachter gu Echrevenborn. lerie - Divifion in Samburg. 1 Delfe, Rector in Dibenburg. 1 Ehrhorn , P., Gevellm. Bu Rangau. 1 v. Deftinon, Rangeleirath in Gludftatt. 1 Gipen, Abvocat in Cappeln.

1 v. Deftinon, auf Bilbelminenhof.

1 D ietrichfen, gu Marienluft bei Riel.

1 v. Elberg, Capitain im Bolft. 3nf .- Reg.

in Renteburg.

1 Engelbrecht, Rirdfpielvogt in Cbemannewurth. 1 Engelhardt, Weinhandler in Lübet. 1 Erich, A., past. const. in Glefchenborf. 1 Erich fen, E., Buchbinter in Sabereleben. 1 Efchenburg, D., in Lubet. 1 Es march, Juftigrath, Dbergollinspector in Beibe. 1 Esmard, Juftigrath, Burgermeifter in Gegeberg. 1 b. Emald, Dberftlieut., im Leib - Reg. leichter Dragoner, Offigier ber Ehren-Legion, R. v. D., D. M., in 3Beboe. 1 Faber, Dr., in Lubef. 18 abricius, Pafter in Ahrensbot.
18 abricius, Pafter in Ahrensbot.
18 aefch, 3., Kaufmann in Kiel.
18 ebberfen, Justigrath in Schleswig.
18 ebberfen, Justigrath, Amtsverwalter in Rentsburg.
18 ebberfen, Kr., Probst in Garbing.
19. Keberfpiel, Capitain im Lauend. Jacobs. gercorps, Ritter v. D., in Rageburg. 1 Felbmann, F. F., Dr. phil. in Altona. 1 p. Fifter, Rammerjunter, Poftmeifter in Cappeln. 1 Fifder, Cand. jur. in Apenrabe. 1 Flügge, J. D., Raufmann in Samburg. 1 Flügger, Amtsichreiber in Schwartau. 1 Flemmich, Postmeifter, Capitain, R. v. D., in Reumunfter. 1 Fode, 2B., Cand. theol. gu Dwerfathen. 1 Frande, Dr. jur., Rangeleisecret. in Riel. 1 Frande, Dr., G. C. Th., Gymnafiallehrer in Fleneburg. 1 Frant, Statteaffirer in Beiligenhafen. 1 Frant, L., Amtofecretair in Plon. 1 Frante, Abvocat in Beibe. 1 Frankenfelb, Dr. jur. in Schwartau. 1 Fride, S., Bimmermeifter in Reinfelb. 1 Friederici, A., Ober- und Landgerichteabvocat in Riel. 1 Friederici, C. Dt., Amtofecretair gu . Traventhal. 1 Friederich fen, Paftor gu Jevenftebt. 1 Friefe, Debungecontrolleur gu Reinfelt. 1 Frifter, Dr., Burgermeifter in Lubet. 1 Frele, Butofchreiber gu Gieverehagen. 1 Freitag, S., Berwalter zu Futtertamp. 1 Freitag, E. A., zu Johannisthal. 1 Burftenau, C. 2B., Paftor in Beiligenhafen. 1 Babolin, E., Dr., Rriegerath, Diftrictedirurg in Lugumflofter. 1 Gabete, Sothefitter ju Gronenberg. 1 Gabler, Juftigrath, R. v. D., in Altona.

1 Barbthaufen, Juftigrath, Bollvermal-

1 Gehlfen, 3. B., Raufmann in Tonning.

ter in Cappeln.

1 Beerg, F., in Ricl.

1 Behrte, S., in Olbenburg.

1|v. Berftenberg, F., Barbesvogtinbohn. 1 Befellichaft, bie, gur Beforberung gemeinnüpiger Thatigfeit in Lubef. 1 Bether, Debungscontrolleur gu Trittau. 1 Gorner, 3. 3., Bollbeamter gu Dmerfathen. 1 Bobt, Cand. theol. in Augustenburg. 1 Borg, Abvocat in Lubef. 1 Bottiche, Gerretair auf Robleborf. 1 Botide, Rirchfpielvogt in Bevelofleth. 1 Boldenbaum, S., Abvocat in Lübef. 1 Goos, Pafter gu Beiligenftebten. 1 Goosmann, 3. S., Schullehrer gu Schmachthagen. 1 Goosmann, Buchbinber in Dibenburg. 1 Bofd, R. S., zu Rlein - Schlamin. 1 Bottfried fen, Abvocat in Sabereleben. Graba, Juftitiar. u. Brandbirector in Rifel. 1 Grage, 3. S., in Stipsvorf. 1 Gramberg, Amtmann in Schwartau. 1 Gregers, Inspector in Schleswig. 1 Griebel, Landespfennigmeister in Seibe. 1 Griebel, Rirchfpielfdreiber in Tellingftebt. 6 Griem, Buchhandler in Gutin. 1 Griesbach, Apothefer in Schwartau. 1 Grobs, P. M., in Lübet. 1 Groth, Dr., pract. Arzt in Deiligenhafen. 1 Groth, Paftor in Ct. Annen in Rorberbithmarichen. 2 Groth, 3., Paftor zu Collmar. 1 Groth, Bebungscontrolleur in Eichete. 1 Gulich, Aubiteur und Amtsverwalter in Reinfelt. 1 Gulid, 3., Abvocat in Pinneberg. 1 Gulid, Abv., in Dibesloe. 1 Gunther, D. A., Wwe. gur Rastorfer Papiermühle. 1 Bunther, G.C.S. Cohn, in Conterburg. 1 Bungel, gu Reuwühren. 1 Gullann, Dberfriegscommiffair und Poftmeifter in Lutjenburg. 1 Saart, Pafter zu Dohmftein.
1 Sad, F. A., Hofbefiber zu Brebenincor.
1 Sad, S. B., Dr. in Lübet.
1 Sad, M. K., Bauervogt zu Sprenge.
1 Sad, E. Fr., zu Sief.
1 Sag, N. B., Whillefter in Guntebye. 1 v. Sahn, Graf, gu Renhaus. 1 Sahn, S., jun., Golrarbeiter in Olreelce. 1 Saltermann, Dr. in Lubef. 1 Samann, Saudlebrer zu Rniphagen. 1 Sammer, Paftor zu Steinber. 1 Sande, Juftigrath, Obersachwalter in Schleswig. 1 v. Sanfen, Dberftlieut., Abjutant bes Ronige, C. v. D., D. M., in Ropenhagen. 1 Sanfen, Profeffor in Riel. 1 v. Sanfen, Capitain in Gludffatt. 1 v. Sanfen, Prem. - Lieut. in Gludftabt.

```
1 Dan fen, 3., 3ollasistent zu Bredtet.
15 an fen, 6., Pafter zu Giefebe.
15 an fen, 5., Müllermeister zu Grup.
15., Dan fen, Major u. Escabrenschef im
Leib Reg. L. Dragoner, R. v. D. in Plon.
1 Sanffen, Profeffor in Riel.
1 v. Sanffen, Capitain gu Mehlbet.
1 Sanffen, 3., Müllerm. ju Goonwalbe.
1 5 anften, Bebungecontrolleur in Betel.
1 Sarmonie, bie, in Lubef.
1 Sarmonie, bie, in Riel.
1 Sarmonie, bie, in Renbeburg. 1 Sarmonie, bie, in Sabereleben.
1 barms, Umteferretair in Renteburg.
1 Sarms, E., Gutofdreiber gu Putlos.
1 Sartlaub, Particulier in Ditenburg.
1 Dary, Rirchfpielvogt in Bramftebt.
1 Saffe, Apothefer in Tonning.
1 Daffe, Bollcaffirer in Rendsburg.
1 Saupt & Boges, Papierhandlung in
     Samburg.
1 Savemann, Inspector gu Berebet.
1 Sav, Berwalter gu Ernsthausen.
1 Debbe, P. 3., Rirchfpielvogt, R. v. D.
     in Brunebuttel.
1 v. Debemann - Despen, Major, Butd-
     befiger ju Deutsch - Nienhof.
1 Seberich, Gutsbefiger auf Busborf.
1 Deefd, 3., Müllermeifter bei Gludftabt. 1 Degewifd, Etaterath, Profeffor in Riel.
1 Degewisch, E., in Dibesloe.
1 b. Sein Be, Rammerberr, Baron, Regier .-
      Rath, R. v. D. u. m. D., in Edleswig.
1 Deinzelmann, Regierunge - Rath in
      Schleswig.
1 Beiremans, M. Fr., Prediger an ber fatholischen Rirche in Friedrichstadt.
1 Seife, D. C., Sollanbereipachter zu Ruhof. 1 Seife, D. M., in Olbenburg.
2 beife, Pachter ju Gulbenftein.
1 belliefen, R. R., Schullehrer in
Burg in Guberbithmarfchen.
1 belmde, Bürgermeifter in Beiligenhafen.
1 belm de, Pafter ju Schlichting.
1 belms, S. C., hofbesiher auf Einhaus.
1 Selms, P. S., Raufmann in Dibesloe.
1 belwag, Regierungs - Rath in Gutin.
1 Sennings, L., Apothefer, R. Schwet.
```

u. Norweg. Bice-Conful zu Gravenftein. 1 benningfen, Gutebefiger zu Schon-

1 Sennings, Rangeleirath, Barbervegt in

Schleswig.

1 Sanfen, Organift in Olvenburg. 1 San fen, Dr., praft. Argt in Stodeleborf.

Danfen, Morthefer in Lügimtlofter.
19 anfen, Amtsvertwalter zu Traventhal.
20 anfen, E. B., Pretiger in Rellingen.
20 anfen, Stickfleibegt in Meloorf.
21 anfen, Litterat in Edemföre.

1 Senfen, Etatorath, Ritter v. D., D. M., in Chleswig. 1 Serolbiche Buchbandlung in Samburg. 1 Dergbruch, General - Superintenbent, Com. v. D., D. M., in Gludftabt. 1 Beyd, P., gu Grunhorft. 1 Seydorn, S. D., Rirchfpielvogt zu borft. 1 b. Silbebrandt, Butobefis, guDfterrabe. 1 Sillefelb, Paftor zu Siebenbaumen. 1 Silmers, Gevollm. zu Sof Bantobet. 1 Silmers, Umtssecretair zu Traventhal. 1 v. Sind, Dberftu. Chef bee Dibenb. 3nf .-Reg., Com. v. D., D. M., in Rendeburg. 1 Sing, 3. Chr., Maller gu Loitmart. 1 Singe, Ronigl. Preug. Web. - Sofrath gu Trittau. 1 Sing, A. C., Rammerrath, Bollvermalter gu Brundbuttel. 1 Sing, I. E., Raufmann in Riel. 1 bir ich felb, Butebefiger ju Georgenthal. 1 Sirfdfelbt, 2B., Butebefiger gu Groß-Rortfee. 1 v. Dobe, Baron v. Geltingen, Rittmeister R. v. D., ju Gelting. 1 Söch, 3., Schullebrer zu Süberau. 1 v. Boegh, Major, Rammerherr, Ritter v. D., D. M., in Riel. 1 v. Soegh, Rammerherr und Dberftlieut. Ritter v. D.; in Gludftatt. 1 bold, A. R., in Bilfter. 1 Sopp, Ere., Geh. Conf .- Rath, D. M. G .-Prafibent, Groffr. v. D. , D. M., in Riel. 1 v. Boft, Oberfilieut, im Solft. Inf.-Reg., R. v. D., D. M., in Renboburg. 2 5 of, A. Fr., Buchbanbler in Kopenbagen. 1 Dofmeifter, Bermalter gu Füllenhof Mond - Neversborf. 3 Soffmann & Campe, Buchhandlung in Samburg. 1 Sohwu, Sausvogt ju Gravenftein. 1 v. Sollen, Dr., Gutebefit. gu Coonweite. 1 v. Soller, Rittmeifter in Wantebet. 1 Soller, Agent, R. b. D., in Renbeburg. 1 v. Solmer, Graf, Rammerberr in Riel. 1 Solft, Pachter gu Salenborf. 1 v. Solftein, Graf, Rammerherr, Sofjagerm., R. v.D., ju Bater- Revereborf. 1 v. b. Borft, Dajor gu Peterstorf. 1 Sorft, S., in Riel. 1 v. t. Sube, Beint., Dr., in Lubet. 1 v. b. Sube, Berrmann, in Lubet. 1 Subtwalfer, Infpector gu Putlos. 1 Suf, C. D., Debungegevollm. gu baberoleben. 1 Suf, Pachter gu Rethwisch. 1 Jacobi, M. R., in Bilfter. 1 3 acobfen, Barbesvogt in Schleswig. 1 Jacobfen , 3., ju Gorup - Schaubve. 1 Jacobfen , Amtofecret. in Reumunfter. 1 3anifd, S., Pachter gu Schonboten.

```
13 abn, 3., Syndicus in Riel.
 1 3 abnte, P. S. C. , Gaftwirth gu Reinbet.
 1 3 anfen, M., Ratheverw. in Reuftabt.
 13 anfen , C., Bermalter gu Schonweibe.
13 an fen, C., Der, in Abrendburg.
13 an fen, C., Der, in Abrendburg.
13 an gen, Jabadssfabrifant in Obesloe.
13 arg forff, Hofbester zu Lindau.
13 as per, C. F., Dr., Justizath, D. G.-
Abbocat in Schleswig.
1 3 asper, Pofigevollm. in Edernforbe.
13 asper fen, Abvocat in Schleswig.
13 bbefen, Paftor in Renfefelb.
13 bfen, Glafermeister in Riel.
   3bfen, Glafermeifter in Riel.
 1 Jebens, Rirchfpielvogt und Rirchfpiel-
      fchreiber gu Demme in Rorberbithm.
 1 Benifch, Genator, Gutebefiger ju Blu-
     menborf.
1 Jenner, F. B., Dr. med. in Plon.
1 Bennerich, Rammerfdreiber im Gen .-
      Bollfam. u. Com .- Coll. in Ropenhagen.
1 3 en fen, Etaterath, Burgermeifter, Ritter
      v. D., D M., in Riel.
 1 3enfen, Dr., Paftor gu Gelting.
1 3 en fen, Cantor ju Banneborf, a. Fehm.
1 Berren, Budhanbler in Svenbburg. 1 Beffen, Etatorath, Burgermeifter, Ritter
     v. D., in Schleswig.
1 3effen, Dr., Rector in Edernforbe.
1 3effen, C., Landmeffer in Pinneberg.
1 3 effen, Apothefer in Marne.
1 3 effen, B., Bebungsgevollm. in Bilfter.
13 effien, Raufmann in Schonberg.
13 e ffien, Organist in Seiligenhafen.
1v. 3 e fi, Oberst beim Olbenb. Inf.-Reg.,
R. v. D., D. M., in Rendsburg.
1 v. 3 e f., Lieutenant beim 2ten Leib - Reg. in Ropenhagen.
1 v. Jeß, Umtofecretair in Rendeburg.
  Jef, A., pachter zu Schabbet.
Ingwerfen, J., Staller in Garbing.
Jodims, Etaterath in Schleswig.
1 3 o ha nn fen, J., Conferengrath, Amt-
mann, C. v. D. D. M., in habereleben.
1 v. 3 rminger, Capitain, Abjutant bes
      Ronige, R. v.D., D.M., in Ropenhagen.
1 3 urgens, Juftigrath gu Sanerau.
1 Surgens, ju Samborf.
1 Burgen fen, Farber gu Gravenftein.
 1 Raefiner, Dr. med. in Oldenburg.
1 Rahlde, D., im Friedrichsgabetoog.
 1 Rallfen, Schullehrer in bufum.
7 Rangelei, bie Chlesw. - Solft. - Lauen-
      burgifche, in Ropenhagen.
1 Rard, C., Schullehrer in Bluggenborf.
 1 Rard, D., Bufenbefiger ju Altgalenborf.
 1 v. Rarborff, Rammerberr, Amtmann
      in Steboe.
 1 Raril, D., ju Deilsborf.
 1 Rarpf, Stattfecretariategev. in Altona.
1 Rarftens, Genator in Riel.
```

```
1 Rafd, Dublenbefiger zu Bichel.
1 Raten bufen, Superintenbent bes Der-
     jogthume Lauenburg, R. v. D. , D. M.,
3u Rapeburg.
1 Raufmann, Inspector gu Afcheberg.
1 Raulbach, E., gu Rirborf.
1 b. Raup, Rammerjunter, Burgermeifter
    in bufum.
1 Rellermann, Juftigrath, Amtefdreiber
     u. Bollverwalter in Reumunfter.
1 Rerftens, J. , Gevollm. in Bandebet.
1 Retelfen, D. B., Sausvogt zu Tra--
    venthal und Reinfelb.
  Riene, Forftrath, R. v. D., ju Rattenberg.
1 Riene, 3. F. S., Bermalter gu Einhaus.
1 v. Rierulf, Capit. im Schleem. Inf .-
    Regim., in Schleswig.
1 v. Rinbt, Capitain im Schleswigfchen
     Inf .- Regim., R. v. D., in Schleswig.
1 Rinbt, Sofrath in Gutin.
1 Rirdhof, Bollcontrolleur in Samfelbe. 1 Rirdhoff, Abvoc., R. v. D., in Ueterfen.
1 Rirchmann, Lehrer in Gutin.
1 Rirterup, Apothefer in Tonbern.
3 Rittler, R., Buchhandler in Samburg.
1 Rlempau, Deconom in Gutin.
1 Rlenge, Juftigrath, Conbicus inlleterfen.
1 Rlindt, 3., Organift in Abrensburg.
1 Rling, F. L., Gutebefiger zu Frauenhof.
1 Rnudfen, Paftor zuhagenberg auf Alfen.
1 Rod, Etaterath R. v. D. D.M., in Altona.
1 Roch, J., Navigationslehrer in Tönning.
1 Roch, Buchhändler in Schleswig.
1 Röhler, A., Raufmann in Olbenburg.
1 Röhler, J. M. F., Raufmann in Altona.
1 v. Königelöw, zu Gartwis.
1 Roenigemann, Justitiar. zu hafelborf.
1 Rolle, Schullehrer gu Ellerbet.
1 Rolfter, Sofapothefer in Schleswig.
1 Roopmann, Diaconus in Beibe.
1 Rornerup-Bord, Etaterath, Umte-
verwalter zu Rantau.
8 Rorte-Jeffen, Buchh. in Flensburg.
1 Rofegarten, Pachter gu Chriftiansthal.
1 Royen, F. S., Pachter gu Belenenrube.
1 v. Rrag, Rammerjunter, Dberlanbme-
     geinfpector , R. v. D., in Plon.
1 Rramer, Dr. u. Profeffor in Rendeburg.
1 Rragmann, Gaftwirth gu Boltigbaum.
1 Rrauel, Dr., in Lubet.
1 Rraufe, Pachter gu Bollbrugge.
4 Kreuber, Buchhandler in Gufin.
1 Kröger, Schullebrer in Groff-Parin.
1 Kröger, Rechnenmeister in Tonning.
1 v. Rrogh, C., Stud. jur. in Riel.
1 v. Rrogh, C. S., Rammerberr, Forft-
            Jagermeifter bee Bergogthums
     Chleswig , R. v. D. , in Sabereleben.
1 v. Rrogh, Fr. Chr., Rammerberr, Ammann, R. v. D., in Tonbern.
```

1 Rruger, B. L., Raufmann in Segeberg. 1 Rruger, C. S., Raufmann und bep. Burger in Olbenburg. 1 Rrumbhaar, 3. Dt., Gutebefiger gu Sobenholz. Sobenbolg.

Rruse, 3., Guisbesiter zu Arisehge.

Rruse, 3., Müllermeister in Elmshorn.

Ikruse, 3., Müller zu Nevensborf.

1kruse, 3., zu Noorbusen.

1kruse, Pastor zu Großenbrode.

1kudud, Revieriäger zu Petersborf.

1kudud, T. H., in Segeberg.

1küseler, 3. D., zu Bohlvorf.

1kubsen gan, Amtsänssör in Süber. 1 Rubimann, Umteaffeffor in Schwartau. 1 Rubrt, C., Gaftwirth in Beiligenhafen. 1 gadmann, Bollaffiftent in Brundbuttel. 1 Lafrend, D., Pachter gu Therefienhof. 1 Lange, S. L., Ronigl. Rieberl. Conful in Renbeburg. 1 gange, E. , Erbpachtemüller in Lenfahn. 1 Lange, Bermalter gu Abreneburg. 1 Lange, Inspector ju Friederitenhof. 1 Lange, D. B., in Altona. 1 Langfelbt, Schullebrer gu Rühren. 1 Langbeim, Apothefer in Sabereleben. 1 Banbius, Gutsbefiger ju Darienthal. 1 Lappen berg, Dr., Archivar in Samburg. 1 v. Laffen, Prem .- Lieut. unb Regim .-Mbj. im Bolft. 3nf .- Rg., in Rendeturg. 1 Raffen, C., ju Giggen. 1 Laffen, Sausvogt ju Borbesholm. 1 b. Lau, Lieut. , Bollbebungecontrolleur in Olbenburg. 1 Bau, Ratheapotheter in Wismar. 1 b. Leefen, Dr. und Juftigrath, Sofbefiber ju Catharinenhof auf Fehmarn. 1 b. Leefen, D. 2B., gu Dhrtauf Fehmarn. 1 gehmann, S. Apothefer in Renbeburg. 1 Leifding, Gutebefiger gu Dolhorft. 1 Leithoff, Deconomierath gu Reinfelb. 1 Bempfert, Lanbvogt, Ritter b. D., in Dlelborf. 1 Beng, Cherinspector gu Ruhof. 1 b. Befch In , Ercelleng, Ben. - Lieutenant, Greffr. v. D., D. M., in Gludftatt. 1 Le ffer, Rangeleirath und Rirchfpielichrei - . ber in Marne. 1 Leben hagen, F., in Lübet. 1 v. Levehow, Kammerjunfer, Auscultant bei ber Regierung in Schleswig. 1 b. Leve to w, 2B., Forft - und Jagt-junter ju Schmarzenbet. Bicht, Cherftlieut., R. v. D., in Schleewig. 1 Lichtwert, P., Organift in Barmfictt. 1 Lienau, Raufmann in Renftabt. 1 b. b. Lieth, 3., Schullebrer in Tofenborf. 1 Lilien ftein, M. b., Lieutenant und Bollcontrolleur in Wilfter.

1|Linn, 2B., gu Rirborf. 1v. Lobebang, Dberftl. im Leib - Reg., R. v. D., D. M., in Gludftabt. 1 v. Lobebang, Pr. - Lieut. in Gludflabt. 1 Lod, D. u. L. G.-Abvocat in 3Beboe. 12ome, Poftmeifter in Plon. 1 Lohmann, Gaftwirth in Brunebuttel. 1 Lobfe, C. Th., Arvocatin Renteburg. 1 goren Ben, Berichtehalter in Lutjenburg. 1 Borengen, Abvocat in Dibenburg. 1 Borengen, 2B., Müller in Plon. 1 Bucht, Rector in Riel. 1 Lucht, C., Apothefer zu Schönberg. 1 Lubbe, Bertwalter zu Tangftebt. 1 Bubbe, B. , Bermalter gu Blumenborf. 1 Bubers, Raufmann in Apenrabe. 1 b. Lubers, Prem .- Lieut. im Dibenb. Inf .- Regim. in Renteburg. 1 Lubert, 3. L., Abvocat in Lubet. 1 Lubert, 26. M., Actuar zu hanerau. 1 Lubr, Paftor in Reufirchen. 1 Buttens, Pachter gu Bunbhorft. 1 Luttjene, Raufmann in Gegeberg. 1 v. Liibow, Dberft, Commanteur bes Schlesw. Inf .- Regim., Ritter v. D., D. M. , in Schleswig. 1 Lund, J., Prebiger in Sohn. 1 Lundius, J., Abvocat in Tonbern. 4 v. Maad, Univ.-Budhanblung in Riel. 1 Maad, 3., Schulleher zu harmsborf. 1 Maaffen, R., Juftigrath und Kirch-fpielvogt in Marne. 1 Madeprang, Sofbefiger gu Ctaberbof, auf Fehmarn. 1 Madeprang, Rammeraffeffor u. Bollberwalter in Segeberg.

1 Magnus, Drganift in Trittau. 1 Mahrt, hausvogt in Schleswig. 1 Mahrt, 3., Cantor in heiligenhafen. 1 Mallefch, C., Müllerm. in Igeboe. 1 Malmros, General-Conful in Kiel. 1 Mannharbt, Pofthalter gu Samfelbe. 1 Mannharbt, Gutebefiger gu Saneran. 1 Mannharbt, gu Trittau. 1 Da ard wort, Apothefer, in Friebrichftabt. 1 Martens, Infpector zu Cammerehagen. 1 Martens, Apothefer in Renftabt. 1 Martens, Infector gu Friebeburg. -1 Martens, A., Pachtergu Probftelhagen. 1 Martens, J. C., Pachter gu Schanborft. 1 Martens, Gutebef. gu Rathmannsborf. 1 Martens, Dl. F., ju Rübren. 1 Martens, Brennereiverm, gulobreborf. 1 Martens, gu Ellenberg. 1 Martens, Raufmann in Renbeburg. 1 Dartien fen, Pachter gu Reu-Rorbfee. 1 Marty, S., in Lubet. 1 Mafmann, J. P., Ratheverwandter in Beiligenhafen. 1 Di a fim an n, Amteberm. in Burg a. Kebm.

```
1 w. Matthiefen, Prem. - Lieut. im Olbenburg. Inf.-Regim. in Rendsburg.
1 Matthieffen, Kangeleirath zu Geefter-
                                                       1 Duller, Chr. A., Prebiger in Coon-
                                                       1 Müllenhof, 3. , Raufmann in Marne.
                                                       1 Dubs, P., Brennerei - Bermalter in
1 Mathießen, Abvocat in Schlowig.
1 Matthießen, Schullehrer zu Haßberg.
1 Mapen, C. F., Miller zu Brundholm.
1 Mau, E. A., Pächter zu Kalfberg.
1 Man, A., zu Birfensee.
1 Man, A., zu Birfensee.
                                                            Schönberg.
                                                       1 Mufeum, bas, in Schlesmig.
                                                       1 Diplord, Butebefiger gu Schiernau.
                                                       1 Rachtigal, Prem .- Lieut. u. Abjutant
                                                            in Lübef.
                                                       1 v. Meraa, Capitain in Friebericia.
 1 v. Dechlenburg, Rammerjunfer, Bur-
                                                       1 Ragel, C., Gaftwirth in Deuftatt.
      germeifter in Plon.
                                                       1 Rebentabl, &. E., Drganift zu Gichebe.
1 Medelburg, Bimmeramismeifter und beb. Burger in Olbenburg.
                                                       1 Debbermeier, Gecretair in Samburg.
                                                       1v. Reergaarb, Rammerjunfer, Dr.,
1 De i er, Butebefit, ju Rlein-Ronigeforbe.
                                                             R. v. D., ju Develgonne.
1 Deier, Butebefiger gu Comelbef.
                                                       1v. Reergaarb, Rammerjunfer in Riel.
1 De eter, prov. Dberinfpect gu Edonwalte.
                                                       1 v. Rebus, Ingenieur-Capit., R. v. D.
1 Deiener, C., Pachter ju Leitmart.
                                                            in Altona.
1 v. Des mer - Calbern, Butebefiger gu
                                                       2 Reftler & Melle, Buchhandlung in
                                                            Samburg.
     Rlein - Chierenfec.
                                                       1 Nicolai, L., Dr. med., in Ahrensburg.
1 De e er, Apothefer in Altona.
1 De per, Apothefer in Cappeln.
                                                       1 Rielfen, Prediger in Plon.
1 Rielfen, Rammerrath in Pinneberg.
1 Me eyer, Appriperer in Suppen.
1 Meyer, B., Landmann in Schottburg.
1 Meyer, B., Landmann auf Fahrgaard.
1 Meyer, B., ju Steinherft.
1 Meyer, P. B., in Hamburg.
1 Meyer in f., ju Schönfoken.
1 Meyer in f., 3u Schönfoken.
                                                       1 Rielfen, Dt., Drganift u. Coul-
                                                            lehrer gu Bergborn.
                                                       1 Rielfen, Birtvogt auf Fohr.
1 Rielfen, R., Probft, R. v. D., in
                                                            Schleewig.
                                                       1 Rielfen, 3., Apothefer in Trittau.
1 Riemann, G. D., Diuller in Bramftebt.
1 Deyland, D. u. L. G. - Atvecat in
     Abenrabe.
1 Men n, Lantesgevollm. ju Connenteich.
                                                       2 Riemeger, G. 2B., Buchbanbler in
                                                            Samburg.
  Menn, 3. S. E., Abvocat in Prees.
                                                       1 Riffen , Abvocat in Reuftabt.
1 Didelfen, Dr. und Prof. in Riel.
1 Di ich el fen, L. Dberinfpector gu Panfer.
                                                      31 Riffen, S. &., Buchbantler in 3beboe.
  Di ich elfen, Umtebermalter gu Rethwift.
                                                       1 Riffen, Schullebrer in Deichfamp.
                                                       1 Rommele, Sausvogt in Gegeberg.
1 Michelfen, Dr., Cubrector in Saters-
                                                       1 Dormann, P., Bebungegevollm, in
                                                            Burg in Guberbithmarfchen.
1 Milbenftein, Raufmann gu Peters-
     borf auf Fehmarn.
                                                       1 v. R pegaart, Capit., R. v. D., in Altona.
1 Militair-Bibliothet, bic, in Stehoe.
                                                       1 Dberinfpectorat, bas Bergogliche,
1 Militair-Bibliothet, tie Subniche,
                                                             ju Augustenburg.
      in Obenfee.
                                                        1 Dhm, P. F., Rammeraffeffor, Grang-
                                                             gollinfpector in Ccottburg.
1 Militair - Doch fchule, tie Ronigl.,
      in Ropenhagen.
                                                       1 Dhrt, M., Abvocat in Banbebef.
1 Dhrt, D. 26., reitenber Forfter gu
1 D öhl, E., Stattcaffirer in Oltenburg.
1 M öller, &., praft. Argt in Prebfteihagen. 1 Do ller, Gastwirth gu Dwerfathen.
                                                             Langenhagen.
                                                       1DIte, Buftigrath, Ctabtfecret. in Altona.
1 Möller, G., in Ihrhoe.
1 Mohr, C. F., Cantor in Oltenburg.
                                                       1 Dishaufen, Th., Actuar und Re-
                                                       1 Drtemann, Abvocat in Entin.
1 Drts, S., Gastwirth in Beiligenhafen.
1 v. Doltfe, Amtmann in Burg a. Fchm.
1 v. Moltte, &., Graf, zu Rorburg.
1 Mommfen, Pretiger in Ditceloe.
2 Moriniche Buchhantlung in Stettin.
                                                        1 r. Oftwalt, in Rapeburg.
                                                       10 ftwalt, 3. M., Pofter zu Eicheke.

10 ftwalt, 3. M., Derjäger in Eufin.

10 tto, 3. W., Förster zu Gulbenstein.

10 tto, 9. F. L., Körster zu Gedwartau.
1 Mosle, S. , Pachter gu Calzau.
1 v. Dos, L., in Lubet.
1 v. Mud, D., Pachter gu Giggen.
1 Duller, Rammerrath, Bollverwalter in
                                                       1 Paap, 3., Cenator in Renteburg,
1 Papel, 3., Gaftwirth in Bantebet.
     Beibe.
1 Duller, A. A., Buchtruder in Plon.
```

1 DR uller, D. G.-Atvocat in Lutienburg.

1 Pagelfen, Pafter in bornerfirchen.

- 1 Pahl, 3., Rector in Renbeburg.
- 1 Paulfen, C., Dr., Profesfor in Riel. 1 Paulfen, Schullehrer gu Guttau.
- 1 Paulfen, Chr., Rammerbert gu Muguftenburg.
- 1 Pauly, Brandbirector in Beibe.
- 1 Dauly, D., Gutebefiger gu Mohrberg. 1 Dechlin, E., Freiherr, Dofjagermeifter,
- Dberforfter ju Trittau. 7 Perthes - Beffer & Mante, Buch-
- handlung in Samburg.
- 1 Peter fen, Paftor in Lenfahn.
- 1 Peter fen, Dr. u. Juftitiar in Olbenburg.
- 1 Peterfen. P., in Samburg.
- 1 Peterfen, D., Prediger in Barnis. 1 Peterfen, D. B., Mittmeifter bei ber Garbe, R. v. D., in Altona.
- 1 Peterfen, J. G., Raufm. in Renteburg. 1 Peter fen, D., Schullehrer in Reuendorf.
- 1 Peterfen, 3., Pafter in hemme in Morberbithmarichen.
- 1 Peterfen, Schullehrer in Gornis.
- 1 Peterfen, Apothefer in Apenrate. 1 Petri, E., Dber - und Landgerichte-
- Abvocat in Schledwig.
- 1 Pflueg, Abvocat in Marne.
- 1 Pilt, F. A., Baccalaur. und Privat-gelehrter in Leipzig.
- 1 Plagemann, S., Sauslehrer gu Gotteegabe bei Lütjenburg.
- 1 Plambed, Sebungegev. gu Tremsbuttel. 1 bn Plat, Capitain beim Rronen - Regiment in Ropenhagen.
- Platen Sallermund, Reichsgraf gu Gehlenborf.
- Pleffen, Graf, Legationefecretair, R. b. D., in Stodholm.
- 1 Ploog, S., 1 Bollverwalter und Pofthalter ju Bentorf.
- 1 Poel, Rangeleirath, Polizeim. in 3Behoe.
- 1 Pomnit, S., jun. , zu Develgenne. 1 Porath, C., Saudlehrer zu Obbendorf.
- 1 Poffelt, Rloftervogt in Schonberg.
- 1 Poffelt, Gerretair in IBeboe.
- 1 Poffelt, Juftigr., Barbesv. gu Bledebpe. 1 Poftel, A., Kirchfpielvogt in Burg in Güberbithmarichen.
- 1 Prabl, Pofthalter in Riel.
- 1 Prebn, Ctaterath, Lanbcommiff. in Plon.
- 1 Prebn, Sofrath, Barbeevogt in Muguftenburg.
- 1 Prichn, 3. g., in Ahrensburg.
- 1 b. Qualen, Fr., Rammerberr in Altona.
- 1 b. Dualen, b., Rammerherr gu Damp.
- 1 Duengel, Confiftorialrath und Sauptprebiger in Gludftabt.
- 1 Duiftorp, Ratheverw. in Reuftabt. 1 b. Raben , Rriegeaffeff. in Deumunfter.
- 1 Raben, Cand. theol. in Olbenburg.

- 1|v. Raeber, Rammerjunfer, Capitain im Rronen - Regiment, R. v. D., 30banniterritter, in Repenhagen.
- 1 v. Raeber, Capitain im Lauenb. 3agercorpe in Ricl.
- 1 Raffenberg, E., Capitain, Lieut. im Gee- Etat in Tonning.
- 1 Rabe, Pretiger in Lutjenburg.
- 1 v. Rahtlev, 20j., Lieut. im Lauenb. 3agercorps in Riel.
- 1 Rahilev, 2B., Oberger .- Abv. in Riel.
- 1 Rabilev , Jufitiar. gu Cronshagen. Graf, Gebeimer-Staatsminifter, Dberfchent, Ritter vom Elephantenorben.
- 1 gu Rantau, Graf, Rammerherr, Landrath!, Amtmann ju Plon und Abrensbot, Ritter v. D.
- 1 gu Rangau, Graf, Dberappell.-Ger .-Rath , auf ber Geeburg bei Riel.
- 1 gu Ran Bau, Ercelleng, Graf, B .- Conf .-Rath, Groffr. v. D. D. M., ju Rasborf.
- 1 gu Ranbau, R., Graf, in 3beboe. 1 Rapant, 3. Cbr., Raufm. inhamburg.
- 1 Rathic, D. L., Müllerm. in Brobersbye.
- 1 Rauert, Bermalter gu Ehlereborf. 1 Rauert, Pachter gu Friedenethal.
- 1 Rebling , Paftor in Barmftebt. 1 Ree, C., Gutebefiber, b. 3. auf Ruhof.
- 1 Reefe, Chr. S., Schmied zu Barber. 1 Regierung, bie Grofbergogl., in Eutin.
- 1 Regierung, bie Schleswig Solfteini-iche in Schleswig.
- 1 Rebboff, Probft in Apenrade.
- 1 Rebr, Rloftervogt in Preet.
- 1 Reiche, Juftitiarius in Altona. 1 Reiche, Pachter zu Weffet.
- 1 Reimers, &. , Dr. in Reinfelb. 1 Reimere, Gutobefiger gu Rotenfande.
- 1 Rein bolb, Capitain und Poftmeifter in Gegeberg.
- 1 Reinte, Th., in Mitona.
- 20 Reitel, Univerfitate Buchhandlung in Ropenhagen.
  - 1 Relling, ju Bafenborf.
  - 2 Renbtorff, G., Abvocat in Riel.
  - 1 Renbtorff, Privatlehrer gu Dobenftein. 1 Rend, D. A., Agent, R. v. D., Tud-
  - fabrifant in Reumunfter. 1 Ret bwifd, Raufmann in Dibenburg.
  - 1 v. Reventlow-Criminil, Graf, Rammerherr , Cangeleibeput., Groffr. v. D. , D. M., in Ropenhagen.
  - 1 v. Reventlow- Criminil, 3., Graf, Rammerherr, Amtmann, Com.v. D., in Menteburg.
- 1 v. Reventlow, Braf, Rammerherr, Ritter v. D., ju Farve.
- 1 v. Reventlow, Graf, Rammerberr, Groffr.v.D., ju Bittenbergu. Raltenbof.

1 Richelfen, fubft, Auctionar in Schledwig. 1 Rieden, Schullebrer gu Elmenborft. 1 Rievers, J. A., Raufm. in Tonning. 1 Rittscher, Schonfarber in Oldenburg. 1 v. Ringftebt, Capitain im 2ten 3utfchen Inf .- Regim. in Ropenhagen. 1 Robbe, Butsbefiger zu Buld. 1 Robbe, B., Sufner zu Fahren. 1 b. Robe, Dberftlieut., becor. mit ber golb. Meb. v. 2. April 1801, in Apenrate. 1 Robemann, C. F., Geifen - und Licht - Fabrifant in Olbenburg. 1 Robl, F., Gaftwirth in Plon. 1 v. Romer, Rammerh., Gen.-Major, 3nfperteur ber Infanterie und Jagercorpe, Com. v. D. , D. M. , in Ropenhagen. 1 Romer, Gutebefiber gu Bulfeberf. 1 Ronnenfamp, Paftor gu Cofel. 1 v. Roffing, Erblantmarfchall, Dberfit., Rammerj.u. Johanniterr. gu Garlhufen. 1 Rotger, Juftigrath in 3pehoc. 1 Roggenbau, 3., Orfenom zu Ratfau. 6 v. Robben, Buchhandler in Lubef. 1 Rolfffen, S., in Samburg. 1 Roblis, in Barmftett. 1 Romundt, Ctaterath, Burgermeifter, Ritter v. D., in Reuftadt. Menter v. D., in Fernpace.

Roofen, H., jun., in Hamburg.

1. Rofen, Kammerherr, Amtmann, Com. v. D., D. M., in Segeberg.

1. Rofen, Prem.-Lient, beim Leib-Reg.
Lieichter Dragoner in Joshee.

Rofen frang, H. H., Lebert in Schlesbig.

Roben ber, Stabtferetait in Schlesbig. 1 Rowohl, 3. F., Parcelift zu Reinfelt. 1 Rüber, F., Erbpachter zu Ciemar. 1 v. Rumohr, Auscultant in ber Regierung in Schleswig. v. D., in Fleneburg. 1 Munge, J., Apothefer in Beibe. 1 v. Sach au, Major im Königin Leib-Regim. in Gludftabt. 1 Sach au, Bollvertvalter in Sarfeheibe. 1 Sager, Gutebefiber ju Rofenhof. 1 Cager, S., ju Rofenhof. 1 Gager, Baftwirth in Lutjenburg. 1 v. Galdow, Gen. - Rriegecommiffair, Commant. v. D., D. M., in Schleswig. 1 Salomon, Pacter zu Aremeberf. 1 Saraum, Sarbesvogt in Schleswig. 1 Saraum, G., Abvocat in Riebull. 1 Caff, Dr. med. & chir. in Reuftabt. 1 Sarefen, Mechanicus in Obenburg. 1 Schafer, Gutebefiber gu Biemebet. 1 Scharmer, 3., Sofbefiger zu berft. 5v. Gorel-Pleffen, Graf, Rammerb., Groffr. v. D., ju Gierbagen. 1 b. Cheel, Rammerberr, Amimann, Ritter b. D., D. M., in Goleewig.

1 Chetelia, Rirdenprobit in Beibe. 1 v. Childen, S., Sofbefiger gu Borft. 1 Schilling, Controlleur gu Lemfenbafen. 1 Soleiben, R., Cand. jur. in Riel. 1 Schleth, Abvocat in Renteburg. 1 Schlüter, Sauevogt im Umte Reinbet. 1 Schmahl, Schloffermeifter und bep. Burger in Dibenburg. 1 Schmebes, Bermalter ju Mond - Debereborf. 1 v. Comettan, Graf, gu Soisbuttel. 1 Comibt, Juftigrath in Ropenbagen. 1 Comibt, D. G. - Rath in Coleemia. 1 v. Comibt, Capitain im Direnburg. 3nf .- Regim. R. v. D., in Renboburg. 1 Schmibt, Abvocat in Riel. 1 Schmibt, Pachter gu Guffau. 1 Schmitt, v. Leba, Atvoc. in Diredloe. 1 Schmitt, Maurermeifter in Dibeeloe. 1 Comibt, Dberg. - Abvocat in Altona. 1 Schmitt, Bermalter gu Travenort. 1 Schmibt, L., Paftor zu Reuenborf. 1 Schmibt, S., Confiftorialr., Rirchenprobft u. Sauptpafter in Erbelat. 1 Chmibt, 3. F., Müller in Schonberg. 1 Chmibt, Buchbinter in Marne. 1 Comibt, S., Buchbinderin Reumunfter. 1 Schmidt, Gutebefiger zu Bindebpe. 1 Schon feldt, priv. Buchtruder in Bechoe. Schonfelot, E., Ratheverm. u. Conful in Beiligenhafen. 1 Cholb, Pafter in Cappeln. 1 Chow, Burgermeifter in Apenrabc. 1 Chow, Controlleur in Beiligenhafen. 1 Schriever, Gutebefiter gu Aniphagen. 1 Schröber, L., Ruff. Conful, Ritter bes Gt. Annen - Drbens, in Riel. 1 Schröber, Amtofecretair in Rief. 1 Schröber, G. B., ju Grabau. 1 Chrober, Bebungegevollm. gu Erittatt. 1 Gorober, M., Paftor gu Munfterborf. 1 Schröber, Mug., in Riel. 1 Schröber, Beinr., in Samburg. 1 Schröber, Beinr. Mug., in Samburg. 1 Schröber, Dr., Abvocat und Rotar gu Rethwifchhöbe. Schroebter, Confiftorialr. Probft und Sauptpaftor in Dibenburg. 1 Schroebter, E. 2B., gn Badenbet. 1 Chutt, Burgermeifter, R. v. D., in Frieberichftabt. 1 Schutt, Dr. , Conrector in Sufum. 1 Chulbe, Rathererte. in Olbenburg. 1 & dulbe, Coullebrer gu Geeffermube.
1 v. Coulg, Major im gubnichen Dragoner-Regim., R. v. D., in Obenfe.
1 & dulge, hollandereipadter gu Caphof. 1 Schulze, B., Kaufmann in Riel. 1 Schwart, C. S. F., in Glüdftatt. 1 Schweffel, Raufmann in Kiel.

```
1 Schwerbtfeger, M. F. 2B., Pachter
   ju Schabeborn.
1 Schwerdt feger, Gutsbefiger gu Burau.
1 Schwerbtfeger, Gutsbefiger gu Gee-
```

1 Comertifeger, 2B., Gutebefiger,

Ritter v. D., gu Benfin. Schwerbtfeger, Gutebefiger gu Bah-

1 Schwerdtfeger, Pachter gu Betterabe. 12 Ch wer siche Buchbandlung, bie, in Riel.

1 b. Geriver, Ercell., Gen .- Lieut., R. v. D., D. M., in Schleswig.

1 Geeftern - Pauly, F., Rammerjunfer und Amimann, R. v. D., gu Schwarzenbef.

1 Seeftern - Pauly, Barbesvogt in Schleewig.

1 Seeftern - Pauly, Dr. in Riel. 1 Sei bel, E., Berwalter gu haffelburg.

1 v. Senffarth, Oberftl. im Solft. Inf.-Reg., R. v. D., in Renbeburg.

Semmelmann, Raufm. in Olbenburg.

1 Seneberg, S., priv. Bucheruder in Sabereleben.

1 Sengero b, Fr. G., Raufmann in Riel. 1 Si d', G. R., ju Samfelbe. 1 Sied, C. F., Mullermeifter gu Gaarben.

1 Siegfried , Raufmann in Lubet.

1 Siemers, P. B., in Reuftabt. 1 Sierfs, Schullehrer in Preet.

1 v. Gievere, Rirchfpielv. in Raltenfirchen. 1 Gieverte, Apotheferin Beiligenhafen.

1 Simonfen, &., Paftor gu Suebne. 1 Sobren, Buchbinber in Dibenburg.

1 Souch an, Gutebefiger ju Winterehagen. 1 Couchay, DR. A., in Lubef.

1 Specht, Sofrath in Gutin.

1 Spies, Excelleng, Geb. Conferengrath, Regierungs-Prafident, Großte. v. D., D. M., in Schleswig.

1 Spies, Dr. in Abrensbot.

1 Spilhaus, R. G., in Lubet. 1 Spliedt, Paftor ju Guterau.

1 Sprindborn, D., Gutobefiger ju Deifcheneborf.

1 Studenberg, C. F. C., Bermalter gu Mienrabe.

1 Stauber, Sofbesiter gu Gronwohlte. 1 Steche, C., Dr. in Lubef.

1 v. Steinmann, Rammerberr, Dberft, Chef bes General- Duartierm .- Stabes in Ropenhagen, C. v. D., D. M. 1 Steinmaß, Bauervogt in Bargtebeibe. Steinmeß, 3. D., in Altona. 1 Stellmann, E., Müller zu harmeborf.

1 Stellmag, &., Butofdreiber gu Panter.

1 b. Stemann, Rammerherr, R. v. D., D. M., Abminiftrator ju Rangau. 1 v. Stemann, Umtefecretair in Reinbet.

Schröbers Sofft. Topogr. I

1|v. Stemann, Amtmann R. v. D., in Apenrabe.

1 Stenber, D., in Tonning.

1 Stolbom, Dr. in Pinneberg. 1 Stoltenberg, D. S., Schulpraparand ju Bagen.

Stoppel, Penfionair gu Perbol.

1 Storfobann, C., Abvocatin Barmftebt. 1 Strefow, Butebefis. gu Margaretenhof.

1 Strobtmann, Sauptprediger in Saberd-

1 Strupe, Tabadefabritant in Reuftadt. 1 Guabicani, Rangeleifecret. und Stadtfecretair in Apenrabe.

1 Guben, C. P., gu Schulau.

1 Gaverfrubbe, in Prees.

1 Gufemibl, Amtmann, R. b. D., in Rateburg.

1 Tamm, Sofbefiger zu hammer. 1 Tamm, G., Gutebefiger zu Muggeefelbe.

1 Tamm, 3. S., gu Reudorf bei Eutin. 1 Tantau, D., 2Bm. gu Groß-Rorbende.

1 Temes, Bollbebungscontroll. in Bohrben. 1 Tetens, Dr., Bijchof, Comm. v. D., D. M., auf Alfen.

1 v. Thaben, R., Rammerrath, Umt-ichreiber, R. v. D., in Tremobuttel. 1 b. Thaben, Pachter gu Reu-Tesborf. 1 Thaben, U., Cand. theol. im Rron-

prinzentoog. 1 Thamling, T. Gastwirth in Collmar. 1 Thaulow, C., Solzvogt zu Guttau.

1 Thebens, P. R., bep. Burger in Sufum. 1 Thebens, C., Capitain und Stempelpapiervermalter in Schleswig.

1 Ebeebe, Müllermeifter in Langwebel. 4 E beile, 3. C., Buchbanbler in Leipzig. 1 E beophile, F., Pachter zu Hohenhof. 1 E beophile, F., Pachter zu Wittenberg.

1 Theophile, Pachter gu Sobenhutten. 1 Thiebemann, Dachter ju Gebent.

1 Ehierry, Butebefiger gu Schwartenbef.

1 Thief, Paftor in Urnie. 1 Thom fen, Th., Rirchfpielvogt, D. M. in Schottburg.

1 Thomfen , Capitain u. Bollcontrolleur in Conberburg.

1 Thomfen, Sofrath und Sarbesvogt gu Gravenftein.

1 Thomfen, P., Pastor zu Muntbrarup. 1 Thomfen, F. M., sen. in Burg.

1 Thomfen sen., in Schwensbye.

1 Thormablen, S., Deichgrefe gu Raa. 1 Thun, Apothefer in Segeberg.

1 Timm, S. J., Gaftwirth gu Tremebuttel. 1 Timm, 3. F., Schwed. Conful, Rauf-

mann in Edernforbe. 1 Timm, Prem .- Lieut. und Controlleur

in Plon. 1 Tonfen, Profeffor in Riel.

1 2Beftphal, Budbinber in Olbenburg.

```
1 v. Tortos, Major im bolft. Inf .- Reg.
                                                 1 2B eftp bal, Sanelebrer auf Diblenfamp.
    in Renboburg.
                                                 1 23 eftphal, Erbpachtmuller gu Lebrabe.
1 Tramm, Schulpraparant gu Sobnborf.
1 Trebe, S., Gaftwirth zu Rothenhahn.
1 Trennert, Schriftgießer in Altona.
3 Triller, Justigrath, Postmeister in
                                                 1 2Bettering, Arvoeat in Schleswig.
                                                  1 v. 2Benbe, Capit. im Gobleste. Inf .- Reg.
                                                 1 2Bibel, Dr. in Lübef.
     Schleswig.
                                                  1 2Bibel, Abvocat in Schwartau.
1 Tyroll, A., Schlofferm. in Apenrabe. 1 Ulrich, A., Landmeffer in Reumunfter.
                                                  1 2Bichmann, Pachter gu Geefamp.
                                                  1 Bidel, Weinbantler in Gegebera.
1 Unruh, G., hofbefiger in Moisting.
                                                 1 Diedmann, Dajor in Altona. 3 2Bied, E. S., Buchbantler inhateroleben.
1 Unterweisungs - Unftalt, bie, für
                                                  1 Wiedemann, Juftigrath u. Umtover-
malter gu Trittau.
     Taubftumme in Schleswig.
1 v. Unger, Major in Banbebet.
                                                  1 Biebemann, Gaftwirth in Dibedive.
1 Urlaub, G., Sofbefiber gu Bulfefelbe.
                                                  1 2Biefe, Bufenpachter gu Schwienefaben.
1 v. Uslar, 3., Sannov. General-Con-
                                                  1 Biggers, 2B., Abvocat in Rendsburg.
1 Bilba, Dr. in Riel.
     ful gu Dablenbet.
1 utefc, 3., Raufmann in Schwartau.
                                                  1 Wilber, 3., ju Claustorf auf Fehmarn.
1 Wilber, 3. F. jun., ju Gamborf a. F.
1 Balentiner, 2B., Abvocat in Reuftabt.
1 Balentiner, Raufmann in Olbeeloe.
1 v. Barenborff, 2B., Rammerjunter,
                                                  1 Dilhelmfen, Fr. S. A., ju Gronwohlt.
     Beh. - Bouv .- Secret. in Schlesmig.
                                                  1 Bilboft, C., Gaftwirth zu Brunsborf.
1 Bendt, J. B., Aboocat in Rendsburg.
1 Berein, ber, in Kiel.
1 Best, C. B. J., Inspector zu Seedorf.
1 Best, J. D., Pastor zu Baunsborf,
                                                  1 Bille, G., Gaftwirth in Prect.
                                                  1 Bindler, Dr. in Lubet.
                                                  1 Winbing, Abvocat in Schleswig.
                                                  1 2Binfelmann, Deconom in Dibenburg.
     auf Fehmarn.
                                                  1 Wiffer, J. F., Gaftwirth in Dohnstorf.
                                                  1 Bitt, 3., ju Clausborf auf Jehmann.
1 Bitt, E., hofbesiger zu Kroog.
1 Bitte, G. F., Oberger.-Abo. in Kiel.
 1 Betun, Bollinfpector in Renbeburg.
 1 Bolders, C., Jagermeifter, Gutebe-
                                                   1 2Bitte, Rathevermanbter und Raufmann
 1 Bolfers, Dr., Sofrath in Gutin.
 1 Bolfere, G., Bermalter gu Develgonne.
                                                       in Burg auf Fehmarn.
 1 Bolfers, Pachter ju Muffen.
1 Boigt, C. T., hofbefiger ju Marienhof.
                                                   1 Bittrod, M. 3., Gutebefiger auf
                                                        Büchenau.
 1 Boigt, Buchbinber in Preet.
                                                   1 2Bittrup, Rrieger., Sausvogt gu Trittau.
 1 v. Boigts, Rittmeifter und Bollver-
                                                   1 2Boblenberg, Sofbefigergu Greverfathe.
     walter in Beiligenhafen.
                                                   1 2Boblt, Rirchfpielvogt in Tellingftebt.
 1 Bolbehr, Cand. theol. in Lutjenburg.
                                                   1 2Boblert, E., Gaftwirth ju Buchholz,
 1 Boldmar, E. L., Kaufmann in Kiel.
1 be Bries, Gevollm. zu Reinfeld.
1 Bagner, Kanzeleirath in Melborf.
1 Baller, Kirchenjurat in beiligenhafen.
                                                   1 2Bolf, Paftor in Riel.
1 Bolff, G. A., Apothefer in Burg in
                                                        Guberbithmariden.
                                                   1 Bollefen, C., Paftor zu Broader.
1 Briebt, J. F. D., Organist in Gusel.
1 Briebt, E. F., Bauervogt in Gaarben.
  1 b. Barbenburg, Juftigrath, Barted-
      pogt in Apenrabe.
                                                   1 Briett, E. M., in Altona.
  1 v. Barnftebt, Rammerherr, Forft - unb
                                                   1 2Bunberlich, Burgermeifter in Lubet.
       Jägermeifter bes Bergogth. Solftein,
                                                   1 2Buth , S. G. , Lt. med. & chir. gu
      R. v. D., D. M., in Plon.
                                                        Bargtebeibe.
  1 v. Barnftebt, M. G., Rammerjun-
                                                   1 v. 2Bynefen, Burgermeifter u. Ctabtie-
      fer gu Traventhal.
                                                       cretair in Lutjenburg.
  1 v. Basmer, Capit. im Divenb. 3nf .-
                                                   1 v. Bahrtmann, Capit., Abjutant bes
       Reg. in Renteburg.
  1 v. Bebelfeltt, Dberftl. beim Ronigl.
                                                        Ronige, R. v. D., D. M. u. R. mehre-
                                                        rer Drben, in Ropenhagen.
       Urtilleriecorpe R. v.D., in Ropenhagen.
                                                    1 Beitner, Paftorgu Landfirchen a. Jehm.
  1 2Beinnoltt, Müllerm. gu Reumühlen.
                                                   1 Berfen, 3. Chr., Spebiteur in Renteburg.
  1 v. Bend, Prem .- Lieut. im 3ng. - Corps
  in Ratbeurg.
1 Benneder, F. M., Lantdrofteifecre-
                                                    1 v. Besta, Lieut. im Dibenb. Inf .- Reg.
                                                        in Rendeburg.
                                                    1 Bimmermann, Paftor in Barmftebt.
       tair in Pinneberg.
  1 Berlin, Apothefer in Meltorf.
                                                    1 Bimmermann, Elementarlehrer in DI-
  1 Berner, G. A., gu Coonweite.
                                                        benburg.
                                                    1 Binning, Forfter im Ronner Bebege.
  1 2Beftphal, Genator in Gegeberg.
```

#### Dorwort.

Bei biesem neuen Unternehmen ber Herausgabe einer Topographie bes Bergogthums Golftein zc. haben mich weber pecuniaire Bortheile geleitet, noch bas Berlangen, mehrere Berfe biefer Art erscheinen zu laffen, fondern ber Bunfch, meinem Baterlande nutlich zu werben und meine, von Dienftgefchaften freie, Beit burch Erwerbung ber Kenntnig unfere Landes amedmaßig anzuwenden; auch haben Aufforderungen von mehreren Seiten biese Arbeit beforbert. Oft war ich im Begriff, biese Unternehmung wegen bes unbeschreiblich weitläuftigen Bricfwechsels, ber beschwerlichen und fostbaren Reisen, und ber vielfachen, oft wieberholten und nicht immer erfüllten, Bitten um Materialien, aufzugeben. Giner ber von mir angesprochenen Beamten schrieb fogar an mich, bag Rachrichten folder Art überhaupt, und befonders in Kriegszeiten, gefährliche Folgen für ben gangen Staat haben fonnten. Gleiche, beschränfte Anfichten zeigten fich und gleiche Ginwendungen geschahen, als vor 200 Jahren Meyer feine im Danctwerth befindlichen, bamals febr brauchbaren, Rarten ber Bergogthumer berausgab. Gin anderer untergeordneter Beamter machte bie, vermuthlich ehrlich gemeinte, Mengerung, bag bie von feinem Bormefer verfaßten. und von mir nun erbetenen Materialien zur Kenutuiß eines Lanbesbistrictes einem Militair nicht bienlich fein möchten. Aber Falle folder Urt find boch hochft felten gemefen.

Bu ber Fortsetzung bieser Arbeit ward ich besonders ermuntert durch die Gnade des hochseligen Königs, mit welcher Söchstderfelbe mich auf mehrsache Weise unterflützt hat, und für diese, so wie für die mir bewiesenen Gnadenbezeugungen Gr. Majestät des jetzt regierenden Königs wird mir die lebensläng-

liche Dankbarfeit eine unverletbare Pflicht fein.

Für die Güte und Bereitwilligkeit fast sammtlicher herren Gutsbesitzer statte ich hierdurch meinen gehorfamsten Dank ab. Ein großer Beförderer ist der Chef des Generalstaades, der herr Oberst und Kammerherr v. Steinmann gewesen. Auf Besehl Er. Majestät wurden mir die von dem herrn Kammersherrn und Amtmann v. Nosen nach Kopenhagen eingesandten Sammlungen mitgetheilt, aus denen ich mehrere statistische Angaben habe benutzen können. Reichhaltig waren die Sammlungen, die ich von der Güte des herrn Geerz in Kiel erhalten

habe, ber auch bie Gute gehabt hat, an ber Bollendung des ganzen Werks, durch seine vielsachen topographischen und statistischen Kenntnisse, sehr bedeutend mitzuwirken, wofür ich demselben zum

verbindlichften Danke verpflichtet bin.

Benn auch die Topographie bes Paftore Dorfer umfaffenber, und jebenfalls in ihrer vierten Auflage giemlich fehlerfrei hatte fein fonnen, fo ift mir boch fein verdienstvolles Bert bei biefer, und ber frühern Schleswigschen Topographie, gur wirflich belehrenden Leiterin auf biefer Bahn geworben, Die ich fonft nicht hatte querft betreten mogen. Außerbem habe ich, außer mehreren anderen Berfen, porzüglich zur Ginleitung bie Vorlefungen bes Beren Profeffors Sanffen in Riel über bie Schledwig-Bolfteinische Statiftif benutt. Bei ber Beschreibung ber Ortschaften bes gur freien Sanfestadt Lübef gehörigen Gebiets hat die vorzugliche Topvgraphie von Behrens mir gur Richtschnur gedient, fo wie fur bas Samburger Gebiet größtentheils die bes Berrn Hebberm eier, welcher mir auch außerbem für biefen 3med mehrere Materialien gntigft mitgetheilt bat. Auch baben ber Berr Oberauditeur Buef über Die Stadt Samburg und ber herr Umtmann Dr. Gievefing über bas Amt Ritebuttel mir Nachrichten gegeben, fo wie ich bie Befdreibung von Samburg von S. Mever benutt habe.

Die Königliche bobe Generalpostbirection hat mir viele Bergunftigungen bewilligt, wofür ich hieburch meinen gehorfamften Dank abstatte. Gleichfalls bin ich auch bem Berrn Gebeimenconferengrath und Regierungsprafidenten Gpies, für bie nochmalige Beforberung auch biefer Topographie, fo wie fur bas furftenthum Lubet bem Beren Regierungerath Belwag in Entin ben größten Dant schuldig, wie auch fur bie gutige Mitwirfung befonders folgenden Berren: Rammerjunker und Burgermeifter b'Aubert in Olbenburg, Rirchfpielvogt Copmanu in Ottenfen, Amtofecretair Dumreicher in Ahrensbot, Gecretair Esmarch auf Garlhusen, Capitain v. Flemming in Neumunfter, Rirchfpielvogt Bart in Bramftedt, Major v. Solftein in Rellinghufen, Amtsfecretair v. Jeg in Rendeburg, Lanbichaftefecretair Johannsen in Beibe, Ctaterath Rornerup-Borch auf Rantau, Regierungs-Rangelift Rrebs in Schleswig, Sausvogt Laffen in Borbesholm, Rammerrath Dielfen in Pinneberg, Amtofecretair Poffelt in Itehoe, Rloftervogt Rehr in Preet, Amtidreiber Schrober in Riel und Amtofecretair v. Stemann in Reinbet. Eben fo bantbar bin ich auch ben Berren Schullehrern bes Bergogthums und jum Theil auch bes Fürstenthums Lubet für ihre gutige Beantwortung meiner Fragen und Erfüllung meiner Bitten.

Nachfolgende Bemerkungen find zum beffern Berständniß erforderlich.

Bon ben ale Lanbsteuer bei ben abelichen Gütern angege-

benen Summen wird jest nur bie Balfte entrichtet.

Die Verschiedenheit in den Angaben ber Bahl ber Steusertonnen (260 D. R.) und andern Tonnen entsteht baher, baß nur Korn und Gras tragende Ländereien im Jahre 1802 zum Steueransate gezogen, später urbar gemachte Ländereien aber von der Steuer befreit sind. In den Fällen, wo ich nur das Steuersareal angegeben habe, ift der geographische Flächeninhalt nicht

gu ermitteln gewesen.

Die Entfernungen ber Ortschaften, bie gewöhnlich nach ben nächsten Städten ober Fleden angegeben find, find in gerader Ridtung anzusehen, ohne Rudficht auf bie, burch Gemaffer ober auf andere Beife entftebenden Berlangerungen. Hebrigene fonnen einige biefer Angaben nicht gang genau fein, weil bie vorhandenen Generalfarten von Solftein hochft fehlerhaft find, und namentlich bie Lage ber einzelnen Derter gegen einander in ber Regel falfch angegeben ift. . Der Mangel an guten Rarten, ber mir, wie oben bemerft, bei meiner Arbeit fehr fühlbar gewesen ift, wird fünftig burch bie Special - Rarten bes herrn Conferengrathe Schumacher und burch bie neue General = Rarte bes Berrn Geerg über Bolftein, Lauenburg, Kurftenthum Lubef zc., welche lette bem Bernehmen nach ichon im fünftigen Sahre erscheinen wird, gehoben werben. Bei ben in ber Einleitung angegebenen Grangen ber einzelnen Diftricte wird man häufig finden, bag meine Angaben nicht mit ben auf ber Rarte von Solftein (Riel 1827 u. f. 3.) angegebenen, übereinstimmen; bie Richtigkeit meiner Angaben tann ich verburgen, ba fie nach ber Zeichnung ber obengenannten Rarte bes herrn Geerg, welche fich auf wirkliche Bermeffungen grundet, eingetragen find.

Bei ber Angabe ber Langengrade ift gu bemerken, bag ber erfte Meribian öftlich von Ferro, ober 200 westlich von Paris

angenommen ift.

Die mit romischen Lettern gebruckten Ortonamen bezeich-

nen die bereits vergangenen Ortschaften.

Am Ende des Werks befinden sich folgende Beilagen: I. Eine Post-Meilen Tabelle für die Herzogthümer Schleswig und Holstein; II. das Verzeichniß der provisorisch gebildeten Bahldistricte im Herzogthume, vom 15. Mai 1834; III. das Verzeichniß der in den Archiven der Landcommissariate besindelichen Karten des Herzogthums, mitgetheilt von dem Herrn Etatsrath Jochims in Schleswig und dem Herrn Etatsrath Prehn in Plon; IV. Das Verzeichniß der im herzogthume vor-

banbenen Stipendien fur Studirenbe, entlehnt aus bes Umtmanne und Rammerjuntere Seeftern = Pauly actenmäßigem Bericht über biefe Stipenbien (1823); V. ber Bermogeneguftand ber Communen in ben Landbiftricten, mit Ausnahme ber Rirchen-, Schul- und Armencommunen, aus bem Jahre 1838, von bem berrn Regierungs-Rangeliften Rauert in Schleswig; VI. Tabellen über Die Commune Praftationen bes Bergogthums, aus bem Jahre 1838. - Diefe letten find officiellen Gingaben entnommen; fie find ohne Zweifel mit großer Mube entworfen, aber gleichwohl läßt fich bie Benauigfeit ber einzelnen Bablen nicht garantiren, weil zu große Schwierigkeiten bei folden ftatistischen Arbeiten obwalten. Dierzu gebort besonders. bag ben Berechnungen immer ber Jurisdictionsbezirf gu Grunde gelegt wird; Die Grangen ber verschiebenartigen Communen treffen aber im Bergogthume in ber Regel nicht mit ben Grangen ber Juriedictionebegirte gusammen, fo bag oft bie aus mebreren gleichartigen Caffen gezahlten Ausgaben haben aufammengerechnet, fast eben fo oft aber auch bie, aus einer und berfelben Caffe bestrittenen, nach ben verschiedenen Jurisdictionebegirten haben gesondert werben muffen. Ferner ift ber Begriff Commune - Praftation an fich unbestimmt. In Solftein gehört Manches bahin, welches in anbern Lanbern aus ber Staatscaffe abgehalten wird; aber auch, was insbesonbere im Bergogthume Commune-Praftation fei, ift oftmale zweifelhaft, 3. B. Marfchgelber, einzelne Schulgelber und eben fo Ronigliche Steuern, welche von ben Communen fur ihre Officialen berichtigt werben. Auch ift ber Auftrag gur Entwerfung biefer Tabellen erft in ber Mitte bes Jahres 1839 ertheilt, und es werden baber in bem verfloffenen Zeitraume oftmale bie erforberlichen Rachrichten sowohl über Gelb = ale Ratural = Praftationen verloren gegangen fein, wenn biefes auch nur hinfichtlich ber unbedentenbsten ber Fall fein mag, über welche überhaupt feine formliche Rechnungen geführt werben. Wenn aber auch bie Angabe binfichtlich aller einzelnen Pofte nicht gang zuverläffig ift, fo wird boch bas Gange einen giemlich richtigen Begriff von ben abgebaltenen Communelaften geben, und in mander Begiebung für Diele Intereffe haben.

Da bei einem Werke biefer Art eine Bervollständigung im Laufe ber Zeit nothwendig wird, fo habe ich die Absicht, spaeterhin Rachtrage herauszugeben, wenn Sachkundige die Gefalligfeit haben wollen, mir ihre Bemerkungen mitzutheilen.

Chleswig, im Robember 1841.

Der Verfaffer.

# Ginleitung.

### I. Das Bergogthum Solftein.

Seschichtlicher Abris. Die früheste Geschichte bieses Landes besteht nur aus Dichtungen und Sagen. Aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich, daß aus Assen aus Assen anderer Bolssstämme bie Bewohner Polsteins unterjocht haben. Die Geschichte zeigt, daß die römischen Kriegswölker schon vor mehr als 18 Jahrhunderten, angeführt von Tiberius, die an das linke Ufer der Elbe vorgedrungen waren, aber den Uebergang nicht wagen wollten. Etwa 130 Jahre später nannte der römische Geograph Ptolomäus das auf dem Ridden der einkrischen Halbinsel wohnende Bols "die Sachsen". Obgleich in den Kriegen germanischer Bolsstämme gegen die Gallier die Sachsen vorsommen, so erscheinen sie doch erst nach drei Jahrhunderten wieder mit einiger Bedeutsamseit in der Geschichte, durch ihren Zug mit den Angeln nach Britannien, verschwinden dann aber in Dunkel die zum 8. Jahrhunderte. Die Kriege Karls des Großen, um die Sachsen zu untersochen, die sich immer, und besonders unter der Anführung ihres derzogs Wittesind, muthvoll vertheisdigten, dauerten 30 Jahre. Erst in dem Jahre SO2 konnte der Kaiser sein deer über die Elde sühren und sich Nordalbingsen unterwerfen. Seine Perrschaft über das eroberte Land zu sichern, ließ er zwei Burgen erbauen und 10,000 Nordalbingser in das Innere des Frankenreiches führen.

Benn auch ichon vor Rarls bes Großen Eroberung Berfuche gur Ginführung bes Chriftenthums in Solftein geschehen sein mögen, fo ift

boch bie allgemeine Unnahme erft bon ba an ju rechnen.

Nach dem Tode Karls des Großen (S14) begannen die Kriege mit den Dänen und Slaven, welche der, im Jahre S58 geschlossene, Friede beenbigte. Während der eina hundert Jahre, welche diesem Zeitpunste solgen, ist die Geschichte wiederum duntler. In dem Jahre 961 trat Otto der Große sein Erbland Sachsen einem tapsenn Krieger, herrmann Billung ab, und in ihm erhielt Holstein seinem ersten erblichen Herzog, der aber in dem Jahre 973 starb. Nach der Erlöschung des Billungschen Geschlechtes sam Sachsen und ebet der Erlöschung des Billungschen Geschlechtes sam Sachsen Adolph von Schauenburg übertrug, der 1130 starb Unter dessen Gohn, Molph II., ward Wagrien, 1142, nach einem langen Kampse, mit Holstein vereinigt. Dithmarschen war in der Gewalt der Grasen von Stade. Der Graf Molph II. zwang die bisherigen Bewohner Wasgriens, die Benden, ihre Site zu verlassen und sich nördlicher in der Gegend es ziehen Die Gegend, welche sie verlassen hatten, wies er den neuen

Bewohnern, die er aus Flandern, holland, Friesland und Westhhalen berusen hatte, die Gegenden um Bornhöved, Segeberg, an der Trave und Schwentine den nach Wagrien auswandernden holsteinern an. Aus den Berhältnissen der neuen Ankömmlinge zu den eingebornen Wenden ist die

Berdrängung ber wendischen Sprache berguleiten.

Der Graf Abolph II. regierte bis 1164. Geine gehben mit ben Obotriten und feine Ginmifchung in bie banifchen Streitigkeiten hatten feine bauernden Folgen. In ber Regierungszeit bes Grafen Abolph III. entstanden die Streitigkeiten gwifden bem Raifer Friedrich I. und bem Bergoge von Sachsen, Beinrich bem lowen, und ale burch bie über ben Bergog verhangte Reichsacht ein Rrieg ausbrach, begleitete ber Graf Abolph als Bafal bes Raifers ibn auf feinem Buge nach Palaftina. Deinrich ber lome fehrte unterbeffen aus feinem Eril, aus Britannien, gurud und bemachtigte fich holfteine (1192). Als der Graf Adolph den Befit feines Landes wieder erhalten batte, brach ein Rrieg gegen den Ronig ber Danen aus und Balbemar unterwarf fich in bem laufe beffelben bas gange Nordalbingien, bas ibm von bem Raifer Friedrich II. übertragen marb. Rach ber Wefangennehmung biefes Ronige, 1223, gelangte 1225 ber Graf Abolph IV. für fich felbit, nicht für feinen noch lebenben Bater, wieber au bem Befige feiner Lander, und bei bes Ronigs Freilaffung mußten fie ibm formlich abgetreten werben, und über bie entstandenen Streitigfeiten entichied im Jahre 1227 bie Schlacht bei Bornboved fur ben Grafen. 3wölf Jahre barauf entjagte er ber Regierung und trat in ben Orben ber Frangiscaner. Bon feinen Gobnen Johann und Gerhard entftand Die Rielische und Die Rendsburgische Linic, und nach bem Tobe bes Er= ften wurden Die von ihm nachgelaffenen ganber unter feine Gobne, Abolph V. und Johann II. getheilt. Rach Gerharbs Tobe, 1281, erhielt beffen Sohn Abolph einen Theil im füdlichen Stormarn; Die beiben anbern, Beinrich I. und Gerhard II. theilten Die übrigen Befigungen. Der Graf Adolph V. ftarb 1308 ohne Erben, und Johann II. theilte ben ibm nun jugefallenen Antheil ber Rielischen Linie mit feinen Bruberfobnen, Beinrich und Gerbard, und war gezwungen, auch fein eigenes gand mit feinen Gobnen zu theilen. Die Gobne (Einer berfelben, Abolph VI., ward in Segeberg ermorbet) ftarben fruber, ale ber Bater, ben nach ihrem Tobe ber aufrührerische Abel bes Landes gefangen bielt. Deffen Bettern, Die beiden Grafen Gerhard, theilten unter fich feine Lander. 3m Jahre 1316 erfcheinen ber Gobn Beinriche I., Gerhard ber Große, und ber Sohn Gerbards II., Johann ber Milbe, ale alleinige Regen-Gerhard ber Große marb 1340 in Jutland burch Meuchelmord getöbtet. Ihm folgten in der Regierung seine Söhne, Heinrich der Eisferne und Nicolaus. Johann starb 1359 und ihm folgte sein Sohn, Avolph VII. im Bagrifchen Antheile. Rach bem Tobe Beinrichs bes Gifernen theilten beffen Gobne, Gerhard IV., Albrecht und Beinrich unter fich feine Lande. Abolph VII. ftarb 1390 und mit ihm erlofch bie Linie Gerbard I. Die nachgelaffenen Lande theilten Nicolaus und feine brei Reffen, aber bie Theilungeurfunde läßt bie genauen Bestimmungen biefer Theilung in Dunkel. Bon ben brei Brubern fielen Albrecht 1403, und Gerbard 1404 im Dithmarfischen Kriege. Der Graf 21 brecht war nicht beerbt; ber Bergog Gerhard hiaterließ brei unmundige Gobne, Beinrich, Abolph und Gerhard. In bem Jahre 1435 mar Aboleb VIII. allein noch am Leben; Beinrich mar 1427 und Gerbard

1433 geftorben. Solftein war nun, mit Ausschluß bes Schauenburger Antheils; unter Ginem Landesberrn vereinigt, und feitbem ift beiben Grafichaften Stormarn und Solftein tiefer Rame gemeinschaftlich ge= blieben. Der Graf Abolph VIII. ftarb in bem Jahre 1459. Geine Chebuntniffe batten ihm feine Erben gegeben. Die Stante mablten feinen Schwesterfohn, Christian I., Ronig bon Danemart, gum Lanbesherrn. Die Ansprüche, welche der Graf Otto II. zu Schauens burg machte, wurden durch eine Geldsumme beseitigt. Unter der Res gierung Chriftign's I. wurden von bem Raifer Friedrich III. am 14. Rebruar 1474 ben vereinten Graffchaften Solftein, Stormarn und Dith= marfchen bie Rechte und ber Rame eines Bergogthums verlieben: Bagrien ward bamals ju holftein und Stormarn gerechnet. Dithmar= ichen wiberfeste fich. Go blieben bie Dithmaricher ein freies Bolt, bis jur Eroberung ihres Landes im Jahre 1559. Nach dem Tobe bes Ro-nigs, 1481, nahmen die Stände feinen, von ihm gum herzoge befignirs ten, Sohn Friedrich nicht zum Regenten an, fonbern fie erwählten, um ben Ronig Johann nicht zu umgeben und boch von ihrem Wahlrechte Bebrauch zu machen, beibe nachgelaffenen Gobne. Sieraus entftand bie Theilung Des Landes im Jahre 1490; ber Bergog erhielt ben Gottorfifchen und ber Ronig ben Segebergifden Antheil. Unter Chriftian II., ber feinem Bater 1513 gefolgt mar, entstanden Streitigfeiten, Die aber in bem folgenden Jahre beigelegt wurden. 3m Jahre 1523, nach der Thronentsfehung Christian II., hörte die Theilung des Landes auf und Friedrich ward alleiniger Regent; nach beffen Tobe, 1533, ber König Chriftian III. für fich und feine Brilber bie Regierung führte. Im Jahre 1544 erfolgte Die Theilung gwifden bem Ronige und feinen beiben Brubern Johann D. A. und Abolph; Letterer erbielt ben Gottorfifchen Untheil, ber Ronig ben Sonberburgifchen Antheil und ber Bergog Johann ben haberelebenichen Antheil. Als ber Ronig 1559 gestorben und fein Gobn Friedrich II. fein Nachfolger geworben war, begann ber Bergog Abolph ben Rrieg gegen Dithmarichen, bas fich ben Bergogen von Bolftein unterwarf. 3m Jahre 1580 flarb Johann b. A. und durch einen Bergleich theilte ber Berzog Abolph bas hinterlaffene Land mit bem Könige, indem beibe fich mit bem Bergoge Johann D. 3. verglichen. Der Bergog Abolph farb 1586, und fein ihm in ber Regierung folgender Sohn bereits in bem nächsten Jahre. Wenige Monate barauf ftarb auch Friedrich II. Ihnen folgten in Der Regierung Chriftian IV. und ber Bergog Philipp, Abolphe zweiter Sohn, biesem 1590 beffen britter Sohn Johann Atolph, bem nach vorheriger Bahl 1592 gehulbigt warb. Die Ansprüche, welche ber Bruber bes Bergogs, ber Erzbifchof von Bremen, Johann Friedrich, machte, wurden burch eine Theilung im Bergoglichen Antheile abgefunben und fernere abnliche Anspruche burch bie Einführung ber Primoge= nitur verhindert. In dem Jahre 1616 folgte ber Bergog Friedrich III. in der Regierung, und biefem im Jahre 1659 fein Gohn Chriftian Albrecht, beffen Tob in bem Jahre 1694 erfolgte. Gein Gobn, Friedrich IV., ber ihm in ber Regierung gefolgt war, jog mit feinem Schwager, Rarl XII., in ben Rrieg nach Polen, und verlor in ber Schlacht bei Cliffon, 1702, das Leben. Deffen nachgelassener Sohn, Karl Friedrich, war damals erft im zweiten Jahre seines Lebens, und blieb bis 1716 unter ber Bormunbichaft feiner Mutter, feines Baterbrubers und bes Bergogs Christian Muguft. Much ber Bergog Rarl Friedrich binterließ bei feinem Tobe,

1739, einen unmundigen Gobn, Rarl Peter Ulrich, mabrent benen Din-Derjährigkeit, bis gum Jahre 1745, Der Bifchof von Lubet, Abolph Friebrich, Die Regierung führte. Den Bergog erflarte Die Raiferin Glifabeth jum ruffifchen Thronfolger und verlieb ibm ben Titel eines Groffürften; er trat 1762, nach bem Tobe ber Raiferin, unter bem Ramen Deter III. Die Regierung an, mart aber enttbront und in bemfelben Sabre ermor= bet. Gein nachgelaffener Gobn war unmundig, und mabrend ber Bormundichafteführung ber Raiferin Ratharina, murben mit Danemart Unterbandlungen über ben Austaufch bes Großfürftlichen Theiles bon Solfein gegen die Grafichaften Oldenburg und Delmenborft erneuert, und ber Tractat im Jahre 1778 bei eingetretener Bolliabrigfeit bes Großfürften Paul, burch bie mirtliche Uebertragung bes Landes vollzogen und bas gange Bergogthum mar nun unter Einem Regenten vereinigt. bem Sabre 1806 mart bie Berbindung mit bem beutiden Reiche, burch Die gangliche Auflösung ber beutschen Reicheberfaffung getrennt und bas jepige Dolftein in bemfelben Jahre ber banifchen Monarchie einverleibt. Diefes Berhältniß dauerte bis jur Errichtung bes deutschen Bundes (1815), bem ber bamalige Konig von Danemart, ale Bergog von Golftein, beitrat, wodurch bann bie geschehene Incorporation wieder aufgeboben mar.

Lage. Das herzogthum holftein liegt im nördlichen Theile Deutsche lands unterm 58° 29' bis 54° 26' 10" nördl. Br. und 26° 28' 43" bis 28° 47' 25" öftl. Länge von Ferro.

Granzen. Es granzt nördlich an den Schleswig-Polsteinischen Canal, an die Eider und die Ofifee; bitlich an die Ofifee, bas Fürstenthum Lübef und an die freie und hausestadt Lüber, sudlich an das Derzogthum Lauenburg, an das Gebiet der freien und hausestadt hamburg und die Elbe, und westlich an die Elbe und Nordsec. Enclaviet sind ein Theil des Kürsteutbums Lübet und hamburger Bestigungen.

Flacheninhalt. Der Flacheninhalt bes Bergogthums betragt 155g Duabrat=Meilen

Ausdehnung. Die Länge besselben beträgt von Bergeborf bis zum nördlichen Ufer ber Probstei 14 und bie größte Breite von Busum bis Kellenhusen (im Amte Cismar) 193 Meilen.

Slima. In der ältesten Zeit, als holstein mit großen Waldungen bedeckt war, unter denen der Jsarnho an der Ofiseite einen sehr beträchtlichen Umfang hatte, war das Clima gewiß sehr rauh; allein im Laufe der Zeit ist durch Ausrottung der Wälder, welches auch den Durchzug der Seclust besordert, und durch die Austrocknung großer Niere das Clima sehr gemildert. Aber weil holstein zwischen 2 Meeren liegt, ist es sehr unbeständig und nicht selten stellt sich auch dadurch, besonders an der Wessseit, ost ein Rebel ein, der aber im Allgemeinen nicht ungesund ist und auf die Einwohner der Marschbistricte keinen so nachtheilisgen Einfluß hat, als man erwarten sollte. Im Ganzen kann man übersbaupt das Clima des Herzogsthums ein gesundes nennen und ungesunde Gegenden giebt es kast gar nicht.

Der mittlere Stand bes Barometers ift zwischen 27 und 28 Parifer Boll. Der höchste Barometerstand war in biesem Jahrhunderte 29 Boll und ber niedrigste 26 Boll 8 Linien. Die Sommerwarme variirt mei-

ftens zwischen 10-170. Die bochfte Barme war nach einer langjähris

gen Beobachtung 27º Reaumur, und bie größte Ralte 1240.

Folgende mahrend 60 Jahre angestellte meteorologische Bemerkungen des verstorbenen Professors Esmarch in Schleswig verdienen einer Erwähnung: Der Wind, welcher nach dem herbst-Nequinoctium der berrschende bleibt, halt ein viertel Jahr an; dasselbe sindet im Frühlinge Statt, aber nicht mit gleicher Zuberlässigsteit, weil in dieser Jahreszeit Gewitter eine Beränderung veranlassen. — Benn man keine Zugwögel im Derbste wahrnimmt, wird der Binter nicht anhaltend und strenge. — Am Antonitage ist seit 60 Jahren Thauwetter gewesen. — Am Tage Mesdardus verändert sich gewöhnlich die Witterung und geht von troduem Wetter zum regnichten, und eben so umgekehrt.

Im Derzogthume holstein sind die Winde aus Sudwest am häusigsten; diese bestimmen im Ganzen die Witterung und bringen sanfte Luft, im Sommer Wolken und Regen und im Winter Thauwetter; demnächst aus Nordwest, Nordost und Opiscoft; der Oswind halt gewöhnlich einige Wochen im Frihling an und bringt eine scharfe, trodine Luft; die nördlichen Winde sind bie feltensten und bringen flare und gesunde Luft.

Der Sommer ift hier im Allgemeinen sehr furz und sehr veränderlich, mitunter ist es im April schon sehr warm und im Mai wieder kalt; der herbst bringt oft sehr schone Tage, besonders im September und October; die kältesten Tage pflegen gewöhnlich im Januar und Februar zu sein. — Die Gewitter, welche bisweisen auch im Winter zum Ausbruche kommen, sind im Sommer bald mehr, bald weniger häusig. Die, welche im Sideen und Südwest bei schwiller Luft entstehen, kommen selten zum vollkommenen Ausbruch, haben anhaltenden Negen und oft kaltes und veränderliches Wetter zur Folge; die aus andern himnelsgegenden kommenden, bringen gewöhnlich fruchtbares und mildes Wetter.

Obgleich die Ausdehnung bes herzogthums nicht groß ift, so findet man doch eine Berschiedenheit in der Temperatur, da die Begetation im füdlichen holftein sich gewöhnlich 8—10 Tage früher, als im nörd-

lichen zeigt.

Geognoftische und naturliche Beschaffenheit. Das Bergogthum bolftein ichließt fich, feinen geognoftifchen Berhaltniffen nach, ber großen Ebene von Rordbeutschland an. Das altefte mit ben Formationen bon Solftein in unmittelbarer Berbindung ftebende Gebirge findet fich auf der Infel Belgoland, welche aus Reuper besteht, beffen Schichten in öftlicher Richtung fich einsenten und bem die Rreibe bes ient fo gut ale verschwundenen Felfene, "be witte Rliff," folgt. Much außerhalb ber fublichen Granze bes Landes, bei Luneburg, tommt bie Rreide ale locale Erhebung wieder bor, fo bag icon burch biefe Berhältniffe bie Rreibe ale ber eigentliche tiefere Untergrund bes Landes angenommen werden mußte, felbft wenn nicht im Begirt bes Bergogthums felbst die Rreibe berborbrache, welches ber Rall ift bei Lagerdorf, in ber Rabe bon Ibehoe. Sier fo gut, wie bei Luneburg und in der Rabe von Belgoland, find es locale Bebungen, welche bas Rreibegebirge, bas fonft burch machtige fpatere Bilbungen verbedt ift, an bie Dberfläche gebracht baben. Diefer Bebung entspricht in ber Rabe von Inchoe eine außerordentlich tiefe und weite trichterformige Bertiefung, offenbar Die Birtung eines großen Erdfalles. Stände bieses Berhältniß allein, so ware man vielleicht zweiselhaft über die Deustung, allein in Jütland, an den nördlichen und nordwestlichen Ufern des Liimfjords, sind die Erbfälle im Bezirk der unregelmäßig gehobenen Kreide ganz außerordentlich häufig und finden noch jährlich Statt.

Rächst der Areide ist der Gyps von Segeberg und Stipsdorf eine eigenthümliche seste Gebirgebildung, welche indessen jünger als die Areide ist. In Segeberg bildet der Gyps eine einzige compacte Masse, zum Theil als wirklicher Gyps (wasserhaltiger schweselsauer Kalf) zum Theil als Anhydrit (wassersiehen kohlensauren Kalf), welcher nur selten Thonschnüre und mergelichen kohlensauren Kalf enthält, dagegen an einzelnen Stellen in kleinen Erpftallen, Boracite und Kochsalz einschließt. Dieser Gyps oder sogenannte Kalfberg von Segeberg ist wahrscheinlich aus Kreide durch Umwandlung entstanden. Bei Stipsdorf dagegen wechselt der Gyps in mehr oder minder mächtigen Lagen mit gelbem Lehm, grosdem Sande, Geschiebelagern, Mergel, schwarzem Thon und schwarzem Kalksein, und es leidet kaum einen Zweisel, daß Mergellager hier in Gyps umgewandelt sind. Der Gypsformation gehören ohne Zweisel die Salzquellen von Tralau, Pramsted, Oldesloe und dem Trittauschen ann und beuten auf Spalten in dem tieser liegenden Gebirge, die nordsüdlich zu streichen scheinen.

Biel mehr verbreitet, als biefe beiben Formationen, icheint bie Bernfteinführende Brauntoblenbildung ju fein. Bei einer Bobrung in Gludftabt bat man fie in einer Tiefe von 50 fuß unter ber Oberflache getroffen, nachdem man ben Geefand und bas Moor unter ber Marich Durchbohrt hatte, und in einer Tiefe von 478 fuß hatte man fie noch Die Berfteinerungen, Die mit bem Bobrloffel beraufnicht burchbohrt. gebracht find, find biefelben als bie, welche auf ber Infel Gylt borgetommen find. Man traf biefelbe Bilbung ferner bei ben Bohrungen bei Oldesloe; fie findet fich in ben Mergelgruben an ber Beeftgrange von Dithmarichen, und bie Elbe bat bei Bebel bubiche Durchichnitte biefer Bilbung entblößt. Gie icheint überhaupt in nicht gar großer Tiefe unter bem gangen westlichen Theil bes Bergogibums vorzufommen. Braunfohlenbildung gebort icon ber großen baltifchen Geschiebeformation an, ein Berhaltniß, welches man in Solftein nicht beutlich beobachtet, mabrend man im nördlichen Theile ber Infel Fühnen biefelbe Bilbung voll großer Gefchiebe findet. Diefer Formation gebort ber Bernftein an, ber aus ber, unter bem Boben bes Meeres fortgefetten Bilbung ausgespühlt und an bie Ruften angeschwemmt wirb.

Der Geschiebethon bilbet ben fruchtbarften Theil bes Landes, mit Er ift besondere baufig im bftlichen Theile Ausnahme ber Marich. bes Bergogthums, boch feinesweges ganglich auf benfelben beschrantt; ibm geboren faft ausschlieflich bie Mergellager mit und ohne Feuer= fteine an, die auf die bolfteinische Landwirthschaft einen fo bedeutenden Einfluß haben. Auch bie großen Gefchiebe tommen vorzugeweise barin Sowohl biefe Befdiebe, als bie, welche in ber Brauntoblen-formation und bem Gefchiebefande vortommen, rubren von benfelben Bilbungen ber, bie man noch auf ber ffandinavischen Salbinfel anftebend findet; Granite, Gneuse, Spente, Porphpre, Diorite, Dolerite und bie baufigften. Im füdöftlichen Solftein fommen Sandsteine find große Blode von Uebergangetalfftein bor, welche bie irrige Meinung veranlagt baben, ale ob fie bon einem in ber Tiefe verborgenen Ralt=

gebirge herrührten. — Die wellenförmige Oberfläche, die muldenförmigen Thäler sind, wenn auch nicht eigenthimlich sür diese Bildung, da sie auch in der nächstolgenden vorsommen, dennoch sehr häusig. — Der Geschiebesand diese Bildung sehlt gänzlich im größten Theile des öftlichen Holkeins, sindet sich dagegen an der Gränze des östlichen fruchtsbaren Landes und der Haid, und bildet einen Theil des obern Bodens der Haides und der Haid, und bildet einen Arbie des obern Bodens der Haide siehe Larbet, in der Nähe von Bornhöved, sindet sich ein Aussernlager im Geschiebesande, dessen Schadthiere dieselben sind, die in der Nordsee leben. Ein etwas lehmigter Sand, mit Geschieben, charakterisitt ihn; bald aber sind die Geschiebe klein und so bäusig, das das Ganze zu einer Grus-Masse wiesberal, wo sie sich sind det, ein vortressliches Wegematerial abgiebt; bald ist der Sand vorherrsschend und kann dann keine Flugsandstrecken bilden.

Während der Geschiebethon mit seinen Mergellagern, mit Ausnahme der Marsch, den am besten für Kornbau und Graswuchs geeigneten Boben Dolsteins abgiebt, ift der Geschiebesand der eigentliche Waldboben des Landes, dessen gleichförmig tieser, aber wenig fruchtige rer Boden dem Korne nur eine dürftige Nahrung giebt, während die tief eindringenden Wurzeln der Waldbäume hinreichende Nahrung sinden.

Unter ben jüngften Bilbungen muß noch ber Kalffinter (bei helmesborf) ein Product falthaltiger Quellen, erwähnt werben.

Ein großer Theil der Marschen ruht auf Moor, namentlich der innere ältere Theil derselben; dieses Moor ist zum Theil schon sest, zum Theil halbsstüffig und veranlast durch die Zusammendrückung, die es durch das Gewicht der darauf ruhenden Marsch erleibet, das langsame Sinten einzelner Marschössircte, namentlich der Wissermarsch. Unter dem Moore, oder wo das sehlt, unter der Marsch, kömmt der ehemalige sandigte Meeresboden und dann die Braunkohlensormation.

Das herzogthum holstein hat, wie Schleswig, eine boppelte Dünenkette, die altere innere, die an ber seit Jahrhunderten vom Meere
verlassenen Granze ber Geeft und Marsch vorkommt und hin und wieber noch Flugsand bildet, so z. B. bei Gubendorf in Süderdithmarschen,
und die äußere an dem jesigen Ufer, die freilich in holstein von äußerft
geringer Bedeutung ift, während sie im Schleswissischen eine bedeutende
Rolle spielt.

Nach ber natürlichen Beschaffenheit bes Bobens, so wie ber Sobe und Gestalt ber Oberstäche, hat bas Land folgenbe 3 natürliche Abtheis lungen: 1. Die Ofieite bes Landes, 2. ber Rücken besselben, 3. Die Marich, an ber Weitseite bes Landes.

Die Ofiseite zeigt meistenstheils ziemlich hohe, sanstgerundete, wellenförmige Sügel, die in allen Richtungen dicht neben einander liegen und
nicht sowohl durch eigentliche Thalsentungen, als vielmehr durch kessels förmige, aus Wiesen, Mören und Landseen bestehenden Bertiesungen von einander getrennt sind. Bon dieser Hügelbisdung weicht die Ofiseite nur selten ab, und die hauptsächlichsten Ausnahmen bilden: das Land Oldenburg, das Amt Cismar, die Probsei und eine Strecke zwischen Plön, Eutin und Lübek. Die Dügelreihen sind zum Theil Meste des Dauptrüdens, der sich durch die Mitte des Landes erstreckt und bei Bornhöved eine Dochebene bildet, auf der die meisten holsseinsschen Gemäser entspringen. — Die höchsten Puntte im östlichen Landstriche sind folgende: der Bungs berg (bei Mond-Neversborf), ber Parinerberg (bei Schwartau), ber Pielsberg (bei Panker) u. f. w.

Der mittlere Landftrich ift weftlich burch bie Marich, öftlich im Allacmeinen burch eine Linie begrangt, welche von Oldesloe lange ber Trave, ftromaufwarte, von ba nach ben westlichen Ufern bes Ploner-Gees, ferner nach ber Schwentine bis Preet und ber Schulen-Giber gu, von Guben nach Norben gezogen wirb. Diefer Strich ift öftlich am erhabenften und verflacht fich nach Beften ju einer weit ausgebehnten Ebene, melde felten mehr bon Boben burchbrochen ift, aber baufig von Moorgrunden und Biefen burchichnitten wirt. Der bochfte Buntt ift ber Raltbera (Govefelfen) bei Segeberg (270 guf). Der Boben besteht größtentheile aus Sandbaibe: nabe an ber Dberflache finbet fich gewöhnlich eine Lage von fcneeweißem Sante, bann folgen gelber Sand mit Fenerfteinen und bar= unter ein febr lofer brauner Sandftein. Ginige Streden find mabren Buffen zu vergleichen, j. B. ber bftliche Theil ber Segeberger-Saibe. Seboch giebt es viele fogenannte Lebmbaiben, welche culturfabig find, und lanas ben Bachen und Fluffen findet man jum Theil recht gute Wiefen. Torfmore find reichlich vorhanden und tommen nicht nur in Riederungen bor, fonbern machen auch gange Sochebenen aus.

Die Bestseite, die Marsch. Dieses Alluvium wird durch die vom Meere angespülte Thonerde gebildet, welche flüssischlick, im consistenten Zustande Klei genannt wird. Diese Bildung dauert noch immer sort; so wie der schlammigte Thon, der als Bodensah bei dem Zurüdtreten der Fluth zu-rüdbleibt, einige Kestigsteit erlangt hat, beginnt die Begetation. Wenn sich das Watt zur gewöhnlichen Fluthöbe gehoben hat, zeigt sich der Queller (Salicornia berdaeca), dann der Andel (Poa maritima) und der Dorig (Carex acuta). Nachdem darauf mehrere Grasarten in bestimmter Reihesolge entstanden sind, kömmt zulest der weiße Klee, der die völzlige Ausbildung des Bodens und seine Eindeichungssähigkeit anzeigt. Die Tiese des Kleies, dieses Dauptbestandtheiles der ganzen Marsch, wechselt von ½—10 Fuß und darüber. Er ist in verschiedenen Berhältnissen mit Sand vermischt; zuweilen sindet sich darin der sogenannte Stört, eine Vecherde, welche die Begetation sehr behindert.

Gemäffer. a) Meere. Die beiben Meere, welche bie Kuften bes Berzogthums bespülen, sind die Oftsee und Nordsee (vergl. diese Artifel). Längs der ganzen Kufte von der Eider die an die Elde besteht der Grund aus Watten (Santbänte), welche theilweise mit Schlist bedeckt, nur zur Ebbezeit sichtbar sind. Diese Aziten werden von Ninnen durchschnitten, welche in Dithmarschen Ausbenflethe, Prielen, Baljen u. s. w. genannt werden. Aus den Santbänten ist der Boben an einigen Stellen nachzgiebig und dieser Sand beifit bann Saugsand.

Auf ber Süts und Westküste sind folgende Säsen: Brunsbüttel, niedriges Wasser 4, bobes Wasser 11 Fuß, Störort 9—18 F., Glückstad 8—17 F., Altona 14 K. (an ber Elbe), Jhehve 10 F. (an ber Stör), Elmsborn 10 F. (an ber Krückaue), Büsum 0—8 F., Warverort 0—5 F., Wöhrden 0—5 F. und Mielerhasen 0—5 F. (an ber Nordsec). An der Osts und Nordseite des Herzogshums erstrecken sich einzelne Buchten tief in das Land hinein und bilden die Hösen bei Travemünde, 10 F., bei Neuftadt, 14 F., heiligenhasen, 9 F. und Kiel, 16 Fuß.

- b. Stuffe, Auger bem Sauptfluffe, ber Elbe, im fublichen, und ber giemlich ansehnlichen Eiber im nordlichen Solftein, Die größtentheils bie Grange bes Bergogthums bilben, burchichneiben baffelbe viele fleinere Aluffe, Auen und Bache, welche fur bie Schifffahrt, bie Fifcherei und bas Müblenmefen von großer Bebeutsamteit find. Die Elbe und bie Giber, welche lette am Ende bes borigen Jahrhunderts vermittelft bes Schleswig= Solfteinischen = Canale mit ber Offfee verbunden ift, fliegen beibe in Die Norbfee, und mehrere ber fleinern Aluffe und Auen ergießen fich in biefe beiben Bluffe. Biemlich bedeutente Bemaffer, welche in Die Elbe fliegen, find: Die Stor, und in biefe ergießen fich wiederum Die Bungeneraue, Bramaue, Befaue, Bilfteraue und Cremperaue; ber Rhin, Die Rrudaue, Die Pinnaue, Die Alfter und Die Bille. In Die Giber ergießen fich: Die Bebenaue, die Luhnaue, bie Saaleraue, Die Giefelaue, Die Stelleraue und die Tieleraue. In die Diffee ergießt fich bie Trave, welche Die Befte, Die Schwartque und Bienig aufnimmt. Die Schwentine fällt bei Neumühlen in den Kieler hafen. In die Nordfec ergießt sich außer der Elbe und Eiber auch die Miele, und an der nordöstlichen Geite von bolftein burchichneidet bie Brofaue, welche mit bem Weffefer= See und bem Gruber = See in Berbindung ftebt, Die norboftliche Spipe bes Bergogthums.
- c. Jandfeen. Die größten Landfeen im herzogthume sind: der große Plöner=See, der Seelenter=See, der Gruber=See (im nordöstlichen holstein), und der Westen=See (westlich von Kiel); die übrigen Seen von einigem Umfange heißen: der Alemhuder=See, nördlich vom Besten=See, der Barkauer=See und Post=See, westlich von Preces, der Lanker=See, süblich von Preces, der Lanker=See, süblich von Kiel, der kleine Plöner=See, nördlich von Plön, der Cleveezer=, der Diek=See, östlich von Plön, der Kloster=See, im Amte Cismar, der Wester=See, westlich von Oldenburg, der Einfelder=See, der Sodlich von Reumünster, der Karder=See, nordsöstlich von Segeberg, der Segeberger=See, bei Segeberg; der größte See in Dithmarichen ist der Kuben=See östlich von Eddelat.

Das Areal aller Landseen in Holftein soll etwa 3½ D. M. betragen. (Ueber bie Gewässer vergleiche man bie betreffenden Artifel in ber Toposarablie.).

Naturproducte. a) Mineralreich. Der Mineralreichthum bee Landes ift nicht bedeutend und Die hauptfachlichften Erzengniffe find bereits oben ermähnt. Die in technischer Beziehung wichtigsten find: Felsblode und Steingerolle, über ben gangen mittlern und bftlichen Theil Des Lanbes verbreitet; fie gewähren bas trefflichfte Material zum Stragen = und Chauffeebau, wie zu Fundamenten fur Bebaube. Ralferbe ift an mehreren Stellen bes bitlichen Landftriches, fo wie in ber Berrichaft Breitenburg und in ber Wegend von Itehre fo reichlich vorhanden, daß fie mehrere Raltbrennereien im Lande beschäftigt, und auch eine bedeutende Ausfuhr Statt findet. Die größte Ausbeute gewährt jedoch ber Bopsfelsen bei Segeberg. Mergel findet fich, wie erwähnt, besonders reichlich an ber Ditfeite bes l'andes, gur Berbefferung bes Bobens bon ungemeiner Wichtigfeit. Thonerbe und Lehm ift über bas gange Land berbreitet, beren Berarbeitung ju gebrannten Steinen, Biegeln und Befchirre viele Bande befchaftigt. Torf; am ftariften verbreitet find bie Torfmore im mittleren Landftriche,

wo sie ganze Ebenen ausmachen; man gewinnt ben Torf theils durch Stechen, theils ans der halbstüssigen Moorerde durch Streichen, Pressen und Baggern. In mehreren Gegenden, namentlich im Amte Rendsburg und ber Umgegend wird auch der Torf verkohlt. Sumpse und Moorerz sinder sich im mittlern Landstriche in großer Menge. Bis vor Kurzzem blieb es unbenutt, seht wird die Berschwelzung desselben auf der Carlshütte bei Rendsburg ausgeführt. Bernstein; nur sparsam an den Kusten, gewöhnlich als Grus, seltener in größeren Stüden. Din und wieder vorkomnende Bersteinerungen, namentlich Belemniten und Echismiten, die der Kreideformation angehören, zeigen sich hauptsächlich im mittlern und össtlichen Theile des Landes.

Salzquellen finden sich in der Rähe von Segeberg. Die ersten Spuren berselben sindet man auf einem Moore im Gute Tralau, IM. nordöstlich vom Hose am Traveuser. Rund umher in diesem Moore ist das Wasserslasse, Kerner kommen schwache Spuren auf einem Moore des Gutes Blumendorf vor. Die meisten Duellen sindet man bei Oldestoe, und zwar in dem Winkel, der durch den Zusammensluß der Beste und Trave gebilbet wird. Die Entdedung dieser Juellen sällt in das 12. Jahrhundert; der Salinenbetrieb hat in neuerer Zeit bedeutend abgenommen, doch hosst man durch Bohrversuche Quellen von ftärkerer Soole zu entdesen.

b) Pklanzenreich. Im Allgemeinen ift bie Flora von holftein bieselbe, wie in allen übrigen Lanbern bes nördlichen Europas. Wüfte Stellen, Ruinen und Schutthausen, wo sie anderswo ihr Fortsommen sinden, bleiben inholstein nicht lange unbenutt. Selbst in haiden, Mören und Wälzbern ift die Begetation einformig und die üppigen Wiesen und die Accter

erzeugen nur wenige eigenthumliche und feltene Pflangenformen.

Einzelne Ausnahmen bon biefer allgemeinen Regel fommen inbeffen bor, 3. B. in einem Tannenwalde bei Beelve, in welchem die Linnaca borealis machft, und in bem noch außerbem fast alle Arten bes schonen genus ber Pyrola in Gesellschaft mancher anderer Begetabilien vortommen. Auch die nächste Umgebung ber Städte Oldenburg und Beiligenhafen ergeugt eine bedeutende Angahl ihr eigenthumlicher Bemachfe, 3. B. Athamanta Libanotis, L., Athamantha Orcselinum, L., Scabiosa columbaria, L., Allium sphaerocephalon, L., Silene anglica, L., Silene noctiflora, L., Thalictrum simplex, L., Cistus Helianthemum, L., Betonica officinalis, L., Geranium sanguineum, L., Orobanche elatior, Sutton, Orobanche caryophyllacea, Smith, Lepidium latifolium L., Bunias orientalis, L., und Chondrilla juncea, L. Diefe Pflangen, welche im übrigen Solftein entweder gar nicht, oder boch nur febr felten borfommen, laffen burch ihren Wachsthum in einem fo beschränften Raume auf einen berichiebenen Urfprung bee Landes Olbenburg, und eine gang abweichente Befchaffenbeit feines Bobens ichliegen. Gine Spothefe, beren Richtigfeit burch bie geographische Lage biefes Landchens unterftupt mirb, indem baffelbe durch ben Beffeter = und Gruber-See, welche mit ber früher fchiffbaren, jest aber febr unbedeutenden Brotaue in Berbindung fteben, vom übrigen Solftein getrennt ift.

Ebenso kommen auf ben Mören einzelne Pflanzen vor, welche ber nigenflora angehören, z. B. Eriophorum alpinum L. auf ben Hamburger-Mören und bei Mönfeberg; so wie Saxifraga hirculus, L. auf ben Mören bei Walbhusen, Gusel und am hamburgerbaum. Auch ift bas Bortommen ber Sebeuchzeria palustris, L. auf mehreren Mören und namentlich bei Sufel bemerkenswerth, indem bieses wohl ber füblichste Punkt sein möchte, an welchem biese Pflanze in plattem Lande

angetroffen wird.

Ganz anders ist das Berhältnis der eigentlichen Wasserplanzen, denn so wie sich Polstein durch seinen Wasserrichthum vor andern Ländern unterscheidet, so ist auch die durch unmittelbare Einwirtung des Bassers bedingte Begetation nicht allein zahlreich, sondern auch ganz eigenthümslich, und gewährt an der Ost- und Nordsee, an den Flüssen und an den vielen Landseen, Teichen und Gräben eine so bedeutende Wwechselung und Mannigfaltigkeit, wie sie im nördlichen Europa wohl kein anderes kand von gleichem Umsange ausweiset. Seldst solche Stellen, an welchen früher nur Einmal Wasser vorhanden gewesen war, erzeugen häusig Pflanzenformen, die sonst selsten oder gar nicht weiter vorkommen, und man sindet an solchen z. B. in abgelassenen Fischteichen Scierpus ovatus, Roth, Seirpus radicans, Schkuhr, Leersia oryzoides, L., Potentilla norvegica, L., Gaaphalium luteo album L. u. a. m.

Um ben Reichthum an einzelnen Pflangenarten, beren Aufgablung bier zu weitläufig fein wurde, einigermaßen anzudeuten, wird es binreiden, fowohl einige feltene Gewächse anzuführen, welche in und an fugem Wasser vorkommen, als auch dann noch einige ausgezeichnete Pflanzen zu nennen, die der hiesigen Strand-Flora angehören. Bu den seltensten Bemachsen, bie in fußem Baffer vortommen, mochten vorzugeweife folgende gu rechnen fein: Hippuris vulgaris L., bei Reumublen und im Beften = See, Veronica longifolia L., an ber Bramaue, Veronica spicata L., an ber Elbe bei Altona, Utricularia minor L., bei Oldesloe, Utricularia intermedia Hayne, bei Ahrensburg, Schoenus Mariscus L., beim hamburgerbaum und in einem fleinen Gee bei Bahledorf, awischen Preet und Plon, Seirpus fluitans L., bet Neumunster, Seirpus trigonus Roth, an ber Elbe, Seirpus triqueter L., an ber Elbe und an ber Eiber, Scirpus pungens Vahl, an ber Elbe, Potamogeton fluitans Roth, in ber Trave, Potamogeton compressus L., im Galgenteiche bei Riel, Potamogeton pusillus L., in einem Teiche bei Rrus fenrott bei Riel, Potamogeton lucens L., im Sag-See und Doft-See, Potamogeton heterophyllus Schreber, im Ginfelber-Gee und in Graben bei Moorfee, Potamogeton coloratus Hornemann, bei Reumunfter, Potamogeton rufescens Sehrader, in ben Torfgruben beim Samburgerbaum, Potamogeton pectinatus L., im Sas-See, Menyanthes Nymphoides L., in ber Alfter, Sison inundatum L., im Galgenteiche bei Riel, Sium repens L., vor bem Burgthore bei Lubet, Lobelia Dortmanna, L., im Ginfelber= See, Juncus repens Requiem, an ber Elbe, Juncus uliginosus Roth, bei Prees, Juncus capitatus Weigel, bei Borbesbolm, Alisma ranunculoides L., am Einfelber-Gee, Alisma natans L., bei Olbesloe, Euphorbia palustris L., an ber Elbe, Ranunculus reptans L., am Einfelder : See, Tussilago alba L., bei Babrendorf, Tussilago spuria Retz, an ter Bille, Senecio saracenicus L., an ter Elbe bei Altona, Najas marina L., in ter Trate, Sparganium natans L., in ben Torfgruben bes Biebburger Moores, Littorella lacustris L., am Lanter = Gee bei Preet.

Bu ben feltensten Pflanzen, welche am Strande ber Oft- und Rordfee vorkommen, möchten folgende gezählt werden: Salicornia radicans
Schröbers holft. Topogr. 1. (3)

Smith, in Rorberbitbmariden, Seirpus bacothrvon Ehrhart, am Stranbe bei Dufternbroof (Riel), Scirpus rufus Fluegge, auf einer Wiefe bei Gaarben und auf bem Primall, Seirpus glaueus Smith. bei Saffrug, Arundo baltica Fluegge, bei Travemunte, Phlenm arenarium L., bei Saffrug, Hordeum maritimum L. in Dithmariden, Rottboellia incurvata L., am Strante bei Bufum und auf bem Primall. Sagina maritima Don., bei Beiligenhafen und auf bem Primall, Ruppia maritima L., im Rieler Safen und auf bem Priwall, Samolus valerandi L. bei Reumublen am Ausfluffe ber Schwentine und in einem Moore bei Travemunte, Chenopodium botrvoides Smith, bei Traves munte; Kochia hirsuta, bei Bufum und Sohmacht, Beta maritima L., bei Beiligenhafen, Bupleurum tenuissimum L., bei Beiligenhafen und auf bem Priwall, Oenanthe megalopolitana Willdenow, zwiften bem Schilfe auf einer Biefe bei Gaarben und auf tem Primall beim Riegelfrug, Apium graveolens, L. auf einer Biefe bei Gaarden und am Ufer ber Trave (Siechenbucht), Asparagus officinalis L., am Rieler Safen, unweit bes Babehauses, Juneus baltiens Willdenow, bei Beiligenhafen, Thalictrum flavum L., auf ben Galgwiesen bei Riel, Cochlearia anglica L., in Dithmarichen und bei Beiligenhafen, Melilotus dentatus Pers., in Dithmarichen, Medicago minima Willdenow, bei Travemunte. Carduus tenuiflorus Curt., in Dithmarichen, Senecio denticulatus Muller, bei haffrug, Cotula coronopifolia L., am Strande ber Ditfee von Sobwacht bie Seiligenbafen, Centaurea calcitrapa L., am Cefcbeich, unweit Melborf, Carex tensa Good, bei Reuftabt.

Bon ben Pflanzen mit unsichtbarer Blüthe (Cryptogamen) findet man unter ben zu bieser Abtheilung gebörenden Moosen, Lebermoosen, Lichenen und Schwämmen, nur einzelne seltene Arten, welche im Wasser fortfommen; unter ben Farrenfräutern aber wächst die Salvinia nataus L., im Reftungsgraben von Lichen und ber fo feltene Isoetes lacustris

L. im Ginfelber = Gee, fo wie auch bei Trittau.

Die größte Mannigfaltigfeit aber zeigt fich naturlich unter ben Algen, beren eigentliches und fast alleiniges Element bas Waffer ift, und unter biefen bietet bie Offfee ale fast abgefchloffenes Binnenmeer, eine in mander Beziehung febr eigentbumliche Production bar. nicht eine vollständige Aufgablung und Beschreibung aller, in ber Ditfee ober an ben bolfteinischen Ruften vortommenten Pflangen beablichtigt wirt, fo follen bier nur einige ber merfwurbigften und eigenthumlichften benannt werben. Dabin geboren: Fucus vesiculosus, var. nanus, var. subbcostatus und var. filiformis Ag. bei Travemunde, Fucus ceranoides var. vesiculosus Ag., Fucus nodosus v. denudatus Ag., am Rieler Meerbusen, Lichina confinis, cbentafelbft, Laminaria latifolia Ag., bei Renftabt, Laminaria fascia, bei Ellerbet, Zonaria tenuissima, am Rieler Meerbufen, Sporochnus rhizodes, in allen Barietaten ebenbaselbst und bei Travemunde, Sevtosiphon filum in allen Formen am Rieler Meerbusen und bei Travemunce, Scytosiphon foeniculaceus Ag., ebenbaselbit, Chordaria flagelliformis, von ausgezeichneter gange (2-3 Auf) ebendafelbit, Delesseria sanguinea, var. lanceolata und Delesseria sinuosa var, lingulata Ag., bei Neuftatt, Delesseria alata barbata S., bei Travemunde, Halymenia filiformis, im Rieler Meerbufen und bei Travemunte und bie febr abweichenten Formen ber var. paradoxa S., im Rieler Meerbusen, Rhodomela subfusca, bei Sobwacht und Travemunte, Polvides lumbricalis und Furcellaria fastigiata, im Rieler Safen, bei neuftabt und Travemunde, Ulva latissima, Solenia clathrata Ag., Solenia intestinalis Ag., Bryopsis plumosa Ag., im Rieler Safen, Sphacelaria plumosa Ag. bei hohmacht, Sphacelaria cirrhosa und bie var. aegagropila, im Rieler Meerbufen, Ectocarpus siliculosus var. roseus S., ebencafelbit, Hutchinsia violacea Ag., fait allenthalben, Hutchinsia allochroa, Fehmarn gegenüber, Hutchinsia Lyngbyei Ag., im Rieler Safen, Hutchinsia elongata und denudata, im Rieler Safen, Hutchinsia nigrescens, Fehmarn gegenüber und bei Trabemunte, Callithamnion corymbosum und Callithamnion repens, Achmarn gegenüber, Conferva glomerata rosea S., felten im Rieler Safen, Conferva sulphurea Rudolphi, bei Saffrug fudlich von Reuftadt, Conferva auricoma S., bei Sobwacht, Conferva crystallina R. und Conferva heterochloa Ag., im Rieler Safen, Conferva laetevirens Dillw., an al-Ien benannten Orten, Conferva fucorum Ag., Conferva fucicola Ag., Conferva ferruginea Ag., an ben Ruften ber Probfiei, Calothrix confervicola Ag., ebendafelbft.

Außerdem finden fich alle Diatomaceen, Die aus ber Offfee befannt

find, auch parafitisch an ben Algen ber Solfteinischen Rufen.

Die Best= und Nordwestseite von Solftein ift febr grm an Seegewachsen; bas mit Schlich überzogene Borland giebt feinen Standort, oder zerstört fast jede keimende Algenform, nur an Bollwerken und an den mit Strob bestochtenen Deichen kommen spärlich einzelne Conferben und andere Algen vor.

Zwar fand man bei Busum Cystoseira fibrosa und einige andere Freoideen, die aber nur als angetrieben zu betrachten sind, und nicht in hiefiger Nähe ihren Standort haben. Im Allgemeinen kann man ans nehmen, daß diese Algen von den Felsen Helgolands losgerissen und hier angeschwemmt sind.

An Süßwasseralgen sinden sich in Polstein fast dieselben Arten, welche vom nördlichen Deutschland an durch ganz Dänemart vortommen, etwa Conserva erecta S. mit den var. tenuior und subsimplex ausgenomsmen, welche bis jest nur noch allein bei Trittau gesunden werden.

c. Chierreid. In ben alteften Beiten waren bie ftarten Walbungen biefes Bergogthums mit boch= und Ebelwild angefüllt, welches fich aber, fo wie die Balbungen lichter wurden, verminderte. Das Evelwild zeigt fich jest nur als Streifwilt, mitunter in ben Memtern Segeberg, Reinbet. Reumunfter und Rendeburg, und auf einigen Gutern. Dammwild ift bäufiger und bat feinen Stand porzuglich in ben Aemtern Ciemar und Abrensbot, auf mehreren Gutern bes oftlichen Solfteine: Dobereborf, Dagen, Reuhaus, Panter, Pronotorf, Seetorf, Calzau und Wenfin, in ber Berrichaft Breitenburg, bem Gufe Ahrensburg und bem Gute Trentborft. Rebe find ziemlich zahlreich, werden in jedem bedeutenten Jagtreviere angetroffen und auf vielen Gutern find ansehnliche Wildftanbe. Dafen find überall und in einigen Wegenten, wo fie geschont werben, in großer Angahl. Wölfe find ganglich ausgerottet; wilde Schweine zeigen fich febr felten und tommen nur einzeln, gewöhnlich aus tem Metlen= burgifchen. Die Füchste find febr vermindert, und ebenfo findet man Dadie, Iltiffe, Biefel, Marter unt Otter nicht in großer Menge, ba Diefe Raubthiere ziemlich vertilgt werben. Durch bie Ausrottung berfelben baben fic bie Relbmaufe vermehrt, welche noch jest, und befondere in

einzelnen Jahren, in Dithmarfchen mabre gantplagen finb.

Bon ben vielen Arten Bogeln, welche bier theile ale Stand= und theils als Strichvogel bemerkt werben, find nur einzelne Gattungen, mit Beziehung auf bie Jagt, zu bemerten, nämlich: Rebbuhner, Schnepfen und manche Arten ber Strandvogel, Wahrend bes Winters fommen bie nordischen Baffervogel häufig an unfere Ruften, namentlich viele Arten bes Entengeschlechte, worunter bie Giberente, anas mollissima, bie Gisente, anas glacialis, bie Schollente, anas clangula, bie Reiberente, anas fuligula u. f. m.; ferner ber wilbe und gemeine Schwan, mebrere Banfearten, g. B. bie Rottgans. Das Movengeschlecht ift gleichfalls, wie bie Lage zwischen zwei Meeren es mit fich bringt, fehr zahlreich. Raubvogel find bier mehrere Arten, worunter ber Steinabler, Gifchabler, Rurgebigeabler und faft alle in Deutschland vortommenden galfen und Gulenarten. Die Seeraben, welche im nordöftlichen Solftein im Jahre 1810 nifteten, und fich, jum großen Schaden fur bie Fischteiche, ftarf vermehrten, baben

fich burch zwedmäßige Maagregeln wieder berloren.

Die bäufigften Fische ber Dft = und Nordfee find etwa folgende: Lamprete, Petromyzon marinus; Glattrochen, Raja batis (in ber Dorbice): Ragelrochen, R. clavata (beegl.); Dornrochen, R. rubus (beegl.); Stechrochen, R. pastinaca (beegl.); Ablerrochen, R. aquila (beegl.) felten; Dornhay, Squalus, acanthias (Nordfee, felten in ber Oftfee); gemeiner Stor, Aeipenser sturio; Saufen, Ac. huso (in ber Ditjee); Deergroppe, Bult, Cottus scorpius; Steinpider, C. cataphraetus; gemeine Dueife, Petermannchen, Trachinus draco; großer Rabelfifch, Syngnathus acus, ale Rober jum Dorschfang; gemeiner Sandaal, Ammodytes tobianus, gleiche Benupung; gemeiner Schleimfifch, Malmutter, Blennius viviparus; Dorfc, Gadus callarias (Ditice); Schellfich, G. aeglefinus (Rorbfee); 3mergborich, G. minutus; Rabeljau, G. morrhua; Bungenicoule, Pleuronectes solea; Glatts over Elbbutt, Pl. rhombus; Steins ober Dorns Butt, Pl. maximus; gemeine Scholle Pl. platessa; Munter ober Butt, Pl. flesus; Rliefche ober Glabrie, Pl. limanda; blaue Gruntel, Gobius jozo; schwarze Gruntel, G. niger; Meerstichling, Gasterosteus spinachia; Mafreele, Scomber scombrus; geftreifte Meer= barbe, Mullus surmuletus; Meerstint, Salmo eperlano - marinus; Schnäpel, S. oxyrhynchus; Breitling ober Sprott, C. sprattus; Anchovis, C. encrasicholus, selten; gemeiner Heering, C. harengus; Hornbecht, Esox belone.

In ben fluffen, Bachen, Teichen und Gugmaffer-Geen finbet man Nal, Muraena anguilla; neunguge ober Alugpride, Petromyzon fluviatilis; gemeiner Wele, Silurus glanis; Flugtruiche, Quappe, Malraupe, Gadus lota; gemeiner Stichling, Gasterosteus aculeatus; gemeiner Raulbarich, Perca cernua; gemeiner Barich, P. fluviatilis; Santer, P. lucioperca; Schmerle, Cobitis fossilis, (in ber Bille); Dorngrundel, Cob. taenia; Bartgrundel, Cob. barbatula; Ellerițe, Cyprinus phoxinus; Grundling, C. gobio; Barbe, C. barbus; Schleie, C. tinca; Safel, C. dobula; Schwal, C. idus; Rafe, C. nasus; Rothauge, C. rutilus; Belbauge, Beiffifd, C. erythrophtalmus; Mulbe, C. apax; Beiffifd, C. alburnus; Binge, C. cultratus; Barte, C. vimba; Bliet, C. blicca; Brachfen, C. brama; gemeiner Karpfen, C. carpio; gemeiner Lache, Salmo salar; Lacheforelle. S. trutta; gemeiner Stint, S. eperlanus;

Maissich, Clupea alosa; gemeiner hecht, Esox lucius. Außerbem wären einige andere Thiere zu erwähnen, nämlich außer der Muschel (Mytilus edulis) einiger Krebsarten. Der Flußtrebs (Astacus fluviatilis) sindet sich häusig in Bächen und Seen. In den Meeren der gemeine Tachenkrebs (Cancer pagurus), in der Nordsee der hummer (Astacus marinus) und die Porre (Garnele, Crangon vulgaris), in der Ostsedie sie s. g. Krabbe (Peneus), beide ein beliebtes Essen.

**Volkszahl.** Die Bolkszahl bes herzogthums betrug nach ber Zähslung im Jahre 1769, etwa 278,963, im Jahre 1803, 325,748, im Jahre 1835: 435,596 Personen \*); die Bewölkerung hat nach diesen Angaben seit dem Jahre 1803 um 109,848, gleich 33\frac{3}{2} pCt., zugenommen, und es kommen auf die Duadratmeile 2800 Personen; doch ist die Ofiseite des Landes besser bewölkert, als die übrigen Districte des Perzogthums, und die Westseit wieder mehr, als der mittlere Landstrick.

hinsichtlich ber Nahrungezweige waren bie Einwohner nach ber letten Bablung in folgende Classen eingetheilt:

| Bon ber Landwirthschaft leben             | 121,154 |
|-------------------------------------------|---------|
| Als Tagelöhner                            | 113,004 |
| Ale handwerfer und Fabrifanten            | 97,871  |
| Bom Sandel leben                          | 24,870  |
| Als Capitaliften und Penfioniften         | 16,975  |
| Bon Fischerei und Geefahrt                | 9,264   |
| Civilbeamte                               | 9,875   |
| Beiftliche und Schulbeamte                | 7,438   |
| Runftler, Privatlehrer, Stubirende        | 4,263   |
| Unterofficiere und Golbaten ic. bom Land= |         |
| und See-Etat                              | 3,076   |
| Officiere beim Land = und Gee=Etat        | 957     |
| Bon unbestimmten Nahrungezweigen          | 3,578   |
| Bon Almosen                               | 22,406  |
| Berbrecher in ben Strafanstalten          | 865     |
| man                                       | 435 596 |

Frembe Glaubensgenoffen find jest im herzogthume: Juden 3137, Ratholiten 833, Reformirte 673, Mennoniten 168 und Anglicaner 5.

Rach ben berichiebenen Altersperioben lebten im Jahre 1835:

| bon | 0  | _ | 10 | Jahren |   |   |    |        | 109,376 |       |
|-----|----|---|----|--------|---|---|----|--------|---------|-------|
| ,,  | 11 | _ | 20 | "      |   |   |    |        | 92,688  |       |
| ,,  | 21 |   | 30 | ,,     |   |   |    |        | 68,559  |       |
| ,,  | 31 |   | 40 | ",     |   |   |    |        | 59,251  |       |
| ",  | 41 |   | 50 | ,,     |   |   |    |        | 43,144  |       |
| "   | 51 |   | 60 | ",     |   |   |    |        | 32,073  |       |
| "   | 61 | _ | 70 | ,,     |   |   |    |        | 20,456  | 6 4 ] |
| ",  | 71 |   | 80 | "      |   |   |    |        | 8,361   | -     |
| ",  |    | _ |    | "      |   |   |    |        | 1,562   |       |
| "   | -  |   |    | "      | ٠ | • | ŕ. | <br>15 | 435.470 | -     |
|     |    |   |    |        |   |   |    |        |         |       |

<sup>\*)</sup> Die Resultate ber Bollegablung vom 1. Februar 1840 find von ber Regierung noch nicht befannt gemacht.

|           |            | II      | anspe | rt: | 400,410  |
|-----------|------------|---------|-------|-----|----------|
| pon 91    | - 100 3    | ahren . |       |     | 124      |
| über 10   | 0 Jahre    |         |       |     | 2        |
|           |            |         | zujam | men | 435,596. |
| ännlichen | Gefdlechte | lebten  |       |     | 218.822  |

Das Berhältniß ber Männer zu ben Beibern ift wie 1000 zu 990. Unter bem männlichen Geschlechte waren verheirathet 71,907, nicht verheirathet 138,834, Bittwer 8,081; vom weiblichen Geschlechte ver-

beirathet 71,502, nicht verheirathet 126,907, Wittwen 18,365.

Im Durchichnitte fällt auf 127 Menschen eine neu geschlossene Che, auf 31 Menschen jährlich eine Geburt und auf 40 Menschen ein Todessfall. Bon ter gauzen Zahl er Kinder kommen 4—5 pCt. todt zur Welt. In holstein ist etwa jedes 14. Kind unebelicher Geburt. (Das Rähere über die Bevölkerung der einzelnen Districte sinder sich weiterhin bei der Ulebersicht der Alember, gandschaften ze., so wie über die einzelnen Ortschaften, in der Topographie selbst.)

Abstammung ber Ginwohner. Obgleich bie verschiebenen Bolfsftamme bes Bergogthums fich im Laufe ber Beit jum Theil mit einander vermischt haben, fo fintet man boch bei ihnen noch eine außerliche und phylifche Berichiebenbeit, und Die nationellen Gigentbumlichfeiten weichen bon einander ab. Die eigentlichen Solfteiner find rein fachlichen Urfprunge, Die Dithmarfcher mabricheinlich friefischen Stammes, und im öftlichen Bolftein, wo vor Altere Benben ihren Git hatten, welche im 12. Jahr= hunderte bezwungen, und zu beren Wohnsigen jum Theil Coloniften aus Beftphalen, Dftfriedland, Rlantern und Solland berbei gerufen murben, Die Das vermuftete Land anbaueten, verlor fich bald Die wendische Rationalität, und man findet bier jest nur wenige Spuren babon. Im Gilfeler Gau ließen fich Friesen nieder, Die Hollander erhielten den Eutinischen Diftrict und Die Probftei mart bochft mabricheinlich auch von Sollanbern bevölkert, und nicht burch Wenden, wie Ginige meinen. In Dithmarichen find nach ben neuern Untersuchungen viele Friefen eingewandert, und noch gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderte fiedelten fich Oftfriesen in bem bamals eingebeichten Kronpringentooge an. Gin Theil ber Storund ber Elbmarich find von bollandifchen Coloniften im 12. Jahrhunberte bepolfert.

Bolkscharacter. Ileber den Bolkscharacter der Holfteiner schreibt Dandwerth schon, "daß ihre Aufrichtigkeit und Treue unter den benachsbarten Bölkern erschollen, also das sprickwortsweise Holften Love, d. i. der Holsteiner Treu und Glauben pflegte angezogen zu werden. Sonsten sein die jedige Holfteiner wie gemeinlich die Oft-Sachsen natura graves, ernsthafte, gravitätische Leute, und dannenhero zu wichtigen Gescheften so geschick als einige andere Nation in Teutschland; sie halten sich nett und reinsch, lieben auständischen Dabit, und die Weiber halten gemeinlich viel auf allerlei schwen Hausrath." Der mit Holstein sehr vertraute Statistier bemerkt in seinen erwähnten Borlesungen: "Die Holsteiner sind von rusiger Haltung, sinnig, derbe und frästig, mehr Verstandess als Gessüllswenschen, selbstisändig im Denken und Handeln, nud daher kremden

Borten und Werten nicht leicht zugänglich. Bor allem gebührt ihnen aber bas Lob ber treuberzigen und biebern Gefinnung, baber fie auch mit Recht bie Deutschen unter ben Deutschen genannt worben fint. Die Dithmaricher haben fich burch ihre Baterlands = und Freiheiteliebe, ihre außerordentliche Tapferfeit und ihr politisches Leben einen unvergänglischen geschichtlichen Ruhm erworben, und erinnern noch jest in manchen Bugen an ihre Borfabren. Gie lieben noch immer ihr gant und ihre Berfaffung mit fast provinzieller Abgefchloffenheit, ohne jedoch babei gegen Fremde ben Stolg ober bie Burudhaltung ju geigen, welche ben norblich Benachbarten und ben Bewohnern ber Wilftermarich, welche lette fie auch an Lebhaftigfeit und Regfamteit des Beiftes übertreffen, vorgewor= Die Probfteier find ein eigener fefter fernigter Menfchenfchlag bon offenem Wefen, lebensluftig, Rraft in Miene und Gang verratbend, und unermubet thatig, mit Ginficht ihr Land bebauent, auch fur geiftige Bildung nicht unempfänglich. Gie haben noch manche nationelle Gigenthumlichkeiten bewährt, und vermischen fich nicht gern burch Beirathen mit ben Bewohnern anterer Wegenben."

Eprache. In holftein ift die plattbeutsche Sprache in der eigentlichen niedersächsichen Mundart allgemein, weil die fremden Einwanderer bald ihre Muttersprache ausgaben. In Kirchen, Schulen, als Gerichtssprache und Umgangssprache der Gebildeten, ift schon seit einigen Jahrhunderten die hochdeutsche allgemein.

Mohnungen. Sinsichtlich ber Bauart ber Saufer und Birthichaftegebäute fintet im Solfteinischen noch einige Berichiebenheit Statt. ber bolfteinischen Geeft findet man bie Stuben, Die Schennen und Die Stalle in bemfelben Gebante, welches feinen Schornftein bat. Die Gin= fahrt geht burch ein großes Thor über bie Diele. In ben Geiten biefer Diele steht bas Bieb, mit bem Kopfe nach Innen gesehrt; am Ende ber Biele ift ber Heerd; an ben Seiten find Ausgänge nach bem Hofe, und binter bem Seerte befinden fich bie Wohnstuben, woran ber Garten fioft. In einigen öftlichen Diftricten, fo wie im Amte Ciemar, haben viele biefer Gebaube Schornfteine, und nur einzelne Parceliften haben nach Art ber Sofe ein eigenes Bobnhaus und vor bemfelben liegen an beiben Seiten Die Wirthichaftsgebaute. Im Umte Reinfeld haben Die meiften, mit Schornfteinen verfebenen, Saufer ber Lange nach eine Durchfahrt, und bie Stuben liegen vorne an der Diele. In der Wilftermarich haben bie Gebäude bie Form eines Areuzes, indem bas Wohnhaus in seiner Breite nach ber Strafe zu liegt, und hinten die Wirthschaftsräume ber Lange nach bemfelben in einem rechten Binfel angebauet fint. Mitten burch bas Saus geht bie Diele und in einem Alugel bes Saufes befinden fich die Wohnstuben und die Ruche. In der Crempermarich ift das Webaude lang und bie Wohnstuben liegen an ber Strafe; Die Diele geht burch bas gange Saus, welches aber nur an ber hinterfeite eine Ginfahrt und vorne eine fleine Thur hat. In Dithmarichen find bie Wohnhaufer verfchiedener Art, enthalten aber gemeiniglich bie Wohnung und bie Ställe unter bemfelben Dache; Diefe Gebaude find ber gangen Breite nach in brei besondere Raume, mit besonderen Gingangen an ber Seite abge= theilt, für Die Wohnung, ben Stall und Die Scheune.

Landwirthschaft. holftein hat an der Bestfeite einen sehr fruchtbaren, durch gute Deiche geschüßten, Marschboden und an der Oftseite einen Geestboden, der schon an sich fruchtbar, durch die seit langer Zeit bestehende Mirthschaftsmethode, zu einer großen Erziebigleit gebracht ist; der Rücken dieses Landes besteht zum Theil aus Sande, Moore und haides streden, welche lette jedoch durch sortschreitende Cultur ziemlich gutes Getraide, und selbst für Milchtübe schon Graswuchs liefern.

Die Entftebung bes bolfteinischen Birthichaftspfteme auf ber Geeft verliert fich in gang alte Beit und ift unbefannt. Es ward lange von Auslandern auf febr ungerechte Weise berkannt, und hat erft in neuerer Zeit eine folche Anertennung gefunden, bag es bon berühmten Schriftftellern gur Rachabmung empfohlen ift. Diefe Bobe ber Cultur ift burch folgende Berbaltniffe in biesem lande moglich gemacht: bag teine Gemeinschaft ber Lanbereien ftatt findet; ber abmechselnbe Gebrauch bes Landes gum Rornbau und gur Beide; Die Gintheilung in möglichft gleiche Theile, beren Angabl von der Zahl der Saaten abhängt, die man nehmen will, ehe das Land jur Beide liegen bleibt; Die Ginbegung Diefer Theile burch lebendige Be= friedigungen, wodurch biefe ben Ramen Roppeln und bas gange Spftem Die Benennung Roppelwirthichaft erhalten haben; eine ber Größe und Gute angemeffene Angabl guter Rube und beren reichliche Ernährung and im Binter, und bie im Allgemeinen forgfältige Cultur ber Biefen und Futterfrauter; eine vollständige Kenntnig bes Betriebes ber Mildwirth= ichaft und ber bagn erforberlichen Webaude und Ginrichtungen.

Muf ben Gutern findet man die hiefige Birthichafteart im Gangen mehr ausgebildet, als bei Bauern und fleinern gandbesigern, wovon jeboch in hinficht bes Aderbaues Die Probftei, Die Memter Cronshagen, Ciemar und Ahrensbof und Gingelne in andern Gegenden auszunehmen find. Die Wirthschaftsart in ben Marschen ift gang abweichend, fo baß bald ber Aderbau, bald bie Biebzucht pradominirt, die Milchwirthschaft felten fart betrieben, mehr Sprafalt auf Maftung und Aufzucht verwandt wird und überhaupt bas Wirthschaftsspftem bon bem ber Beeft febr abweicht. Die Guter liefern hauptfachlich bie große Quantitat von Butter und Rafen, welche jabrlich ausgeführt wird; bie erfte bat burch ibre befondere Gute einen großen Ruf im Auslande, aber auch die letten, welche nur aus abgerahmter Mild berfertigt werben, find gwar mager, aber finden boch ftarten Absat und liefern eine nicht unbeträchtliche Nebeneinnahme; von benjenigen, welche in ben Marichen verfertigt werden, fteht bie beffere Art ben hollandischen wenig nach. Mit ber Mildwirthschaft ber Bofe ift eine bebeutenbe Aufzucht ber Schweine verbunden, welche theils lebendig, theile eingefalzen und auch geräuchert ausgeführt werben. Der Ertrag ber Mildwirthschaft bat fich feitbem fehr gehoben, ba fie von ben Butsbesitzern mehr felber betrieben wird, bie Rube nicht berbachtet und burch Rornfütterung beffer genahrt merben.

Einen sehr großen Einfluß auf ben Landbau hat das Auffahren bes Mergels gehabt, das anfänglich nur in der Probstei gesibt ward, jest aber in dem ganzen kande betrieben wird. Der stärkere Buchs der Saaten hat eine Bermehrung des Düngmaterials, Berbesserung der Beideselber und eine nachhaltige Kraft bes Bodens zur Folge gehabt, die vielleicht im Laufe der Zeiten eine Beränderung des Berhältnisses der Saatselder zu den Weideseldern, also des ganzen bisherigen Spstems vers

anlassen wird. Seitdem wird nicht nur mehr Korn gewonnen, sondern es werden auch mehr eblere Arten besselben angebauet, besonders Raps, welcher sonft nur in den Marschen gefunden ward.

Die holsteinischen Pferbe sind auch im Auslande berühmt. Die in älterer Zeit gewöhnliche Aufzucht berselben auf den Gütern verlor sich durch die Aufbedung der Leibeigenschaft und der Frohndiense, da die Pofsgespanne vermehrt werden und ftarter arbeiten mußten, und verblieb von da an den Marschbewohnern und Geestdauern. Der durch den letten Krieg entstandene Berlust eines großen Theiles der besten und schönsten Pferbe bedrohte das Land mit dem gänzlichen Berfalle der Pferbezucht, aber diese Gesahr ward eine Duelle des Gewinnes, denn seitem ist das Bestreben nach Erweiterung der Aufzucht und Beredlung der Nace durch die Bermischung mit ausgezeichneten seronden, besonders englischen Pfersden, nicht bloß auf den Gütern, sondern auch auf den kleinern Landsellen allgemeiner geworden, und die glüdlichen Ersolge sind unverkenndar.

Die holsteinische Schafzucht, wenn auch nicht ganz unbedeutend, steht boch ber vieler anderer Länder weit nach. Feinwollige Schafberden wersen bei und ba in neuerer Zeit auf den Gütern gefunden, allein ihrer allgemeinen Berbreitung steht das Eigenthümliche der holsteinischen Birthschaft, die Paltung zahlreicher Auhbeerden, und auch das Fortkommen der lebendigen Befriedigungen entgegen, und schon sinde Berschuche und vor allen die Beschaffenheit des Bodens auch dem Polsteiner wohlbegründete Beranlassung geben, die Zahl der Rühe sehr zu beschäften und gegen Schafe zu vertauschen. In den Marschen ist die Schafzucht bedeutend, da die Ausendeiner wohnden Datbeiter westellt bes Bodens auch den des Schafe zucht bedeutend, da die Ausendenen In den Marschen ist die Schafzucht bedeutend, da die Ausendeiden und den vorhandenen Paidestrecken sindet eine Gattung kleiner, grobwolliger Schase, habschanden genannt, eine sür sie genügende, aber für Pornvieh nicht ausreichende Rahrung.

Die Teichsicherei, welche in altern Zeiten auf ben Gutern eine, im Verhaltniß jum Aderbau und jur Biebzucht, sehr bebeutenbe Einnahme verschaffte, eriftirt jest nur noch fehr einzeln, ba die mehrsten Teiche gegenwärtig als Wiesen ober Ader mit größerem und minder unsicherem Bortheile benupt werben.

Die Bienengucht wird auf ben Gutern, und überhaupt im Großen nirgends getrieben. Die Bielheit ber Landbewohner, welche fie im Aleinen betreibt, bewirft aber, bag ber Ertrag im Gangen nicht unwichtig ift.

Producte des Acerbaues sind: Waizen, Rocken, Gerste, Hafwaizen, Erbsen, Bicken, Bohnen, die letten hauptsächlich Erzeugnisse ber Marsch, Raps, Alee, Lein und Hanf. Der Rapsbau, ehemals auf die Marsch beschränkt, hat in neuerer Zeit sich auf der Geeft, und oft mit großem Gewinn, sehr ausgebreitet. Da der Mergel, der dieses bewirkt hat, nur die Productionskraft des Bodens aufregt, aber dessen Bestandstheile nur wenig verändert, so ist es wohl noch ungewis, ob der Anbau dieser Fruchtart fortdauernd bleiben wird.

Das Ansaen der Beidefelber mit Futtergewächsen und Beidegräsern ift auf der Geeft allgemein; um Saamen zu erzielen, fast nur in der Probstei und dem Amte Cismar gebaut.

Der Flachsbau reicht nicht für bas Bedurfniß bes Landes bin, und es wird jährlich einiger Flachs, und eine nicht gang unbedeutende Menge

Leinfaamen aus der Fremde, hauptsächlich von Riga ber, eingeführt. Mehr noch ift Dieses beim Sanf ber Fall, welcher nur in einzelnen Gegenben für ben bauslichen Gebrauch angebauet wird.

Die Kartoffel wird im Allgemeinen nur als Gartenfrucht gefunden, ober in der Rabe einiger Stadte auf Acterfeldern gum Brannteweinbrennen, aber fast gar nicht auf Gutern, im Großen, zur Biehmastung angebauet, und selten in den Fruchtwechsel aufgenommen.

Bum hopfenban hatte man ebemals auf vielen Gütern eigene Garten (hopfenhöfe); jeht bat er fast ganzlich aufgehört, und muß jährlich vom Auslande, mehrentheils aus bem Braunschweigischen, eingeführt werden.

Der Gartenbau beschränkt sich bei ben holfteinischen Bauern und sogenannten kleinen Leuten im Allgemeinen auf Kartoffeln und grünen Rohl; boch sindet man auch oft andere Gemüscarten in ihren Gärten; in einigen Districten selbst Blumenanlagen. Die Obstrucht steht in Holskein aber manchen andern deutschen Ländern noch weit nach, und nur einzelne Districte, namentlich die Eremper = und Wilstermarsch zeichnen sich in dieser hinsicht vortheilhaft aus.

Die großen Waldungen, mit denen holstein im Alterthume so reichlich versehen war, und welche vielen Gütern und Stellen eine haupteinnahme gewährten, sind so sehn verschwunden und dem Actebau gewichen, daß nur die forgfältigere Behandlung der Forsten gegen dereinstigen holz mangel sichert. Das eichene Baubolz wird immer seltener, und nur einzelne Güter haben davon reichlich. Für den Andau von Tannen und Kichten ist an manchen Orten und in verschiedenen Gegenden mit dazu geeignetem Boden, vieles mit gutem Erfolge geschehen. Die reichlich vorhandenen Torsmöre liefern bei der jest mehrentheils besseren Beschandlung und Benutzung den Landesbewohnern nicht nur hinlänglich für ihren Bedarf an Brennmaterial, sondern auch zu Fabrisen, als Glasbütten und Liegeleien.

Fabriken und Manufacturen. Jum flor ber Fabriken, Manufacturen und Induftrieanstalten in bem Derzogthume sind im Gangen wenige Beranstaltungen getrossen, und es kann auch nicht geläugnet werben, daß das Land sich zu solchen Zweigen des Nationalbetriebes nicht eignet, und daß Dandel, Ackerdau und Biedzucht hauptsächlich zum Bortheil des Landes und zur Beförderung des Nationalwohlstandes beitragen.

Leinen und wollene Zeuche werden überall im Lande, aber größtentheils nur zum eigenen Gebrauche versertigt; dieser Erwerbzweig ist freistich im Zunehmen und es giebt einzelne Gegenden, wo besonders eigengemachte wollene Zeuche einen hohen Grad der Bollsommenheit erreicht haben, allein ausgeführt wird nur aus einzelnen Districten des südlichen Polsteins. Auch der Flachsban könnte noch sehr verbessert und erweitert werden.

Außer zwei Tuchmanufacturen in Wandsbef und Segeberg wird befonders in Neumunster diese Fabrikation hauptsächlich betrieben, da hier 42 Auchmanufacturen im Gange sind; Garn= und Strumpfmanusfacturen sind in Altona, Mendsburg und in Uetersen; in Glüdstadt werden in den Strafanstalten grobe wollene Baaren versertigt; Baums wollenwaaren sManufacturen sind in Altona, Prees, Neumunster und Glüdstadt; Kattuntrudereien in Kandsbef und Prees; eine

Baumwollen-Garn-Manufactur in Altong; Tabadefabrifen fat in allen Städten und einzelnen Fleden; Buderraffinaberien in Altona, Spehoe, Riel und Rendeburg; Cichorienfabriten in Altona, Gludftabt, Ipehoe, Kiel, Ucterfen, Schulau und Webel; Delfabriken in Altona, Beide, Kiel, Elmshorn, Rendsburg, Segeberg, Poppenbüttel und Fegetasche; Seifen fiebereien in Altona, Prees, Olvenburg, Riel, Blüdftatt, 3beboe, Reumühlen bei Riel, und Breibolg; Bachetuch= und Leberladirfabri= fen in Altona und Rendsburg; Buntpapierfabrifen in Altona und Rendsburg; Salgfabrifen in Elmsborn, Rendsburg, Ibeboe und eine bebeutende Saline in Oldesloe; Papierfabrifen in Uetersen, Altona, bei Oldesloe, Schulendorf, Steinfurth, Winseldorf, Sarlhusen, Grönwohld, hornsmublen, Rummerfelt, Müblenbet, Nangan und Rastorf; Steingen g= fabrifen in Rellinghufen; eine Glodengiegerei bei Rendeburg; Ei= fengiefereien in Altona, Riel und Rentsburg; eine Rratenfabrif in Abrensbot, Stodeletorf; Saartudmanufacturen in Altona, Effigfabrifen faft in jeber Stadt; Umibamfabrifen in Altona, Ueterfen, Steinbef und Elmeborn; Thonpfeifenfabriten in Altona und Ibeboe; Farbenfabrifen in Altona und Wandsbef; Lava=Cement wird in Pinneberg fabricirt; eine Bleiweißfabrite in Altona; eine Scheibe= wafferfabrite in Altona; Rupfermublen find gu Samfelde, Gronwohld, Bibbabe, Rausborf, Rolfsbagen, Glinde, Domborft und bei Ein Deffingwert gwiften Gronwohld und Lutgenfee. Lutgenice. Eine Schriftgiefferei ift in Altona.

Brennereien und Brauereien sind im ganzen Lande. Bu ben besten Brennereien gehören einige in Altona, Kiel und Lütjenburg, so wie auf ben Gütern Löpredorf, Satjewit, Karbe und Große-Rorbsec. Das beste Bier wird in Altona gebrauet; Mehl, Graupen, Grüße werden auf wielen Mühlen sabriciet, und Grüße besonders in einigen Ortschaften von vorzuglicher Güte.

Schiffsbrod=Badereien find besonders in Altona, Riel, Rends= burg, Elmsborn, Uetersen und haseldorf.

Sanbel und Schifffahrt. Durch bie geographische Lage bes herzogthums an ber Oft- und Norbsee, die sichern häsen und die vielen zum Theil schisserne Küsse, werden ber Danbel und ber Berfehr sehr begünstigt und in den legten Jahren sind auch mehrere Erleichterungen und besonders für den Transithandel Begünstigungen von der Regierung getrossen, weshalb derselbe sich auch gehoben hat. Der auswärtige Dandel besteht hauptsächlich in der Aussehuld der Fandesproducte und der Einsuhr derseingen Waaren, welche im Lande selbst verdraucht werden. Die Stadt Altona hat den wichtigsten Dandel, dennächst Kiel, wo der Transitivertehr sehr im Zunehmen ist. In mehreren kleinern Städten, namentlich Reussah, ist ein vedeutender Getralbehandel, welches zum Theil nach fremden dafen ausgeführt wird. Der Aussuhrhandel wird aber besonders sür fremde Rechnung als Commissionsbandel betrieben.

Der Werth ber Gefammt-Aussuhr bes herzogthums nach Dänemark, Altona und der Fremde läßt sich nicht genau angeben, es werden Durchschnitt jährlich an Hauptproducten ausgesährt: etwa 80,000 Ton. Rappsaat, 140,000 Ton. Laizen, 36,000 Ton. Rocken, 90,000 Ton. hafer, 8000 Ton. Buchwalzen, 7000 Ton. Erbsen und 5000 Ton.

Widen. In veredelter Gestalt etwa 12,000 Ton. Mehl, 9000 Ton. Graupen und Grüße, 3000 Ophost Branntewein; an Erzeugnissen ber Biehzucht 28,000 Ton. Butter, 615,000 H Käse, 13,000 Ochsen, 5000 Kübe, 6000 Kälber und 8000 Pferde. Die Speckaussuhr kann man auf 4000 Schth, und die Rieischaussuhr auf 2000 Schth. schäften.

An Fabrifaten und handwerferwaaren werden besonders Schusterars beiten, handschuhmacherarbeit, Lichter, Wollenwaaren und Papier aussgeführt; letzte wurde bedeutender sein, wenn nicht die Aussuhr der Lumsben erlaubt ware.

Aus Danemark kömmt viel mageres Bieb jum Fettgrafen nach bem Berzogthume, und auch Getraite jur weitern Aussuhr in bie Fremte.

Die Handelsflotte bes herzogthums bestand im Jahre 1839 aus 1831 Schiffen zu 18,083 Commerzlasten und aus 218 ungemessenen Schiffen; davon kann man auf Blankenese 5469 L. Altona 3651 Rendsburg 1561 L. Kiel 1159 L. Glückfadt 1110 und Einshorn 1072 Comsmerzlasten ber gemessenen Schiffe.

Der Wallfich und Robbenfang wird mit breien Schiffen aus Glud-ftabt und zweien aus Elmeborn betrieben.

Landesregent. Der jegige Landesregent, ber seit bem 3. December 1839 als König von Danemark zugleich als herzog von holstein regiert, ift Christian VIII.

Titel. Der Titel bes Landesherrn ift: König zu Danemark, ber Benben und Gothen, herzog zu Schleswig, holstein, Stormarn, ber Dithmarschen und zu Lauenburg, wie auch zu Oldenburg.

Wappen. Das holsteinische Wappen ist ein, mit der Spise nach unten gefehrtes Resselbatt in rothem Felde, an jeder der drei Exen mit einem silbernen Ragel. Das Stormarnsche Wappen führt einen silbernen Schwan mit einer goldenen Kette um den Dals, und das Dithmarsische einen geharnischten Reiter in rothem Felde, mit einem blogen Schwerdte in der Hand, auf einem silbernen Pferde, mit schwarzem Geschirr. Für Oldenburg ist ein goldenes Feld mit 2 rothen Querbalken, und für Delsmenhorst ein goldenes schwebendes Kreuz in blauem Felde. Wagrien sommt im Wappen nicht vor, das Zeichen ist aber ein blauer Ochsentopf in goldenem Felde. Dieses Wappen und das des Perzogthums Lauendurg besinden sich jest im Mittelschilde des Königl. dänischen Wappens. — Eine Schleswig-Holsteinische Flagge mit dem Wappen der beiden Gerzogthumer ward im Jahre 1696 eingeführt, blieb aber nicht lange im Gebrauche.

Ein ehemaliger Holsteinischer Ritterorben, ber St. Annens Orben, ward von bem Berzoge Karl Friedrich im Jahre 1735 gestiftet; er ift jest ein in 4 Classen getheilter rufsicher Orben. Das Zeichen besselben ift ein roth emaillirtes Rreuz, auf bessen rechter Seite das Annens Zeichen, und auf ber linken die Buchtaben A. I. P. F. (Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem) stehen. Das Kreuz wird an einem rothen Bande mit einem gelben Rande getragen.

Berfaffung. Die Staatsverfaffung ift erblich monarchisch. Bis jum Jahre 1712 hatte holftein mit Schleswig einen gemeinschaftlichen

Landtag, welcher unter anbern Rechten auch bas ber Steuerbewilligung ausubte. Seitbem murbe fein Landtag wieber berufen und ber Lanbesberr regierte factifch unumschrantt, wenn auch bas Staatsgrundgefet bes Ronigreiche Danemart (bas f. g. Ronigegefet), welches bem Landesberrn eine unbeschränkte Alleinherrichaft einraumt, in Solftein feine Gultigfeit hat. 3m Jahre 1835 murben aber von dem verstorbenen Ronige Frie-brich VI. berathende Provingialstände eingeführt. 3hre Busammenberufung foll regelmäßig jebes zweite Jahr in Ibehoe ftatifinden. — Alls Der-zog von holftein nimmt ber Ronig von Danemart durch einen Gefanbten an ben Berhandlungen bes beutschen Bunbestages Antheil, bat in ber engern Berfammlung Gine und im Pleno brei Stimmen; bie bolfteinische Stimme wird jugleich für Lauenburg abgegeben.

Staateverwaltung. Außer bem Beheimen Staaterath, melder jeboch feine eigentliche Landesbeborbe ift, find mit Ausnahme ber Schleswig = Solftein = Lauenburgifden Rangelei Die im Folgenden genann= ten Canbescollegien bem Ronigreiche und ben Bergogthumern gemein= fcaftlich:

a. Die Schleswig=Bolftein=Lauenburgifche Rangelei;

b. bie Rentefammer;

c. bie Finang=Deputation;

d. Die Direction für Die Staatsichulben und ben fintenben Fonds:

e. Die Direction ber allgemeinen Penfionscaffe;

f. bas Generalzollfammer- und Commerg = Collegium;

g. die Generalpostdirection; h. das Admiralitäts= und Commissariats=Collegium;

i. bas General=Commiffariate=Collegium.

Bu ben Mittelbeborben geboren:

a. Die Statthaltericaft auf Gottorf. Der jegige Statthalter ift ber Landgraf und Feldmarichall Friedrich ju Beffen = Caffel;

b. bie Schleswig-Dolfteinifde Regierung auf Bottorf; zugleich Eraminations = Collegium für Die Candidaten ber Theologie.

c. ber Generalsuperintenbent;

d. ber Beneralfriegecommiffair; e. ber Dberlandwegeinfpector;

f. ber Oberforftmeifter;

g. ber forst= und Jägermeister. h. bie beiden Obergollinspectoren.

Bon ben Mittelbeborben find bie unter a, b und d genannten Solftein und Schleswig, und ber unter f. genannte biefen Bergogthumern und Danemart gemeinschaftlich.

In ben verschiedenen Memtern, Landschaften, Berrichaften, Rlofter= gebieten find Oberbeamte angestellt, Die Amtmanner, Landwogte, Landbrofte, Administratoren, Probfte genannt werben (f. w. u.). - Die ftab= tiften Bermaltungsbehörden find bei ben einzelnen Städten angeführt. - Auf ben Gutern find Die Butebefiper, und in ben octroirten Rogen

bie Inspectoren Die Polizeiverwaltungsbeborben.

Juftizwefen. Die bem Bergogthume vorgefesten gerichtlichen Beborben find:

1) Das Oberappellationsgericht in Riel für die 3 herzogthus mer, ward am 28. Mai 1831 errichtet. Es bilbet zugleich bas Eraminations - Collegium für die juriftischen Candidaten.

2) Das Obergericht in Gludftadt; nach feinen Functionen als

Obergericht, Oberconsiftorium und Obercriminalgericht.

3) Das landgericht und landobereonsistorium in Glückfabt.
4) Die Dinggerichte in den Aemtern und die Landschaftssgerichte in den beiden Dithmarfichen Landschaften.

5) Die Patrimonialgerichte ber abelichen Guter und Rlofter.

6) Die Roogsgerichte, und

7) bie Stadtgerichte.

Die Functionen von höhern Gerichtshöfen werden von den unter Nr. 2 und 3 erwähnten, der Gerichtsbarteit nach gesonderten, aber in der innern Organisation und durch theisweise Vertretung des einen durch das andere, eng mit einander verbundenen Landesdicasterien ausgeübt; drei derselben: das Obergericht, das Oberconsssprium und das Obercriminalgericht sind beständig sungirende Gerichte; die beiden andern, nämlich das Landgerricht und das Landoberconsssprium versammeln sich nur viertelsährlich.

Die unter Rr. 4 bis 7 angeführten Gerichte find sammtlich Unter = gerichte, beren Jurisdictionsbezirke jum Theil fehr zersplittert und unster einander gemengt find.

In ben verschiedenen Districten bes Derzogthums gelten außer bem gemeinen Rechte, bas Sachsenrecht, bas Dithmarsische Landrecht, das Eisberstedtische Landrecht (im Dedwigentooge), bas lubsiche Recht, und als Gewohnheitsrecht bas Lands und Marschrecht und bie Neumunsterschen Kirchspielss und Bordesholmischen Amts-Gebräuche. Diezu kommen die landesherrlichen Berordnungen, bie entweder für das ganze Land ober für einzelne Districte erlassen sind.

Beförderungswesen. Hätte man die Kräfte, welche seit vielen Jahren vereinzelt auf die Landstraßen und Wege im Herzogthume versplittert sind, vereint angewandt, so würde der Verkefter zwischen den hauptörtern nicht, wie jest, so erschwert, nicht die Abweichung der geraden Linie so groß sein, und durch Chaussen das Land viele Vortheile gewonnen haben. Jeht hat Holstein nur zwei chaussiert Strüßen: von Altona nach Kiel und von Altona über Oldesloe nach Lübes. Erstere wurde im Jahre 1830 angefangen und am Ende des Jahres 1831 vollendet; sie kann, wenn auch etwas zu schmal (32 Fuß inclus. der beiden Außbänke) angelegt, zu einer der bestern Chaussen gerechnet werden und kostet etwa 450,000 F; ihre Länge beträgt 12½ Meilen, nämlich von Altona nach Duickborn LRM, nach Bramstedt LRM, nach Kiel und zwischen Altona und Kiel und Kiel 4 M. Zwischen Altona und Kiel und zwischen Altona und Sielweiter fähren täglich und regelmäßig Diligenen und werere sogenannte Wochenwagen. Eine Hauptlandstraße sübrt von Altona über Pinneberg (2½ M.), Elmshorn (2½ M.), Jheboe (3½ M.) und Kenneblig (3 M.) nach Kendsburg (3 M.), und östilch führen 3 Straßen, der schückste in das Hendsburg (3 M.), und östilch führen 3 Straßen, der schückste in das Perzogthum Lauenburg, eine andere über Schönder (4½ M.) nach Lübes (4 M.), und eine über Sloesloe (6 M.), Segeberg (2 M.) nach Piön (4 M.), und von hieraus über Preet (2 M.) nach

Kiel (24 M.), ober nach Lütjenburg (3 M.), wie auch nach Eutin (2 M.). Bon Jychoe burch Dithmarschen führt die Posifiraße über Schafstedt (34 M.), Meltorf (2 M.), heide (1½ M), Lunden (2 M.), nach der Eider (1 M.), und von Jychoe stöllich über Crempe (1 M.) nach Glüdsstadt (1 M.). Bon Lübef führt eine Posifiraße nach heiligenhafen über Reustadt (4 M.) und Obenburg (3 M.). Viele kleine Straßen durchskreuzen das ganze herzogthum.

Pofifiationen sind vorhanden in Altona, Ahrensburg, Barmstedt, Bornhövet, Bramfedt, Brunsbüttel, Crempe, Elmshorn, am Fehmarusschen Sunde, in Glüdstadt (Filial Wevelssleth), Deite, Deiberug, Deiligenhafen, Ighoc, Kellinghufen, Kiel, Lunden, Lütjenburg, Meldoff, Reumünster, Reuftadt, Nortors, Dibenburg, Dloesloe, Pinneberg (Filial Webel), Plon, Preet, Duidborn, Remmels, Rendsburg, Schafstet, Sezgeberg, Uetersen, Wandsbef und Wilfter.

Außer ben Daupffähren, die regelmäßig über die Elbe von hamburg nach Darburg fahren, giebt es im Berzogthume folgende Hauptfähren, die zugleich zum Transporte für Wagen bestimmt sind: über die Eider: bei Bola lersum, bei Hemmerwurth nach Tönning; Friedrich fadt gegenüber nach Friedrichstadt; Lerfähre; bei Großenbrode über den Fehmarusschen Sund; bei Wevelössleth über die Stör, bei Blautenese über die Elbe, nach Kranz, und bei Brunsbüttel über die Elbe. Fähren theils für Bußgänger sind: im Neuentoog über die Elbe, il Bösbüttel, Horst, Tielenhemme, Pahlhude, Tielenburg (Königssähre), Nübbel über die Eider; bei Grude über den Gruder-See; Störort, Uhrendorf und Deichende über die Stör; bei Alteufrempe über einen Arm der Ossie nach Neusadt; bei Kronspasst die Krückaue, bei Jevenberg über die Jevenaue unt bei Ellerbet und Wilhelminenhöhe nach Kiel.

Die gablreichen Bruden find theils von Stein, theils von Solz und unter ihnen zeichnen fich die auf ber Chausee von Altona nach Riel burch

ihre Schönheit und Dauerhaftigfeit aus.

Münze, Maak, Gewicht. In holstein rechnet man nach Reichsthalern (A), Marken (M), Schillingen (B), Sechellingen und Dreilingen. Ein A hält 3 MK, 1 MK hält 16 B, 1 B hält 2 Sechsling und Usechsling hält 2 Dreilinge. — Nach einer Berordnung von 1788 ward eine neue Speciesminge eingeführt. Ein Species enthält 3 MK 12 B Courant, ift 1 Loth 17½ to Gran schwer, und enthält ½ einer Mark sein 14löthigen Silbers. Zusolge der Berordnung vom 5, Januar und 13. October 1813 sollen alle Contracte und Schuldverschreibungen, mit Ausnahme der kaufmännischen Wechsch, auf Reichsbanktgeld (1 Reichsbanktgaler=30 B Courant) lauten. Jedoch wird im täglichen Verkehr nur nach Courantgeld gerechnet.

Als Längenmaaß ift im herzogthume die hamburger Elle mit ihren Abtheilungen angenommen. Diese Elle hält 254 pariser Linien; der Fuß 127 par. Linien. Die dänische Elle hält 278 26 par. Linien, und ist demnach 9½ pCt. größer als die Schleswig-Dosseinische; 5 brabantische Ellen enthalten 6 hamburger Ellen und demnach der Unterschied 20 pCt. Brennholz wird nach Faden gerechnet, 3 Ellen breit und 3 Ellen boch, die Länge der Scheite ist aber unbestimmt, balo 2 Kuß 2 Zoll, 2 Kuß

3 goll und 2 fuß 6 goll lang. Eine holsteinische Meile wird zu 1650 bamb. Ruthen (à 8 Ellen) ober 2486 rheinländische Auß berechnet.

hinsichtlich bes Flächen- und bes Landmaaßes so wird eine Tonne Land auf ber Geeft zu 240, 260, 300 und 320 D. R. (à 64 Quadratellen) angenommen. Die Steuertonne enthält 260 D. R. Die Größe eines Demats in der Marsch ist verschieden, 180, 216 und 220 D. R. Der Morgen in Süderdithmarschen enthält 15 Scheffel, à 40 D. R. = 600 D. R. oder 649 hamb. D. R., in Norderdithmarschen hält der Morgen Marschland, im südlichen oder heiderdistrict, 20 Scheffel à 30 D. R., oder 600 D. R.; im nördlichen oder Lundener-District hält ein Morgen Marschland 16 Scheffel, à 30 D. R., oder 480 D. R.; der Geestmorgen enthält 200 D. R., die Ruthe zu 18 Auf.

Das Getraidemaaß, so wie auch das Maaß für trodne Sachen ist das dänische. Eine Tonne hat 8 Scheffel, 32 Viertel (in einigen Gegenden Spint genannt), 64 Uchtel und 144 Pott. Eine solche Tonne hält 4½ Cubiffuß oder 7776 dänische Cubifzoll (7013 franz. Cubifzoll). Das Wein- und Brannteweinmaaß ist das rendsburgische, welches dem hamburgischen gleich ist. Ein Faß enthält 2 Pipen oder 4 Ophoft, ein Orhoft 6 Anker, ein Anker 5 Viertel, ein Viertel 2 Stüdchen, ein Stüdschen 2 Kannen oder 4 Ouartiere. Eine Kanne enthält 91½ franz. Cubifzoll; 16 holst. Kannen sind etwa 15 dänische Kannen. Bon dem Viermaaße giedt es zwei verschiedene Tonnen, keinere zu 64 und größere zu 96 Kannen, letze sind nur in dem ehemaligen Großfürstlichen Antheile gebräuchlich.

Das handelsgewicht ist das lübsche Gewicht, welches ungefährt pCt. leichter als das hamburgische ist. Ein Schiffpsund enthält 20 Liespsund, ein Liespsund 14 Pfund. Ein Centner enthält 8 Liespsund oder 112 Pfund. Ein Pfund hat 16 Unzen oder 32 Loth, ein Loth 4 Duentin, ein Quentin 4 Dertchen. Ein holsteinisches Pfund wiegt 10,059 holländische As; 100 holft. Pfunde sind 96,7000 danischen oder 99,700 Damb. Pfunden gleich.

Das Gold- und Silbergewicht ift die cöllnische Mark, und enthält 4890 % bolft. As. In der Probe wird die Mark zu 24 Karaten, à 12 Gran feines Gold, und zu 16 Loth à 18 Gran feines Silber gerechnet. Das Apothekergewicht hat folgende Eintheilung: Ein Pfund hat 12 Unzen, 96 Drachmen, 288 Scrupel, 5760 Gran und wiegt 7438 hollanbifche As.

Wedicinalwesen. Die Oberaussicht über das ganze Medicinalwesen hat das Sanitätscollegium in Kiel, unter Mitwirfung der Regierung auf Gottorf. Es besteht aus einem Chef, der aber den Situngen nicht beiwohnt, und 5 Mitgliedern, zu denen der Stadschirurgus in Kopenhagen gebört. Die locale Aufsicht haben die Districtsphysici, mit Ausnahme in den abelichen Gütern und den Klöstern, und sie statten dem Sanitätscollegium jährlich Berichte über die zu ihrem Resport gehörenden Gegenstände ab. Die Jahl der Arzte beläuft sich ungefähr auf 200, und die Jahl der Apothesen, welche zuerst im 16. Jahrhunderte angelegt sind, beträgt jeht gegen 50; zu der Errichtung einer Apothese ist ein landesherrliches Privilegium ersorderlich, wosür eine Necognition an die Universitätscasse bezahlt wird. Ju dem Jahre 1765 ward in Alltone eine Debammenschule eingerichtet, deren Zöglinge in dem Derzogthume angestellt wurden, aber seit 1805 ist dies in Kiel und mit dem Dortigen

Gebärhause vereinigt. Allgemeine Krankenhäuser, als Landesanstalten giebt es, außer dem Gebärhause nur 2 in Kiel; die in wenigen andern Städten eristirenden sind Privatanstalten. Bur Demmung anstedender Krankseiten dienen die Duarantaine-Anstalten und die Baccination. Die Direction der ersten hat ihren Sit in Kopenhagen, und in den holsteisnischen Seeftädten sind Duarantainecommissionen angeordnet. Ein Baeeinationsinsitiut ward 1805 in Altona und 1812 Eines in Kiel für die Herzgethimer errichtet. Auch die Irrenanstalt in Schleswig ist mit holstein gemeinschaftlich; die Aufnahme sindet auf Ertheilung eines ärztlichen Zeugnisses Statt, und für Undermögende bezahlen die Commünen. In Rücksich west nis Statt.

Deichwesen. Die Regulirung ber Deichbanbe nach bem allgemeinen Deichreglement vom 6. April 1803 ift noch nicht ju Stante gefommen. Projectirt find beren 6, bestebent: 1) aus ben Marschcommunen awischen ber Elbe und ber Pinnaue, ben Gutern Safelborf und Safelau, und ben fublich ber Pinnaue belegenen gur Berrichaft Pinneberg geborenten Marich= bistricten; 2) aus ben Marichcommunen gwijchen ber Vinnaue, Elbe und Rrudaue, ben bortigen Darichbiftricten ber Berrichaft Pinneberg und bem Gute Seeftermube; 3) aus ben Marichcommunen gwiften ber Rrudaue, Elbe und Stor, ber Dorfichaft Raa und Befenbet, ben Gutern Reuenborf, Groß = und Rlein = Collmar, ber Berrichaft Berghorn mit Sommer= land und Grönland, ber Stadt Gludftatt, bem Crempermarich=Deichbante, und bem Beiligenftedten=Bahrenfleth-Rlöfterlich=Itehver Deichbande; 4) aus ber Wilftermarich und ben im Begirte berfelben belegenen Gute = und Rlofterlichen gandereien; 5) aus ber Landschaft Guberbithmarichen und ben berfelben fich anschließenden octroirten Rogen; 6) aus ber Landichaft Norberbithmarichen und ben bortigen octroirten Rogen.

Der Oberbeichgraf für die Marschcommüne der herrschaft Pinneberg ist der Landbrost, für die Grafschaft Ranhau u. s. w. der Administrator; in der Cremper= und Bilstermarsch der Amtmann von Steinburg; in den Landschaften Sider= und Norderbithmarschen die Landvögte, in Glüdsstadt der Magistrat, in den verschiedenen Gütern die Gutsobrigkeiten, mit Ausnahme derzenigen Güter mBezirke der Wilstermarsch, für welche der Amtmann von Steinburg als Oberdeichgraf sungirt; in den octroirten Kögen die Koogsinspectoren. Die Oberaussicht in den Gütern Reucusdorf, Groß= und Klein-Collmar und dem heiligenstecten=Bahrensleth=Rlößerlich=Jhehver Deichbande wechselt unter den Guts= und Klösterlichen Obrigkeiten nach den sur diese beiden Deichbistricte resp. unterm 1. Juni 1787 und unterm 15. Juni 1781 erlassenen Resolutionen. Die zur derrschaft Breitenburg gehörenden Stördeiche stehen unter der Obersbeichgrafschaft des Besibers von Breitendurg.

Die generelle Aufsicht über bas Deichwesen und bie bazu gehörigen Bafferlösungen hat ber holsteinische Deichinspector, welcher ber Schleswigs holsteinischen Regierung unmittelbar untergeordnet ift, nachdem bas Obersbeichinspectorat in Gemäßheit bes Patents vom 28. December 1830

eingegangen ift.

Forst: und Jagdwefen. Das Forst: und Jagdwefen hat folgende Einrichtung Einen Dberforstmeister gemeinschaftlich mit Schleswig und Das Sprober's Dolft. Topogr. I. (4)

nemart; einen Forst- und Sagermeifter, und vier Oberforfter, Die folgenben Diffrieten, Die Oberforsterinspectionen genannt werben, vorfteben

Die Stormarniche Inspection enthält: Die Uemter Reinbef, Trittau, Tremsblittel, Rethwisch und bas Gut Wandsbef (Königl. Antheile).
Die Pinneberger Inspection enthält: Die herrschaft Vinneberg, bie

Grafichaft Rangau und bas Amt Steinburg.

Die Ploner Inspection enthalt: Die Nemter Dion, Abrensbot, Cie-

mar, Reinfelb, Traventhal und Segeberg.

Die Mendeburger Inspection enthält: bie Aemter Mendeburg, Rie, Cronehagen, Bordesholm, Reumunfter und bas Gut Drage.

Außer biefen find in jedem Inspectionsbezirke Begereuter und Solg

bogte angestellt.

Die oberste Behörde für alle Forst = und Jagbfachen ist die König= liche Nentekammer in Kopenhagen. Bei mehreren Forst = und Jagdan= gelegenheiten, 3. B. Holzverkäufen, concurriren die Oberbehörden in den Königlichen Aemtern, welche auch die Forstregalgerichte bilden.

Militairwesen. Das Bundescontingent für Holstein und Lauenburg beträgt 3600 Mann activer Truppen mit 8 Kanonen, 6600 Mann Ersahmannschaft und 1200 Mann Meserben. — Der kandmilitairdienst rubt die seht ausschließlich auf dem Bauenskande. — Im Jahre 1839 ward eine Gensb'armerie errichtet, welche aus 1 Ches, 2 Officieren, 38 berittenen und 43 unberittenen Gensb'armen besieht. Dieses Corps, welsches bauptfäcklich aur bessern handbabung der Gränzsoll-Controlle errichtet ist, hat 40 Stationen längs der Gränze von Wedel die Stotelsborf. Die wichtigsen Stationen sind Ortensen, Langenselbe, Poppenbüttel, Bandsbet, Schissber, Sande, Dwerfathe, Schönberg und Stotelsborf.

Binfichtlich tes Necrutirungewesens, an beffen Spihe ein Generaltriegscommiffair fieht, find die beiben herzogthumer Schleswig und Dolftein zusammen in 3 Difricte getheilt, welche Schleswig-Dolfteinische

Lanbfriegscommiffariate Diftricte genannt werben.

Der 1. Schleswig-Solfteinische Landfriegscommissariats Diffriet beftebt aus bem nördlichen und größern Theile bes Gerzogthums Schles-

wig. (f. Topographie von Schleewig).

Der 2. Diftriet besteht aus bem süblichen Theise bes herzogthums Solfeen, mamlich bem westiden kleinern Theise bes herzogthums holstein, nämlich bem Amte Rendsburg, ben Landschaften Norders und Sübers Dithmarfchen, bem Amte Steinburg, ber Grafschaft Rangau nehft ber herrschaft herzhorn, dem Jhehoer klösterlichen Districte und bem Jhe-

boer abelichen in 3 Abtheilungen eingetheilten Guterbiftricte.

Der 3. Diftrict befaßt ben östlichen größeren Theil bes herzogthums und enthält die Aemter Kiel, Cronshagen, Bordesholm, Cismar, Ahrensböt, Plön, Neumunster, Segeberg, Trowenthal, Nethwisch, Reinselb, Termsbüttel, Trittau und Neinbet, die herrschaft hinneberg, den Preeper köherlichen District, den Rieler abelichen Güterdiftrict, den Preeper köhen, in 2 Abtheilungen eingetheilten, Güterdiftrict, den Obenburger abelichen, in 3 Abtheilungen eingethelleten, Güterdiftrict, einige lübsche Stiftsbörfer, die s. g. lübschen Guterome Güterdiftrict, einige lübsche Stiftsbörfer, die s. g. lübschen Guterome bie altern und neuern Großherzoglich Polstein-Oldenburgischen Fideicomsmifgüster, die zum Perzogthume Schleswig gehörende Landschaft Fehmarn und das herzogthum Lauenburg.

In Folge ber Berordnung bom 17. April 1838 find die Bergog= thumer in 2 Gee=Enrollirungs=Diftricte und 3 Geefriegecom= miffariate = Diftricte eingetheilt. Die Gee-Enrollirunge Diftricte find: Der Schleswigsche Diftrict, welcher alle Statte bes Bergogthums (Die Stadt Burg ausgenommen) befaßt, und ber Solfteinische Diftrict, welder alle Statte bes Bergogthums, nebft ber Schleswigiden Stadt Burg befaßt.

Geber biefer Diftricte bat einen Borfteber ber Enrollirungsgeschäfte,

Enrollirungschef genannt.

Die Seefriegscommiffgriate Diftricte umfaffen biefelben Landbiftricte,

welche ben Landfriegecommiffariate=Diftricten gugelegt find.

Den Enrollirungegeschäften in jedem biefer Diftricte fteht ber Gcefriegecommiffair bor, welcher zugleich Landfriegecommiffair ift und Land=

und Seefriegscommiffair benannt wirb.

Jeber ber Geefriegecommiffariate=Districte, bat eigentliche Geelimiten= Diftricte und begreift baneben alle bie vielen in den Hemtern, Landichaf= ten und Districten bes beitommenben Geefriegecommiffariate-Diftricte befindlichen Gee-Enrollirten, welche nach abgelegten Proben von Geereifen

aus ber ganbrolle in bie Geerolle übergetreten finb.

Die Geelimiten = Diftriete im Bergogthume Solftein find, im 2. Gee= friegecommiffariate = Diftricte: ber fleden Elmeborn, ber fleden Relling= bufen, bas Dorf Bielenberg. 3m 3. Geefriegscommissariats Diftriete: ber Fleden Bebel, Die Dorfer Reumuhlen (Gerrich, Pinneberg), Develgonne, Blanteneje, Dublenberg, Die Stellen Teufelebrude, ber fleden Ueterfen mit Aloftersande und Bor'mftegen, Das Dorf Ellerbet, bas Dorf Dabme, bas Dorf Rellenbufen und bie einzelnen Stellen Dol= tenort.

Rirchliche Berhaltniffe. Im Derzogthume Dolftein ift bie luthe-rifche Confession bie berischende, und die Confessionen ber Reformirten und Ratholiten, fo wie die andern driftlichen Rirchengemeinschaften find in firchlicher Begiehung nur als tolerirte angufeben, mabrent beren Befenner in burgerlicher Sinficht mit ben Lutheranern gleiche Rechte genie-Aber Die Bergeliten find in firchlicher wie in burgerlicher Begiebung nach ber bisberigen Gesetgebung nur als tolerirte zu betrachten, beren Berbaltniffe nach fpeciellen Privilegien und Concessionen zu beurtheilen find. In bem Landesberrn beruht Die oberbijdofliche Gewalt und über Alles Gingelne, mas babin gebort, wird von ber Schleswig-Bolftein-Lauenburgifchen Rangelei in Ropenhagen unmittelbaren Orte referirt. Bu bem Weschäftefreise ber gebachten oberften Bermaltunge-Behorbe gehoren alle bas Rirchenwesen ber berichiebenen Confessionen, Die Universität in Riel, bas Seminar in Segeberg, Die Belehrten- und Bolfoschulen betreffenden Angelegenbeiten, fo weit barüber in bochfter Inftang Befchluffe gu faffen find. Die oberbifchofliche Bewalt erftredt fich auch auf bie fremden Confessions-Bermantten, und eine geiftliche Jurisdiction auswärtiger Dbern wird nicht anerkannt. Die nachfte obere Abministrations Beborbe in allen Angelegenheiten, Die Rirden, bas Seminar und bas gesammte Schulmesen betreffent, ift bie Schleswig-politeinische Regierung auf Gottorf, welcher fur biefen Theil ihrer Geschäfte zwei Beiftliche, Der Generalfuperintendent bes Bergogthums Schleswig und gur Beit ber Rirchenprobft ber Probftei Gutten ale orbentliche Mitglieber, fo wie fur bie gelehrten Schulen fpeciell ein (4)#

außerorbentliches Mitglieb, jest ein Profeffor ber Rieler Universität gugeordnet find. Diefes Collegium, welches in wichtigeren, bas Bergogthum Bolftein betreffenden, firchlichen und Schulangelegenheiten bas Gutachten der Generalsuperintenten für Dieses herzogthum einzieht, hat nicht bluß bie Oberaufficht über bie kirchlichen hoheitsrechte und die Berwaltung ber Kirchen und Schulen, sondern auch die Ausübung ber geiftlichen Jurisdiction in allen das Interesse ber Kirche und Schulen betreffenden Angelegenheiten, bergestalt, daß es von berselben abhängt, einzelne Streis tigfeiten an die Gerichte zu berweisen. Wie ber Generalfuperintenbent bes Bergogthums Solftein, welcher feinen Wohnfit in Glüdftadt bat, bie Controlle über Rirchen= und Schulfachen burch bie General=Rirchen=Bifi= tationen vermittelt und barüber berichtet, fo wird nicht minder auch burch bie Special=Rirchen=Bisitationen ber einzelnen Rirchen=Bisitatoren, bie Controlle gur Aufrechthaltung ber bestehenden Ordnung und bie Bacht über Lehre, Leben und Wandel ber Beiftlichen, übrigen Rirchendiener und Schullehrer geführt. Dem Generalfuperintenbenten fteht bas Tentamen ber Canbibaten, bie Theilnahme an bem halbjabrig auf Gottorf gu haltenben theologischen Amte-Eramen und Die Ordination ber Beiftlichen. lettere jeboch mit Ausschluß ber beiben Probsteien Norber= und Guber= Dithmarichen, gu, in benen biefes Gefchaft ben Rirchenprobiten überlaffen ift.

Die Administrativ-Behörde für die einzelnen der zwölf Probseien bile den die Kirchen-Visstatoren, nämlich der Oberbeamte (Amtmann, Landstroft, Administrator, Ober-Präsident, Landvogt) und ein Gestlicher als Kirchenprobst, denen die Special-Visstationen und die einzelnen kirchlichen Berwaltungsangelegenheiten des Districts, den Umständen nach, zur Erledigung und Entscheidung mit Borbehalt des Recurses an die Regierung oder zur Verichtserstatung an die vorgesetzt Behörde übertragen sind. Zum Geschäfte der Kirchenvisitatoren gehört in der Regel auch die Beschung der Schulsellen in den Aemtern und Landschaften, wenn solche nicht durch Wahl der Commünen geschiebt, während in den delichen

Gutern bie Butebefiger bie Schullebrer ernennen burfen.

Beiftliche Berichte, gunachft fur Chefachen, bilben bie Unter-Confiftorien in jebem Probitei Diftricte und bie besonderen fur bie Stabte Riel und Reustabt, Stadt-Consistorien genannt. In den Aemtern und Landschaf-ten bestehen diese Unter-Consistorien aus den Kirchen-Bisktatoren und zum Theil fammtlichen ober einzelnen (ben alteften) Beiftlichen ber Parochien ber Probftei. Bon biefen Unter=Confistorien, ale ben Gerichten erfter Inftang, wird an bas Dber-Confiftorium, Die geiftliche Berichtebeborbe ameiter Instang, welches feinen Gib in Gludftadt hat, Remedur genoms men, fei es in ber Form ber Appellation ober ber Supplication. Daffelbe besteht aus ben Mitgliedern bes Obergerichts und breien geiftlichen Dit= gliedern, bem Generalsuperintenbenten fur bas Bergogthum Solftein und zweien andern Geiftlichen, namentlich bem Sauptpaftor und bem Schloßprediger in Glüdstadt. Go wie bas Dber-Confiftorium fur biejenigen Einwohner in Stadt= ober Landichaftlichen= und Amts = Diffricten, welche ben obern Berichtoftand haben, Die erfte Inftang bildet, fo gilt baffelbe vom Band=Dber=Confiftorium fur bie Mitglieder ber Rittericaft und bie Gutebefiger. Diefes Land = Ober = Confistorium, aus ben Mitgliebern bes Landgerichte und ben ermahnten geiftlichen Mitgliedern bestehent, ent= scheibet in zweiter Inftang in Appellatione-Fällen, namentlich in Chesachen, von Untergeborigen ber abelichen Diftricte. Auch in biefen Configorial=

fachen ift bas Ober=Appellations=Gericht in Riel Die hochfte und lette

Inftang.

Die Prediger führen bie berichiebenen Benennungen: Sauptpaftor, Compaftor, Archibiaconus, Diaconus, Abjunct, wornach ihre Amtegeschäfte, in benen ber hauptpaftor bor ben andern gewöhnlich bevorzugt ift, ber= fcbieben find. Bu ben Rirchenbebienten geboren bie Organiften, Cantoren, Rufter, Tobtengraber, Glodenlauter, Rirchenboten u. f. w. Bei ber Berwaltung ber Rirchenguter concurriren Die Patrone, Die Rirchen = Col= legien, die Prediger, Die Rirchenjuraten, Rirchenbaumeister. Das Patronatrecht über eine Rirche und Pfarre fteht entweber ber Bemeinde felber au, in welchem Kalle biefe burch bie Rirchen-Collegien bertreten wirb, ober ben Gutebefigern, auf beren Grund Die Rirche belegen ift, ober eingelnen Corporationen, g. B. in ben Stabten bem Magiftrate. Sin und wieder find auch Compatrone vorhanden, fo daß bas Patronatrecht von mehreren geubt wird. In benjenigen Aemtern, in welchen ben Gingefeffenen nicht besondere Borrechte verlieben find, fällt bas Patronatrecht mit ber oberbischöflichen Bewalt gusammen, welches auch in mehreren Stabten ber Fall ift. Diese Unterscheidung zwischen Patronat und Königlichen Rirden und Pfarren ift für bie Bermaltung bes Rirdenvermogens und die Besetzung ber Predigerftellen wichtig. Es fteht Die nächste Aufsicht über bie Bermaltung ben Patronaten ju und bie Prediger=Bedienungen an Patronat = Rirchen find Bablftellen, ju welchen bas Patronat prafen= tirt und Die Gemeinde mablt. Wenn fur Konigliche Pfarren ben Ge= meinden bas Bablrecht verlieben ift, fo baben bie Rirchen-Bisitatoren bie Prafentation von breien Babl-Subjecten mit Borbehalt Roniglicher Benehmigung. Un einigen Stellen finden auch fogenannte Curiat-Bab-Ien Statt, fo bag bie eingepfarrten Obrigfeiten ben Prediger mablen. Bei mehreren abelichen Patronatstellen ift Die Königliche Confirmation ber Prafentation erforberlich.

Kirchenconvente werden die regelmäßigen Zusammenkunste der eingespfarrten Obrigkeiten mit den Patronen, oder der Compatrone mit einander, und bei Königlichen Kirchen, der Obrigkeiten mit den Kirchenschlichen genannt, auf welchen die Kirchensechnungen revidirt, und in wichtigeren Angelegenheiten der einzelnen Kirchen, Beschlüsse gesaßt werden.

Bur lutherischen Kirche gehörten (1835): 430,780 Personen, zur reformirten 673, zur mennonitischen 168, zur anglikanischen 5, und die Zahl der Juden betrug 3137. Die Lutheraner bilden 142 einzelne Gemeinden (worunter 3 hofpitalsgemeinden) mit 193 Predigern, nämlich 150 Auptpredigern, 40 Diaconen (worunter 5 Archidiaconen) einen Katechesten und 2 Abjuncten. Außerdem sind einige nicht ordinirte Prädicanten zu gewissen Predigten angenommen.

Das herzogthum hat 137 Pfarrfirchen und 18 Capellen. Einige bolfteinische Ortschaften sind in fremde, und wiederum fremde zu holftei-

nifden Rirden eingepfarrt.

Bolftein ift in 12 Probfteien eingetheilt:

1. Die Probstei Altona, mit ben Rirchen in Altona und Ottenfen; 3 Kirchen mit 6 Predigern und einem Pradicanten an ber Buchthaus-

capelle.

2. Die Probstei Norderdithmarfchen, umfaßt die Lanbschaft gleis ches Ramens, nehft bem Carolinen= und hedwigenkooge, mit den Rirchen St. Annen, Busum, Delve, heibe, hemme, hennstebt, Lunden, Reuen=

firden, Edlichting, Tellingftebt, Bebbingftebt und Beffelburen; 12 Rirden mit 19 Pretigern.

Das Bericht in Beibe folagt bei einer Bacang bes Rirchenprobften

3 Prediger bor, aus benen ber Ronig Ginen gum Probften beftellt.

3. Die Probitei Guberbithmarichen umfaßt bie Landichaft gleis ches Ramens und ben Friedrichsgabes, Rronpringen = und Cophientoog; fie enthalt Die Rirchen gu Alberedorf, Barlt, Brunebuttel, Burg, Ebbelat. Demmingftebt, Marne, Melborf, St. Michaelistonn, Nordhaftebt, Guberhaftebt, Windbergen und Böhrden; 13 Rirchen mit 20 Predigern.

Der Rirchenprobft, ben ber Ronig ernennt, ift jest ber Paftor in

Ebbelaf.

4. Die Probftei Riel enthält außer ber Rieler gandgemeinbe bie Rirden Bartau, Borbesholm, Brugge, Elmidenhagen, Flembube, Gro-Benafpe, Groß=Flintbet, Lebrate, Reumunfter, Preet (Fledensfirche), Probfteierhagen, Schonberg, Schonfirden und Seelent; 14 Rirden mit 17 Predigern.

Der Rirchenprobst ift ber jedesmalige hauptpaftor an ber St. Ricos

laifirche in Riel.

5. Die Probitei Munfterborf, enthält bie Rirchen ber 4 Stabte Crempe, Glüdftadt, Ipehoe und Bilfter, ferner Beienfleth, Borefleth. Breitenberg, Brodborf, Collmar, Beiligenftebten, Sobenafpe, Sobenfelbe, Borft, Rrummenbiet, St. Margareten, Munfterborf, Reuenbroot, Reuenborf, Reuenfirchen, Stellau, Guberau und Wevelsfleth; 22 Rirden, 2 Capellen mit 37 Prebigern.

Der Rirchenprobit ift ber hauptpaftor und Rlofterprediger ju Itebee.

6. Die Probftei Oldenburg, enthält die Rirchen ber Statte DIdenburg, Lutjenburg und Beiligenhafen, ferner Altenfrempe, Bletenborf, Großenbrote, Gietau, Grömit, Grube, Danfühn, Dobenftein, Rüchel (Rirchnuchel), Lenfahn, Reufirchen und Schönwalte; 15 Rirchen, 2 Capellen und 19 Prediger.

Der Rirdenprobit ift ber Sauptpaftor in Olbenburg.

7. Die Probfici Pinneberg enthalt bie Rirden gu Safelau, Dafelborf, Riendorf, Rienstedten, Duidborn, Rellingen, Geefter, Ueterfen und Bebel; 10 Rirchen mit 13 Prebigern.

Der Rirchenprobst ift gegenwärtig ber Compastor in Rellingen. 8. Die Probstei Plon enthält bie Rirchen ber Ploner Alt= und Reuftadt, ferner Ahrensbot, Curau, Glefchentorf, Gniffau, Rattau, Reinfelb, Guiel, Wesenberg und Barpen; 11 Rirchen mit 11 Prebigern. Der Rirchenprobft ift ber erfte Compastor ber Ploner-Altstadt.

9. Die Probitei Rangau enthalt Die Rirchen gu Barmfiedt, Elmsborn, Bornerfirchen und Berghorn; 4 Rirchen mit 7 Predigern.

Der Rirchenprobit ift jest ber Paftor gu Elmeborn.

10. Die Probftei Rendsburg enthalt außer ben beiben Rirchen ber Stadt Renteburg, bie Rirchen zu Rellinghusen, Bovenau, Sabemars ichen, hobenwestebt, Jevenstedt, Rortorf, Schenefelb und Weftensee; 10 Rirden mit 16 Pretigern.

Der Rirchenprobft ift ber Pafter ber Chriftirche in Rendeburg.

11. Die Probftei Segeberg enthalt bie Rirchen ber Stabte DIbesloe und Segeberg, ferner gu Bornboved, Bramftebt, Raltenfirchen, Leegen, Proneborf, Garau, Schlamereborf, Gulfeld und Barber: 11 Rir= den mit 14 Predigern.

In Confiftorialfachen gehören auch bie fogenannten lubichen Guter gu biefer Probfiei.

Der Rirchenprobft ift ber Paftor ju Gegeberg.

12. Die Probstei Stormarn enthält die Kirchen zu Alt=Rablstedt, Bargteheite, Bergstedt, Eichebe, Sief, Steinbef, Trittau, Wandsbef und Wolbenhorn; 9 Kirchen mit 9 Predigern.

Der Rirdenprobit ift jest ber Paftor ju Bergftebt.

Die Capellen und andern Kirchen, von welchen in einigen regelmässig, in andern bieweilen nur gottesdienstliche haudlungen Statt finden, sind die Juchthauscapelle in Altona, mit einem Prädicanten; die Capelle auf dem Schlosse Breitenburg; die zu Busenwurth mit einem Prädicaneten; zu Cismar; die Holpitalkirche im Elmsborn, mit einem eigenen Presdiger; die Striche im Juchthause zu Glückstadt, mit einem eigenen Prediger; die St. Jürgenstirche daselbst; die St. Jürgenstirche in Kiel; die Capelle auf Mori; die Hospitalkirche zu Reustadt; die Capelle in Panster; die Schlossische in Plön (unbenust); die Capelle in Reinbek (unbenust); die Capelle in Segeberg, und die Capelle in Trasau (unbenust); die Capelle in Segeberg, und die Capelle in Trasau (unbenust);

Die zu keiner Probstei gehörigen Gemeinden sind: Die Schloß= und Garnisonsgemeinde in Glückfadt; Die Zuchthausgemeinde daselbst; Die St. Nicolaisemeinde in Ricl mit ber St. Nicolaistriche, Die Deilige Geists oder Klosterkirche baselbst, zu welcher auch die Garnison eingepfarrt ift, und die St. Jürgenskirche; Die Stadtgemeinde in Peustadt mit ber Stadt= und hoppitalkirche, und die Klostergemeinde in Prees.

Mitglieder nicht lutherischen Airchen und Gemeinden sind: die Mennoniten, welche eine Kirche und einen Prediger in Altona haben; die Römisch-Katholischen, welche eine Kirche in Altona mit einem Prediger haben, eine Capelle in Glückfadt und eine Capelle in Kiel, woselbst indeß gegenwärtig teine Geistliche diefer Consession angestellt sind. — Die Reformirten haben eine Kirche in Altona mit 2 Predigern.

Spnagogen der deutschen und polnischen Juden sind in Altona, Elmsborn, Glüdsiadt, Rendsburg und Nandsbet; eine Synagoge der portugissischen Juden ift in Altona. In Altona, Glüdsiadt und Elmsborn sind Rabbiner angestellt, in Nendsburg und Wandsbet aber nur Schächer. Sämmtliche deutsche Judengemeinden, bis auf die in Glüdstadt, welche unter dem Magistrate stehen, sind dem Ober-Rabbiner und Aeltesten in Altona untergeben. Unabhängig ist aber die portugiessische Judengemeinde in Altona, welche überhaupt besondere Vorrechte und das Bürgerrecht in der Stadt genießt.

Echulen. Das herzogihum Holftein hat 6 gelehrte Schulen mit 29 Lehrern, nämlich in Altona, Glücstadt, Kiel, Meldorf, Plon und Rendsburg; ferner 1052 Burger-Schulelassen und Landschulen mit 1060 Lehrern ohne die Hilfslehrer, und in den Städten und einigen Flecken mehrere Privat-Zustitute. Im Jahre 1838 war der wechselsstige Unterricht in 277 Schulen völlig und in 203 Schulen zum Theil eingeführt.

In ben verschiebenen Probsteien find folgende Burgerichulclaffen und Lanbichulen:

## Ginleitung.

| (0-1)                                   | •                    | 24114                               | muy.                    |             |          |            |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|------------|----------------------|
| Probftei                                | Altona               | 16                                  | Schulen.                | -mile       | dia .    | 21 :       | Lehrer .             |
| =                                       | Norberbithmarfchen   |                                     | Bürgerid                |             | fen ) s  | 80         |                      |
| -                                       | 20000000 Minteligen  | 1 71                                | Landschul               | en          | }. °     | 0          | =                    |
| =                                       | Süderbithmarfchen.   | $\begin{cases} 4\\80 \end{cases}$   | Bürgerschul             | ulcl.<br>en | 1 } 8    | 34         | =                    |
| *                                       | Riel                 | ( 15                                | Bürgerschul Landschul   | ulcl.       | 16       | 35         | =                    |
| 3                                       | Münfterborf          | § 16                                | Bürgerich               | ulcl.       | 1 8      | 86         | =                    |
|                                         |                      | ( 40                                | Landschul               | en          | - 1      |            |                      |
| *                                       | Oldenburg            | (100                                | Bürgersch<br>Landschul  | en          | } 11     | 12         | *                    |
| =                                       | Pinneberg            | $\begin{cases} 7 \\ 61 \end{cases}$ | Bürgerschille Landschul | ulcl.<br>en | } €      | 8          | =                    |
| =                                       | Vlön                 | 6 4                                 | Bürgerich               | ulcl.       | 1 6      | 60         |                      |
|                                         |                      | 56                                  | Landschul               | en          | } '      | ,,         | =                    |
| =                                       | Nanhau               | 10                                  | Bürgersch               | ulcl.       | } {      | 35         | •                    |
|                                         | m / .*               | ( 13                                | Landichul Bürgerich     | en          | 3        |            |                      |
| =                                       | Rendsburg            | 1114                                | Landschul               | en          | 12       | 27         | =                    |
| =                                       | Segeberg             | 6 11                                | Bürgerich               | ulcl.       | 3 18     | 80         | =                    |
| _                                       | Stormarn             | 128                                 | Lanofchule              | n.          | ,        |            | -                    |
| Die 211 F                               | einer Probstei gehö= | 01                                  | Landschule              | n           | 11-      | <b>57</b>  | =                    |
| rigen                                   | Rirchspiele          | 13                                  | Schulen                 |             |          | 16         |                      |
|                                         |                      | -                                   | -                       | YaYatt      |          |            | 2-1                  |
|                                         | 0.9                  | 1002                                | Bürgerschi<br>und Lands |             |          |            | ehrer                |
|                                         |                      |                                     | uno Eunoj               | muten       | . Hill   | સા<br>હ્યા | isnahme<br>fslehrer. |
|                                         | Der wechselfeitig    | e Unt                               | erricht ift             | einaefi     | ihrt:    | Şui        | picytet.             |
|                                         | Probfteien.          |                                     | gang.                   | thei        | meife.   |            |                      |
|                                         | orderdithmarschen    |                                     | Schulen.                | 14          | öchulen. |            |                      |
| 9                                       | üderdithmarschen     | . 36                                | =                       | 15          | =        |            |                      |
| R                                       | iel                  | . 37                                | =                       | 30          | =        |            |                      |
| 20                                      | lünsterborf          | . 25                                | =                       | 20          | =        |            |                      |
| £                                       | ldenburg             | . 10                                | =                       | 37          | =        |            |                      |
| y                                       | inneberg             | . 28                                | =                       | 10          | *        |            |                      |
| and | lön                  | . 7                                 | 2                       | 15          | 2        |            |                      |
| 30                                      | anțau                | . 9                                 | =                       | 4           | =        |            |                      |
| 90                                      | entsburg             |                                     | 3                       | 34          | =        |            |                      |
| 8                                       | egeberg              | . 20                                | =                       | 7           | =        |            |                      |
|                                         | stormarn<br>Stäbte:  | . 19                                | *                       | 16          | =        |            |                      |
| 21                                      | Itona mit Ottensen . | . 4                                 | =                       | _           | =        |            |                      |
| (C)                                     | rempe                | . 1                                 | =                       | _           | =        |            |                      |
| 6                                       | lüdstadt             | . 3                                 | =                       | -           | 2        |            |                      |
| 2)                                      | emgenbaten           | . 1                                 | =                       | _           | 2        |            |                      |
| 3                                       | pehve                | . 3                                 | =                       |             | =        |            |                      |
| R                                       |                      |                                     |                         |             |          |            |                      |
| 0.0                                     | tel                  | . 2                                 | =                       | 1           | = .      |            |                      |
| 21                                      | itjenburg            | . 1                                 | = =                     | _           |          |            |                      |

Latus 269 Schulen. 203 Schulen.

| Stäbte.    |  |   |    |    | the | ilmeife. |          |     |          |
|------------|--|---|----|----|-----|----------|----------|-----|----------|
|            |  | T | ra | ns | p   | 269      | Schulen. | 203 | Schulen. |
| Olbenburg  |  |   |    |    |     | 1        | =        |     | =        |
| Oldesloe . |  |   |    |    |     | _        | *        | _   | =        |
| Plön       |  |   |    |    |     | 1        | *        |     |          |
| Rendsburg  |  |   |    |    |     | 3        | *        | _   | \$       |
| Segeberg . |  |   |    |    |     | 2        | =        |     | =        |
| Wilfter    |  |   |    |    |     | 1        | =        | _   | *        |
|            |  |   |    | _  | _   | 277      | Schulen. | 203 | Schulen. |

Gintheilung. Das Bergogthum wird eingetheilt in

A. fechezehn Memter, zwei Canbicaften, zwei herricaften und eine Graficaft.

1. Amt Ahrensböh. Dieses Amt, welches im östlichen Theile bes Perzogthums liegt, gränzt an die Ofisee, die Kürflich Lübschen Aemeter Eutin, Großvogtei und Kaltenhof, die adelichen Güter Glasau, Seeborf, Travenort, Pronsborf, Wensin, Develgönne, das s. g. lübsche Sudduntelsdorf, die adelichen Dörfer Röbel, Scharbeuz, Schwochel, Böbse und an die Lübeser Dörfer Curau und Dissau. Enclavirt sind vom Amte das Kürflich Lübsche Dorf Gieselrade (Amt Großvogtei) und das adesliche Dorf Kesdorf. Getrennt vom Amte durch Kürflich Lübsches Gebiet ist das Dorf Luschadorf, und von den Kürflich Lübschen Dörfern Ratkau und Schürsdorf, den adelichen Dörfern Gnüßau und Gleschendorf, und ben Lübeser Dorfe Curau gehören Theile zum Amte Ahrensbök.

Das Amt ist aus ben Pertinenzien des ehemaligen Klosters Ahrensböt entstanden, tam darauf an das Fürstlich Plönische haus und bildete mit den Aemtern Plön, Neinfeld, Rethwisch und Traventhal das herzogthum Plön. Im Jahre 1680 ward es durch das bom Amte Segeberg hinzugekommene Dorf Gleschendorf und durch die Ratkauer Kirche bergrößert. Es ward im Jahre 1761 nach dem Tode des letten her-

goge Friedrich Rarl mit ben Roniglichen Landen bereinigt.

Es hat mit Plön einen gemeinschaftlichen Amtmann, der im Schlosse zu Plön wohnt, wo die Gerichtssigungen für beide Aemter gehalten werseben. Dem Amtmanne steht in Sachen, die vor das korum ordinarium gehören, kein rechtliches Erkenntniß zu, doch müssen solche gesehlich zum Bersuch einer gütlichen Beilegung vor ihn gedracht werden, aber nach der Praxis sind dieses nicht bloß liquide und geringfügige Sachen, die zu seiner ausschließlichen Competenz gehören, sondern es werden auch alle Rechtshändel im sörmlichen Processe auf dem Amthause verdandelt und gelangen dann erst an das, in dem Jahre 1762 errichtete, ordinarium des Plöner Landgerichts. Die Abgedung aller Mandate und das Recht zur Berhängung executivischer Zwangsmittel seht ausschließlich dem Amtmanne zu. Die Aussübung der Criminalzustiz und die Leitung des Concursversahrens hat er gleichfalls als Dirigent, mit Zuziehung des Amtsverwalters zu Ahrensböf als Protocollsührer und Actuar. Erkminaluntersuchungen geschehen, um die Kosen und die Geschr der Entweichung zu vermeiden in der Regel in Ahrensböf, wo im Jahre 1816 ein zwecknäßiges Gesängniß erdauet ist. In Concurssachen wird das Prioritätsurtheil auf dem Schlosse zu Plön, in Gegenwart des Amtsspronturente

verwalters, als Activar bes Concursgerichtes, publicirt. Die Civilbruchsbingung, die Foofibruchfessionen und die Restanten-Untersuchungen wurden sonft in Abrensböt, jest aber in Plön gehalten. Der Amtmann ift auch

Prafes bes geiftlichen Berichte.

Der Amteverwalter zu Ahrensböf ift hebungsbeamter, hat die Ausstbung der Polizei, führt das Schulds und Pfandprotocoll, fertigt Constracte und Obligationen aus, nimmt die vormundschaftlichen Rechnungen auf, bält Erbtheilungen und Auctionen, ergänzt das Lageregister, und fertigt die Sessionsprotocolle aus. Er ist zugleich hausvogt des Amtes und bat die Aussicht über die Wege und Königlichen Domainen.

Die allgemeinen Angelegenheiten werben von 4 Amtsgevollmächtigten (Amtsbeputirten) verwaltet, welche von ben Gingeseffenen für 3 Jahre gewählt und obrigfeitlich bestätigt werben. Den Dorfcommunen fiehen

Bauerbogte bor.

Das Amt hat ein Areal von 23 D. M. ober 23,750 Ton., die Tonne zu 260 D.R. (20,317 Steuert.). Im Amte sind mehrere Königl. Gehege, welche ein Areal von 1441 Ton., 285 R. (à 300 D. R.) haben. Es fielt zur ordinairen Pflugzahl für 10812, zur ertraordinairen Pflugzahl für 18312 Pflüge.

Babl ber Cinwohner (1835): 7900.

Die bitliche Balfte bes Amtes wird Sanbort, Die westliche Salfte Lehmort genannt. Bum Amte geboren folgende Pertinenzien: Abrend= bot (Rieden und Borwert); Bargborft; Bartau; Curau (f. Thi), mit Curauerhof, Grellenberg, Ramperfelb; Datenborf mit Datenborfer-Grunde; Eteleborf; Fasseneborf; Flortenborf; Gartau; Glefdenborf (g. Thl.); Gniffau mit Benttampholy, auf ber Brude, Bedfathen, gangenichlag, am Doorteid, Steinfreug; Gotbenborf; Grevenbagen mit auf bem barberge, Piepenfad; Gronenberg mit Stubbenberg; Daftrug; Davighorft; Dobenborft mit Gurftubben; Bolftendorf; Lebag mit Dedtathen; Lufdenborf mit Frefenholg, Friedrichaberg, pollanderhof, Rattenhöhlen, Lufchendorferhof, Deverdiet, Biflenburg; Dibbelburg; Reubof mit Gonersteid, Belbabl, Walkmühle; Ottenborf; Ponip; Ratkau (3. Thl.); Schursborf (3 Thl.); Schulenborf; Schwientublen; Giblin mit Diftelfamb: Spechferholy mit Blodeberg, Sobenleuchte; Stamebber; Steenrade; Gufel (Dorf und Borwert) mit Rublbufd; Bableborferholg; Bolteremuble mit Bolterefrug; Biegelbof.

In Sebungssachen sind 7 Dörfer bem Amte Ahrensböt beigelegt, von benen 5 zum Fürstenthume Lübet und 2 bem St. Johannistlofter in Liebet gehören: Böbfe mit Schwinkenrade, Gleschendorf (3. Thl.), Resdorf, Röbel, Scharbeuz, Schwochel, Wulfsborf (3. Thl.). Die Landeskobeit über biefe Dörfer fieht Dolftein zu. (f. w. unten.).

2: Amt Pordesholm. Dieses Amt, zwischen Renmunfter und Rieb belegen, gränzt an die Nemter Riel, Rendsburg und Neumunfter, an die löperlich Ziehoer Dörfer Meimerstorf und Laugwedel, an das Rieler Stadtgebiet, die adelichen Guter Blodshagen, Annenhof, Schieremsee, Bothsamp, das klöfterlich Preeper Dorf Tasdorf und an den Dof Obendorf. Emclavirt ift vom Amte das klöfterliche Ziehoer Dorf, Teckelsborf. Es erftredt fich in einer Länge von 3½ Meilen von Mielten-

borf bis Stover und in einer Breite von 14 Meilen vom Bothtam= ver = See bis Datgent. Die Giber theilt bas Amt faft in amei gleiche

Balfte.

Es mar ebemale ein Rlofter Augustinerorbens (f. Art. Borbesbolm). und in biefer Beschaffenbeit übergab ber Ronig Johann, im Sabre 1490. daffelbe seinem jungern Bruber, bem herzoge Friedrich. Das Kloster ward 1544 bem herzoge hans b. A. zu Theil; es ward 1566 facularisirt, fiel 1581 an den Gerapa Advlvb und 1600 batte bessen Wittme es als Leibgebing, bis fie 1604 ftarb und ber Bergog Johann Abolph es einnahm. Das Amt ward im Jahre 1773 Ronialich.

Borbesbolm marb vormals von Amtidreibern verwaltet, barauf aber mit Riel und Neumunfter vereinigt und ein Amtmann angefest. baben bie Aemter Borbesbolm, Riel und Cronsbagen einen gemeinfchaft lichen Amtmann, welcher in Borbesholm wohnt. Ueber Die Geschäfte bes Amtmanns f. Ahrensböf.

Die Provocation vom Amtsgerichte gebt an bas biefige Dinggericht, welches nach ben Reumunfterichen Rirchfvielegebrauchen abgehalten wirb; ber Amtmann ift Brafes beffelben und ruft es gufammen. Dann wird ein Neumunftericher Dingvogt, welcher ein Schwert mit fich führt, bon Tungendorf abgeholt, Die gewöhnlichen Dingftode angewandt, bas Gericht mit 2 fcon bejahrten Sufnern und 12 Golften ale Beifigern befest, und ihnen ber Abfinder (Blodleiter) mit feinem Speere gegenüber geftellt. Der Amtmann und ber Amtichreiber haben feine Stimmen.

Der Amtidreiber und ber Sausvogt wohnen ebenfalls in Borbesbolm; erfter hat fast die nämlichen Geschäfte, wie ber Amteverwalter in

Abrensböf.

Der Brandbirector ift für bie Aemter Riel und Cronshagen zugleich angeftellt.

Die Amte = Commune = Angelegenheiten werben von 4 Amteborftebern

und bie Dorfcommunen bon Bauerboaten bertreten.

Das Amt Borbesholm hat ein Areal von 3g D. M. (23,426 Steuert.). Im Amte find 21 geschloffene Königliche Gebege, welche ein Areal von 1482 Ton., 242 R. (à 300 D. R.) haben. Es fieht zur ordinairen Pflugzahl für 15719 Pfluge, welche bei ben einzelnen Ortschaften angeführt fteben; gur ertraordinairen Pfluggahl für 1788 Pfl.

Babl ber Einwohner (1840:) 8333.

Bum Amte geboren folgende Pertinenzien: Biffee mit Biffeer= teich, Bielfiet; Blumenthal mit Offelberg; Bonbufen mit Bonbufenerholg; Bollhuferteich; Borbesholm mit auf ber Daibe, Saidfrug, Reuer=Saidfrug, Lindenthal; Borbeshol= mer-boffelb mit Gubrenborf, Biegelbof; Brugge mit Bruggerbola: Groß=Buchwald mit Fifchertathe, Rluben, Obenborfer= Rebber; Carliprenge; Datgen; Eiberftebe mit Giberfteberfelb, Rieberlage, Ganbe: Ginfeld mit Ginfelberfelbe, Rrudentrug, Schange, Stover, Bargenberg; Riefharrie mit Riebismoor; Groß = Flintbet mit Flintbeterbolg, Rrabenwiefe, im Teid; Rlein-Flintbet (g. Thl.), Grevenfrug mit Mannhagen; Groß= Darrie mit Sobenrade (Bogelfang), Bielfief; Rlein = Barrie mit Brauner-Birich, Solgfathen; Guttenfratt; Loop; Mieltenborf mit Lehmteich, Maafe; Molffee mit Paggentrug; Dub= broof mit Sobenborft, Moortathe, Tedeborft; Regenharrie;

Reesborf mit Ciberkathen; Nothenhahn; Rumohr mit Bormsborf, Rumohrholz; Rumohrhütten mit Sophienlust; Rleins Schierensee mit Marienberg; Schmalftebe mit Großenmoor; Schönberk; Schönbork mit Feuerkathe, Schlafenkathe; Schuslenbof; Söhren mit Kählersteich, Söhrenerholz; Sprengersfeld mit im Busche; Sprengerteich; Boorbe, Wackenbek.

Auch gebort zum Amte ber Diftrict Sachsenbande in ber Wilftermarsch, wozu verschiedene höfe und Stellen: Broier, Dammfleth, Düterfteig, hateboe, Krüzfleth und Rothenmoor gehoren (f. Artitel Sachsenbande).

Der Lanbichreiber in ber Wilstermarsch ift zugleich Bogt zu Sachsensbande; auch find in biesem Diftricte 2 Gevollmächtigte angestellt.

Sachsenbande contribuirt für 9 Pflüge. Rabl ber Einwohner (1835): 250.

3. Amt Cismar. Dieses Amt liegt nordöstlich im herzogthume an ber Ofisee und wird begränzt im Süden durch das Gut Brodau, dem zum Gute Sievershagen gehörigen Dorse Brenkenhagen, und dem lübschen Stadtstiftskorse Bentseld, gegen Westen von den Gütern Sieverschagen, Manhagen und Koselau, gegen Norden den Gruber: See und der Rosenhofer Brökaue. Ein Theil des Gruber: Sees gehört zum Amte.) Das im Westen liegede Dorf Rüting ist durch einen schmalen Landstrich, welcher zum Gute Koselau gehört, gänzlich von dem übrigen Theile des Amtes getrennt. Das liebrige ist ziemlich arrondirt, mit Ausenahme des Gehölzes hohelieth, welches sich zwischen Dorfes Bentseld ersstreck.

Cismar war ehemals Klösterlich und entstand, als bas lübekische St. Johanniskloster hierber verlegt, und im Jahre 1238 erbauet ward (s. Cismar). In ber Theilung, im Jahre 1490 kam bas Kloster an ben Derzog Friedrich; 1544 an den Herzog Abolph, ward darauf in ein Amt verwandelt, und ber damalige Amtmann verwaltete zugleich Oldenburg, und hatte die Inspection über Fehmarn. Im Jahre 1773 ward bieses Amt Könialich.

Es hat ein Areal von 1 $\frac{1}{8}$  D. M. ober 16,378 Ton., die Tonne zu 260 D R., (10,367 Steuert.). Im Amte sind 14 geschlossen Königl. Gebege, welche ein Areal von 1246 Ton., 146 M., (à 300 D. R.) has ben. Es steht zur ordinairen Pflugzahl für 51 $\frac{3}{8}$ t, zur ertravrdmairen Pflugzahl für 103 $\frac{2}{2}$ 5 Pflüge, welche lette bei den einzelnen Ortschaften angesübrt steben.

Rabl ber Ginwohner (1835): 5142.

Der Amtmann wohnt in Cismar; berfelbe hat die Justizpsiege, wobei der Amtschreiber, ebensalls in Cismar wohnend, als Actuarius und Protocollführer fungirt. Die Geschäfte sind übrigens wie in den andern Nemtern; der Amtmann von Cismar steht zugleich als Prafes dem Olsbenburger Consistorium vor.

Im Amte find außerdem ein hausvogt und ein Brandbirector an-

geftellt.

Die Commune Angelegenheiten werden von Amtsgevollmächtigten reprafentirt, und ben Dorfichaften fteben Bauervögte vor.

Das Amt Cismar hat folgende Pertinenzien: Cismar mit Capels lenplag, Cismarfeld, Goldberg, Saffeldieksdamm, Kälberstoppel, Kattenberg, Klodenhagen, Kolauerhof, Kojendiek, Moreft, Devergönne, Pinningkamp, Poggenpohl, Rüdknaken, Rautenhof. Schlüfskamp, Söhren, Staun, Berdarf, Boßeberg, Windmühlenberg, Wintersberg; Dahme; Dahmerfeld mit Dahmerhof; Gosdorf; Grömig mit Bicheldorf; Grönwohldsborf; Grube mit Gruberbieken, Gruberhagen, im Sumpf; Guttau mit Guttauer: Schreiberhufe, Pirtenkathe; Jasen; Kellenhusen mit Bokhorft, Wintershof; Körnik mit Körnik; feld; Lenste mit Lensterbof, Lensterbek, Jasen, Kothenhuse: Rienhagen mit Stadtsurth; Rathjensdorf mit Morest; Rüting; Rubleben; Suchsdorf mit Brenkenhagenermoor, Brunsteen; Oobelieth; Thomsdorf mit Silberberg.

Dem Amte Cismar sind zur Hebung der Landsteuer und der Reichssbanfzinsen solgende, unter Holsteinscher Landeshoheit stehenden lübetischen Stadtsiffsbörser zugelegt: Bentfeld; Bliesdorf; Dazendorf; Gidsbendorf; Deringsborf, Kakoelmit Buschkathe; Kembs; Richin; Marydorf; Merkendorf; Rellin; Kleinsschlamin; Sulsborf

mit birich. (f. w. unten).

4. Amt Cronshagen. Dieses Amt liegt an ber westlichen Seite bes Kieler hasens, begränzt vom Kieler Stadtgebiete, dem Schleswigs Polsteinischen Canal, den abelichen Gütern Projensborf, Schwartenbet, Blodshagen und dem Amte Kiel. Bon Süden nach Rorden erstreckt es sich 1 M. vom Dorse Russe dis an den Schleswig-Polsteinischen Canal.

Eronshagen war ehemals ein herzogliches Domanialgut, ward im Jahre 1667 mit abelichen Freiheiten veräußert; 1769 von der Großfürstlichen Regierung wieder angekauft und nach der Parcelirung wurde es in ein Amt verwandelt. Im Jahre 1773 ward es Königlich.

Einen Amtmann hat es mit Riel und Borbesholm gemeinschaftlich,

und die Sigungen bes Amtsgerichts werben in Riel gehalten.

Ehemals ward bas Amt von Amtschreibern und Amteinspectoren verwaltet; bie lette Benennung für biefen Beamten ift beibehalten (f. Riel).

hausvogt und Branbirector (f. Riel).

Die Amtscommune wird burch 2 Amtegevollmächtigte und bie Dorf-

commune burch Bauervögte reprafentirt.

Es hat ein Areal von & D.M., (52493 Steuert.). Im Amte sind 3 geschlossene Königl. Gehege, welche ein Areal von 122 Ton., 227 R. (à 300 D. R.) haben. Es steht zur ordinairen Pflugzahl für 503z, zur ertraordinairen Pflugzahl ebenfalls für 503z Pslüge, welche lette bei den Ortschaften angesührt siehen.

Bahl ber Einwohner, (1840): 2333.

Die Pertinenzien bes Amtes find: Eronshagen mit Cichtoppet, Deibenberg, Kollhorft, Kopperpahl, Ueberland, Uhlentrog, Biebdamm; Demühlen; Haffee mit Eronshagener-Biegelet, Kollhorft, Müdenkuhl, Schufterkathe, Spedenbet, Wintersbet, Bittlant; haffelbieksbamm; holtenau; Kopperpahl mit Kopperpahlerteich; Nienbrugge mit Bornbrook, Deifch; Ots

tendorf mit Bahrenbroot; Ruffee; Suchedorf mit Moorloch, Rothenbek, Stedberg; Bil mit Kämpen, Steenbek.

5. und 6. Pithmariden, welches in die Landschaften Norderund Süberdithmariden eingetheilt wird, granzt nördlich an die Eiber, öftlich an das But haueran, das Amt Rendsburg, die Wissermarsch (Amt Steinburg), füdlich an die Elbe und westlich an die Nordfee und die Eibermundung.

Diefes Land war feit bem Jahre 804 ein Gau bes Frankenreiches, marb fpaterbin ein Theil ber Graffchaft Stabe, und tam um Die Mitte bes 12. Jahrhunderts mit Stade an bas Ergftift Bremen. 3m Jahre 1156 feste ber Bergog Beinrich einen eigenen Grafen, Reinold (vermuthlich Reinold b. Artlenburg), über Dithmarichen und ber Bergog erbauete fur ben Grafen bart an ber Grange ber Darich bie Stellerburg. Geit bem Jahre 1195 hatte ber Graf Abolph von Solftein Stabe mit Dithmarfchen als Lehn bee Ergftifte, und 1200 fam es unter banifche Botmäßigfeit und ward bon bem beutschen Reichsverbande getrennt, welches ber Raifer Friedrich II., im Jahre 1214, bestätigte, boch am 22. Juli 1227, in ber Schlacht bei Bornbobet, ale bie Dithmaricher bon ben Danen, unter Balbemar II. abfielen, fam bas Land wieber an bas Ergftift und ber Erabischof Gerhard feste jum Befehlshaber einen Bogt an, ber bie Rechte und Einkunfte bes Landesberen wahrnahm. Der Raifer Friedrich III. erhob Dithmarfchen und Die Graffchaften Solftein und Stormarn gu einem Fürftenthume, und belehnte im Jahre 1474 ben Ronig Chriftian I. bamit. Da fich aber bie Dithmaricher biefer Einverleibung wieberfesten und fich unter ben geiftlichen Schut ber Bremifchen Rirche begaben, wurde Dithmarichen im Jahre 1500 von bem Konige Johann von Dane= mart und beffen Bruber, bem Bergoge Friedrich bon Solftein, befriegt, aber bie Dithmaricher tampften bei Demmingftebt erfolgreich fur ihre Unabbangigfeit, welche ihnen burch ben Bergleich bom 15. Dai beffelben Jahres gugefichert ward. Im Jahre 1559, unter bem Konige Friedrich II. und bem Herzoge Abolph, ward Dithmarschen unterjocht und am 8. Juli theilte ber Ronig mit feinen Baterbrudern, ben Bergogen Johann und Adolph das Land; der König erhielt den Süderiheil, der Herzog Johann den Mitteltheil und der Herzog Adolph den Nordertheil. Im Jahre 1581 nach bem Abfierben bes Derzogs Johann b. A. entftanben zwei Theile, wobei bas Dorf Febbringen, im Rorbertheil belegen, mit Suberbithmarfchen vereinigt warb. 3m Jahre 1773 fiel Rorderbithmariden mit ben übrigen Groffürftlichen Befigungen an ben Ronig. Rach bem Landrechte aus bem Jahre 1576 bestand Dithmarfchen aus 24 Rirch= fpielen, jest find 23 Rirchfpielbogteien, in Norderdithmarfchen 11, in Guberbithmarichen 12.

Der Statthalter ber herzogthumer ift ber Couverneur beider Dithsmarschen. Als Oberbeamte find 2 Landvögte, Einer für Norders und Einer für Süberbithmarschen angesetzt. Der Landvogt wie alle Beamten nuf ein geborner Dithmarscher sein; er hat in vielen Beziehungen die Oberaufsicht; er ift ibie oberfte Justigs und Polizeibehörde und auch Oberbeichgraf.

In Norberdithmariden find ein Lanbidreiber als Rechnungsführer und Debungebeamter, ein Gerichtsactuar als Protocolfubrer, welcher

jugleich bas Schuld = und Pfandprotocoll führt, ein Landeapfenningmeifter und ein Landnotarius als landichaftliche Beamte angefest. Ferner und 11 Rirchfpielvogte, aber nur 7 Rirchfpielfdreiber angeftellt, ba in 4 Rirchfpielvogteien bie Functionen beiber Bedienungen bemfelben Beamten übertragen finb.

In Guberdithmarichen find ein Gerichtsactuar, ein Landidreiber und 11 Rirdfpielvögte und Rirdfpielfchreiber angeftellt, welche Bebienungen in ben beiben Rirchfpielbogteien Melborf und Marne getrennt finb.

Die Bauerschaften werden in beiben Landschaften von Bauervögten (Bauerschreiber), Biermannern, Zweimannern (Buchführer), Pfantvog-

ten und Bauerichafteborftebern bertreten.

Die beiben Landschaften baben ein Areal von 233 D. M., (124,125 Ion., 130 R. Steuerareal), babon Rorberbithmarichen 101 D. M., (59,238 Ton., 130 R. Steuerareal) und Guberbithmarichen 13 D. M., (64,887 Ion. Steuerareal). Norberbithmarichen ftebt gur orbingiven Pflugzahl für 712. Pfl.; zur extraordinairen Pflugzahl für 717,479 Pfl. Suberbithmarichen fieht gur ordinairen Pfluggahl mit 715% Pfl.

Rabl ber Einwohner in Norberbithmarichen (1840): 28,439, in Suberbithmarichen 31,318, gusammen 61,388, (incl. ber vetroirten

Roge).

a. Morderdithmarfchen. Gie besteht aus 11 Rirchfvielvogteien, nam-

lid:

- 1. Rirchivielbogtei Bufum. Pertinengien: Bufum mit Girten= ftall, Schnabben; Deichhausen; Rretjentovg mit Rretjenbof; Ofterbeichftrich mit Greifenhof; Warberort; Befterbeichftrich mit Stintede.
- 2. Rirdfvielvogtei Delve. Pertinengien: Bergembbrben; Delbe; Delberort; Sollingftebt mit Altentamp, Rrufenbufd, Lootsbob; Langenborn; Schwienhufen.

3. Rirchspielvogtei Beibe. Pertinenzien: Bennamobilb; Beibe; Schanzhaus; Guberholm; Ziegelhof.

4. Rirdivielvogtei Demme. Pertinenzien: Guber=Bargen: Demme

mit Bunge; Demmerwurth; Debbe; Bennhufen.

5. Rirchfpielvogtei Dennftebt. Pertinenzien: Apelboer: Barten= bolm mit bolmblod, Stube; Cleve; Debm; Bennftebt; Bogen; Borft; horftertoog; Riebigmoor; Linben; Rorberheiftebt; Nordfelb; Deftermoor; Pahlfrug; Pferbetrug; Schlichting mit Schlichtinger=Reuentovg; Guberheiftebt mit Aufrug; Tie-

lenburg; Bestermoor; Biemerftebt.

6. Rirdfpielvogtei Lunden. Pertinenzien: St. Unnen; Rorber-Bargen; Damm; Darenwurth; Flehde; Flehderwunth; Gros ven; Krempel; Großelehe mit Klein-Lehe; Lunden; Mahde; Refferbeich; Reufelb mit Dammsbeich, Deichftrich, bei ber Rirde, im Moor, bei ber Mühle, im Neuenfelbe, im Ort, bei ber Pumpe, Siel, Befterbuhr; Defterfelb mit Bosbuttel, Eiberbeid, Friedrichftabter=Fahre, Bittjarrenfahre; Preit; Rehm; Bollerfum.

7. Rirchfpielvogtei Reuenfirden. Pertinengien: Blantenmoor; Bobbinghufen; Groß= und Rlein= Deuwisch; Reuentirchen; Seeweg; Commerbufen; Tiebenfee mit Bauermeg, Dellmeg,

Riebig; Tobienmifch; Bulfenbufen.

- 8. Kirchspielvogtei Tellingftebt. Pertinenzien: Dellstebt; Dörpsling; Gaushorn; Glüsing; hövede mit höveder-Bassermühle; hohenlieth; Lendern; Lerfahre; Lübersbüttel; Desterborstel; Pahlen; Pahlhude; Rederftall; Rethbucht; Schaltholz mit Patinfrug; Schelrade; Tellingstebt mit Südermühle; Tielenshemme mit Ciderbeich; Ballen; Bellerhoop; Belmbüttel; Besterborstel; Brohm mit Altenfähre, Lerfahre.
- 9. Rirchspielbogtei Beddingfiedt. Pertinenzien: Basenwurth; Borgholt mit Nordfeld, Praggerbusch; Oftrobe mit Spansgrund; Rusdorf; Cophienhof; Stelle; Weddinghusen; Bedschingfedt mit Basenwurth, Deidekrug, Bessell; Bildpfahl, Bittenwurth.
- 10. Rirchspielvogtei Weffelburen. Pertinenzien: Rordbeicher= Außendeich; Deichaufen; Daferwisch; hartenkröge; haffen-büttel; hellschen; Geringsand; heringsanderkoog; hillgrosven mit Rordbeicher-Dafen; höbienwich; Jarrenwisch; Krosvenenbrüde; Reufeld; Reulandsweg; Nordbeich mit Nordbeischer-Weide; Nordmede; Ofen; Poppenwurth; Reinsbüttel mit Reinsbütteler = Weide; Schülp mit am Kirchwege, Knobelssborf, Krummenhorn, Schülperweide (Revel), Welfathe; Schülper= Alten= und Reuensiel; Strübbel; Süderbeich; Unsterschaar; Weibehof (Westerhof); Wehren; Wesselburen mit Efenes.
- 11. Nordervogtei Wöhrben. Pertinenzien: Ebemannswifch; Edemannswurth; Rannemannhufen; Deverwisch mit Ellern= haus; Poppenhufen mit Sachfenbande; Wellinghufen: Wen= nemannswifch.

## b. Suderdithmarichen. Gie befteht aus:

- 1. Airchspielvogtei Albersborf. Pertinengien: Albersborf mit Brahmkamp, Ehlingstot, Bierthhof; Arkebet; Bunfob; Immenstedterlobe; Jübbüttel; Desterrade mit heifenstruck, Schormoor; Offenbüttel mit Dammsknöll, heinrichshörn, Rordsheide; Riesewohld; Röst mit Ganzenbek, holnborn, Lichtenshof, Reuader; Schafstedt mit Dükerswisch, Lammerstedt, Lammsohr, Reulegan (Lurup); Schrum; Struckberg; Süderade; Zensbüttel; Wennbüttel.
- 2. Kirchspielvogtei Barlt. Pertinenzien: Barlter=Altenbeich (3. Thl.); Barlt, mit unterm Rorder=Cleve, unterm Suber=Cleve, Einfeld, Fuhlenbund, horft, auf bem Reuendorfe, Westered, Biegelei; auf bem halbwege; Ramp; Reuenbeich.
- 3. Kirchspielvogtei Brunsbüttel. Pertinenzien: Belmermoor; Dester= und Bester=Belmbusen; Brunsbüttel; Groden; Müh= l'enstraße mit Dieksbörn. Brunsbütteler= Neuerkoog mit Eb= belakerkoog, Brunsbütteler= hafen; Rordhusen; Rordorf; Destermoor; Ohling (Ohlen) Söstemannhusen; Triangel; Ballen.
  - 4. Rirdfpielvogtei. Pertinengien: Botholt mit Bofboltermoor;

Brideln; Burg; Ruden; Lutjenhaftebt; Quidborn mit Ro-

tbenbabn.

5. Kirchspielvogtei Eddelak. Pertinenzien: Averlaker Donn; Behmhusen; Blangenmoor; Diekshörn; Dingen mit Dinger Donn, Rempenberg, Sandhägen; Eddelak; Friedrichebof; Josenburg; Lebe; Taterpfahl; Theeberg; Warsen; Wester büttel; Wetternwall.

6. Airchspielvogtei hemmingstedt. Pertinenzien: Braaken mit Bolkerswurth; Feddringen; hemmingstedt mit hemmingsted= ter=Maade; hohenheide; Lieth; Lohe mit Dieksand; Nehren;

Ridelebof.

7. Rirchfvielvogtei Darne. Vertinengien: Befter = Altendeich; Auenbuttel; Bebnte; Bruftwehr; Darenwuth mit Dembuttel; Diethufen; Kabritedt mit Kabritedter Alter= und Reuerbeich; Barfemenghufen; Belfe mit Rrummwehl, Triangel; Belfer= beich; Rannemoor mit Kannemoorfelbe; Rattrepel mit Ratt= repeler-Besterdeich, Kattrepelerwijch; Kattrepeler = Neuen = beich; Kliphusen; Marne mit halbweg; Marnerdeich; Meng = bufen mit Menghufener Reuen= und Menghujener = Befter = beich; St. Michaelisbonn; Moorbeich; Wefter- Neuenbeich; Neufeld; Norberlandfteig; Norberwifd mit Moorbeid; Ofter= menghusen; Ramhusen; Nöfthusen; Schmedeswurth; Schmes beswurther-Neuendeich; Schmedeswurther-Westerdeich; Sids belbeich; Suberlandsteig; Suberwisch; Trennemurth Rroge, Trennewurtherfeld, Trennewurther=Landftrage, Tren= newurther = Alterdeich; Trennewurther = Neuerdeich; Betten = buttel; Bitt; Bollfemenghufen mit Befthufen; Wefterbeich; Westermenghusen; Wöppensteig.

8. Sübervogtei Meldorf. Pertinenzien: Barlter-Altendeich (g. Thl.); Ammerswurth mit auf dem Sandberge; Bargenstedt; Korder-Bufenwurth; Süder-Bufenwurth; Delfbrücke; Tesch; Elpersbüttel mit Elpersbütteler-Donn, Lütjenbüttel, im Felde; Farnewinkel; Fiel; Gudendorf; Krumstedt mit Wedsdeltathe, hilosofi; Rrumstedt mit Dedsdeltathe, hilosofi; Repredüttel; Meldorf (3. Ihl.); Rindorf; Odderade; Saxybüttel mit Dellmath; Speersdief;

Windbergen; Bolfenbuttel; Bolmereborf.

9. Nordervogtei Meldorf. Pertinenzien: Barefleth, Böddings busen; Epenwöhrden mit im Busch, am Deider Fußsteige, Demmingstedter Mahde, Sobe, Klampwehr, Epenwöhrdener= Moor, Dester= und Westerdehling; Harmsmöhrden mit Kan= gelei; Delmshof; Desels Ketelsbuttel; Meldorf (3. Thl.); Meldorfermoor; Thalingburen.

10. Rirchfpielvogtei Nordhaftebt. Pertinenzien: Norbhaftebt mit

Dobenhain; Deftermoblo; Riefe; Beftermoblb.

11. Kirchspielvogtei Süberhastebt. Pertinenzien: Cekftebt mit Cekftebterdamm, Soberdonn und Destermoor; Frestebt; Sins borf; Hopen; Großs und Aleins Nade; Süberhastebt; Westdorf.

12. Subervogtei Wöhrden. Pertinenzien: Großbüttel mit Deichs firich; Dohenwöhrden; Neuenkrug; Neuenwisch; Wadenhusen mit Wöhrdener-Hasen; Süder= und Norder-Wall mit Butenbiek; Wöhrden. 7. Gerrschaft Berghorn. Diese herrschaft nebst Sommerland und Grönland besteht aus 3 Abtheilungen, von benen die eine, nur sehr fleine, an der Elbe sublich von Glüdstadt liegt. Die beiden andern sind begränzt von der Crempermarsch (Amt Steinburg), den adelichen Gütern Große Collmar, Kleine Collmar und Neuendorf, von Klösperlich Jeboer und Uetersener Pertinenzien und von der Bulowichen Wildnis.

Diese Herrschaft war ehemals ein gräflich Pinnebergisches Besithtum und siel burch Aussterben ber gräflichen Linie an ben König. Der König Ehristian V. verkaufte sie im Jahre 1671 an Ulrich Friedrich Gulben-lowe für 153,480 %, welcher sie aber, mit Ausnahme der f. g. Wildenis, wieder an ben König abtrat. Späterhin kam diese herrschaft an die Kamilie Broekdorff, darauf an ben Oberhosmarschall Otto Blome, dann an die Königin Anna Sophie, und dann wieder in ben Besit des Königs Ehrstiftian VI.

In Justizsachen steht biese herrschaft unter ber Aufsicht bes Abministrators zu Rangau als Intendanten. Die bis zum Jahre 1838 von dem Amtsverwalter zu Pinneberg besorgte hebung wurde im genannten Jahre bem Amtsverwalter der Grafschaft Rangau übertragen. Die Com-

munglangelegenheiten werben von Bevollmächtigten vertreten.

Die Berrichaft besteht aus 2 Bogtei-Abtheilungen: Bogtei Berghorn

und Bogtei Commerland und Gronland.

Beibe Bogteien haben ein Areal von etwa & M. (5000 Ton., bie Tonne zu 260 D. R.); 3319 Ton. Steuerareal. Sie ftehen zur ordinairen Pflugzahl für 47, und zur extraordinairen Pflugzahl für 49 Pflüge.

a. Bur Bogtei Herzhorn gehören folgende Pertinenzien: Brake; am Deiche; Herzhorn; am Landwege; Leschfeld (3. Ahl.); Mit= telfeld; Moorhusen; am Oberdeich; Neichenreihe; auf dem Siel.

b. Zur Bogtei Sommerland und Grönland: Bei ber Düters mühle (z. Thl.); Groß : Grönland (z. Thl.); Klein : Grönland (z. Thl.); Schönmoor; (z. Thl.); Siethwende (z. Thl.); Sommerland.

8. Amt Riel. Dieses Amt liegt in brei getrennten Theilen um ben Kieler hafen. Der größere Theil erstredt sich in einem schmalen Streisen zwischen bem Umte Eronshagen, bem Kieler Stabtgebiete, bem Kößterl. Jehover Dorfe Meimersborf und bem Amte Borbesholm westlich, und bem Preetzer Klostergebiete östlich, süblich bis an ben Bothfampersee; ber zweite, von etwa gleicher Größe, liegt auf ber östlichen Seite bes Kieler Pasens, an beiden Seiten ber Schwentine, von ben Gütern Obbenborf, Schönhorft und Schrevenborn, und süblich von bem Preetzer Klosterdsstricte umgeben, und ber kleinfte Theil, das Dorf Brunswift mit seiner Feldmark, gränzt süblich an Kiel, nördlich an das Amt Cronshagen und liegt an der westlichen Seite des Kieler Dasens.

Das Amt Kiel ist ehemals von großem Umfange gewesen und nach einem Erbbuche aus bem Jahre 1607 gehörten bagu: bas Umt und ber Flecken Reumunster, die Güter Quarnbef und Marutendorf, das jesige Amt Cronshagen mit dem Gute Schwartendek, die eine Seite der dänissichen Straße in Kiel nach dem Kleinen-Kiel zu (Bischofshof, Schwooslerhof u. s. w.), nebst dem Kleinen-Kiel (See). Es ist aber im Laufe der Zeit sehr verkleinert. In der Landestheilung zwischen dem Könige

hans, 1490, und dem Könige Christian III., 15+4, gehörte es zu dem Gottorfischen Antheile, kam in der letten Theilung an den Herzog Avolph und dadurch an die nachmals Großfürstliche Linie, bis es im Jahre 1779

mit bem Roniglichen Untheile verbunden marb.

Schon in ber ältesten Zeit hatte bas Amt Kiel mit Borbesholm, wozu auch, wie erwähnt, ber bamalige Meierhof Cronshagen gehörte, einen gemeinschaftlichen Amtmann, welcher jeht zu Borbesholm wohnt. Die Dingftätte ift aber Kiel geblieben, wo ber Amtmann bie Landmilistairsession, die Brüchdingungen, die Restantenuntersuchung u. s. w. abhält, Ding und Recht ist aber in vielen Jahren hier nicht gehalten worden, und scheint ganz eingegangen zu sein.

Der Amtichreiber, welcher in Riel wohnt, ift hebungsbeamter und Protocollführer fowohl in Eriminals ale in Civilfreitigfeiten; ibm liegen

auch alle außergerichtlichen Beichafte ob.

Der hausvogt ift gemeinschaftlich mit bem Amte Eronshagen. Ein Brandbirector ift für die drei Aemter Kiel, Bordesholm und Eronshagen angestellt.

Die Amtecommune wird von 2 Amtegevollmächtigten reprafentirt;

ben Dorfscommunen fteben Bauervogte bor.

Das Amt Kiel hat ein Areal von J. D. M. (6475 Steuert.). Im Amte sind 3 geschlossene Gebege, welche ein Areal von 93 Ton., 240 R. (& 300 D. N. haben). Es sieht zur ordinairen Pflugzahl für 45z Pflüge, welche bei den einzelnen Ortschaften angeführt stehen; zur erstraordinairen Pflugzahl für 50z Pflüge.

Rabl ber Einwohner (1840): 3549.

Bum Amte gehören folgende Pertinenzien: Rlein = Barkau mit Brammer, Rähfrug, Schlichtenkamp, Scholfegen, Boßberg; Boksee mit Donnerhorft, Hohenleuchte, Moorkathe, Schlagsbaum; Brunswik mit Seeburg; Dietrichstorf, Düsternbrook mit Düsternbrooker = Baumschule; Düvelsbeker = Baumschule; Ellerbek (3. Ich.); Gaarben (Dorfgarten, 3. Ich.) mit Biehburg, Marienlust, Krusenrott; Hamburger = Baum; Petersburg, Ketelsberg; Lübscher-Baum; Mönkeberg mit Eckfoll, Kattenbek, Kinbersoll; Moorsee mit Poppenbrügge; Neumühlen; Schönkirchen; Sieverskrug; Bellingdorf; Bellsee. Außerschm gehört zum Amte noch das Kieler Schloß mit dem Schloß= garten.

9. Amt Neumunfter. Dieses Amt liegt in ber Mitte und auf bem Ruden bes herzogthums; es granzt füblich an bas Amt Segeberg, westlich an bas Gut Sarlhusen und bas Amt Neudeburg, nördlich an bie Aemter Rendsburg und Bordesholm und an bas klösterlich Preeger Dorf Tasborf, und öftlich an bas Amt Segeberg und bie Güter Bothkamp und Arfrade.

Dieses Amt hat, wie ber Fleden Reumünster, seinen Ramen nach bem von Bicelin im Jahre 1127 hier erbaueten Kloster (novum monasterium), welches 1332 nach Borbesholm verlegt warb. Anfänglich gehörte es zu Plön, barauf war es mit bem Amte Borbesholm verbunden, ward aber und ie Mitte bes 18. Jahrhunderts davon getrennt und erhielt einen eisgenen Amtmann.

In ber Landestheilung 1490 fam bas bamalige Rirchfpiel Reumunfter jum Gottopfischen Antheile; 1544 fiel es an ben herzog Abolph, bis

es 1773 Königlich marb.

Der Amtmann ist der Oberbeamte in Kammer- und Polizeisachen. Ein Regulativ vom 16. Decbr. 1744 normirt die Geschäftssührung des Amtmanns, so wie nach einer Berordnung vom 7. Septbr. 1743 die sogenannten Neumünsterschen Kirchspielsgebräuche (alte sächssische Rechtsbesstimmungen und Gerichtsgebräuche) als Landrecht anerkannt und noch jeht angewandt werden. (Uebrigens wie in Ahrensböt).

Bon ben Erfenntniffen bes Amtsgerichts kann an bas Dinggericht (Lobbing) provocirt werben. Durch eine Berfügung vom 11. Novbr. 1796 ift bie ursprüngliche Zahl von 32 holften (Gerichtsmänner) auf 16 be-

fdranft worden,

Der Amteschreiber hat bie nämlichen Geschäfte, wie ber Amteberwalter in Abrensbol, mit Ausschluß ber Polizei- und Kammersachen.

Der Sausvogt und zugleich Brandbirector bat biefelben Gefchafte

wie in ben Alt=Roniglichen Memtern.

Die Amtscommitne wird von 7 Borftebern weprafentirt, und ben

Dorfscommunen (Bauerlagen) fichen Bauervogte bor.

Das Amt hat ein Arcal von 4½ D. M. (21,741 Steuert.). Im Amte sind 10 Königl. Gebege, welche ein Arcal von 2064 Ton., 232 R. (a 300 D. R.)., haben. Es steht zur ordinairen Pslugzahl für 144¾ Pslüge, welche bei den einzelnen Ortschaften angeführt stehen; zur ertravordinairen Pslugzahl sür 165½ Pslüge, worin aber die nichtcontribusablen Ländereien, nämlich Brosenlade (7½ Psl.), Brammer (4 Psl.) und die Bedienungsländereien (12¾ Psl.) mitbegriffen sind.

Bahl ber Ginwohner (1835): 7205.

Es gehören zum Amte folgende Pertinenzien: Arpsdorf; Bönesbüttel mit Aufelde; Bostedt mit Sandkathe, Springenders Sirfch, Vierthkathe; Braak; Brachenfeld mit Nothekathe; Brammer; Brokenlande mit Augustenhof, Vierkamp; Ehndorf; Gabeland (z. Thl.) mit Grillenkamp, Luremburg; Großensape mit Baß, Eekhorst; Halloh; Heidmühlen (z. Thl.); Husberg; Große Kummerfeld mit Brammerhörn; Klein-Kummerfeld; Latendorf mit Littlo; Neumünster; Padenstedt; Tungensoborf mit Blocksberg; Barmsdorf (Hof); Wasbek; Willingrade; Wittorf.

10. Herrschaft Pinneberg. Diese herrschaft liegt im südwestliche ften Theile bes Derzogthums, zwischen ber Elbe, ben Gütern Detlingen, Daselvorf, Haselau und Seestermübe, bem Gebiete bes Klosters. Uetersen, ber Grafschaft Nanhau, bem Gute Caben, bem Kanzeleignte Tangstedt und ben Städten Hamburg und Altona. Die beiben Pertinenzien Poppenbüttel und Hummelsbüttel liegen getrennt, und gränzen südlich und westlich an bas Jamburger Gebiet, nördlich an das Gut Tangstedt und billich an bas Amt Trittau und an das Kanzeleigut Wellingsbüttel.

Die herrschaft Pinneberg gehörte in altern Zeiten zu bem Theile holfteins, welcher unter bem Namen ber Grafschaft Pinneberg, auch Grafschaft Stormarn ober holftein bekannt war, und bereits vor bem Jahre 1390 an einen Zweig ber holfteinischen Grafenlinie, an die Grafen von Schauenburg, gekommen war, indem in dem Kieler Bergleiche

(1890) zwischen ben holsteinischen und Schauenburgischen Grafen ber Besit ber Grafschaft Pinneberg ben letten zugesichert ward. Bormals hatte die Grafschaft einen größern Umfang, als die Bogteien, welche jett die herrschaft bilden, indem sie damals aus ben Aemtern Pinneberg, dazburg und Barmstedt bestand. Die damaligen Grafen, welche sat 300 Jahre im Besitze blieben, restotten zum Theil auf dem Schosse Pinneberg, und ließen die Grafschaft gewöhnlich durch Droste verwalten. Als im Jahre 1640 der Graf Otto III. von Schauenburg starb, siel seine Grafschaft an den König Christian IV. und den Derzog Friederich III., und der Theil, welcher die jetige Perrschaft bildet, kam in der Tbeilung an den König.

Der Verwaltung ber ganzen Herrschaft steht ein Landdrost vor, welscher im Allgemeinen die Functionen der Amminner bat. Der Amtsverwalter hat das Hebungswesen und sieht allen Actuariatsgeschäften vor. Außerdem sind ein Hauss und Richspielwogt in Pinneberg, sir die Hauss und Waldvogtei, ein Kirchspielwogt zu Blankenese sür die Verwaltung Dabburg, und für die Kirchspielwogtei Ottensen; ein Amts und Kloskerwogt zu Uetersen, und als Auctionsverwalter, Landnotarius und Procurator siec ist ein besondere

Beamter angestellt.

In der herrschaft sind 2 Landesgebollmächtigte, und ben Dorfscommunen stehen in ber haus- und Waldvogtel, in ber Kirchspielvogtei Ottensen und in der Berwaltung habburg Bauervögte vor; in der Amtsvogtei Uetersen sind keine Bauervögte, sondern Gevollmächtigte.

Die Herrschaft Pinneberg (ohne die Klosservogtei Uetersen) hat ein Areal von  $9\frac{1}{p_0}$  D. M. ober 93,858 Ton., die Tonne zu 260 D. M. In der Herrschaft sind 32 Königl. Gedege, welche ein Areal von 2358 Ton., 222 N., (à 300 D. N.), haben. Es steht zur ordinairen Psugzahl für  $180\frac{2}{14}$ , zur ertraordinairen Psugzahl für  $195\frac{1}{14}$  Psüge, welche lepte bei den einzelnen Ortschaften angesührt stehen.

Bahl ber Einwohner (1835): 34,978.

Die Berrichaft besteht aus 4 Bogteien:

1. Saus = und Balbbogtei, mit folgenden Pertinenzien: Abrenlobe mit Dha, Rugenrenzel; Appen; Bilfen; Bonningftebt; Borftel; Brande; Burgwebel; Datum (Dorf und Sof); Egen= buttel mit hempberg, Reller, auf ber Lobe, Pütjen; Egger= febt; Ellerbet; Efingen; Es mit Dummrian, Rlofrian; Fre= berifegabe; Garftebt mit Budhorn, Garftebter=Damm, Dd= senzoll, Dhe, Gultkuhlen; Unter-Glinde; Salftenbet mit Brande, Rrupunder, Nienhöfen; Bartsheide (3. Thl.) mit Sas= lobfurth, Glaferhutte; Sasloh; Sobenrade; Summelsbuttel mit Muffen, Gnarberg, Rebbagen, Beidberg; Rrupunder; Rummerfeld; Lotftedt mit Collau, bei ber Collau, Garten= frage, Defter, Sobeluft, an ber Lobe, in ber Marich, am Reutereberge; Riendorf mit am Barftedter = Damm; Din= neberg (Fleden); Pinnebergerdorf; Poppenbuttel mit Sil-berschmelze; Prisdorf mit Pein; Quidborn mit Bilsenerwald, Dreibeden, Bronau, Großensee (Seefathen), Beibe (Ellerauerheibe), Defchenfee; Rellingen mit Ederfamp, in ber Beibe, Stawedder; Renzel; Schäferhof; Schnelfen; Tangstedt (Langen-Tangstedt) mit Bulfsmühle; Thesborf; Binzelborf mit Rugenbergen.

2. Rirdfpielvogtei Dttenfen, mit folgenden Pertinenzien: Babrenfeld mit Alter-Gafthof; Eidelftedt mit Solabona; Eimsbuttel (4. Ibl.), Reumühlen; Ottenfen mit Brommerhof, Carlerube, Rolandsmuble, Commerbeibe; Ottmariden; Debelgonne mit Solgerne Rlinte; Stelling mit Langenfelbe, Emas busbleiche.

3. Rirdfpielvogtei Sabburg, mit folgenden Pertinenzien: Blanfenefe mit Blantenefer=Mühlenberg, Strietbrebe, Bauriche= Garten, Güllenberg; Dodenhuben mit Mühlenberg; Groß-Rlottbet; Rlein-Alottbef mit Teufelsbrude (1. Thl.); Sittler-Schange; Sittler=Schangenfand; Solm mit Solmerberg (Solmer=Schiffs= ftatte); Lurup; Mublenberg; Nienftebten mit Teufelsbrude (3. Thl.), Berg und Thal; Deborf; Riffen mit Tinebahl, Bit= tenbergen; Schenefeld mit Friedrichebulbe; Schulau; Spigerborf; Gulldorf mit haibhof; Zwielenflether=Sand (Ruls= Sand); Bebel mit Ansgarinsberg (Scharenberg); Bebeler= Sand (Fährmanns-Sanb).

4. Umtebogtei Ueterfen. Dieje gerfallt in 3 Diftricte:

a) Der Reuenbeider=Diftrict: Reuenbeid, Rofengarten. Schabendorf, Schlidburg.

b) Der Moorreger=Diftrict: Bauland, Ober=Glinde, Deib=

rege, Rlevendeich, Doverrege.

c) Der Groß=Rordender=Diftrict: Dainbolg mit Liether= Muble, Ramstamp; Beibgraben; Solftenborf; ganber; gan= gelobe mit Sofel; Lieth mit Sandweg; Groß=Rorbenbe mit Reuemühle; Alein=Nordende; Bor'mftegen (Ueber'nstegen). Die Klostervogtei Ueterfen bildet einen integrirenden Theil der

Berrichaft Pinneberg, und bie Unterthanen berfelben find privative Ronigliche Unterthanen, und in allen gallen, wo bas Ronigliche Intereffe unmittelbar in Betracht fommt, wird die obrigfeitliche Gewalt in ber Rloftervogtei burch bie Pinnebergifden Beamten ausgeübt. Dabin gebort gunachft bas gange Bebungemefen, mit Ausnahme ber indirecten Steuern, Die indeg nach erfolgter Bebung an die Pinnebergische Amtitube abgeliefert werben muffen. Bu ben Prarogativen ber Pinnebergifchen Berwaltung ber Alostervogtei geboren ferner alle Criminalia, alle berrschaft= lichen Fuhrsachen, bas gange Militair= und Gee-Enrollirungswefen, bas Deichwesen, Die Medicinal= und Gewerbevolizei und mehrere andere Amtsbefugniffe. Uebrigens werben alle ber Jurisdiction bee Rlofters Ueterfen unterworfenen Diftricte Die Rloftervogtei Ucterfen genannt.

Bu ber Rloftervogtei geboren folgende Pertinenzien: Fintenburg; Beift; Rlofterfande; Robnbolg; Rortenmoor; Geefter; Gees fteraubeich; Großer= und Rleiner= Sonnenbeich; Ueterfen (Fleden) mit Rlofterhof, Raphagen, Lobe, Großer= und Rleis

ner = Sand, Groß=Bolfsbagen; Bifd.

11. Amt Plan. Diefes Amt liegt um beibe Ploner-Geen in 4 getrennten Abtheilungen. Der norboftliche Theil liegt öftlich von dem gro-Ben Ploner = See, umgeben bon ben Gutern Rirborf und Schonweibe, und bem Fürftenthume Lubet, ber zweite Theil liegt weftlich bon ber Stadt Dlon, begrangt bon ben Gutern Afcheberg und Bittmold. Diefe beiden Abtheilungen machen ben Plöner-District aus. Der britte Theil gränzt eine fleine Strecke an ben suvestlichen Theil bes großen Plöner-Sees, östlich an die Güter Rehmten, hornsborf und Muggesselbe; nörd-lich an die Güter Aschberg und Schönböken; westlich an das Amt Segeberg, und südlich an das Gut Arfrade. Der vierte Theil des Amts liegt füblich vom großen Plöner-See, begränzt von den Gütern Nehmten und hornsborf; diese beiden Abtheilungen machen den Stockseer-Diskrict aus.

Es ist eines der altesten Aemter des herzogihums, und Marquard Bestensee stand diesem Districte schon im Jahre 1182 als Schloßhauptmann vor. Im Jahre 1413 ward es mit andern Bestsungen an den derzog Deinrich von Braunschweig, späterhin dem holsteinischen Eelsmanne, Marquard Siggen, und unter dem Könige Christian I. an Claus Rangau verpsändet. Durch die Erbtheilung zwischen dem Könige Friedrich II. und seinen Brüdern (1582) kam Plon an den Derzog Johann d. J., der es durch Hausvögte verwalten ließ. Der Herzog Joachim Ernst verzgrößerte es durch Ansaus verschiedener Güter: 1637 ward von Detleb Rangau das Gut Cleveez, 1638 von Christian von holstein das Gut Behmen und 1649 von Joachim v. Brockors das Gut Stockee gekaust. Der Derzog Hans Abolph von Plon kauste im Jahre 1682 Tarbet, die dahin zu Segeberg gehörig, und legte es dem Amte zu. Im Jahre 1761 ward vieses Amt mit den übrigen Plönschen Bestigungen Königlich.

Diefes Amt hat mit Ahrensbot einen gemeinschaftlichen Amtmann,

beffen Functionen bei Ahrensbot angeführt find.

Der Amteverwalter wohnt in Plon, und hat Diefelben Gefchafte gu

beforgen wie in ben übrigen Ronigl. Aemtern.

Bur Berwaltung allgemeiner Angelegenheiten bes Umtes find 4 Amtsgewollmächtigte, 2 im Plöner- und 2 im Stockfeer-Diftricte, und für die Dorfsangelegenheiten Bauervögte angestellt.

Es hat ein Areal von 1½ D. M., oder 11,250 Ton., die Tonne zu 260 D. R. In dem Amte sind 17 geschlossene Königl. Gehege, welche ein Areal von 435 Ton., 21 R. (à 300 D. R.) haben. Es steht zur ordinairen Pflugzahl für  $87_{120}^{60}$  Pflüge.

Bahl ber Einwohner (1835): 3072.

Bum Amte gehören folgende Pertinenzien:

a) Die Reuftadt Plon mit bem Schlofgebaude und bem Amts-

b) im Ploner=Diftricte: Augstelbe mit Pfingstberg, Baldsbagen; Behl; Bornsborf mit Steenbusch; Bosborf; Carpe; Christiansruhe; Ober-Cleveez; Rieder-Cleveez; Dornif mit Abrensberg, Carperbet, hohenlieth, Lerchenthal, Nochusruhe, hinterste-Bache; Friedrichshof mit Dodau; hohenrade; Aleinmühlen; Klein-Meinsborf mit Bulandsteich, Fuchsberg (Pfingstberg); Milchinfel; Ploner-Borwerk mit harmshorn, Kaifersburg; Auhleben; Sandkathen mit Bierhufen.

c) im Stockfeer = Difirict: Brebenbet; Damsborf mit Ausfrug, Wischtamp (Damsborfer-Holm); Pehmen; Stockfee; Stockfeehof mit Moorkathe, Tannenkathe; Tarbek; Tensfeld.

12. Grafichaft Kantzan. Diefe im führeftlichen Theile bes hers jogthums belegene Grafichaft granzt öftlich an bas Gut Caben und bas

zur herrschaft Pinneberg gehörige Dorf Bilsen, das Amt Segeberg und die herrschaft Breitenburg; südlich an die herrschaft Pinneberg, die Alosstervogtei Uetersen und das Gut Neuendorf; westlich an das Amt Steinsburg, das Gut Horst und die herrschaft Breitenburg; nördlich an die

Berrichaft Breitenburg.

Sie mar ebemals ein Theil ber Berrichaft Vinneberg und bieft bas Umt Barmftedt, welches im 13. Jahrhunderte aus ben beiben Gutern Barmftedt und Elmeborn bestand und bem Schauenburgifchen Saufe gu= franbig mar. Rachbem burch ben Tob bes Grafen Otto IV. (1640) ber Schauenburgifche Stamm erlofchen war, nahm ber Ronig Chriftian IV. beffen ganber in Befit, und ba ber Bergog Friedrich III. auch Unfpruche machte, fo ward am 7. Decbr. 1640 ein Bergleich gefchloffen, nach weldem ber Bergog bas Umt Barmftebt nebit Elmeborn erhielt. fam im Sabre 1649 biefer Antheil burch Taufch an ben Statthalter Christian Rangau, und als berfelbe am 16. Robbr. 1650 in ben Reichs= arafenstand aufgenommen warb, murben feine Lande auch gur beutichen unmittelbaren Reichsgrafichaft erboben. Die Grafichaft Rantau blieb in Diefer Familie, bis ber Braf Christian Detlev Rangau am 20. Robbr. 1721, unweit bes Schloffes in einem Bebolge erschoffen marb, fein Bruder, ber Graf Wilhelm Abolph in ben Berbacht ber Theilnabme an bem Mord gerieth, ju lebenslänglichem Befangnif marb und bie Guter von bem Ronige eingezogen murben.

Der Oberbeamte dieser Grafschaft, welcher sammtliche: Berwaltungsgeschäfte hat, sübrt den Titel Administrator; er hat die Aufsicht über
die Debungen; übt die Civil-, Criminal- und Polizeijustiz, wobei keig eigener Actuar angestellt ist, hat die schließthe Regulirung der Erbmassen der Concurse und Errichtung von Testamenten; führt das Schuldund Psandprotocoll, hat die Oberaussicht über das Vormandschaftswesen, führt die vormundschaftlichen Protocolle und revidirt die Rechnungen.

Alle Oberbeichgrafe bat er bie Oberaufficht über bie Deiche.

Der Administrator ift zugleich Oberbeamter über Die herrschaft Bergborn nebst ben Bogteien Sommerland und Grönland, unter bem Ramen

eines Intenbanten.

Der Amtsverwalter ber Grafichaft, welcher zugleich hebungsbeamter für herzhorn, Sommerland und Grönland ift, hat die gewöhnlichen Geschäfte ber Amtsverwalter, mit Ausnahme aller gerichtlichen und Actuatiatsgeschäfte. Ferner sind angestellt: ein Hausvogt und 2 Kirchspielswögte, für die Kirchspiele Parmstedt und Hörnerkirchen (hörnergilde) und für die Kirchspielwogtei Elmshorn, so wie zu Naa ein Deichgraf.
Das Areal der Grafschaft beträgt 4½ D.M.; (12,698 Steuerton.).

Das Areal der Grafschaft beträgt 4½ D.M.; (12,698 Steuerton.). In der Grafschaft sind mehrere Königliche Gehege, welche ein Areal von 1432 Ton., 7 N. (a 300 D. R.) haben. Sie sieht zur ordinairen Pflugzahl für 75 Pflüge, nämlich der Flecken Barmstedt 14%. Elmshorn 3-24, der Raa-Besenbeter-Difrict 12%, und die Landdistricte der Kirchspiele Barmstedt und Dörnerkirchen 57%, Pflüge. Jur extraordinairen Pflugzahl für 78, der Pflüge.

Bahl ber Einwohner (1835): 11,372.

Die Grafichaft besteht aus bem hofe Ranhau nebst ben bei bemsfelben belegenen Dienstwohnungen, und aus 4 Communen.

1. Die Fledeuscommune Barmftebt, wozu ber fleden Barm=

ftebt (g. Ihl.) gehört.

2. Die Fledenscommüne Elmshorn, wozu ber fleden Elmsborn (3. Thl.) gebört, welcher aus ben 5 Districten Alt-Elmshorn, flammwege, Kaltenweibe, Sandberg und Webenkamp besteht. Einzelne Stellen tieser Districte heißen: Bauerweg, Hasenbufc, Kinzelne Stellen tieser Districte heißen: Bauerweg, Hasenbufc, Papenhöhe, Pfahlkrug (Scheibepfahl), Spiekerhörn (3. Thl.), Spigerborf.

3. Die Landbiftricte ber Rirchfpiele Barmftebt und

Bornerfirden, in 3 Gilben eingetheilt:

a) hörnergilve (5 Bogteien): Bogtei Brande nebst hörnerstirchen und ben einzelnen Stellen: Achterkamp, Blodsberg, Kreiensfamp, Schierenhöhe. Bogtei Bodelses. Bogtei Besterhorn mit ben einzelnen Stellen: Kreuzweg, Möhlberg, Delberg, Temspel, Scharfened. Bogtei Ofterhorn mit Moorkathe. Bogtei Botel.

b) Mittelgilbe (5 Bogteien): Bogtei Großenborf; einzelne Stellen: Barmfebt (3. Thl.), Sölzernflinken, Kleverknöll, Kappenhorn, Obe, Redderlobe, Sandkuhl, Spigerfurth, Bogtei Botholt nebst hanredder (3. Thl.); einzelne Stellen: Koretenbagen, Offenau, Alte und Reue Bostoch. Bogtei Aspern nebst Großoffenseth; einzelne Stellen: Barkenbufch, Großene kamp, Hanredder (3. Thl.), Hütten. Bogtei Aleinoffenseth nebst Sparrieshoop; einzelne Stellen: molt, Langenhorn. Bogtei Luthorn; einzelne Stellen: Butwegen, Cichen, Cinhorn, im Grund, hinterm Dolz, im Dolz, Höllen, Hollenbet, Hühenerberg, Kanthorst, Krenzhübe, beim Krummendeich, Kubehagen, Manthorst, Sägen, Uebernstör, Wahrenberg, Wendelohe.

c) Ueberauergilbe (8 Bogteien): Bogtei Langeln; einzelne Stellen: Heibefathen, Kahlendorfer=Marich, Schäferei. Bogtei Deebe; einzelne Stellen: Grasmoor, Lohrbet, Riehloh, Schötstenborn. Bogtei hemdingen; einzelne Stellen: Dohenmoorhaibe, Mulberg, Besterfamp. Bogtei Bevern; einzelne Stellen: Barkshörn, Bentfrögen, Beverndamm, Dannesch, Rettellohe, Steinsfurth. Bogtei Ellerhoop nebst Thiensen; einzelne Stellen: Mussenth. Bogtei Ellerhoop nebst Thiensen; einzelne Stellen: Mussen. Dha, Rangel. Bogtei Seth nebst Etholt; einzelne Stellen: Beklohe. Bogtei Cölln nebst Reisit; einzelne Stellen: Altemühle, Glasenberg, Grauer=Csel, Lauenberg, Ramskamp. Bogtei Bullentublen.

4. Die Marschcommune, welche aus 2 Districten besteht: Raa; Besenbef mit Arück, auf bem Sandberge.

45. Amt Neinbek. Dieses Amt ist das süblichste im herzogthume und gränzt nördlich an das Gut Ahrensburg, westlich an Theile der Memter Trittau und Tremsbüttel, an das Gut Wandsbef und an das hamburger Gebiet; östlich an das Amt Trittau und südlich an die Bille, welche es von dem Lauenburgischen und hamburgischen Gebiete trennt. Die Siefer Feldmark ist durch Ahrensburger und Trittauer Kändereien vom haudtbeile des Amtes abgeschnitten.

Es war in ben alteften Zeiten ein Ronnenklofter Cifiercienserorbens (f. Art. Reinbet), fam in ber Theilung im Sabre 1490 an ben Bergog Friedrich und ward 1528 an den König Friedrich I. verkauft; darauf färularistet und in ein Amt verwandelt. Im Jahre 1544 kam es in der Theilung an den Herzog Abolph und blieb Fürstlich Golsteinisch, bis es im Jahre 1773 Königlich ward.

Bormal's war biefes Amt größer und ftant in ber Lanbesmatrifel gu 1294Pfl., fpaterbin find mehrere Besitzungen an bie Stadt hamburg gekommen.

Reinbet hat mit ben Aemtern Trittau und Tremsbüttel einen gemeinschaftlichen Amtmann, welcher auf bem Schloffe zu Reinbet wohnt, aber bafelbit nur für bas Amt Reinbet Gericht hält; für bie Aemter Trems-bittel und Trittau wird von bem Amtmanne auf ben dortigen Amtstuben Gericht gehalten.

Der Amtmann ist nur als prima cognitio, und nicht als eigentliche Instanz in allen benjenigen Rechtssachen zu betrachten, welche nicht allgemein ber rechtlichen Entschebung ber Amthäuser unterworfen sind. Das Berfahren in Mandatsprocesse competirt dem Amtmann, so wie er allein bie Execution und Pfändung im ganzen Amte zu verfügen hat. Wenn in einer Streitsache eine Rechtsverhandlung Statt sindet, so tritt der Amtsschreiber als Protocollführer und Actuarius ein.

Der Amtmann von Reinbef ift zugleich Intendant von Wandsbef und Wellingsbuttel.

Der Amtschreiber, welcher in Reinbek wohnt, ift in Civil-Rechtsskreistigkeiten und Criminalsachen Protocollsührer; er ist zugleich hebungsbesanter, führt das Schulds und Pfandprotocoll, nimmt die vormundsschaftlichen Rechnungen auf, ergänzt die Lageregister und führt auf den Landmilitairsessionen das Protocoll.

Der hausvogt wohnt ebenfalls in Reinbet; berfelbe ist Polizeibeamter, hat die specielle Aufsicht über die Wege, Brüden und Siele, über alle Königl. Bauten und die Mitaufsicht über die Forsten.

Der Branddirector ift mit Trittau und Tremebuttel gemeinschaftlich.

Die Amtscommune wird durch 3 Amtsvorsteher repräsentirt, welche von dem Amtmanne ernannt werden, und den Dorfscommunen stehen Bauerbögte vor.

Meinbek hat ein Areal von 23 D.M., (mit den Erbpachtsländereien 15,980 Ton., die Tonne zu 260 D.A.). Im Amte sind 13 Königliche Gehege, welche ein Areal von 1043 Ton., 17 R. (à 300 D.A.) haben. Das Amt steht zur ertraordinairen Pflugzahl für 90% Pflüge, welche bei den einzelnen Stellen angeführt stehen. Die Amtsanlage wird über 1703 Dusen des Amts, mit Inbegriff der Kathen repartiert.

Bahl ber Einwohner (1835): 5688.

Zum Amte gehören folgende Pertinenzien: Barsbüttel; Boberg mit Oldenburg; Braak mit Braakerkrug; Glinde; Havighorft mit Domhorster=Mühle; Jenfeld; Langelohe; Lohbrügge mit Ladenbek, Sande; Dhe mit Dahnenkathe, Mühlenbek; Djensborf (Dorf und Dof); Meinbek mit Carolinenhof, Hinsched motorf; Schiffbek; Obers und Nieder=Schleem; Schönningstedt mit Heiffbek; Otek; Stapelseld; Steinbek (Kirch=Steinbek) mit Steinbekerz Borwerk, Steinfurth; Ostsetinbek; Steinbek; Stellau; Stemwarde; Willinghusen.

14. Amt Reinfeld. Diefes Amt, gwifden ben Stabten Lubef und Oldesloe, nörblich von ber Trave belegen, ift fast ganglich arrondirt, nur nordlich erftredt fich ein fcmaler Landftrich zwischen bem Fürftenthume Lübef und bem Gute Pronsborf hinein. Es grangt öftlich an bas Furs ftenthum Lubet, bas Lubetische Stadtgebiet und an bie f. g. Lubichen Guter Cethorft und Steinrade, fublich an bie Trave, westlich an bas DI= besloer Stadigebiet, das Gut Fresenburg, das Amt Traventhal, und das Gut Pronsdorf und nördlich ebenfalls an das ebengenannte Gut.

Chemals geborte biefes Amt ju ben Befitungen bes Rlofters Reinfeld, welches am Ende bes 16. Jahrhunderts aufgehoben marb. In ber Theilung am 23. April 1582 fiel Reinfeld an ben Bergog Johann b. 3., gu welcher Beit es zuerft ein Amt genannt, und burch Bulfsfelbe, im Jahre 1599 gekauft, vergrößert ward. Im Jahre 1671 wurden Ben-ftaben, Meddewade und Wesenberg vom Amte getrennt und zu Rethwisch gelegt. Im Jahre 1761 fiel tiefes Amt mit ben übrigen Plonichen Befigungen an ben Ronig.

Es hat mit Traventhal und Rethwisch einen gemeinschaftlichen Umtmann, welcher ju Traventhal wohnt und Gericht balt, in geringfu-gigen Sachen u. f. w. ausschließlich, bei Sachen bie ad forum ordinarium und bemnach an bas, im Jahre 1762 errichtete, Ploner= Pantgericht geboren nur jum Bergleicheversuche. Bei Criminalunterfudungen und im Concureverfahren ift ber Amteverwalter ale Protocoll= führer bem Amtmanne gugeordnet.

Der Amtoberwalter wohnt zu Reinfeld in einer berrichaftlichen Bobnung; er hat bie Bebung und tiefelben Amtegeschäfte wie bie übrigen Amtsbermalter bes Bergogthums. Die Landmilitairseffion wird zu Eraventhal gehalten.

Der Sausvogt ber beiben Memter Reinfeld und Traventhal ift gu= gleich Brandbirector.

Im Jahre 1825 wurden in diesem Amte Amtegevollmächtigte angestellt, welche Die Commune-Angelegenheiten vertreten. In ben einzelnen Dorfichaften find Bauervögte, ale Borfteber ber Communal-Angelegen= beiten.

Reinfeld hat ein Areal von 23 D.M. ober 23,750 Tonnen, die Tonne gu 260 D R. (18,275 Steuert.). 3m Umte fint 12 Ronigl. Gebege, Die ein Areal von 1016 Ton., 7 R. (à 300 D. R. haben. Es steht jur orbinairen Pfluggabl für 127g, jur ertraorbinairen Pfluggabl für 173120 Pfluge, welche leste bei ben einzelnen Ortschaften angeführt finb.

Bahl ber Einwohner (1840): 7505. Bum Amte gehören folgende Pertinenzien: Babenborf mit Babendorfer= Dedtathen, Efenborft, Langenjahren; Babrenbof, mit Fuhlenppott, Schwarzenfohlen, Bogelfang; Bubneborf mit bei Monchteich, jum Gobren; Butterftieg; Cashagen (3. Thl.); Dabmeborf mit Mannhagen; Gileborf mit Bogelfang; Fliegenfelbe; Sauberg; Savighorft mit Altenweibe, Bedta= the; Niendeel, Rogenfathe, Schüttenfathen, Steenfoppel; Beibetamp mit Fleischgaffel, Schubwiese: Beileboop mit Reumublen, Ottenbof; Sobenlucht; Loffeld mit Loffelder=Bedfa= the. Monchhagen mit Monchhagenerhof, Monchhagenerteich, Steinfoppel. Mondteid: Reubof mit Arsfar, Binnentamp,

Bischofsteich, Bruhnkathen, Casseehaus, Gerkenteich, Lehmskamp, Neuhof, Ohlenselde, Pasewerk, Stadenkamp, Boßselde, Webdern; Niendorf mit Krübbenberg; Pölig mit Torstathe; Rapbek mit Edernschmiede; Rehhork mit hamannssöhlen, Deckkathe, Neukoppel, Boßkathen; Neinseld mit Behnkentathe, Düvelsbrook, Messingmühle; Reinsbek mit Lützenselde; Steinseld mit Baumkathen, Elendskrug, hedkathen, Hohenshorf, bei Pohenkamp, Kalkgraben, Madeland, Shütterkathen, Stawedder, Steinselderhof, Steinselderhube, Steinselderhold, Steinselderhube, Steinselderwohld; Steinhof mit Boland, Dröhnhorsk, hedkathen, Pohenkamp, Holkenhof, Schuhwiese, Steinhof (Stammparzele); Stubben; Stubbendorf mit Bruhnskathe; GroßeBesselder, Medderschmiede, Rosenhagen; Billendorf; Bormssbrook; Wulfsselde; Jarpen mit Zarpener-Peckfathe.

15. Amt Nendsburg. Dieses waldreiche Amt liegt nörblich im Herzogthume auf dem Rücken des Landes und ist das größte im Herzogthume. Es erstreckt sich von dem Dorse Lehmbef nörblich der Eider in einer Länge von fast 6 Meilen stüdlich dis an den Flecken Kelzlinghusen, von Westen nach Osten von Holkenniendorf an der Dithmarssischen Gränze dis nach Krogaspe an der Neumunsterschen Amtsscheide, von etwa 5½ Meilen.

Das Amt ift nicht arrondirt und besteht aus mehreren getrennt liegenden Abtheilungen. Der Saupttheil grangt im Rorden an bas Schleswigsche Amt Hutten und an das Gut Schirnau; im Often an bie Guter Steinwehr, Cluvensiek, Ofterrade, Emkendorf und an das Amt Borbesholm; im Guben an bas Amt Reumunfter, Die Guter Sarlhufen, Breitenburg, Drage, Mehlbet und Rrummendiet, an Rlofterlich Ibeboer Pertinengien, Bilftermarich, an bie Bogtei Gachienbande (Amt Borbesholm) und an einige zur Stadt Wilfter und zum Gute Sanerau gehörige Grundftude; im Beften an Guberbithmarichen und an bas Gut Sanerau. Theile ber Rirchfpielvogtei Rellingbufen find umichloffen bon ben Memtern Segeberg, Reumunfter und Steinburg (Pojenberg), ben Gutern Sarlhusen und Breitenburg und bem Rlofter IBeboe; viele Amtedorfer außerhalb ber angegebenen Grange bes Saupttheils geboren theilmeife ju ben Gutern Emtenborf, Cronsburg, Drage, ber Stadt Renbeburg; bagegen find bom Amte eingeschloffen Das Rendeburger Stadtgebiet und mehrere ju ben Gutern Croneburg, Drage und Sanerau, und jum Rlofter Ibehoe geborige Pertinengien.

Mendsburg ist ein Alt-Königliches Amt, fiel in der Landestheilung, im Jahre 1544, dem herzoge Johann b. A. zu, kam nach beffen Tode aber wieder an den König Friedrich III., und ift seitdem immer Königslich geblieben.

Der Amtmann wohnt in Rendeburg; in Rudficht seiner Geschäfte f. Abrensbof.

hier ist ein Amtsverwalter, und für die 6 Kirchspielvogteien sind 5 Kirchspielvögte angestellt. Die Kirchspielvogteien Raumort und Jevenstedt haben einen gemeinschaftlichen Kirchspielvogt. Die Kirchspielvögte find Ortspolizeiofficianten, haben bie Bebungen gur Ablieferung an ben Umteberwalter und führen bie Lageregifter.

Rur bas gange Amt find ein Sausvogt und ein Brandbirector an-

geftellt.

Die Communen werben burch 9 Rirchfpielegevollmächtigte und mehrere Bauervogte vertreten. Die Rirchfpielvogteien Raumort, Rortorf und Schenefeld haben jede zwei, die übrigen aber nur einen Rirchfpiels= gevollmächtigten.

Das hiefige Dinggericht bestant vormals aus 32 Mitgliebern, ift aber feit langer Zeit um die Balfte vermindert. Bu ben Dinaphaten

werben feine Sufner fondern Rathner genommen.

Das Amt bat ein Areal von 152,440 Tonnen, ober 151 D. M. (51,715 Steuert.). 3m Amte fint 12 geschloffene Konigliche Gebege, welche ein Areal von 3224 Don. , 186 R., (à 300 C. R.), haben. Ce ftebt zur ordinairen Pflugzahl für 47348, zur ertraordinairen Pflugzahl für 512188 Pfluge.

Babl ber Einwohner (1835): 19,426.

Das Umt gerfällt in folgende feche Rirchfpielvogteien:

a) Rirchipielvogtei Raumort.

Diese Bogtei liegt nördlich und fublich von ber Giber. — Areal mit ben Rendeburger und Bevenftebter Parcelenlanbereien (562 Steuert.) Ordinaire Pfluggabl 783; ertraordinaire Pfluggabl 13,065 Steuert. 124.9. Die einzelnen Dorfichaften find nicht fpeciell zur Pflugzahl angesett.

Pertinengien, an ber nördlichen Geite ber Giber: Borgftebt; Alt= und Neu-Büdeleborf mit Drogenkamp, Anakenburg; Fodbek (3. Thl.) mit Ahrenftedt (3. Thl.), Dorbet, Rlint, Pofthof; Lehmbet; Nubbel mit Dobolg. (lieber biefe, vormals gum Amte Got-torf gehörigen, Dorfer (1 D. M.) fteht bem Bergogthume Schleswig bie Landeshoheit ju.) Auf ber füdlichen Geite ber Giber: Auborf (a. Thl.); Breiholz mit Baftenberg, Lohflint; Cluvenfiet, (Schleufenmarterwohnung), Jebenftedt mit Barthorn, Dammfathe, Ben= ftebt, Benftebterfoppel, Rrengfoppel, Schebftebt (Spannan), im Teich, Teichtathe, Bogtathe; Dhe mit bobet; Oftenfeld; Ofterronfeld (g. Ibl.); Rade (g. Ibl.); Schacht (g. Ibl.); Schüll= borf; Shulp mit Jevenberg; Schwabe mit Brahmfamp; Be= fterronfelb mit Plirub.

b) Rirchspielvogtei Jevenstedt. Diefe Bogtei liegt südlich von der Rirchspielvogtei Raumort, und hat nur eine geringe Ausdehnung. — Areal: 4043 Steuert. — Ordinaire Pfluggahl 193; ertravrdinaire Pfluggahl 3070. Die einzelnen Dorf-

Schaften find nicht fpeciell gur Pfluggahl angefest.

Pertinenzien: Brinjabe mit Barlobe, Freudenberg, Spring= birfd, Biebet; Emburen; Daale mit Boeleregut, Luft, Steinberg, Sammedbel mit Anebelsborft, Rollmoor, Spannan; Alt-Rattbet mit Ilfenberg, Schefenbrugge; Reu-Rattbet mit Raphaide, Pollhorn; Lubnftedt; Stafftedt mit Legan, Reut= jenthal, Rienhagen, Stip, Benhorn.

c) Rirchfpielvogtei Rortorf.

Diese Bogtei bildet ben öftlichen Theil des Amtes. — Areal: 13,719 Steuert. - Orbinaire Pfluggahl 116; ertraordinaire Pfluggahl 122,97. Die einzelnen Dorfichaften find nicht fpeciell gur Pfluggabl angefest.

Pertinenzien: Böfen; Botel; Borgborf(3. Thl.); Brammer mit Brammerau, Papenkamp; Buden; Bunzen (3. Thl.); Eisensborf (3. Thl.); Ellerborf mit heinhoop; Gnut; holtorf; Insnien (3. Thl.); Rrogaspe; Bortorf (3. Thl.); Oldenhütten; Schülp (3. Thl.); Seedorf (3. Thl.); Thienbütel (3. Thl.); Timmsaspe; Groß=Bollstebt (3. Thl.); Warber (3. Thl.).

d) Rirdfpielvogtei Sobenweftedt.

Diese Bogtei liegt etwa in der Mitte des Amtes. — Areal: 6221 Steuert. — Ordinaire Pflugzahl: 69; ertraordinaire Pflugzahl:  $74\frac{18}{200}$ . Bei den einzelnen Ortschaften ist die lettgenannte Pflugzahl angeführt.

Pertinenzien: Barlohe; Dörpstedt: Glüsing mit Sohrheide; Grauel mit Ohlenjahn; Seinkenborstel mit Sahnenkamp; Hohenwestedt (3. Thl.) mit Berme, Feldscheide, Sögen; Sütsten; Jahrsborf mit Nienjahn; Maisborstel mit Müdenbusch, Söhren; Mörel; Nienborstel mit Stüdten; Nindors; Rade; Remmels mit Grevensberg, Papenau; Tappendors mit Kaalsburg; Todenbüttel (3. Thl.) mit Wettersberg, Baasbüttel mit Falkenburg; Wapelfeld:

e) Rirchfpielvogtei Schenefelb.

Diefe Bogtei macht ben wefilichen Theil bes Amtes Rendsburg aus und zieht fich an einigen Stellen etwas über eine Meile, an andern nur

etwa eine halbe Deile breit, bis an Die Grange Dithmarfchens.

Areal: 10,559 Steuert. — Orbinaire Pflugzahl: 933; extraordinaire Pflugzahl: 953428. But ber letten Pflugzahl concurriren die Dorfschaften biefer Kirchspielvogtei nach Reichsthalern, Schillingen und Pfenningen, so daß die Summe des Ansabes einzeln genommen 95428 Reichsthaler ausmacht. Das Verhältniß ist bei den einzelnen Dorfschaften, mit Weg-

fall ber Pfenninge und großen Brüche angeführt.

Pertinenzien: Agthorft; Beringstedt mit Pennigtrug; Besborf; Gotels (3. Thl.); Gribbohm mit Poherdonn; Polstennienborf; Kaisborstel (3. Thl.); Kohlenbet mit Botelrehm; Lütjenwisedt; Reumühlen mit Botelberg; Rienbüttel; Rutteln (3. Thl.); Ohrsee, Oldenborstel; Oftermühlen mit Steckellohe; Ofterstedt; Pöschendorf (3. Thl.); Puls mit Kammersborst; Scheneselt; Geescld; Siezbüttel; Todenbüttel (3. Thl.) mit Possnungsthal; Baale mit Moorkathe; Wacken mit Bebet; Warnholz.

f) Rirchfpielvogtei Rellingbufen.

Diese Bogtei bildet ben fürlichsten Theil bes Amtes Rendsburg und liegt jum Theil getrennt von dem Amte. — Areal: 4108 Steuert. — Drdinaire Pflugzahl: 312; extraordinaire Pflugzahl: 4936; diese lette Pflugzahl is bei den einzelnen Ortschaften bemerkt.

Pertinenzien: Bargfeld; Broofftedt mit Rothenfande; homsfeld (z. Thl.); Kellinghufen (z. Thl.) mit Lehmberg (z. Thl.); Sande (z. Thl.); Locftedt; Meezen; Pojenberg (z. Thl.); Bors

brugge, Willenscharen.

16. Amt Nethwisch. Diefes Amt liegt füblich von ber Trave. Die früher jum lübebifchen Domcapitel, jest zum Umte Großvogtei bes Fürstenthums Lübet gehörigen Dörfer, Groß- und Klein-Barnit und die lübschen Stadtftiftsborfer Frauenholz und Westerau trennen bas Umt in

zwei Theile. Die Trave scheibet es vom Oldesloer Stadtgebiet und vom Amte Reinseld gegen Korden, weistich liegt das Oldesloer Stadtgebiet, das Amt Trittan und das lübsche Stadtstiftsdorf Pölith, südlich gränzt es an das Gut Schulenburg, das Lauenburgische Amt Steinhorft und Gut Schenkenberg und an das s. g. lübsche Gut Trenthors; öplich bildet das Gebiet der freien und hansestadt Lübef die Gränze.

Methwisch ist das jüngste Amt im Herzogthume. Es war vormals ein abeliches Gut ber Kamilie Deest, ward 1616 von Anna v. Deest an den Derzog Johann d. I. verkauft, darauf 1671 ein Amt, und nach dem Aussterben der Derzoglichen Linie wiederum mit den übrigen Derzoglich Plönischen Landen vereinigt, die es mit diesen, im Jahre 1761, an die

Königliche Linie fiel. (S. Art. Rethwisch).

Das Umt hat mit Reinfeld und Traventhal einen gemeinschaftlichen Umtmann, welcher zu Traventhal wohnt. (Rudfichtlich ber Functionen

bes Amtmanns f. Ahrensbof).

Der Amtsverwalter wohnt auf bem Nethwischer-Borwerk, ist hebungsbeamter, hat dieselben Geschäfte wie in den andern Aemtern und ist zugleich hausvogt. Der hausvogt der Aemter Reinfeld und Traventhal ist zugleich Branddirector dieses Amtes.

Es find im Amte feine Amtogevollmächtigte. Die Angelegenheiten ber Commune werden durch Bauervögte und Communevorsteher beforgt.

Das Amt hat ein Areal von § D. M. oder 6250 Tonnen, die Tonne zu 260 D. N. (5022 Steuert.). Im Amte sind 3 geschlossen Königl. Höllungen, welche ein Areal von 349 Ton., 228 R. (à 300 D. R.) has ben. Es steht zur ordinairen Pflugzahl für 30§§; zur ertraordinairen Pflugzahl für 52§ Pflüge.

Babl ber Einwohner (1840): 2478.

Pertinenzien: Altenweibe; Benstaven; Boden (Rethwischer= Boden); heidberg; Meddewade mit Buhrholz; Rethwisch mit Rethwischeld, Nethwischböhe, Buhrholz, Delemühle, Timpenbaum; Rlein=Schenkenberg; Sehmsborf; Steensrade; Tralauerholz; Treubolz mit Fuhlenpük, Grün= winkel, auf dem höven, Kiesholz, Klopenkathe; Rlein=Bestenberg mit Klein=Bestenberg mit Klein=Bestenberg

Nüdsichtlich ber Debung sind dem Amte die 4 lübschen Stadifistsbörfer: Barthorst (dem Deil.-Geiß Dosp. gebörig), Frauenholz (Marienholz, der Marientirche gebörig), Polis (dem Deil.-Geiß Dosp. gehörig) und Westerau (der Westeauer-Stiftung gehörig) beigelegt.

17. Amt Segeberg. Dieses Amt liegt in der Mitte und auf dem hohen Rüden des Derzogthums, und die zum Amte gehörigen Pertinenzien bilden 2 getrennte Abtheilungen, eine größere (4 Kirchspiele) und eine kleinere (1 Kirchspiel), welche durch die Güter Kuhlen und Arfrade getrennt werden. Es gränzt östlich an die Aemter Plön und Traventhal, an das Gut Muggesselde und an die Stadt Segeberg; südlich an das Amt Trittau, die Güter Tralau, Caden, Borstel, das Kanzeleigut Tangsset, die herrschaft Pinneberg und das Tremsbütteler Dorf Tönningstedt; westlich an die Güter Caden, Bramstedt, Sarlhusen, die Grafschaft Kanzau, die Herrschaft Breitendurg und das Jzehoer Klossergebiet; nördlich an die Kemter Aendsdurg, Neumünster, Plün, die Güter Arfrade, Nohlsdorf, Bothsamp, Schönböten und das Kanzeleigut Auhlen.

Das Amt hat seinen Ramen von ber im Jahre 1134 auf Befehl bes Kaisers Lothar erbaueten Siegeburg (s. Segeberg) und ber ehema-lige Segeberger Kreis, so wie bas späterhin genannte Segeberger Amt waren bebeutend größer und umfaßten bas ganze Amt Traven-thal und einen Theil ber vier Aemter Reinfeld, Rethwisch, Plon und Abrensböt.

Etwa im Jahre 1665 ward biefes Amt, wahrscheinlich an einzelne Gläubiger bes Königs Friedrich III. verkauft; es wird aber bald wieder

eingelöft fein.

Der Amtmann wohnt in Segeberg und hat dieselben Geschäfte wie in Plon und Ahrensbot, mit der Ausnahme, daß von den Aussprüchen bes Amthauses an das Amtsgericht provocirt wird, welches aus dem Amtmanne als Präses, dem Amtsverwalter als Secretair und Actuarius, und den Kirchspielvögten als Beisigern besteht und sich regelmäßig zwei mal im Jahre versammelt.

Der Amteverwalter bat biefelben Gef.bafte wie in Abrenebof, mit

Ausschluß ber ben Rirchipielvogten beigelegten Berrichtungen.

Kirchspielbögte giebt es in Diesem Amte 3, in Segeberg, Leezen und Bornhöved gemeinschaftlich, in Bramsedt und in Kaltenkirchen; Diese sind Unterhebungsbeamte, fungiren als Polizeibeamte, führen das Lageregister, nehmen die Brüchgelder ein, fertigen Contracte und Obligationen aus, beforgen die Kündigung und haben die Issinaationen aller Befehle.

Der Rirchspielvogt in Segeberg ift auch Sauevogt, und im Amte ift

ein Brandbirector.

Das Amt hat ein Areal von  $10\frac{1}{2}$  D. M.; 105,826 Ton., die Tonne zu 260 D. R.  $(49,349\frac{1}{2}$  Steuert.). Im Amte sind 16 Königl' Gehege, welche ein Areal von 4454 Ton., 80 R. (a 300 D. R.) haben. Es steht zur ordinairen Pflugzahl für  $453\frac{3}{3}\frac{5}{4}$  Pflüge, nämlich Kirchspielvogtei Segeberg  $144\frac{1}{4}\frac{5}{4}$ , Leezen  $43\frac{1}{2}$ , Bornhöved  $44\frac{1}{24}$ , Bramsiedt  $102\frac{3}{14}$  und Kaltenstrehen  $19\frac{1}{3}\frac{5}{4}$ . Zur ertraordinairen Pflugzahl für  $512\frac{3}{8}$ .

Babl ber Einwehner (1835): 14,008.

Das Amt wird in 5 Rirchfpielvogteien eingetheilt.

- a) Rirchspielvogtei Segeberg mit bem ehemaligen Ranzeleigute Dartenbolm. Pertinenzien: Bark mit Bochorn, Jerusalem; Bebensee; Blunk; Buchholz; Fahrenkrug; Fehrenbötel mit Ebertslohe, Schönmoor; Fredesdorf; Fuhlenrühe; Glashütte; Handerif; Hasenmoor; Heidmühlen (z. Ihl.) mit Klint; Högersdorf; Kükels; Mözen; Negernbötel mit Haidekathen; Großennau; Nothenhahn; Schakendorf mit Söherenbekskathen, Wierensiek; Schafhans; Schwissel; Todessfelde mit im Bieb; Wahlstedt; Weide; Wittenborn.
- b) Rirchspielvogtei Leegen. Pertinenzien: Seiderfeld; Rrems; Leegen mit Budorf, Baumfathe, Camp; Neversborf; Nienborf.
- c) Rirchspielvogtei Bornhöved. Pertinenzien: Bornhöved; Gonsnebek; Rabesforde; Schmalensee; Schonwoor.
- d) Kirchspielvogtei Bramftedt. Pertinenzien: Armstedt (3. Thl.); Bimbhlen; Borftel (3. Thl.); Bramftedt (3. Thl.); Föhrben mit Bartt, haidefathen; Fuhlendorf; hagen (3. Thl.) mit Aukathe; harbebek; hafenkrug; Quarnstedt (3. Thl.); Wiemersdorf (3. Thl.) mit Grünplan.

- e) Rirchspielbogtei Raltentirchen. Pertinenzien: Campen mit Buffenfathe; Göbberg mit Charlottenhain, Düvelsbarg, Stegelfamp; Denftedt mit Denftedter: Min, Dohenborft, Thogentamp, Tropbüttel; Düttbled; Kaltentirchen mit Daidekathen, Ellerbief (Rachtschaften), Gläserkathe; Rattenborf mit Busch, Klint, Tüttmannshorst, auf ben Webben; Riedorf mit Graffathen, Riedorferwohld; Lentförden; Rüben mit Lurup; Dersdorf; Schmalfeld mit Bickberg, Dieksdamm, Kamp, Sacren, Wierenkamp; Strubenhütten mit Bentfurth; Ulzburg mit Birkenau, Westerwohld; Watenborf mit Rugenhorft, Speckel; Winsen mit Dietrichspflicht.
- 18. Amt Steinburg, (vormals auch Amt Crempe genannt). Dieses Amt wird durch die Stör in zwei Sälsten getheilt. Die westliche Sälste (Wilftermarsch) wird begränzt im Westen von Süderdischneschen, im Roeden von dem Dorfe Aebtissiumisch (Kloster Jeehoe), der Bogtei Sachienbande (Amt Bordesholm), dem Wilsterschen Stadtmoor, den Gütern Krummendiet und Bektorf, im Often von Kloster Jeehoe, dem Gute Bekmünde, der Stör, im Süden von der Elbe. Die östliche Sälste (Crempermarsch) wird begränzt im Westen von der Stör, im Roeren von Pertinenzien die zum Kloster Isehoe und zu den Gütern Bahrensleth, Breitenburg und heiligenstedten gehören, im Often von der Grafschaft Kanhan, den Gütern Breitenburg, Oorst und Reuendorf und von der Perschaft Derzhorn, im Süden von der Grafschaft Ranhau, dem Gute Reuendorf und der Blomeschen Wildniss.

In der altesten Zeit gehörte dieser District dem Kloster Reumunster; wann er aber davon getrennt ward ist nicht nachzuweisen. In der Theilung des Grafen Abolph IV. unter seinen Söhnen, im Jahre 1247, wurden diese beiden Marschbistricte getrennt; die Erempermarsch kam an den Grafen Johann, und die Wissermarsch an den Grafen Gerhard. Der Name des Antes entstand von der alten Burg. Zur Zeit des Olbenburgischen Königsammes blieb das Amt in den Theilungen von 1490

und 1544 bei ber Roniglichen Linie.

Der Amtmann wohnt in Iteboe und bat biefelben Geschäfte wie in ben übrigen Memtern (f. Abrensbot). Die Provocation bon bem Amtegerichte geht an bas Lodding der Cremper- ober Wilftermarich, an welches ber Amtmann nicht Theil nimmt. Das Rechnungswesen ber Commune gehort, da bie ju biefem Amte gehörigen Marfchen eine freie Communalverfaffung haben, nicht gur Competeng bes Amthaufes, aber ber Umtmann enticheibet bie in Communalberbalniffen bortommenben Streitigfeiten, bestätigt ober caffirt Die Befchluffe ber Communen (Die f. g. Ach= ten), erneunt Die 4 Wilftermarich-Sauptleute, Die 6 Deichgrafen Der Bilftermarich, Die 2 Deichgrafen ber Crempermarich u. f. m. Das Deichs wesen ift bas wichtigfte Weschäft bes Amtmannes, als Dberbeichgraf, ba ein Deichbruch einen unerfetlichen Schaben ber Darich berurfachen murbe. Der Amtmann bat Die alleinige Oberaufficht über bas Brandmefen, und unter ihm find fur jebe Marich 2 aus ben Gingefeffenen gewählte f. g. Brandeaffenborfeber, benen Die Leitung Des Brandmefens obliegt. "An= ferbem hat ber Amtmann, feit 1824, Die Oberintendantschaft bes abelichen Domanialgutes Drage, mit Ausnahme ber Juftigfachen, welche bem Jufritiar übertragen find.

Der Umteverwalter wohnt ebenfalls in Ihehoe, und hat ungefähr bie-

felben Beidafte wie in ben antern Memtern.

Außer biesen beiden Beamten giebt es noch einen Landschreiber ber Termpermarsch, einen Landschreiber ber Wilstermarsch und einen Kirchpielschreiber zu St. Margareten, welcher zugleich Kirchspielvogt bieses Kirchspiels ift. Der Landschreiber der Wispermarsch ist zugleich Bogt bes zum Amte-Bordesholm gehörigen Districts Sachsenbande. Ferner sind hier 6 Kirchspielvögte, 2 in ber Cremper- und 4 in der Wissermarsch, berem Geschäfte jedoch von geringerer Wichtigkeit sind, wie in ben andern Remtern.

In der Bilftermarsch beforgen 4 Marschhauptleute die Commune-Angelegenheiten; 6 Gevollmächtigte halten auf die Aufrechthaltung der Marschprivilegien. Die Crempermarsch hat 2 hauptleute und 2 Gevollmächtigte. Statt der Bauerbögte werden in der Crempermarsch Dorfs-

älterleute gemählt.

Das Amt Steinburg hat ein Arcal von 4½ D.M. ober 42,834 Ton., bie Tonne zu 260 D. R.; mit den Steinburger Borwerks und Privatsländereien (685 Steuert.), 37,188 Steuert. Es steht zur ordinairen Pflugzahl für 472 Pflüge, nämlich Wilstermarsch 269, und Crempersmarsch 203 Pflüge. Dur ertraordinairen Pflugzahl steht es für 606% Pflüge. Ssolirte Dorffchaften giebt es im Amte Steinburg nicht, und die Dorffclmarken sind nicht abgegränzt. Sogenannte Duchten sind Disstricte, welche in verschiedenen Beziehungen einen Verband bilden.

I. Bur Crempermarich geboren 9 Rirchfpielbogteien:

a) Kirchipielvogtei Neuenbroof. Pertinenzien: Muchelndorf; Reuenbroof mit Altendorf, Kirchort, Westerende; Rethwisch (3. Ihl.).

b) Rirdfpielvogtei Cletopp. Pertinenzien: Altendeich (g. Thl.),

hinter ber Dufermuble; Elstopp (3. Ihl.); Gushorn.

c) Rirchfpielvogtei Rammerland. Pertinenzien: Brunsholt; Rammerland mit Abtei; hinter bem Rammerlanderbeich; Leschfeld (3. Ibl.).

d) Rirchspielvogtei Königsmoor. Pertinenzien: Altenmoor; Befenreibe mit Rlofterfathen (Befenflofter); Bullendorf; Rie-

bipreihe mit Riefut, Sandfuhle; Bifdreihe.

e) Rirchspielvogtei Erempborf. Pertinenzien: Altendeich (3. Thl.); Große und Alein = Crempborf (3. Thl.) mit Gehrhof, Alofter, Springender = hirfch; Eremper = Landrecht mit Hausvogtei (in ber Stadt Crempe); Schmiedefathe.

f) Rirchfpielvogtei Borefleth. Pertinenzien: Borefleth mit hims mel; Boreflether=Bifchducht mit Alofter, Bifchdeich; Buttes lerducht; Bunterhof; Elteredorferducht; Ivenfletherducht;

Altenbeicherbucht; Reuerbeich; Steinbamm (g. Thl.).

g) Kirchspielvogtei Süderau. Pertinenzien Auborf (Süderauer= Au); Espe (3. Thl.); Groß=Grönland (3. Thl.); Klein=Grön= land (3. Thl.); Siethwende (3. Thl.); Süderau; Süderauerdorf; Süderauerriep.

h) Kirchspielvogtei Grevenkopp. Pertinenzien: Audeich, Greven-

topp; Greventopper=Riep; Schmeerland; Ueberfteig.

i) Rirchipielvogtei Sobenfelde. Pertinenzien: Espe (3. Thl.); Glindesmoor mit Glindhof; Salenbroot; Beide; Sobenfelde; Rirdenmoor; Rieberreibe; Oberreibe mit Uhlenflucht; Pojenberg (g. Thl.); Steinburg (g. Thl.).

II. Bur Wilftermarich gehören 6 Rirchfpielvogteien.

a) Rirchfpielvogtei auf Der alten Geite. Pertinenzien: Achterborn; Aberfleth (3. Thl.) mit flobentathe; Bifchof; Bifchofert beich mit Bifchofermühle; Duferfteig (3. Thl.); Golbbogen; Groß = hateboe (3. Thl.) ; Rlein-hateboe; bonigflether=Stein= bamm; auf ber borft; auf ber bowe; Rafenort (3. Thl.); Lant= recht, Langenreibe; im Deft; hinter-Renendorf; Borber-Reuenborf; Rumfletherbeich; Störborf (3. Thl); an ber Biegelftraße.

b) Kirchipielvogtei auf ber neuen Seite. Pertinenzien: Aceboe; Averfleth (3. Thl.); aufdem Breul; Alein-Campen (3. Thl.); Compagniehof; Dammfleth (3. Thl.); Diefdorf mit Dwerfeld; Geflat mit Cetlatertlofter; Getlaterborn; Dft = Dochfeld (g. Thl.), Ra= fenort (3. Thl.), Rathen; Rrummwehl; Rustoppermoor; Reufeld mit am Rehwege; Nordtorf mit auf ber Broofreihe, Dufunber, Salat; Groß= und Klein=Poffeld; Nothenmeer, (Best=Hoch= feld 3, Thl.) mit Jammerthal; Rumfleth mit im Reft; auf bem

Schloth; Schotten; Geeborf; Bolfeneft.

c) Rirchfpielvogtei Beienfleth. Pertinenzien: Beienfleth (Dorfbucht) mit auf dem Berge, Dorf, Fiefhufen (g. Thl.), am Safen, am Rirchhofe; Rrummwehl (3. Thl.), am Wege; Campenerducht mit Groß : Campen, Rlein : Campen (3. Ibl.), Rafenort; Foden = borferducht mit Dorferdeich, Fodendorf (3. Thl.), Dit-Sochfeld (a. Thl.), Dudenborf, Mühlenftrich, Reumühlen, Tobtentopf (a. Ibl.), Unterfte=Deidreibe; Beienflether=Uhrendorferducht

(3. Thl.), mit Riep, Todtenfopf (3. Thl.), Uhrendorf.

d) Rirdfpielvogtei Wevelofleth. Pertinengien: Altenfelberbucht mit Augendeich, Rlein=Befen, Sollerwettern, gandich eide, Rog= fopf (3. Thl.); Wevelsflether=Dammbucht mit Außendeich, Damm= bucht, Dorfe=Augendeich, Dorf, am Safen, in ber Sorn (z. Thl.), am Rirchhofe, in ben Mauern, Neuftadt, Störort; Groß: Wifcher= bucht mit Groß= Befen, Groß= Bifch; Beveloflether Uhrendor= ferbucht mit am Berge, Deidreibe, in ber born (3. Ibl.), Sum= fterborf, Mublenborf, auf ber Ctope, Uhrenborf, Rlein-Bifc.
e) Rirchipielvogtei Brodborf. Pertinengien: Große Uhrenfeer-

budt; Rlein=Abrenfeerbucht; Dorfoncht (Safenducht) mit Uf= fteet, Dorferdeich, Brodborfer = Giethwende (g. Thl.); Rird = bucht mit Brodborfer=Giethwente (g. Thl.), Rrod; Diterducht mit Landscheibe, Päufer, Roftopf (3. Thl.), Todtentopf (3. Thl.).

f) Rirchfpielvogtei St. Margareten, Pertinenzien: Butteleroucht (Buttel) mit Altertoog, Renertoog, Dietbuttel; Flethfeerducht mit Groß= und Rlein = Flethfee; Beidebucht (Beide) mit Schee= lentublen; Rirchbucht (St. Margareten) mit Bofchbaus, beim Sudwehr, Rebburg', auf dem Stuben (3. Thl.; Rudenfeerducht mit Rubenfee, Sushorn; Nordbungerducht (Norbbunge) mit Landideide, aufdem Stuven (3. Thl.); Nordbuttelerducht (Nord= buttel) mit Rruthof; Ditbungerbucht, (Ditbunge); Wetterntor= ferbucht (Betterndorf) mit Pagopp, auf bem Stuven (3. Thl.).

Bum Amte Steinburg gehört auch ein Theil ber Stadt Ibehoe (Burg-

biftrict).

49. Amt Craventhal. Dieses Amt liegt auf ber öftlichen Seite ber Trave bei Segeberg, in 2 Abtheilungen. Die größere (nördliche) grängt westlich an das Amt und die Stadt Segeberg und das Gut Nüfschau, stüdlich an das Gut Fresenburg und das Amt Meinseld, spillich an das Gut Pronsborf und nördlich an die Güter Rohlsborf und Margaretenhof und an das Amt Segeberg. Der fleinere Theil (das Dorf Schlamersdorf) wird begränzt von den Gütern Tralau, Rütschau und Fresenburg.

Das Amt entftand im Jahre 1671, als ber König Chriftian V. nach einem Bergleiche ber Herzoglich Plönischen Linie für ihre Anfprüche auf Oldenburg 100,000 & zusaget, und so viele Dörfer an Plön abtrat, als zu einer jährlichen Revenüle von 4000 & ersproverlich waren. Der Kalkberg und Gieschenhagen wurden später von dem Herzoge August abgetrezten; Leezen und Mözen gehörten ehemals zum Amte, wurden aber gegen Riendorf u. s. ausgetauscht. Das Amt Traventhal siel beim Tode des lesten Herzogs Friedrich Karl, im Jahre 1761, nach einem Bertrage, an die Königliche Linie.

Traventhal bat mit ben Aemtern Reinfelt und Rethwisch einen gemeinschaftlichen Amtmann, welcher in Traventhal wohnt. (Uebrigens wie

in Abrensbof.).

Der Amtoverwalter wohnt in Segeberg (Gieschenhagen) und ift zusgleich Bergverwalter bes Kalkberges in Segeberg. Der Hausvogt ber Aemter Reinfelb und Traventhal ift zugleich Brandbirestor für alle 3 Aemter.

Seit bem Jahre 1793 find hier 2 Umtsgevollmächtigte, welche bie fpecielle Leitung ber Umtscommunal : Angelegenheiten besorgen. In ben Dorf- und Ortschaften find Bauervögte und Communevorsteher angestellt.

Dieses Amt hat ein Areal von  $1\frac{1}{2}$  D. M., ober 15,000 Ton., die Tonne zu 260 D. A. (11,672 Steuert.) Im Ante find 10 geschlossene Königl. Gehege, welche ein Areal von 262 Ton., 35 A. (a 300 D. A.) baben. Es steht zur ordinairen Pflugzahl für  $142\frac{1}{12}$  Pflüge, welche bei den einzelnen Ortschaften angesührt stehen; zur ertraordinairen Pflugzahl für  $148\frac{1}{12}$  Pflüge.

Bahl ber Einwohner (1840): 3572.

Jum Amte gehören folgende Pertinenzien: Branden; Bürgerei; Christiansfelde mit am Baum; Christianshof; Dreggers; Geschendorf, Großs Gladebrügge; Kleins Gladebrügge mit Casscetathe; Altens Görs; Reuens Görs; Derrenminhle; Mielsborf mit Mielsborferfeld, Scheibekrug (z. Thl.); Niendorf mit bei ber Bogelstange; Qualerteich; Kleins Mönnan (z. Thl.); Schieren mit Bissenkrug; Schiamersborf mit Jamsmerthal, Stabuhr; Söhren; Steinbek; Stipsborf; Strudborf (z. Thl.); Tegelbek; Traventhal; Triangel; Bakendorf mit Lohsack; Weede; Westerrade.

20. Amt Tremsbuttel. Dieses Amt liegt in 4 getrennten Abtheislungen, im süböftlichen holftein; der haupttheil wird begränzt, bistlich vom Amte Trittau und dem lübschen Stadtsifistodere Barthorst, süblich vom Damburger Gebiet und dem acklichen Gutern Jersbetund hoisbüttel und dem Kanzeleigute Langstedt, nördlich von dem Domanialgute Mönkenbrook, dem Dorfe Kerig (Ant Trittau) und dem adelichen Gute höltenklinken. Der zweite und britte Theil des

Dinisand by Google

Amts (Issect und Tönningsect) liegen nicht weit von einander, geschieten durch Borsteler Gebiet. Issect wird im Norden und Often von. Borstel, im Süden von Jerebet umgeben und hängt im Westen mit dem Dorse Nahe (Amt Trittau) zusammen; Tönningsect berührt gegen Norden das Amt Segeberg und wird im Uebrigen von Borstel und Trittau begränzt. Der vierte Theil (Neu-Nahlstedt) wird begränzt von den Kemtern Trittau und Neinbek.

Tremsbüttel war ehemals ein Gut; gehörte zur Zeit des Königs Christian I. dem Lüder heest, und ward von diesem, im Jahre 1774, an den herzog Johann von Sachsen verkauft. Im Jahre 1571 war es an den herzog Adolph von Schleswig verpfändet und das damalige Amt ward 1649 von dem herzoge Friedrich durch Kauf erworben.

Es war ehemals größer, ba ju bemfelben ber bamalige Meierhof Tangs ftebt und die Dörfer Duvenstedt, Wilftebt, Lehmfal und Mellingstedt, welche

bavon getrennt wurden, geborten.

Tremsbüttel hat mit Trittan und Reinbef einen gemeinschaftlichen Amtmann, ber in Reinbef wohnt, aber in Tremsbüttel Gericht zu halten verpflichtet ift, und sich, je nachdem die Geschäfte es erforden, alle 4 bis 6 Wochen babin begeben muß. Die Funktionen sind wie bei bem Amte Reinbek.

Der Umtschreiber ift zugleich Sausvogt, wohnt in Tremsbuttel und hat außer den bei Reinbet und Trittau aufgeführten Geschäften ebenfalls bie Mitaufsicht in den Königlichen Forften.

Die Amtscommune wird burch 2 Amtsvorsteher repräsentirt und ben

Dorfichaften und Erbpachtscommunen fteben Bauervögte bor.

Das Ant hat ein Areal von 1& D. M., ober 13,750 Ton., bie Tonne zu 260 D. R. (10,689 Setuert.). Es steht zur ordinairen Pfluggahl für 30% Pflüge, welche bei den einzelnen Ortschaften angeführt sind; zur ertraordinairen Pfluggahl für 45% Pflüge.

Bahl ber Einwohner (1835): 3704.

Bum Amte gehören folgende Pertinenzien: Bargteheide; Delingsborf mit Poggenfief, Bindberg; Fischet; Dammoor; Klein-Dansdorf mit Nothwegen; Doisbüttel (3. Ihl.) mit Lottbet; Hedt; Lasbet mit Stangenmühle; Radeland; Neu-Rahl= Redt; Tönningfiedt; Tremsbüttel mit Domskuhlen, Gerken= felde, Grünengrase, Sattenfelde; Borburg.

21. Amt Trittan. Dieses Amt liegt in dem südösstlichen Theile des Derzogthums holstein an der Bille, in einer Ausdehnung von 5 Meilen, einer muschenung von 5 Meilen, wischer zwischen andern Districten zerstreuet, wodurch die Gränzen sehr verzwieselt werden. Das Amt besteht aus 6 von einander getrennt liegenden Theilen. Der haupttheil gränzt im Südosten an das Derzogthum Lauenzburg, im Westen an die Nemter Neinbet, Tremsbüttel, das adeliche Gut Ahrensburg und hamburger Gebiet, gegen Norden an das lithsche Stadtstiftstooff Barkhorst und an das adeliche Gut Krummbet; der zweite Theil (Nümpel und Nolfsbagen) wird begränzt von dem adelichen Gute höltenklinken, dem Amte Tremsbüttel, dem lübschen Stadtstiftsdorfe Pölite, dem Amte Rethwisch und dem Oldessoer Stadtgebiete; der dritte Theil (das Dorf Nerig) wird begränzt von Amte Tremsbüttel und den adelichen Gütern Jersbef, Gradau und Blumendorf; der vierte Theil (das Dorf Rabe) wird begränzt von den adelichen Gütern Jersbef, Steacn

und Borftel und den Aemtern Tremsbüttel und Segeberg; ber fünfte Theil (Bredenbefshorft, Sievershütten und Stuvenborn) wird begränzt vom Amte Segeberg und dem adelichen Gute Borftel; der sechste Theil (Bergstebt u. f. w.) wird begränzt vom hamburger Gebiet, den Kanzeleigütern Tangstedt und Wellingsbüttel, der herrschaft Pinneberg, den abelichen Gütern Wandsbef und Ahrensburg, den Aemtern Reinbef, und Tremsbüttel.

Es gehörte ehemals dem Grafen Johann dem Milden, welcher hier, im Jahre 1342, das Schloß Trittau unweit der Bille erbauete. In der ersten Landestheilung (1490) kam es an den Herzog Friedrich I.; es ward darauf an die Stadt Lübek verpfändet, und im Jahre 1515 von dem Könige Christian II. für 30,000 m/k l. wieder eingelöst. Im Jahre 1544 kam es an den Herzog Abolph und gehörte zum Gottorssichen Antheil bis zum Jahre 1773, da es Königlich ward.

Außer einigen im Lauenburgischen belegenen Ortschaften im Kirchspiele Sahms, die ehemals zum Amte gehörten, ist in neuerer Zeit das Dorf Alsterdorf an Hamburg, und dafür Holdbüttel von Hamburg an bas

Amt Tremsbüttel abgetreten.

Trittau hat mit Reinbef und Tremebuttel einen gemeinschaftlichen Amtmann, ber in Reinbef wohnt; boch ift er verpflichtet, sich ju allen gericht-

lichen Berhandlungen nach ber hiefigen Dingftatte gu begeben.

Der Amtschreiber wohnt in Trittau; Dieser ift Protocollfuhrer und Actuarius, führt bas Schuld- und Pfandprotocoll, fertigt alle Contracte aus, halt Erbtheilungen, nimmt die vormundschaftlichen Rechnungen auf und führt bei ben Landmilitairseffionen bas Protocoll.

Der Sausvogt wohnt ebenfalls in Trittau, und beforgt im Allgemeinen alle bie Geschäfte, welche in den Alt Königlichen Armtern diesem Beamten anbertrauet find; über die Königlichen Forsten hat er die Mitaufficht und

ben Solzverfauf gu leiten.

Die Amtscommune wird feit 1805 burch 3 Umteborfteber reprafentirt

und ben Dorfscommunen fteben Bauervögte bor.

Das Amt hat ein Areal von etwa 3½ D.M. ober 37,500 Ton., die Tonne zu 260 D. N. (28,306 Steuert.). In dem Amte sind 21 Königl. Gehege, welche ein Areal von 3850 Ton., 113 N. (à 300 D. N.) haben, worunter aber 149 Ton., 280 N., welche kein Holz productren. Es steht zur ordinairen Pflugzahl für  $129_1^{4_{10}}$  Pflüge, welche bei den einzelnen Ortschaften angestührt siehen. Die Amts-Commüne-Anlagen werden über 154½ Pflüge repartiet.

Bahl ber Einwohner (1835): 9993.

Jum Amte gehören folgende Pertinenzien: Bergstedt mit Altemüble; Bramfeld mit Bramfelderhaide, hellbroof; Bredenbekshorft; Cronshorft; Eichede mit Krüh, Streithorst; Grande mit Granderhaide; Grönwohld mit Drathmühle, Tollhaus; Großensee mit Glashsitte, Schierholzkathe; Hamfelde (3. Ihl); Höltigbaum; Hohenselde; Hoisborf mit Baumkathe, Försterkathe, Schwarzerberg, Siekerberg; Köthel; Lütgeusee mit Bollmoor, Owerkathe, Mittelstemühle, Oberstemühle, Schlensehbern, Meiendorf; Mellenburg; Mollhagen; Rahe; Neris mit Fluggensee, Schnurtschimmel; Cetjendorf mit Höllm; Oldenselde; Papendorf; Alt-Rahlstedt mit Farmsener-3oll; Rausdorf; Rolsshagen; Rothenbet; Rümpel; Sasel mit Sasel bet; Siebershütten mit Danischmuffen, Dafenhorn, Lobe; Sprenge mit Bröterfathe, Buschtathe; Steilshoop; Stuvensborn mit Bruch, Rublobe; Todendorf mit Göllm, Kalfubl, Wollmershorf; Trittau mit auf der haide, Borburg; Wishave mit Kiebistathe.

B. Biergebn Stabte.

Das Gebiet derfelben beträgt 2 . M. mit (1835) 79,057 Einwohnern. Sämmtliche Städte, außer Altona und Glüchtadt, welche zu keiner Pflugzahl angeseth sind, contribuiren für 48533 Pflüge. Die außerordentliche Pflugzahl für Altona beträgt 200; für Glüchtadt 50.

1.4. Altona, 2. Crempe, 3. Bludftadt, 4. Seiligenhafen, 5. 3beboe, 6. Kiel, 7. Lütjenburg, 8. Neuftadt, 9. Oldenburg, 10. Olsbesloe, 11. Plon, 12. Mendsburg, 13. Segeberg, 14 Wilfter.

(Heber Die Berfaffung ber Statte vergleiche man Die einzelnen Artifel).

#### C. Abeliche Diftricte.

a) bie fogenannten Alofter ober abeliche Frauleinstifte. Diefe find bald nach ber Reformation jur Unterhaltung ber Bochter bes Abels bestimmt worben, und haben baber ben Ramen abeliche Riofter erhalten.

Dinsichtlich bes Alvsterrechts ift zu bemerken: daß die zur alten Landesritterschaft gehörigen Familien ein unbedingtes Einschreibungsrecht für ihre
weibliche, in rechter Ehe geborene, Nachsommenschaft haben. Eine Legitiemation der Töchter per subsequens matrimonium oder per rescriptum
principis giebt das Alosterrecht nicht; alle in solchen Berhältniffen lebenden Töchter sind von den Alöstern in holstein ausgeschlossen. Ebenfalls
haben ein Theil der aufgenommenen Familien, als unbedingt recipirte, das Einschreibungsrecht; dabingegen haben die Familien b. Bernstorff, von
hold, v. Dedemann-Despen, v. hammerstein, v. Ludner und
v. Warnstedt, als bedingt recipirte, nur dann das Einschreibungsrecht,
wenn sie Besiber abelicher Güter in den Dervoatbumern find.

Bur alten Landesritterschaft gehören die Familien v. Ahleseldt, v. Broddorff, v. Blome, v. Buchwaldt, v. Qualen, v. Aanhau, v. Meventlau, v. Aumohr, v. Thiennen und v. d. Wisch. — Alls Reschierte sind ausgenommen: v. Baudissin, v. Bernstorff (Gründorster Linie), v. Bülow, (Bothkamper Linie), v. Dernath, F. W. Fürstzu Dessen auf Panker (gestorben), holstein-Holseinburg, v. Hold, v. Hahn zu Neuhaus, v. Hebemann-Hespen, v. Hammerstein, v. Kielmannsegge, v. Levehow (Ehlersdorsfer Linie, ausgestorben), v. Liliencon, v. Ludner, v. Moltke, v. Münster-Meinhövel, v. Dertzgen, v. Platen-Hallermund (Weisenhauser Linie), v. Plessen (Gründbolger-, jeht Sierhagener-Linie), v. Saltern (ausgestorben), v. Schack (viegräst. Linie v. Schackendurg), v. Schilben (ausgestorben), v. Schimmelmann, v. Warnstedt, v. Bedverkop, v. Westphalen (Descenbenz deletten Burgarassen zu Kriedbera).

Nach heinrich Rangau, waren am Ende bes 16. Jahrhunderts folgende adeliche Familien in den herzogthümern: 1. Nang au, hatte 118 männliche Mitglieder und 74 Güter; 2. und 3. Ahlt efeldrund Rumohr, 59 männl. Mitgl., 31 Güter; 4. und 5. Pogwisch und Wisch, 28 männl. Mitgl., 18 Güter; 6. Bodwold, 24 männl. Mitgl., 11 Güter; 7. Reventlov,

8. Walftorp; 9. Seeftedt; 10. Blome; 11. Arummendiet; 12. Mehnsdorf; 13. Broddorff; 14. Brehde: 15. Deften; 16. Qualen; 17.
Bonsfleth; 18. Natloy; 19. Wenfin; 20. Damm; 21. Thienen;
22. Hagen; 23. Pold; 24. Plessen; 25. Gabendorp; 26. Bittorp;
27. Höd; 28. Otte; 29. Poier; 30. Uden; 31. Möten; 32. Magnussen; 33. Nosenfranz; 34. Ivensen; 35. Kertberg; 36. Stöven; 37. Kasbroch; 38. Munt; 39. Wog; 40. Hact; 41. Herberge;
42. Pensen; 43. Grabov; 44. Rent; 45. Siversen; 46. Köler; 47.
Leve; 48. Paysen; 49. Petersen; 50. Andersen; 51. Johannsen.

Die mannlichen Borfteber ber Alöster, welche in Igehoe Berbitter, in Preep und Uctersen Probste genannt werden, sind die noch übrigen Pralaten Solsteins, welche mit ber Aitterschaft und den Stadten ehemals den Landetag bildeten, und jest noch mit der Aitterschaft ein Corps ausmachen.

Das Gebiet Dieser 3 Klöster beträgt 77 D. M. mit (1835) 24,380 Einwohnern, und steht (obne die Klostervogtei Uetersen) ju 4654 Pflügen.

1. Aloster Itzehoe. Es würde zu weitläuftig sein die Gränzen bes Mostergebiets zu beschreiben, da basselbe größtentheils aus hufen besteht, die zersteut in den Bezirfen der Memter Segeberg, Steinburg, Rendsburg, Bordesholm und den Gütern Drage, Bahrensleth, Breitenburg und Deiligenstetten liegen.

Außer ber Aebtiffin und dem Berbitter besteht der abeliche Convent aus einer Priorin und 18 Conventualinnen. Officialen find ein Spudicus

und Rlofterichreiber und ein Rlofterhofmeifter.

Ueber die Entstehung des Klosters f. Artikel Ihehre und Ibensteherducht. Areal: 17 D. M. (11,377 Steuertonnen). Orbinaire Pflugzahl 169 (Geestländereien 1101 Pfl.; Marschländereien 581 Pflüge).

Bahl ber Einwohner (3835): 5796.

Außer einem Theile ber Stadt Ihehoe (f. biefen Artifel) gehören zum Klostergebiete folgende Ortschaften, welche in 14 Bogteien eingetheilt werben:

Aebtiffinwisch; Armfredt (3. Thl.); Rlein=Bahrenfleth; (3. Thl.); Befmunde (3. Thl.); Bellertrug; Bothorft; Broofreihe (3. Thl.); Bungen (z. Thl.); Deichende (z. Thl.); Bei ber Dutermuble (3. Thl.); Edendorf (3. Thl.) mit Tannenbaum; Everedorf; Fief= bujen (g. Thl.); Finbed (g. Thl.); Rlein=Flintbet (g. Thl.); Gron= bude (& Thl.); Beiligenftebten (a. Thl.); Bennftebt (a Thl.); Berfabrt (g. Thl.); Sodorf (g. Thl.) mit Kettenbenne; Born; Bobenafpe (3. Thl.), Sobenwestedt (3. Thl.); im Sola; Somfeld (3. Thl.); Junien (g. Thl.); Rellinghufen (g. Thl.) mit Belmewehr, Bont fenberg, Lehmberg (g. Thl.), im Sande (g. Thl.); Rlofterbrunnen; Langwedel mit Graps-Annen (Scheibetrug); Lefchfelb (z. Thl.); Meimersdorf; Moordiek (z. Thl.); Nortorf (z. Thl.); Olbenburgsfathen; Olvendorf (g. Thl.); Ottenbuttel (g. Thl.) mit Stahfaft, Dverndorf (g. Thl.), Deiffen (g. Thl.); Pojenberg (3. Thl.); Punsborf; Quarnstedt (3. Thl.); Rabe (3. Thl.); Reth= wifch (3. Thl.); Ridders (3. Thl.); Rubleben; Schafendorf; Schonmoor (3. Ihl.); Gilgen; Springboe; Storborf (3. Ihl.); Sude, Techelsdorf; Uhrendorf (3. Thl.); Biedenborftel (3. Thl.); Groß=Wift (g. Thl.).

2. Kloster Preetz: Das Gebiet des Klosters Preep liegt in 4 Abtheilungen, im nordweitlichen Theile Hosstein. Die erste Abtheilung (die s. g. Probkei) liegt öftlich vom Kieler Hafen, gränzt nördlich an die Ostern wie für die ster Giterbistricte. Die zweite Abtheilung (die s. g. Walddörfer) liegt westlich an der Schwentine von der stüllichen Spise des Kieler Hafens die an die Depenauer Gränze gegen Süden, östlich an die Kieler- und Preeper-Gütervistricte und westlich an das Amt Kiel. Die dritte und vierte Abtheilung (die Dörfer Tasborf und der Antheil an Gadendorf) liegen in der Nähe des Fleckens Keuntümfter.

Ueber bie Entstehung bes Klofters f. Artifel Preet. — Anferr einem Probsten besteht ber abeliche Convent aus einer Priorin und 39 Convent tualinnen. Officialen sind: ein Syndicus, ein Klosterschreiber, ein Unterprobst, ein Klostervogt ber klösterlichen Probstei und ein Klostervogt und

Debungebeamter in Preet und ben Waldborfern.

Areal: 31 D. M. (27,032 Stenertonnen). Orbinaire Pfluggahl 268.

Bahl ber Einwohner (1835): 16,339.

Außer bem Bleden Preet mit den Alofterlichen Bormertelandereien

und ben Pachtftuden rechnet man jum Rloftergebiete Preet:

a) Die f. g. Probstei: Barsbek; Bendfeld; Brodersdorf; Fahren; Fiefbargen mit Koppel, Kuhberg; Gödersdorf; Hober; Krofau mit Sommerhofbusch; Krummbek; Laboe; Luttersbek; Passaborf; Probsteierhagen (3. Th.); Natjendorf; Schönberg mit Holm, Neuschönberg, Siebentheilen, Bicarienhaus; Stakendorf mit Lübscheszhor; Stein mit Hobenstein; Wenddorf mit Strand; Wisch mit Ferns

wifd, Gilberberg.

- b) Die f.a. Balbborfer: Groß=Bartau; Rirch=Bartau mit Bier-Burben; Barmiffen; Behnkenmuble; Clausborfmit Altemuble, Auberg, Baarebet, Dreifronen, Rettelfrug, Dberfte= und Unterfte-Roppel, Luftiger Bruder, Parabies; Ellerbef (g. Thl.); Elmichenhagen mit Towedbern, Beinberg, Buftenfelbe; Fiefbufen; Fifcherboben; Gaarden (g. Thl.) mit Bilbelminen= bobe (Gandfrug); Gabeland (g. Thl.); Savigborft; Bornfee; Do nigfee mit Dingborft, Duvenhorft, Kabrenborft, Grabs, Dv= benborft, Reubaus, Deblrott, Rentoppel, Precpertamp, Bibat; Arog mit Scheibefoppel, Borberfte = und hinterfte = Solgfathe; Löptin mit Sobenwühren, Rrabenberg; Rettelfee mit Befeberg; Reuwühren; Dobneborf mit Jammerthal, Stau, Berbruf; Dofi= felb mit Borneborf, Brandeburg; Raisborf mit Erbbeerenberg, Bogelfang; Reutertoppel; Ronne mit Beffathe, Bornbroof, Daibenftein, Rrugfamp; Ronnerheibe, Ronnerholg, Ronner= teich; Schlüsbet, Spigfoppel, Boblerteberg; Schareborf; Schellhorn; Gievereborf mit Dha; Taeborf mit Schienholg; Bafendorf mit Altona; Barnau mit Neuenbroof; Beinberg.
- 3. Aloster Meterfen. Das Alostergebiet besteht, wenn bie Alostervogtei Ueterfen bagu gerechnet wird, aus 3 Districten, nämlich die Klostervogtei Ueterfen, das Patrimonialgut Horft und die Bogstei Erempborf.

Die Kloftervogtei erstredt fich nördlich von Einehorn und bem füblichen Ufer ber Krudaue, zwischen ber Landstraße von Einshorn nach Uetersen öftlich und ben Gütern Seestermühe, Haselau, Haselvorf und Hetlingen westlich bis nach ber Holmer Keldmark (Derrich Pinneberg) süblich. Uebrisens besteht biese Bogtei aus drei von einander getrennt liegenden Abtheisungen. Das Gut Horst liegt nörblich von Elmshorn an beiden Seiten der Landstraße von Elmshorn nach Jehoe, östlich und füdlich an die Grafsschaft Rangan, westlich an das Amt Steinburg, die herrschaft Herzhorn und lösterlich Isehoer und Neuendorfer Pertinenzien, und nördlich an das Amt Steinburg gränzend. Die Bogtei Crempdorf liegt in einzelnen isolisten Pertinenzien süblich von der Stadt Crempe.

Ueber bie Entstehung bes Rlofters f. b. Artifel Ueterfen.

Außer einem Probsten besteht ber Convent aus einer Priörin und 15 Conventualinnen. Officialen find: ein Syndicus und Rlosterschreiber, ein Rlosterhofmeister und ein Kirchspielvogt für horft.

Areal (ohne die Alostervogtei) 3 C. M.; (6588 Steuert.). Ordinaire Pflugzahl bes Gutes Sorft: 231, der Bogtei Crempdorf 5, gusammen 281

Pflüge. Ordinaire Pfluggabl ber Aloftervogtei Ueterfen: 291.

Jahl ter Einwohner (1835) ohne bie Klostervogtei: 2145. Das Areal ter Klostervogtei Uetersen beträgt 13 D.M., die Zahl ter Einswohner: 5657, welche lette bei ber Herrschaft Pinneberg berechnet find.

Bum Rloftergebiete geboren folgende Pertinengien:

a) Rloftervogtei Ueterfen: (f. Berrichaft Pinneberg).

b) Patrimonialgut horft: Blömtenhof, Buich, Daunwisch, Dovenmühlen, Dufthörn, Fieshusen, Groß = Grönland (3. Thl.), Alein = Grönland (3. Thl.), hahnentamp, hatelsbörn, Jarzhve, heidehof, heisterende, helle (3. Thl.), binterm holz, horft, horstheide, horftmoor, horftmühle, Lindentamp, Lüs ningshof, Moordiet (3. Thl.), Auswedel, Neihe, Nufch, Schloburg.

e) Bogtei Cremptorf: Groß= und Rlein = Cremptorf

(z. Thl.); Elstopp (z. Thl.); Leschfeld (z. Thl.).

Chemalige Klöster waren in Holstein, 1. Dominicanerklöster: in Marne und Meltorf, 2. Franciscanerklöster: in Kiel, Lunden, Ole besloe und Romosburg, 3. Cistercienserklöster: in Reinbet und Reinsteld, 4. Karthäuserkloster: in Ahrensbök; 5. Benedictinerkloster: in Cismar; Ronnenklöster in hemmingstedt, Reumunster (späterhin nach Bordesholm verlegt), Reusadt und Plon.

b) Immatriculirte abeliche Guter.

Die Anzahl der immatriculirten adelichen Güter beträgt 142, welche in vier Districte getheilt werden. Un der Spipe eines jeden Districts stebt ein Districte Deputirter, der von den ritterschaftlichen und übrigen Gutebt eines jeden Districts gemeinschaftlich und aus ihrer Mitte auf 5 Jahre gewählt wird. Obgleich sie nicht mit landesberrlicher Bestallung und Instruction versehen sind, so können sie doch als obrigseitliche Personen angesehen werden, indem sie die Landesverordnungen in ihrem Districte zu publiciren haben, den Landmilitatrscssonen beiwohnen, an der Berwaltung der Wegepolizei einigen Antheil nehmen, auch in gewissen gebungssachen erecutivische Maaßregeln bewirfen können. Uedrigens bildet jedes Gut sowohl hinsichtlich der Justz und Polizei, wie auch für die innere Administration einen abgeschlossenen District.

Areal ber vier Guterbiftricte: 4220 D. M.; Pfluggahl: 2155.

Bahl ber Einwohner (1835): 87,261.

1. Itzehver District. Dieser District liegt im füblichen und mittleren Holstein zerstreut, theils an der Elbe von Webel bis fast nach Glückstadt, theils bei Igehoe an beiden Seiten der Stör, theils bei Oldeslve, Wandsbet und zwischen Segeberg und Neumunster.

Pfluggahl: 6241.

Bahl ber Einwohner: 33,005.

Er enthält folgende Güter: Ahrensburg, Arfrade, Bahrenfleth, Bekhof, Bekmünde, Blumendorf, Bramftedt, Breitenburg, Caden, Groß-Campen, Klein-Campen, Groß-Collmar, Klein-Collmar, Drage, Grabau, Hafelau, Hafelvorf, Heiligenstedten, Hetlingen, Höltenklinken, Hohnholz, Hoisbüttel, Jersbek, Krummbek, Krummendiek, Mehlbek, Mönkenbrook, Neuendork, Rahbe, Sarlhusen, Shulenburg, Seestermühe, Stegen, Bandsbek, Wilfsselbe.

Die Güter Bahrenfleth, Bethof, Bekmunde, Breitenburg, Groß= und Klein=Campen, Groß= und Alein=Collmar, hafelau, hafeldorf, heiligen=ftebten, hetlingen, horft (f. Kloster Uetersen), Arummendief, Neuendorf und Seestermuhe werden abeliche Marschgüter genannt. Auch find bahin

ju rechnen bie Blomeiche und Bulowiche Bilbniß.

In Militairangelegenheiten gehört auch bas Gut Sanerau zum Inehoer Guterbifiricte.

2. Aicler Piftrict. Dieser liegt in brei getrennten Abtheilungen, öftlich, westlich und nördlich von Kiel. Die östliche Abtheilung gränzt im Norden an die klösterlich Preesper Probsici, im Westen an den Kieler hafen, das Amt Kiel und an das Kloster Preesp, im Süden an den Preesper Gisterbistrict, im Often an den Oldenburger Güterbistrict. Die westliche Abstheilung gränzt im Norden an die Eider und den Schleswigs-Holsteinischen Canal, im Westen an das Amt Reubsburg, im Süden an dasselbe und an das Klösterl. Jehover Dorf Langwedel, im Often an die Aemter Eronschagen und Bordesholm und das Kieler Stadtgebiet. Die nördliche Abtheilung (das Gut Projensborf) wird begränzt vom Canal und vom

Pflugzahl: 3754.

Umte Cronsbagen.

Bahl ber Ginmohner: 13,863.

Er enthält folgende Güter: Annenhof, Blodshagen, Bosce, Brebeneck, Cluvensiek, Eronsburg, Dobersborf, Emkendorf, Georgenthal, Dagen, Dobenschulen, Alein-Rönigssörde, Lammershagen, Marutendorf, Deutsche Rienhof, Groß-Rordsee, Rlein-Rordsee, Neu-Nordsee, Obbendorf, Opterrade, Pohlsee, Projensborf, Duarnbek, Nasdorf, Methwisch, Galzau, Schädtbek, Schierensee, Schönhorft, Schrevenborn, Schwartenbek, Steinwehr, Westensee, Wittenberg.

Die Guter Annenhof, Blodehagen und Schierenfee fteben unter ber

Berichtsbarfeit bes Amtes Bortesholm.

3. Gldenburger Piftriet. Er liegt im nordöftlichen holftein, ift burchichnitten von den Schleswig-holfteinischen Fideicommifigutern, ben lubichen Stadtftifteborfern und fürftlich lubichem Gebiet.

Pfluggabl: 641.

Babl ber Einwohner: 20,725.

Er enthält folgende Guter: Angustenhof, Bankendorf, Brodau, Bürau, Clampe, Clausdorf, Ehlersdorf, Farve, Futterkamp, Gaarz, Goddersdorf, Görg, Großenbrode, Grünhaus, Gülebenstein, Dasselburg, Helmsdorf, Dohenfelde, Johannisthal, Klethkamp, Kniphagen, Löhrsdorf, Manhagen, Meischensdorf, Neudorf, Neuhaus, Water-Neversdorf, Develgönne, Panker, Petersdorf, Putlos, Nosenhof, Satzewith, Schmool, Schwelsbek, Seegalendorf, Sierhagen, Siggen, Süssau, Testorf, Wahrendorf, Weißenhaus, Wintershagen.

4. Preetzer Diftrict. Er liegt in mehreren getrennten Abtheilungen füblich und nörblich vom Ploner-See, so wie bei Oldesloe. Biluarabl: 514.

Bahl ber Ginwohner: 19,668.

Er enthält folgende Guter: Afcheberg, Bodhorn, Bothkamp, Bundhorft, Depenau, Fresenburg, Freudenholm, Glasau, Dornsdorf, Rühren, Lehmfuhlen, Margaretenhof, Müffen, Muggesfelde, Nehmten, Nütschau, Perdöl, Pronsdorf, Ranhau, Nirdorf, Rohlsdorf, Schönböfen, Schönweide, Seedorf, Sophienhof, Tralau, Travenort, Bablsdorf, Wensin, Wittmold.

Die Güter Fresenburg, hohenholz, hoisbüttel, Krummbet, Nüischau, Schulenburg und Tralau, so wie bie lubschen Stadtstiftsdörser Barthorft, Frauenholz, Pölit und Besterau haben ein gemeinschaftliches Gericht in Oldesloe. — Das abeliche Gut Freudenholm steht hinsichtlich ber Gerichtsebarkeit unter ber Klösterlichen Obrigkeit in Prees. — In Militairangelegenheiten gehören zum Preeser Diffrict die sogenannten lubschen Güter Dunkelsborf, Ethorst, Mori, Steinrade, Stockelsborf und Trenthorst.

- e) Bu ben abelichen Gutern gehoren ferner, aber gu feinem ber genannten vier Diftricte:
- 1. Die Schleswig-Kolfteinischen Fideicommissäter. Diese Güter beginnen an der öftlichen Gränze des Fürsenthums Libet, und erstreden sich mit einigen Unterbrechungen in den nordöftlichen Winkel wis der Frezogthums bis ganz in das Land Oldenburg hinein. Bon der Gränze des Fürsenthums Libet aus bilden westlich die Güter Grünhaus, Tesdorf, Güldenstein, Petersdorf, Ehlersdorf, Putlos und die Dörfer Gibbendorf, Nanndorf und Nathiensdorf, und östlich die Güter Seierhasgen, Aniphagen, Wahrendorf, das Dorf Marrdorf, das Gut Hasselburg, das Amt Cismar, der Gruber-See, das Gut Schwelbet, das Gebiet der Stadt Oldenburg, das Dorf Nellin und das Gut Segalenborf die Grünzen. Abgesondert von den Haupttheilen der Güter liegt westlich an der Ossischaus des Dorf Eandelwiß, östlich an der Ossischaus der Guter von den Mute Cismar, den Dorfe Bliesdorf und tem Gute lich, umschlossen von dem Ante Cismar, den Dorfe Bliesdorf und den Guter sind, umschlossen von dem Ante Cismar, den Dorfe Bliesdorf und den Gute find umschlossen den But Manhagen und das Dorf Nüting (Amt Cismar).

Areal: 23 D. M. oder 31,217 Ton., 54 R. (à 240 D. R.). Der Umfang der Forsten (48 Gehege) beträgt 3910 Ton., 193 R. (à 240 D. R.).

Pfluggabl ber altern Fibeicomifiguter 84, ber jungern 501, jufammen 1341 Pfluge.

Bahl ber Cinwohner (1835): 6880. Die Guter theilen fich nach ber Beit ihrer Stiftung in altere und

Bu den altern geboren: Lenfahn, Monch = Reversborf, Sten= borf.

Bu ben neuern: Bollbrugge, Rofelau, Rremeborf, Rubof, Lubberedorf, Sebent, Sievershagen und bas mit feinem ber borgenannten Guter in Berbindung ftebenbe Freiborf Gutel.

#### Ferner :

Die Rangeleiguter und fogenannten Lubichen Guter. Bahrend bie bieber genannten Guter und bie Rlofter bis 1773 unter gemeinschaftlicher Regierung fanten, maren biefe und bie f. g. Lubichen Güter immer entweder Königlicher oder Fürftlicher einfeitiger Botmäßigfeit unterworfen. Ihre Privilegien find verschiedener Art, Die überbem für jetes But auch nicht in gleichem Unfange ertheilt fint. Go ift 3. B. Auhlen weber frei bom Gebrauche bes Stempelpapiere noch ber Ropffteuer.

Bu den Rangeleigütern merden gerechnet: Betopri, Flottbet, Danerau, Ruhlen, Gilt, Tangftedt, Bellingsbuttel, Die Bulows fde Wildnig und Die Blomefde Bilbnig. Much find hieber gu rechnen der Dof Duendorf (im Rirchfpiel Bartan) und bas Rirchdorf Reufirchen (im ganbe Olbenburg).

Flottbet hat feine eigene Gerichtsbarfeit, fondern fieht unter bem Gol= fteinischen Obergerichte. Die beiden f. g. Wildniffe find auch ale abe= liche Marichguter (vergl. Inehver Diftrict) angufeben.

Bu den f. g. Lubichen Gutern geboren: Dunteledorf, Ethorft; Mori, Steinrate, Stodelsborf, Trenthorft.

In Militairangelegenheiten geboren lettere Guter zum Vreeber-Diftricte. Areal der Rangeleiguter: 3, D. M. ober 35,215 Ton. (à 260 D. R.); ber f. g. Lubichen Guter & D. M. ober 5318 Ion. (à 260 D. R.).

Die Pfluggabl ber Rangeleiguter beträgt 102, ber f. g. Lubichen Guter

4412 Pflüge.

Bahl ber Ginwohner ber Rangeleiguter, Lubiden Guter und bes Dofes Ovendorf (1835): 10.383.

#### Go wie:

4. Die lubichen Stadtftiftedorter. Gie gehören theile milben Stiftungen und Rirchen in Lubet, theile jum Fürstenthume Lubet, jeboch nur mit guteberrlichen Rechten, ba die Landeshoheit Dolftein guftebt. Diese Dorfer steben zu keiner Pfluggabl, ba fie von ber Contribution befreit find.

Dem St. Johannistlofter in Lubet gehoren Bentfeld, Bobfe mit Schwinkenrade, Dagenborf, Beringsborf, Ratvel mit Bufchtathe, Rembe, Rlöpin, Rellin (3. Thi.) und Guleborf mit birich.

Dem St. Clemens : Caland gehören: Bliesborf, Marrborf, Mer = fenborf und Rlein=Schlamin.

Dem Beiligengeift : Sofpitale gehören: Barthorft, Giodendorf und Polit.

Der Marienfirche gebort: Frauenholz (Marienholg).

Der Wefterauer Stiftung gebort: Wefterau.

Bum Fürstenthum Lubet Ceboch wie oben ermahnt nur mit guteberrlichen Rechten) gehören: Glefchenborf (g. Thl.), Resborf, Ribel,

Scharbeng und Bulfeborf (g. Thl.).

Die genannten Dörfer Benifeld, Bliesborf, Marrborf, Merkenborf, Rlein Schlamin; Böbse mit Schwinkenrade und Schwochel; ferner Dazendorf, heringsborf, Katoel, Rembs, Klöhin, Rellin (3. Thl.), Sulsborf und Givbendorf; enblich Gleichenborf (3. Thl.), Kesborf, Röbel, Scharbeuz und Wulfsborf (3. Thl.), haben einen gemeinschaftlichen Gerichtebalter, bahingegen die Dörfer Barthorft, Pölitz, Frauenholz und Werfterau, dem combinirten Gutsgerichte für Fresenburg u. s. w. in Oldesloe beigetreten sind.

In Landmilitairangelegenheiten gehören die Bestihungen bes heiligens Geisspossischen ber Marientirche und der Westerauer Stiftung zum Preeger Güterdistrict; dagegen die Bestihungen des St. Johannisklosters, des St. Clemens-Caland und des Fürstenthums Lübes zum Otenburger District. In hebungssachen gehören Böbse mit Schwinkenrade, Gleschendorf; (3. Ihl.), Resdorf, Aöbel, Scharbeuz, Schwochel und Wulfsdorf (2. Ihl.), zum Amte Ahrensböf (vergl. S. 36); Bentseld, Bliesdorf, Dazendorf, Göbbendorf, Operingsdorf, Kalen, Rembs, Klöhin, Marrdorf, Merkensborf, Rellin (3. Ihl.), klein-Schlamin und Sulsdorf zum Amte Cismar (vergl. S. 39), und Bartholz, Frauenholz, Pölip und Westerau zum Amte Rethwisch (vergl. S. 57).

Areal im Gangen 1½ D. M. (12,802 Steuer = Tonnen.

Zahl ber Einwohner (1835): 4314.

### D. Fünf vetroirte Roge.

Sie liegen an ber Westfüste Dithmarschens, und zwar der Carolinenund hedwigen-Roog im Bezirke Norderdithmarschens, und ber Friebrichsgabe-, Kronprinzen- und Sophien-Roog im Bezirke Süderdithmarschens. Sie haben zusammen ein Areal von beinahe einer Quadratmeile.

Bahl ber Ginwohner (1840): 1636.

1. Der Carolinen = Roog. Pertinenzien : Carolinenkoogs = fabre.

2. Der Friedrichegabe=Roog. Pertinenzien: Sobenort.

3. Der hedwigen Roog. Pertinenzien: hirtenftall, Nor= berhof, Dfterhof, Purnurre, Guderhof, Befterhof.

4. Der Aronpringentoog.

5. Der Sophientoog. Pertinenzien: Norderhof, Mittelhof, Süderhof.

(Ueber die Verfassung der octroirten Röge f. d. betr. Artifel in der Tospographie).

Im Mittelalter zerfiel holftein in das eigentliche holftein, Basgrien, Stormarn und Dithmarschen, von welchen nur das lettere noch mit der gegenwärtigen politischen Eintheilung des Landes zusammenställt, die übrigen aber nur geschichtlichen Werth haben. Da die Grenzen dieser alten Eintheilung auch nicht genau bekannt sind, so ift es hinreischen, zu bemerken, daß Wagrien von der Schwentine, Ofisee, Trave, dem Plöner-See und der Tensselder-Aue; Stormarn von der Elbe,

Trabe, Bille und Stor; Solftein von ber Giber, Giefelaue, Schwentine, bem Ploner-See, ber Tensfelder-Aue und Stor begrangt murben .- Den nordoftlichen Theil Wagriens, begrangt bom Gruber = und Beffefer = Gee, fo wie von ber Brofaue, nennt man gegenwärtig noch bas Land Dibenburg, fo wie die Gegend gwifden bem Demmeleborfer- Gee, ber Trave und Ditfee ber Trabemunder=Bintel beift. - Auch einzelne Darschbiftricte führen befondere Ramen. Unter Bilfter = Darich berfteht man alles Marichland, welches zwijchen ber Elbe, Stor, bem Ruben=See, ber Bil= fterque und ber Befaue liegt; Die Cremper=Darich, offlich von biefer. begrangt von ber Stor, Elbe und bem Rhin. Bielenberger=Darich nannte man ebemale bas Marichgebiet ber Guter Groß= und Rlein=Coll= mar und Reuendorf; jest berfteht man barunter nur bas gu ber Bielenber= ger-Deichcommune geborige Land, bas in Deichsachen fur fich abgeichloffen ift. Die Rager = Darich liegt fubwestlich bon Elmeborn gwijchen ber Cremper = Marich und ber Rrudaue. Die Safelborfer = Marich wird weftlich von ber Rrudaue und fublich von ber Elbe begrangt. Die Bede= ler=Marich liegt weftlich bom fleden Webel, und Die Breitenberger= Marich an beiden Ufern ber Stor gwifden Ibebve und Rellingbufen.

## II. Das fürftenthum Lubek.

Der Raifer Otto I. errichtete um bie Mitte bee 10. Jahrhunderte gur Befehrung ber beibnifden Wenben, ben bijdoflichen Gis in ber bolfteinifden Stadt Oldenburg. Die geiftliche Gewalt Diefes Bisthums, welches ber Damburger Metropolitanfirche untergeordnet mar, erftredte fich nicht nur über gang Bagrien, Solftein nebft einem Theile von Schleswig, fontern auch über gang Polabien (bas nachmalige Fürftenthum Ragebura). über bas Obotritenland (Meflenburg) und einen Theil von Dommern. Der Erzbifchof ju Samburg, Abalbert, vertheilte bas Erzbisthum im Sabre 1058 ohne bes Raifers Beinrichs III. Einwilligung in 3 Biethumer: bas Olbenburgifche, Rabeburgifche und Metlenburgifche. Das erfte ging unter, ale bie Wenden bas Christenthum in Diefer Wegend ausrotteten und wurde erft im Jahre 1149 burch Bicelin wieder bergestellt, welcher von bem bremifchen Ergbischofe Sartwig eingeweibt mar, und bem 1151 pon Beinrich bem Lowen, bem Bergoge ju Gachien, Die nachgesuchte Belebnung ertheilt mar. Mit Bewilligung Des Bergogs verlegte Der Bifchof Gerold bas Bisthum im Jahre 1163 von Oldenburg nach Lubet, wodurch Gerold ber erfte Bifchof bon Lubef ward. Bur Bollziehung Diefes Gefchafts begab fich ber Bergog nebft bem Bijchofe nach Lubet, wo er biefem gum Bau ei= ner Domfirche, eines Rloftere u. f. w. Die erforderlichen Plate anwies und bort 13 Prabenden für 12 Beiftliche (Domberren) und einen Probit ftiftete. Das Bisthum erhielt nicht nur alle Guter und Ginfunfte, welche bas Bisthum Oldenburg feit feiner Bieberberftellung (1149) befeffen batte, fonbern ber Graf Avolph von Solftein ichentte auch jum Unterhalte ber Domherren biefes Stifts bemfelben unter Andern die Dorfer Ober= und Rieder= Buffau, Genin, Samberge und Sansfelde, und ber Bergog Beinrich wies ibnen einige Bebnten in ben Diftricten von Lutjenburg, Dibenburg, Ratfau, Gufel u. f. w. an.

Nachdem Der Bergog Beinrich in Die Reichsacht erklärt war, erlangte ber Bijchof zu Rubet Die Reichsunmittelbarfeit. Der Bijchof Burchard ver-

anderte bie Varocbialfirche ju Gutin in eine Collegiatfirche (1309) und errichtete im nämlichen Jahre bas Collegiatftift bafelbit, welches mit Ginfolug bes Decanate uriprünglich aus feche Prabenben bestand, und von ibm, außer andern Ginfunften, mit benen ber bisberigen Stadt ober Darpchialfirche botirt murbe. Die Reformation begann im Jahre 1524 unter bem Bifchofe Beinrich von Botholt, und murbe 1561 vollendet. Im Sabre 1586 ermablte bas Domcapitel jum erften Dale einen Bringen aus bem Solftein= Gottorfifchen Saufe (Johann Aboleb) jum Bijchofe und blieb bon ba an bei biesem Saufe. Diefes, welches gemeinschaftlich mit bem Domeavitel Die Gacularifation Des Biethume bei ben Unterhandlungen Des westphalischen Friedens abgewandt batte, bewog im Sabre 1647 bas Domcavitel ju ber Berpflichtung, nach bem regierenten Bifchofe und Bergoge Johann und feinem postulirten Rachfolger, bem Bergoge Johann Georg. noch 6 Bifdbie ober Coadiutoren nach einander aus bem Gurftl. Saufe Bolftein-Gottorf zu ermablen ober zu poftuliren. Im weftphalifchen Frieben (1648) wurde Diefes Biethum ber evangelischen Rirche bestätigt. Rache bem ber Bertrag bom Jahre 1647 mit bem Bijchofe Friedrich August, bem Bruder seines Borgangers, tem Bifchofe Abolph Friedrich, nachherigem Ronige von Schweden, erloschen war, mahlte bas Domcapitel im Jabre 1756 ben banifden Pringen Friedrich, ben Gobn bes Ronigs Friedrich V., jum Bijchofe. Ale bae Ronigl. Danische Saus in Folge eines mit Rufi= land getroffenen Bergleiche im Jahre 1773 in ben Befit bes Bergogl. Dolftein-Bottorfifden Antheile bes Bergogthume Solftein gelangte, murben bie bagegen bon Danemart an Rugland abgetretenen Grafichaften DIbenburg und Delmenborft, ebe fie noch tem Saufe Solftein-Gottorf übergeben waren, bon ber altern Gottorfiften, ober Raiferlich Ruffiften &inie an die ibr nabe verwandte jungere Gottorfifche Linie. und amar qu= nächft an ben Bifchof von lubet, ben Bergog Friedrich Auguft, überlaffen. Da nach einer Rebenbedingung bes oben ermabnten Bergleiche amifchen Rufland und Danemart, ber Pring Friedrich von Danemart auf fein, im Sabre 1756 erlangtes, Coadjutorat bicfes Dochftifts ju Bunften bes Dringen Peter Friedrich Wilbelm, bes Cobnes bes Bifchofe und Bergogs Friedrich August, Bergicht leistete, ward Diefer im Jahre 1773 von bem Domcavitel jum Coadjutor ermablt, verzichtete aber auf Die Coadjutor-Burbe, megen ber ibn befallenen Bemuthefrantbeit ichon im Jahre 1776. Diese wurde darauf bem Prinzen Peter Friedrich Ludwig von Gol-ftein=Gottorf, von bem Domcapitel übertragen. Rach bem, im Sabre Rach bem, im Sabre 1785 erfolgten Ableben bes Bergoge und Bifchofe Friedrich August, gelangte bas Bisthum an ben bisherigen Coabjutor, ben Bergog Peter Friedrich Endwig, welcher im Jahre 1829 ftarb, bem zugleich mit bem Rönige von Danemark ber lettverstorbene Fürstbifchof in seinem Testa-mente die Curatel über seinen gemuthokranken Sohn übertragen hatte, erfterem ale nachsten Agnaten auch bie Landesabminiftration bes Bergog= thums Olbenburg mit allen Gerechtsamen eines regierenben Landesberrn. Durch ben Saubtidlug ber außerorbentlichen Reichsbeputation bom 25. Rebruar 1803 mard bem Bergoge von Solftein=Olbenburg bae Bisthum und Domcavitel Lubet als Entichadigung für bie Aufbebung bes Eleflether Beferzolle zugetheilt; jedoch nicht als Bisthum, ba es burch bie Friedensfchluffe von Amiens und Luneville fcon im Jahre 1802 facularifirt mar, fondern ber bisberige Bijcof behielt in Folge einer mit ben vermittelnben Machten am 6. April 1803 abgeschloffenen Convention bas Stift ale ein

weltliches Fürstenthum, und es wird noch jest, nachdem der Fürst von Lübek in das Derzogthum Oldenburg sucedirt hat, das ebemalige Bisthum, esige Fürstenthum Lübet, als ein selbsständiges Land verwaltet. Zufolge der erwähnten Säcularisation erhielt der Derzog und Kürstissstöff, als nunmeheriger weltlicher Fürst dieses Landes, die Besitungen und Gitter des bisherigen Lübschen Domcapitels (die Großvogtei) wie auch die Güter des Eustinschen Collegiafsisse. Die damaligen Domherren und Bicarien behielten aber auf Lebenszeit ihre Einkünste; die Capitels und Domherrengebäude sielen aber unter gewissen Bedingungen der Stadt Lübet zu.

Durch den am 6. April 1804 zwijchen dem Fürstenthume und der Stadt Lübek geschlossenen Ausgleichungs und Austauschungs Reces kam an das Fürstenthum das Dorf Wilmsdorf, wogegen die Stadt Lübek die innershalb ihrer Landwehr belegenen vormaligen Domcapitelsdörfer: Genin, Borrade, Obers und Nieder-Büssau, wie auch die im s. g. Travesmünder-Wissel belegenen Domcapitelsdörfer Ivendorf, Brothen, Teutendorf, Gneversdorf, den hof Dänischung und eine Dufe in Scerez erhielt. Es wurden zwar durch diesen Acces von der Stadt Lübek auch die Dörfer Gleschendorf (Stadt Lübekschund die Dörfer die Dufe in Mulfsdorf abgetreten, der das Kürstensthum besigt diese Dörfer nur mit gutsherrlichen Nechten, da die Landeshos beit dem Könige von Dänemark als Derzog von Holstein zusebt.

Durch die französischen und andere Einquartierungen, Requisitionen und Naturallieserungen, besonders in den Jahren 1813 und 1814, wurde dies sehuldensterie Land, mit einer Schuldenlast von reichlich & Millionen Thalern beschwert. Bufolge des Bertrags vom 4. Januar 1839 trat das Bürsenthum dem Dolsteinischen Bollysteme bei, und in dem dieser Convention beigefügten Präliminarvertrag ist eine besser Arrondirung des Kürstenthums in Aussicht gestellt, worüber die Unterhandlungen aber gegen-

wärtig noch nicht beendigt find.

Der jegige Landesregent ift ber, seit bem 21. Mai 1829 regierenbe, Großberzog von Olbenburg, Paul Frie brich August, aus bem Burfilichen hause holftein-Gottorf jungerer Linie. Der Titel bes Landesherrn ist: Großberzog von Olbenburg, Erbe zu Norwegen, herzog von Schleswig, holstein, Stormarn, der Dithmarschen und Olbenburg, Fürst von Lübef und Birfenfeld, herr von Jever und Aniphausen.

Die Staateverfaffung ift erblich-monarchifch und ohne Landftante.

Das Wappen bes Fürstenthums ist ein silbernes Kreuz im blauen Felde, mit einer barüber schwebenden goldenen Bischosmitze, und macht in dem Großberzoglich Oldenburgischen Wappen einen Theil des Mittelschildes, nämlich das dritte Quartier darin aus.

Da das Fürstenthum tein zusammenhängendes Gebiet bistet, sondern aus 10 verschiedenen, von Solsteinischem Gebiet durchschrittenen, Theisen besteht, so ist bessen lage im Allgemeinen nicht anzugeben. Die Stadt Eutin, welche sich etwa in der Mitte des Fürstenthums besindet, liegt unterm 540 8' 16" Br. und unterm 280 16' 45" L vor Kerro.

Das Fürstenthum gränzt theils an bas Herzogthum Dolftein, theils an bas Gebiet der Stadt Lübet, wie sich aus folgender Angabe der einzelnen Theile ergiebt; mit Ausnahme der unter 2 und 3 aufgeführten Abtheilungen, find

bie übrigen gang bon bolfteinischem Bebiete umschloffen.

1. Das Amt und die Stabt Eutin, bas Audbialgut Beng und bas jum Amte Großvogtei gehörige Dorf Gomnig.

Schröbere Solft. Zopogr. I

2. Das Amt Raltenbof und ber größte Theil bes Amts Großbogtei, begrangt bon Solfteinischem , Stadt Lubefer Webiet und ber Oftfee.

3. Die jum Amte Großvogtei geborenden Dorfer: Samberge und Sansfelbe, (von Solfteinischem und Stadt Lübefer Webiet eingeschloffen).

4. Groß= und Rlein=Barnit.

5. Giefelrabe.

6. Trabenort. 7. 8. 9 und 10. Die bas Amt Collegiatstift bilbenben Dorfer Rath= jensborf, Tefdenborf, Tedelwis, Alt-Galenborf, Rannborf, Rlein = Beffet, ber Fürftliche Antheil von Rellin.

Un ben Kurftlichen Dorfern Bulfeborf, Schureborf; Rattau

und Casbagen bat überbem bas Bergogtbum Solftein noch Antheil.

Der Flächeninhalt beträgt eine 8 D. Dr. und bas gange Fürftenthum enthält 1 Stadt (Eutin), 1 Rleden (Schwartau), 8 Borwerfe, 1 Fürfflides Allodialgut nebit Dorf (Beng), 4 Privathofe ober Allodialguter; 78 Dorfer und mehrere einzelne Bofe und Stellen.

Bon ben flugen tommt bier nur bie Schwartaue in Betracht; bie Trave, Barnis und Cleveraue, bie bas Fürftenthum berühren, find

Solfteinische Aluffe.

Die Ditfee befpult bas Fürstenthum bei Rienborf, Timmenborf und Tefchenborf. Unter ben Geen zeichnen fich ber Gruße Ploners, Rellers. Ufleis und Großes Eutiner-Sce burch ibre Schonbeit und reizende Lage Der erftere gebort nur theilweise jum Gurftenthum. .. Der Demmelsborfer = See ift nachft bem Reller = See ber größte im Banbe. Rleinere Geen find: ber Lebeben=, Rucheler=, Iblen=, Jappen= und Rleine Eutiner= See u. f. m., welche fait alle landesberrliches Gigentbum find und in Reitvacht gegeben werben. of army or confine "."

Das Land bilbet größtentheils eine wellenformig flache Ebene. morin Anhöhen, Geen, Bache und liebliche Thaler mit einander abwechfeln. Die Umgegend Gutine, fo wie bas billiche Solftein überhaupt, gebort ju ben fconften Gegenden Nordbeutschlands. Große unangebauete Streden und Saibegegenden findet man im Fürstenthume nicht. Befonderer Ermabnung verbienen bie ichonen Gichen= und Buchenwaldungen, Die fich burch ibre Cultur auszeichnen. Die vorzüglichften Solzungen find ber Riefebuich bei Schwartau, bas Bainbolg und ber Dobau. Alle Walbungen werben bier auf eine bochft zwedmäßige Beife gefcont.

Clima, Producte und gandwirthichaft find wie im bftlichen

Solftein.

Rach ber letten Bablung waren im Fürstenthume 21,028 Ginmobner, barunter 10,678 mannlichen und 10,350 weiblichen Beichlechte. Rach ihrer Religioneverschiedenheit befanden fich barunter 20.964 Lutheraner, 10 Reformirte, 39 Ratholifen, 3 Mennoniten und 12 Jergeliten. Taubstumme wurden 9 gegablt. Auf ber Quabratmeile leben 2628 Menfden.

Die bobern Landesbeborben, welche fammtlich ihren Git in Gutin

baben, find folgende:

1. Die Regierung; 2. bie Juftig=Rangelei; 3. bie Rentetam= mer: 4. bas Confiftorium. Die bochfte Inftang für alle burgerlichen Rechtofachen, Criminalfachen und Civilftraffachen ift bas Dber-Appellations=Gericht in Oldenburg.

Das Fürftenthum ift gegenwärtig eingetheilt in ben Stabtgerichts-

bezirk Eutin, die 4 Aemter Eutin, Kaltenhof, Großvogtei und Collegiatstift und das Fürstliche Allodialgut Benz.

- 1. Der Stadtgerichtsbezirk Eut in enthält die gleichnamige Stadt und bes bazu gehörigen Gebiets. Zahl ber Einwohner (mit Einschluß bes Militairs): 2852.
- 2. das Amt Eutin. Es gränzt im Westen an ben Plöner=See, das Amt Plön, im Norden an ben Preeper und Oldenburger Güterdistrict, im Osten an die Schleswig=Holsteinsischen Fibeicommisgüter und an das Amt Großvogtei (Gömnis), im Süben an das Dorf Nöbel, das Amt Ahrensböf und ben Preeper Güterdistrict. Es enthält etwa 3 N. M. mit 8052 Einwohnern. Auch gehört der öftliche Theil bes Plöner=Sees mit der Insel Vischofswärder zum Amte. Im Jahre 1810 wurde das Dorf Braak vom Amte Großvogtei abgenommen und diesem Amte gugelegt. Es gerfällt in folgende vier Districte:
- a) Stifts Diftrict; Pertinenzien: Bicel mit Stadtbet; Bosau; Bradrade; Daffendorf; Ougfeld; Rietbufch; Alenzau; Liens feld; Loja; Majenfelde; Alein = Neudorf; Thurt mit Graven = bufch, Mahnbruch; Wöbs mit Neuerfrug.
- b) Kirchspiels=Diftrict; Pertinenzien: Bauhof; Beutinerhof; Bodholt; Braat mit Braatermühle; Bretterfrug; Fifsau mit Pfissauerbrüde, Alte-und Neue-Kalthütte; Forshof; Freiheits-häuser; Jägerhof; Krummensee; Groß=Meinsdorf; Neudorf mit Dodauer-Forshof; Neumeierei; Neumühlen; Neverosselbe; Duisdorf; Schäferei; Sibbersborf; Sielbetmid Ziegelei; Sielsbetermoor; Weddeln; Wüstenfelde; Zarnekau mit Poheberg; Reddertrug, Sandselbettrug, Sandselbe
- c) Noten fanter Dit; Pertinenzien: Kreuzfeld; Malente; Maltwit; Reufirchen; Klein=Rüchel mit Abolphshof, Altekoppel, Beuzkamp, Saure=Esche, Kiebighörn, Rathenholz, Reddersfrug, Rübekamp, Schulferkamp, Schwonau, Sielbekerweide, Steinkamp, Oberster= und Unterster=Besterkamp; Notensande mit Baft, Beuzkamp, Drögendiek, Grellenkamp, Gremskamp, Gremsmüblen, Nathenkuhl, Nachuten, Bierth; Sieversdorf; Shren; Timmborf mit Dafkamp; Nalandsichten.
- d) Rebingeborf; Pertinenzien: Bujendorf mit Sashoop; Resbingeborf.
- 3. Das Fürstliche Allodialgut Benz. Es liegt im Bezirfe des Amtes Eutin, wird für herrschaftliche Rechnung verwaltet und hatte früher ein eignes Gutsgericht. Gegenwärtig genießen nun der Dof mit den dazu gebörigen Gutsherrlichen Endererien, so wie der Berwalter oder Pächter mit ihren Familien den befreiten Gerichtsstand, wogegen die zum Gute gehörigen Besthungen unter das Amt Entin sortiren, welches auch die Berwaltung des Polizeis und Armenwesens vorzunehmen hat. 224 Einwohner.

Pertinengien: Beng (Sof und Dorf) mit Tijdergangstathe, Lan= genreihe, Schwonauertathe, Bogtefathe, Borfprachsfathe.

4. Das Amt Kaltenhof. Es gränzt im Often und Westen an das Amt Größvogtei, im Norden an das Amt Ahrensköf, im Süden an das Gebiet der Stadt Lübek. Die Größe beträgt etwa 1 D. M.; 2998 Einswohner.

Pertinenzien: Raltenhof; Rleinmühlen; Neuhof, Offenborf mit Areugtamp; Ovenborf (hof und Dorf) mit Bierftuden; Ratfau (g. Thl.), Renfefelb; Alt- und Neu-Ruppersborf; Schwartau;

Geereg; Geereger=Duble; Bilmeborf.

5. Das Amt Großvogtei. Es besteht aus acht von einander getrennt liegenden Theilen. Der Hauptheil gränzt im Norden an das Amt Ahrensböt, die Stadt Lübeker Dörfer Curan, Malkendorf, Dissau, im Besten an das Amt Reinseld und das Stadt Lübeker Dorf Krummbet, im Süden, an die sogenannten Lübschen Güter und an das Gebiet der Stadt Lübek, im Osen an die offee. Das Amt Kalkenhof wird von diesem Amte saft eingeschlossen. Der Flächeninhalt beträgt etwa 2½ D. M., mit 6239 Einwohnern.

Perkinengien: Arfrade mit Arfraderhof; Groß = Barnin mit Spadmühle (Drahtmühle); Alein=Barnin; Cashagen (3. Ihl.) mit Spandau; Cleve mit Landwehr; Giegelrade; Gömnin; Grammersdorf; Handwehr; Giegelrade; Gömnin; Grammersdorf; Handwehr; Handwehr; Handhof; Hansfelde mit Handwehr; Poggenpohl; Demmelsdorf; Porsdorf; Hubertedorf; Niendorf; Doerne wohlde; Pansdorf; Groß= und Alein=Parin; Pohnsborf; Nohlsdorf; Sarkwin; Schürsdorf (3. Ihl.); Tankenrade mit Glasshütte, Redderkathen, Wohlde; Techau; Groß= und Alein=Tim= mendorf; Trabenhorn; Warnsdorf; Wulfsdorf (3. Ihl.) mit Bauland.

6. Das Amt Collegiatstift. Es ift nicht arrondirt und besteht ans vier abgesonderten Theilen, die sammtlich im Lande Oldenburg liegen: Das Amt ist im Jahre 1825 durch die Bereinigung der ehemaligen Entinischen Collegiatslifte Dörfer Altz Galendorf, Nanndorf und Nathe jensdorf mit den zum Amte Großwogtei gehörenden vormaligen Bicariensdörfern Techelwiß, Teschendorf, Klein-Wesselet und Nellin (Fürstl. Antheile) errichtet. Der Klächeninbalt beträgt + D. M. mit 663 Einwohnern.

In tirchlicher hinficht zerfällt das Fürstenthum in 6 Rirchspiele, namlich Eutin, Bosau, Reufirchen, Malente, Renfeseld und hamberge. Bei biesen Kirchen sind 7 Prediger angestellt, die unter einem

Superintenbenten fteben.

Im Fürstenthume find 54 Bolfoschulen, nebst einer Gelehrtenschule und einer höhern Töchterschule, lette beide in Eutin, so wie eine Privatschule in Schwartau, welche insgesammt von 4066 Kindern besucht werden.

## III. Die freie und Sanfestadt Samburg.

Das Gebiet der freien und hanfestadt hamburg, theils vom herzogthume holftein, theils vom Königreiche hannover umgeben und theils an der Mündung der Elbe belegen, besteht aus eigenthümlichem und mit Lübef gemeinschaftlichem Gebiet (Umt Bergeborf).

Das Areal beffelben beträgt (mit Ausschluß bes Umts Bergeborf) 64

D. Meilen und Die Rabl ber Ginwobner: 168,658.

Der Boben ift im Allgemeinen flach; lange ber Elbe und auf ben Elb= infeln fchwerer Marfcbboben.

Das eigenthumliche Stadtgebiet wird eingetheilt in

A) bie Stadt Samburg.

B) bas Patronat ber Borftabte.

1. St. Georg mit am Stadtbeid, einem Theile bes Sams merbroots und bem Bullerbeid.

2. St. Pauli mit ben Diftricten beim neuen Ramp (vormals Schulterblatt), bei ber Delmuble und bei ber Glasbutte.

C) bie gandberrenichaft ber Geeftlande. Diefe begreift:

a) biejenigen Diftriete ber vormaligen Landherrenschaft bes hamburger Berges, welche außerhalb ber Grangen ber Landherrenschaft ber Borftabte belegen find: Die Gegend ber Begrabnispläte au gerhalb bes Dammthors, ben botanifchen Garten, bei ben Sandgruben, bie Gegend ber Sternschange mit Frühlingshube, bei dem Judentirchbofe, bei bem rotben Baum und an der großen Alfter.

b) Die zur vormaligen Landherrenschaft von Damm und Dorn gehörigen Districte, welche außerhalb der Gränzen der Landberrenschaft der Borftädte belegen find: Damm und Dorn mit den dazu gehörigen Pertinenzien Dammerdeich; Beide efrug; Burgfeld; Ruhmühle; Lübscher-Baum; Mundsburg; Schlachterbof; Schürbet; Uhlenhorft mit Papenwärder; Fuhlsbüttel mit Gnadenberg; Puse.

e) bas gefammte vormalige Landgebiet bes hofpitals jum beiligengeift: Barmbet mit Friedrichsberg; Ronnhaide; Eilbet; ho=

henfeld, Sandfrug.

d) das gesammte vormalige Landgebiet des Alosters St. Johannis mit Ausnahme des Hinnasdifricts in der Borstadt St. Pault, welcher zur Landhertenschaft der Borstädte übergegangen ist: Altez und Reue-Rabe; bei der Alfrer; Alfrerberg; Pöseldorf; Darvstehude; Grindel mit Grindelberg; Grindelhof; Schäferkamp; Großz und KleinzNosenhof; Einsbüttel mit Belle-Alliance; Deussenhof; Hobelust; Eppendorf; Winterhude; GroßzBorstel mit Alsterkrug; Jägerhans; Müblenkamp; Alfrerdorf und Ohlsborf. e) das vormalige Gebiet des Hophitals St. Georg, mit Aus-

nahme bes Dofvitalbiftriets in ber Borftabt St. Georg, melder gur Landberrenichaft ber Borftabte übergegangen ift: Langenhorn; Klein-Bor-

ftel: Strudbolt und Berne.

f) tie fammtlichen Gebiete ber Baloberrenfchaft: Boblbborf, Oblitebt, Groß-Sansborf, Beimoor, Schmalenbet, Bolfs-

borf, Farmfen mit Rupferdamm und Lehmbroot.

D) die Landherrenschaft der Marschlande, im Süden der Bille belegen, gränzt im Often an das Amt Bergeburf, wird südlich theils von der Bille umschlossen, theils besteht sie aus Elbinseln, welche theilweis zu dannover gehören. Sie begreift: Billwärder (District) mit Billwärder=Ausschlangen, Rettelburg; hedfathen, Billwärder=Insel, Rosthenburgsort, Billwärder=Neuerdeich, Bullenhusen, beim Eichbaum, Krapphos, hinter dem Horne, bei der Schlengen, beim Eichbaum, Krapphos, hinter dem Horne, bei der Schlensen, Große und Klein=Dradenau; Finsenwärzer (3. Thl.) mit Aue, Norder=Elbdeich, Neß; Grasbroot mit Bleicherweg, Brootsborstraße, an der Elbe, Langerweg, Mittelweg, am Oberhasen, Rahmenweg, Sandthorstraße, vor dem Sandthore, am Stadtgraben, am Strande; Gresenhos; Griesenwärder (Waltershos) mit Augenbergen, Kraue (3. Thl.) Moordurg mit Moorstathen; Moormärder mit Buntehau

(Moormarber=Sand); Müggenburg; Riedernfeld; Ochsenwars ber mit Gauert, Reudorf, Ortkathen; Peute; Reitbrook mit Curslaker-Schleuse, hei ber Fähre, bei der Stange; Noß; Rusgenbergen; Spadeland mit Weidehaus; Tatenberg; Großsund Klein-Beddel; Wasserburg.

und Rlein-Beddel; Wafferburg.

E) Das Amt Rigebüttel; 15 Meilen von Hamburg entfernt, wird nördlich und westlich von der Elbe und der Nordsee, östlich von dem Alten-lande und ställich von dem Amte Dorum (Könige. Hannover) begränzt,

und hat ein Areal von etwa 13 D. M.

Es wird hinsichtlich ber Berwaltung in 2 Schultheißenschaften eingestheilt: die Schultheißenschaft Ripebüttel und Groden und die Schultheis genschaft Dose und Altenwalde. Zurerften gehören Abschnebe, Brastenland, Groden, Reuefeld, Ripebüttel, Süberwisch (3. Ihl.) und die Offeite Curhavens; zurletten gehören: Arensch, Behrensch, Brokeswalde, Dose, Duhnen, Gudendorf, Holte, Reuwert, Orte, Sahlenburg, Spangen, Stidenbüttel, Süberwisch (3. Ihl.), Westerwisch und die Westeite Curhavens.

An der Elbe hat Dieses Amt einen etwa 1 Meile langen, ftarten Deich, beffen Unterhaltung bem fleinen Marschofftricte große Roften verurfacht.

Die Bolfsahl ift bei ben einzelnen Artifeln jum Theil nach ber letten gablung (1836) bemerkt. Sie beträgt aber jest im Gangen etwa 5519.

Sinfictlich ber firchlichen Berwaltung ift zu bemerten, bag bem Senate und bem Collegium ber Sechsziger Die firchliche Regierung-gemeinfchaftlich guftebt. Die firchlichen Angelegenheiten nicht lutherischer Chriften find einer Deputation, bie aus 1 Syndicus, 1 Senator und 2 Sechszigern beftebt, übergeben. Das Minifterium besteht aus ben Vaftoren, Archibiaconen und Diaconen ber funf Sauptfirchen, bem Paftor am Baifenbaufe und ben Paftoren in ben Borftabten. Die weltliche Rirchenverwaltung ftebt unter bem Rirchencollegium, welches aus zwei Genatoren als Rirchfpieleberren und ben Juraten bestehen. Außer ben in ber Topographie im Artifel Samburg aufgeführten Rirchen fint im privativen Webiete noch folgende Rirchen vorhanden: 1. in ber landberrenschaft ber Beeftlande: gu Eppenborf und Samm; 2. in ber Landberrenschaft ber Marichlande: au Allermobe, Billmarder, Moorburg, Moorfleth und Ochfen= marber; 3. im Amte Rigebuttel: ju Altenwalde, Dofe, Groben und Ripebüttel.

(Das Weitere f. m. im Artifel hamburg I. Bt. G. 248).

Ferner gehört ben beiben Stäbten Samburg und Lubef gemeinschaftlich . Das Amt Bergedorf.

Ce besteht aus der Stadt Bergedorf, ben Bierlanden, (nämlich ben 4 Landschaften wornach es benannt ist: Curslaf, Altengamm, Reuensgamm und Kirchwärder), nebst bem Dorfe Geesthacht. Es besteht aus zwei Abtheilungen, wovon die größere die Stadt Bergedorf und die Lierslande, die kleinere aber die Feldmark Geesthacht enthält; erste 2 Meilen und lette 4 Meilen sübbstlich von Samburg entfernt.

Der Flächeninhalt bes Amtes beträgt nahe an 1½ D. M., barunter ift 5314 Morgen, 279 D. R. bedeichtes Land, 1330 Morgen 78 N. unbedeichse Land, den Morgen zu 600 D. R. hamb., und 1024 Scheffel 100 D.

R. Geeftland, ben Scheffel ju 200 D. R.

Aahl ber Einwohner etwa 12,000. In gerichtlicher Beziehung sieht das Amt unter dem in Bergedorf wohnenden Amtsverwalter, in administrativer find bie Bierlande in 18 Bauerschaften, beren jeber ein Sauptmann vorsteht, eingetheilt. Jebe Landschaft hat ihren Landbogt. Rach einem Privilegium bes Bergogs Johann bon Sachsen erhielt bas Amt im Jahre 1275 bas lubiche Recht.

Die Landschaften Altengamm und Curelat haben ihren gemeinschaftliden Deichverband; Renengamm und Rirdmarter aber jede ihren befonbern. Die lange ber Elbbeiche (Augenbeiche) beträgt 4651 1 D. R., bie ber Binnendeiche 11,3124 R. Die Dberaufficht über bie Deiche führt ber Umteberwalter in Bergeborf, bem ein Sausvogt untergeordnet ift.

# IV. Die freie und Sanfestadt Lubek.

Das Gebiet ber freien und Sanfestadt Lübet ift nicht arrondirt, sonbern besteht, bas mit Samburg gemeinschaftliche Umt Bergeborf ausgeschloffen, aus 10 verschiedenen Theilen; nämlich 1. ber Saupt- voer gufammenhangenbe Theil um bie Stadt Lubet, welcher nordlich an bie Office und fublic an bas Bergogthum Lauenburg grangt. Die enclavirten Theile 2, 3, 4, Malfendorf; Curau und Diffau; Rrummbet und Rrummbeter Soffelb, 3 Enclaven, welche fublich und öftlich von bem Rurftenthume Lubet, nordlich und weftlich bon bem bergogthume Solftein begrangt find. 5, bie Dorfer Utecht und Schattin, find gang bon bem Fürftenthume Rageburg und bem Rageburger Gee umichloffen. 6, Die Dorfer Girterade und Ducheleborf, bom Bergogthume Lauenburg umgeben. 7, Die Ortichaften Behlendorf, Albefelde, Giefeneborf, Barmedorf und Sollenbet, bom Berjogthume Lauenburg begrängt. 8, die Ortschaften Riperau, Ruffe und Poggenfee, theils vom Großherzogthum Metlenburg = Strelip und theils bom Bergogthume Lauenburg umgrangt. 9, Die Dorfer Groß= und Rlein= Schretftaten, fo wie 10, Tramm, ebenfalls im Begirte bes Bergogthums Lauenburg.

Das Areal bes gangen Gebiets, Bergeborf mit 11 D. M. nicht mitbe-

griffen, beträgt nabe an 51 Quabrat-Meilen.

Nach ber Berichiebenbeit ber burgerlichen Rechte ber Bewohner, ber Berichtsbarteit und anderer administrativen Berhaltniffe, besteht bie Gin= theilung in Stadt und Land. Das Land aber gerfällt wieder in Gebiet innerhalb ber Landwehre, und Bebiet außerhalb ber Landwehre.

- 1. Innerhalb ber Landwehre liegen folgenbe Ortschaften:
- a) Bor bem Burgthore: Die nachften Umgebungen bor biefem Thore; Bertramshof; Brandenhof; Ballaftuhl; die zweite Fifderbube; Gothmund; Sohemarte; Jeraeledorf; Raninden= berg; bie 3 Lauerhofe; Marly; Schlutup; Schwarzmühle; Stof= fereborft; Strudfabre; Treibelbutte und Beelve.
- b) Bor dem Solfteinthore: Die nächsten Umgebungen bor biefem Thore; Buntetub; Einfegel; Fintenberg; Sobenftiege; Rrempelsborf; Lachewehr; Rebenhof; Reuhof; Padelugge mit Do= henftiege; Roggenhorft; Rothenhaufen; Schönboten; Stein= raber Dof; Steinraber Baum; Strudmuble; Treme und Bormerf.

- e) Bor bem Müblenthore: Die nächften Umgebungen vor diesem Thore; Rieder Buffau; Erummefferbaum; Elswighof; die erste Fischerbude; Genin; Grönauerbaum; die Horst; Anhlbortt, Schnafteingshof; Petri Ziegelei; Ringstedtenhof; Nothbet; Schnaftentoppel; Strednit; Vorrade; Walkmühle; Meberkoppel.
  - 2. Außerhalb ber Landwehre.
- d) Mit bem haupttheile bes Gebiets zusammenhängend: Absalonshorft; Baumsberg mit Baumbreitskoppel; Beibendorf; Blankensee; Bothenhorst; Brandenmühle; Brothen; Brömbsenmühle; Brunshorst; Ober-Büssaus Cronsforde; Crummerst (Hof und Dors); Dänischung; Dummerstors mit Drift; Heibe; Nachtpoppelz Mobhöhlen; Falkenhusen; die britte Fischerbute; Eneversdorst; Rlein-Grönau; Harbesborst; Herrenfähre; Herrenwit; Ivendors mit Bornteich; Kütenig mit Schlüterkathe; Moisling; Movrgarten; Müggenbusch; Näblerhost; Niemark, Miendors; Nienhüsen; Pöppendors; Neeke; Könnau; Siems; Teutendors; Travemünde (Stadt); Walbhusen und Bulsstors.
- e) Die Enclaven im herzogthume holstein: Curau und Diffau, Krummbet und Malkenborf.
- f) Die Enclaven im herzogihume Lauenburg: Albsfelbe; Behstendorf; Giesensborf; harmsborf und hollenbet; Rufse und Poggensee; Riperau; Sirksrade und Dückelsborf; Großs und RleinsSchreiftaken; Tramm.

g) Die Enclavem im Großherzogthum Meflenburg = Strelit (Für=

ftenthum Rabeburg): Utecht und Schattin.

Das Gesammareal der Hölzungen der Stadt Lübek beträgt etwa 4634 Ton., die Tonne zu 240 D. R. Die dem St. Johannis Jungfrauen Stift gehörigen Hölzungen haben ein Areal von 1038 Ton. und werden in 3 Daubtreviere: Schattin, Waldbufen und Wusserdereilt.

Für die Bewaffnung hat das Gebiet 5 Bezirks-Eintheilungen, nämlich Burgthor=, Holsteinthor=, Mühlenthor=, Riperauer= und Travemünder=

Begirt.

In firchlicher Beziehung ist Stadt und Land nicht bestimmt geschieden. Bu den 5 Kirchspielen der Stadt geboren die Bewohner vor den Thören und mehrerer nahe liegenden Ortschaften; die Lorenzfirche vor dem Holsteinthore wird, als Filial der Petrifirche, hierher gerechnet. Die übrigen Theile des Landgebiets enthalten ebenfalls 5 Kirchspiele (Behlendorf, Genin, Russe, Schlutup und Travemunde).

Mehrere biesseitige Ortschaften sind außerdem auswärts eingepfarrt, und viele auswärtige zu Kirchspielen in Landgebiete. — Das Amt Berz gedorf ist bereits S. 80 beschrieben. — Ueber die den Lübeker Kirchen und milden Stiftungen in Dolstein mit autsberrlichen Rechten ausbeende

Dorficaften bergleiche borbin G. 71.

Ueber folgende vergangene Ortschaften u. f. w. sindet fich in der Toposgraphie bas Räbere.

Aendebytel, Alfersdorp, Alsfleth, Asfleth, Asseburg, Bekenborg, Bishorst, Bitterslohe, Bodenstorf, Böckelnburg, Bötern, Bole, Boordorp, Bothop, Boytzenwerder, Bramhorst, Bredenbek, Brodensdorf, Bropen, Brunswig, Bunstorf, Bulshovede, Bunendorf, Capellenwurth, Colbergerhof, Corsbroke, Crampowe, Devenz, Dickendorp, Dicksanderkoog, Dragersdorp, Drecksee, Dudendorf, Ebbenthorp, Eggersdorf, Elersdorf, Emering, Farwitz, Fasanenhof, Unserer lieben Frauenhof, Fredemöhl, Fresendorf, Friedrichsberg, Ganale, Gastorf, Giskau, Hagedorn, Hagen, Hale, Hambuns, Hanevale, Hardendorp, Harkendorf, Hasenurte, Hatzburg, Hedingerode, Hemmerveld, Henscherade, Herbekhagen, Hirm, Hodemer-Capelle, Hödemoor, Höfen, Hollendesdorpe, Holm, Holmersdorf, Hondt, Hunningsleth, Jungfrauenort, Kahlenroth, Katharinenhof, Kattes krog, Katzburg, Kiebitzburg, Kellingdorp, Kempenrode, Klamseke, Klinkword, Kodieke, Kösterhof, Kosclau, Krambek, Kysbye, Langendiekstad, Langenhorst, Lanke, Lanken, Lehde, Lepelkendorp, Alt-Lübek, Lütkenbarg, Lütkenberg, Lützwede, Lugendorp, Luttern, Lünowe, Marienburg, Metacs, Middeldorp, Mönkerccht, Molken-weide, Niebuhrslust, Nordstede, Noresse, Nygenbode, Nygenlande, Nygenstatt, Oesterwisch, Olausburg, Olbarwurden, Oldendorp, Oldenerpe, Oldensören, Paschburg, Peterswarf, Pilgerruhe, Philippshorst, Postin, Priwitz, Putthusen, Pulverbek, Puppendorf, am Raacrteich, Raboyse, Raduardshagen, Randesweide, Rastleben, Reimersholm (Reimershorst), Rizendorf, Rothenmühle, Saaren, Sandtfördt, Schallikendorf, Schierenbek, Schlüse, Schockenbüttel, Schönehorn, Schönkamp, Schonehrook, Schreyenhouve, Schwo-nau, Scove, Simonsclus, Sindesore, Sören (Oldensören), Speckenbek, Spricksee, Stapelfeld, Steenmarn, Stellau, Stellerburg, Streiwisch, Sucksdorf, Süderhusen, Temeke, Thowall, Tielenburg, Tip-Wisch, Sucasdori, Studerhusen, Tellenke, Thowan, Itelenburg, 11ppersloe, Tötel, Uhlenhorst, Ulfsburg, Utlede, Uppenfleth, Veldemhof, Vellin, Vierenden, Vogelsang, Vruwenburghe, Walzingedorp,
Waterburg, Wedole, Wegnitz, Welana, Wentorp, Werhövet,
Westedeloge, Wigersrade, Wildesscarne, Wilredessleth, Wilriksmoor, Wilsowermühle, Wippendorp, Wüstenfelde, Wulfsborstel,
Wulfsburg, Wurthhemme, Ylsol, Ysmaedowae, Zwing den Schalk.

ecose@<del>@@</del>@@@@#######@@@@@@

Albek. Aus ben Wiesen zwischen Schülp und Loop (Amt Bordesholm) sammelt sich Wasser, und fließt unter dem Namen Nalbek, südlich von Krogsaspe, nach der Bünzeraue. Bei sehr hohem Wasserstande des Einselder-Sees hat die Aalbek von dort einen Zusluß. An der Landstraße von Neumunster nach Nortorf führt südlich von Krogaspe eine Brücke über den Bach.

Malfathe, f. Renbeburg.

**Nasbüttel**; Dorf 2 M. nordwestlich von Jhehoe, im Gute Hanerau; Ksp. Scheneselb. (Eine Bauerstelle ift zu Habemarschen eingepfarrt.) — Dieses Dorf enthält 11 Bauerstellen (von  $4\frac{7}{48}$  bis  $\frac{3}{48}$  H.), 2 Kathen mit und 3 Kathen ohne Land  $(4\frac{2}{48}$  H.). — Rebenschule (16 K.), 1 Volkorst. — Heir ist eine Ziegelei. — Zahl ber Einwohner: 116, worunter 1 Schmied und 1 Weber. — Areal: 236 Ton., die Tonne zu 320 D.R. — Bon den 598 Tonnen uncultivirten Ländereien wird setzt vieles urdar gemacht. — Der Boden ist nur von mittelmäßiger Art, größtentheils sandigt; doch wird bier Mergel gesunden.

Abfalonshorft; ein einzelnes haus im Gebiete ber Stadt Lübef außerhalb ber Landwehr, am rechten Ufer ber Wafenis, nahe bei Falfenhusfen; Rip. Aegibien in Lübek. — Bahl ber Einwohner: 6.

Abfchnede; einzelne Sofe und haufer zwischen Groben und Altenswalde, zum Amte Ripebuttel gehörig; District Groben; Afp. und Schuldistrict Groben.

Mbtei, f. Rammerland.

Achterhörn. District 1 M. nordwestlich von Wilster; Amt Steinsburg; Wilstermarsch; Kspv. auf der alten Seite, und zur Brosinderducht geshörig; Ksp. Wilster. Dieser District enthält 9 höfe und 3 Kathen. — Schule (30 K.). — Zahl der Einwohner: 96.

Achterkamp, f. Sornerfirchen.

Achtermoor; 5 Nathen im Gute Bahrenfleth; Afp. und Schulbistrict Reuenkirchen.

Achternholt, f. Schloburg.

Acterichlag, f. Curslat.

Achterwehr; Dorf an ber Eider, im Gute Hohenschulen; Ksp. Flembube; enthält 4 Bollbusen und 8 Kathen. — hier ist ein Wirthshaus, mit dem eine Essigs und Bierbrauerei und auch eine Brennerei verbunden ist. — Unter den Einwohnern sind: 1 Schmied und 1 Schneider. — Schuldistrict Flemhude. — Areal: 254 Ton. 121R., die Tonne zu 240 D. R. (299 Steuert.). — Der größte Theil des Bodens ist sehr gut, ein leiner Theil aber nur von mittelmäßiger Art; die Wiesen sin bebenfalls nicht sehr einsträssich. — Durch das Achterwehrer Dorsland, Kubhausbraak genannt, sließt ein Bach vom Ahrensee nach dem Mestensee, der Ahrensgraden, welcher

nebst der darin befindlichen Aalwehre ein Eigenthum von Marutendorf ist. — Der, bei Achterwehr befindliche, Brüdenpaß ist in militairischer Rücksicht wichtig.

Adeboe; Diftrict im Amte Steinburg; Wilstermarsch; Aspv. auf ber neuen Seite; zur Eeklakerbucht gehörig; Asp. Wilster; enthält 25 Stellen mit und ohne kand. — Schuldistrict Nordtork. — Zahl ber Einwohner: 152, worunter 1 Victualienhändler und 1 Schuster.

Mderhof, f. Marly.

Acterhofsfoppel, f. Bertramshof.

Adolphshof; Borwerf, 1 M. nordöstlich von Eutin, im Fürstenthume Lübef; Amt Cutin, Motensander Drt; Ksp. Nüchel. — Avolphshof ward im Jahre 1775 in 12 Parcelen getheilt, von denen 4, nämlich Beugkamp, Saure Esche, Oberster und Unterster Westerkamp zusammen in Zeitpacht ausgethan sind. Die Parcelen Nathenholz und Schwonau bilden eine Erbpachtselle, und die übrigen Parcelen, zu denen im Lause der Zeit noch Eine gefommen ist, sind ebenfalls vererbpachtet und heißen: Kiebishörn, Alte Koppel, Mübekamp, Nedberkrug, Schulferkamp, Sielbekerweide und Steinkamp. Der Stammhof Noolphshof (200 Zon.), wozu 3 Kathen gehören, liegt im Dorfe Klein-Nüchel. — Schulbisrick Klein-Nüchel. — Zahl der Einwohner: s. Klein-Nüchel. — Schulbisrick

Abolphshof, f. Stoltenberg.

Aebtisinwisch, (Epsenwisch); Dorf 14 M. nordwestlich von Biller; in der Wilfermarsch, Kirchspiel Wilfer; zum Kloster Ipeboe gehörig; enthält 10 Kathen mit, und 6 Kathen ohne Land. — Diese Ortschaft ist vom Mühlenzwange befreiet. — Schuldistrict Achterhörn. — Areal: 187 Steuerstonnen.

Aendebytel; ein ehemaliges, in Walbemars Erbbuche aus bem Jahre 1231 vorkommendes, Dorf in Norderdithmarschen; Rip. Lunden, welches durch Ueberströmungen der Eider längst zerstört ist.

Uffteet , f. Dorfbucht.

Agthorst; Dorf 14 M. nörblich von Wilfter; Amt Rendsburg; Kirchsspieloggei und Kip. Schenefeld; enthält 5 Halbb., 1 Orittelh., 3 Achtelbi und 1 Kathe. (32% Pfl.). — Schule (25 K.). — Jahl ver Einwohner: 185, worunter 1 Schmied, 2 Schuster und 2 Schneider. — Areal: 374 Steuert.; darunter 120 Don. Wiesen. Der Boden ist von guter Art; Wiesen sind wenige, aber Hölzung, besonders Busch und Moor, in Uebersluß vorhanden.

Ahrenlohe; ein zerstreut liegendes Dorf, 3 M. nordwestlich von Pinsneberg; Derrschaft Pinneberg; Daus und Baldvogtei; Ksp. Mellingen; enthält 1 Viertelh., 2 Sechstelh., 11 Zwölftelh., 724 H. und 9 Andbauersetellen. (Psugs. s. Esingen). Eine Sechstelhuse an der damburger Landstraße heißt Augenrenzel und 1 Sechstelh und 1 Zwölftelh., 2 Wirthsbäuser an derselben Landstraße, werden Oha genannt. — Schule (80 K.). — Zahl der Einwohner: s. Esingen, worunter 1 Schmied, 1 Schuster, 1 Tische ler und 3 Weber; auch wohnt bier eine Hebamme. — Areal: s. Esingen. — Der Boden ist ein guter Mittelboden; die Möre sind bedeutend und für die Einwohner sehr einträglich.

Ahrensberg, f. Dörnid.

Uhrensbot; Fleden im Amte gleiches Ramens; gwijchen Bubet und

Plon. — Die Gegend biefer Ortschaft war niedrig, sumpfig und ftart bewalbet, und nach ber Ausrodung entftand nach und nach bas Dorf nebit einer Capelle mit einem Marienbilbe, wohin ftart gewallfahrtet warb. - Schon um bie Mitte bes 14 Jahrhunderte hatte man bie Abficht, in Diesem Orte, ber feinen Ramen von Mar (Abler) und Bot (Buche) hat, ein Rlofter gu ftiften, und ber Graf Abolph ichentte bagu bas neu entftandene Dorf Abrensbot und fpater bas Patronat an ber bortigen Pfarrfirche, fo wie ber Archibiaconus in Schwerin, Jacob Rrumbed, theils ein Capital belegte, theils ein Testament zu Gunften bes Rlofters, welches bamale für Nonnen bestimmt war, errichtete. — Im Jahre 1397 ward Diefes Rlofter bem Rarthäuserorben überlaffen und 1399 mar es von Monden bewohnt. - Das Rlofter befaß eine Capelle bei Plon und eine, unweit ber Solftenbrude belegene, Rlaufe, wo mahrscheinlich bie Wohnung bes Priefters mar, außerbem ein ansehnliches Gebiet, bas jegige Amt Abrensbot, ben bof und Die Müble Bellin, ben hof und bas Dorf Schwonau, bas Gut Schontamp mit ber Müble, Bobenborf (vielleicht Boben im A. Rethwisch) und Cleveez. - Bur Beit ber Reformation war bas Rlofter fehr verschuldet und im Lübetischen Rriege, 1534, ward es von ben Lübefern gebrandschatt; in ber Erbtheilung, im Jahre 1564, fam es an ben Bergog Bans b. j., und balb barauf ging es ein. Das Aloftergebäude ließ ber Bergog Sans, im Jahre 1584, abbrechen, und aus ben Materialien ward zum Theil in ben Jahren 1593 und 1601 bon bem Bergoge Johann ein Schloß erbauet, worauf ber Bergog Joachim Ernst fpaterbin residirte. Nachdem die Wittme bes Bergogs Joachim Friebrich, Juliane Louise, bier im Jahre 1740 gestorben mar, marb bas Schlog abgebrochen. - Das Dorf Abrensbot ward 1593 niebergelegt und bie ganbereien tamen an bas Fürftl. Borwert. - Ahrensbot besteht jest außer ben Beamten=, bem Prediger=, bem Organisten= und ben Armenbaufern aus 84 Fledenshäufern (220 Pfl.). - Die, ber Jungfrau Maria geweihete, Rirche foll im Jahre 1328 von bem Grafen Johann bem Milben erbauet fein; fpatterbin murbe fie bem Rlofter untergeordnet. Gie ift größtentheile gewölbt und marb im Jahre 1828 verschönert. Der Thurm hat eine fleine Spige. - Der Rönig ernennt ben Prediger. — Schule (167 Kinder). — Im Fleden ift bie Wohnung bes Amteverwaltere und Sausvogte bes Amte, auch find bier 1 Apothete, 7 Birthebaufer und 1 Bollfragen = und Drathgewebe = Fabrit. -Babl ber Einwohner: 1019, worunter 2 Mergte, 1 Abvocat, 2 Raufleute, 2 Rramer, 2 Uhrmacher, 1 Goldschmied, 4 Mufici, 3 Kruger, 1 Beifgarber, 4 Zimmerleute, 8 Tifchler, 2 Maurer, 10 Schufter, 10 Schneiber, 4 Schmiebe, 3 Schlößer, 2 Nagelichmiede, 4 Bader, 3 Schlachter, 2 Töpfer, 4 Rabemacher, 2 Böttcher, 3 Glafer, 5 Sattler, 1 Garber, 2 Maler, 1 Farber, 1 Butmacher , 1 Mutenmacher, 1 Rlempner, 1 Reifer, 1 Drecheler und 2 Beber. - Bunfte find bier: Die combinirte Bunft ber Bimmerer, Maurer und Tischler, Die combinirte Zunft der Schmiede und Schlösser, die der Schuster und die der Schneider. — Eingepfarrt sind: vom Amte Ahrensböt: Ahrense bot (Borwert), Barghorft, Barghorftermoor, Blodeberg, Gistuble, Flortenborf, Grevenhagen, Gonereteich, auf bem barberge, Bedfathen, Belbahl, Dobenleuchte, Bolftenborf, bolftendorfermoor, Kattenberg, Kelshagenerfeld, Lebap, Neus hof, Piegensach, Spechserholz, Wahlsdorferholz, Walkmühle, Bilbfoppel. Bon ben Lübschen Stadt=Stifteborfern: Schwochel.

Ahrensbot; ein im Jahre 1775 niedergelegtes Borwert, im Rfp. gleiches Ramens; Amt Ahrensbot. — Nachdem von diesem Borwerke etwa

500 Tonnen zu geschlossenen Hölzungen, etwa 900 Tonnen zu Rathenlandereien, und etwas Land sür Königl. Beamte abgenommen war, kamen zur Mustheilung 1116 Tonnen, die Tonne zu 320 D.R. Diese wurden ursprüngslich in 41 Parcelen gelegt, und 21 davon mit der Bebauungsverbindlickeit. Die Größe der Parcelen war von 20 Tonnen bis 87 Tonnen. — Die Zahl der bebaueten Parcelen in jest 94 größere und kleinere, nehft 6 Kathen ohne Land (144 Pfl.). Einzelne Stellen heißen Kattenberg, Wildsoppel, Barghorstermoor, Dolftendorfermoor, Eisfuhle, Kelshagenersfeld, Bahlsdorferholz. — Schuldiftriete Ahrensböf, Holstendorf, Barghorst und Hohenhorst. — Zahl der Einwohner: 531, worunter 1 Krüger und 2 Schuster. — Dier ist eine Ziegelei. — Arcal: 583 Steuert. — Der Voden ist theils lebmigt, theils moorsat.

Ahrensburg; abeliches Gut, an ber Landfrage von Samburg nach Olbesloe, 3 Meilen norboftlich von Samburg, im Inchver Guterbiftricte; Afp. Wolbenhorn. — Dieses Gut wurde im Jahre 1550 von dem Könige Friedrich II., dem berühmten Feldmarschall Daniel Nanhau, welcher vor Warburg bas Leben berlor, geschenft, und beffen Bruber, ber Amtmann gu Fleusburg, Peter Rangan gu Schierenfee und Troyburg, erbte bas Gut. Diefer erbauete bas noch borhandene Schlog und gab ihm ben Namen Abrenebura, ba es vorber Olden = oder Woldenhörn bieg; er ftarb 1602; bar= auf befaß es beffen Bittme, Margareta Ranhauf, aus bem Saufe Siagen. und nach ihrem Tobe ging bas But an ben Bruderfohn Peter Rangaus, Namens Anton Rangau über. 3m Jahre 1630 war Can Rangau gu Emfendorf Befiger; barauf folgte Benedictus Rangan, welcher 1654 obne Erben ftarb, und feinem Bruber Detlef Rantan bas Gut binterließ; nach feinem Tobe tam Die Wittwe Cay Rangans, Magbalena, geb. Pogwifch, in ben Befit und befag es 1669; 1690 ber Raiferliche Reichshofrath Tonnies Graf Ranhau zu Emtenborf; barauf fein Gobn Chriftian Graf Ranhau zu Emtenborf, welcher 1710 ftarb; 1710 beffen Bittme, beren einzige Tochter fich im Sabre 1715 mit bem Reichshofrathe Grafen Detlef Rantan gu Bienebet bermablte, welcher 1746 ftarb und bas Gut feinem Gobne, bem Rammerberen Grafen Chriftian Rangau, binterließ; 1780 ter Gebeimerath Friedrich Tofebb Graf von Schimmelmann, ber im Jahre 1782 ein Fibeicommiß errichtete und 1800 ftarb; ihm folgte ber Soffagermeifter Rammerberr Carl Deinrich Graf bon Schimmelmann gur Baronie Lindenburg, welcher am 26. Jan: 1833 ftarb, worauf es ber Graf Ernft von Schimmelmann erbte. - Diefes But war vormale fast von allen Geiten mit bichten Waldungen umgeben. Es contribuirt in der landesmatrifel für 34 Pfl., und besteht aus Dem Saupt= hofe mit ben Erbpachtftellen Fabrife, Schelenhorft, Sansborfer= tamp, Renetoppel, Danenteich, Rriemerberg, Molrade, Ban= genader, Steinham, Timmerhorn, Alte=Ponthaus, Refenbut= tel, Beidichlag, Reeshoop, Uhlenfrog, ben Meierhöfen Bagatelle, Meiledorf, mit ber Erbpachtfielle Fleifchgaffel, Bulfeborf mit Bulfeborferfeld, Sagen, den Borfen Bolbenhorn, Abrends felde, Bunningstedt und dem Gehöfte Stellmoor. — Das ganze But hat ein Areal von 6553 Ton., Die Tonne ju 260 D. R. (6107 Steuert.; 348,637 # 24 /3 Steuerw.) Der haupthof ift zu 312 Steuertonnen ange fest und die parcelirten Grundftude, von benen 5 Erbpachtftellen im Beimoorer Begirte liegen (102 Steuert.), (guf. 24 Erbpachtstellen) haben ein Areal von 930 Steuert. - Außerdem find bier eine Biegelei, eine Rorn-Waffer=, und eine Korn=Windmühle, wozu die Untergeborigen gwangs=

pflichtig find. — Der Boden ist ein guter Mittelboden, jum Theil schwerer Art; die Wiesen sind größtentheils sumpsigt. — Zahlder Einwohner: 2322. — Dier ist eine Station für Brief und Ertraposten. — Auf dem hoffelde wohsen 1 Godusten, 1 Schufter, 1 Schweider und nichtere Weber. — Das, im Jahre 1596 erbauete, Abohnbaus ist massib, hat 3 Stockworke und ist mit 4 Thürmen geziert. — Das Gut stellt 3 Neuterpferde.

Ahrensburg, f. Wolbenhorn.

Abrenseerducht, Große; Difiriet, fast 1 M. südwestlich von Bilster; Amt Steinburg; Wilftermarsch; Kspv. und Ksp. Brockorf; enthält 8 He, 5 Stellen mit und 20 Stellen ohne Laud. Ausgerdem liegt bier eine Stelle mit Land, welche Compagniehof genannt wird und zur Kirchspielsvogtei Wilfter auf der neuen Seite gehört. — Schule (65 K.). — Zahl der Sinwohner: s. Brockorf, worunter 1 höfer, 1 Schlachter, 3 Tischler, 1 Maurer, 1 Schuster und 1 Schneider. — Areal mit Klein-Ahrenseerducht: 815. 23 Steuertonnen.

Ahrenfeerducht, Rlein :; Diftrict ebendafelbit; enthält 4 höfe, 3 Stellen mit und 1 Stelle ohne Land. — Schuldiftrict Große Ahrenfee. — Bahl ber Einwohner: f. Brockorf. — Areal: f. Große Ahrenfee.

Ahrensfelde, (vorm. Arnesfelde); Dorf 23 M. nordöftlich von Hamburg, im Gute Ahrensburg; Kip. Wolbenborn; enthält 7 Volhusen, 7 Inftenftellen mit Land und 2 Kathen obne Land. — Im Jahre 1164 ward biefes Dorf von dem Grafen Abolph III. an das Domcapitel in Hamburg geschent, wogegen 1238 der Graf Abolph IV. protesitre. — Im Jahre 1342 erhielt das Kloster Reinbef dieses Dorf zur Vergütung für Trittan von dem Grafen Johann dem Milben. — Schuldistriet Wolbenhorn. — Unter den Einwohnern sind: 1 Schneider und 1 Schuser. — Arcal: 568 Steuert. — Der Voden ist größtentheils ein guter Mittelboden, zum Theil faltgründigt.

**Ahrensfelde;** Dorf im Gute Trenthorst; Ksp. Siebenbäumen (im Lauenburgischen); enthält 6 große und 2 kleine Landstellen von 6 bis 37 Steuertonnen. — Areal; 260 Steuertonnen.

Mhrenftedt, f. Fodbef.

Alberdorf, (vorm. Alverstorpe); Kirchtorf in Süberbithmarschen, 2 M. nordöstlich von Melborf; Kipv. Albersdorf; Nr. 54° 8' 53"; ?. 26°56, 30". — Es enthält 39 Höfe (97 H.). — Süblich von Albersdorf liegen die einzelnen Stellen: Brahmfamp, Ehlingstedt und Vierthhof. — Die erste, dem St. Nemigius geweihte, Kirche mit zweien Thürmen brannte im Jahre 1594 ab. Die jepige hat einen hölzernen Glodeuthurm mit einer Epise. — An der Kirche stehen 2 Prediger, welche von der Gemeinde gewählt werden. — Schule (100 K.). — Jahl der Einwohner: 550. — Die Wassermühle beim Dorfe wird von der Giefelaue getrieben. — Eine sogenannte Brandsuhrengilde, von der den Albekeraunten die Baumaterialien mentgeldlich geliefert wurden, ward 1755 errichtet. — In der letzten Dithemarschlich geliefert wurden, ward 1755 errichtet. — In dand im Jahre 1594 zerkörte eine Kenersbrunst 48 Häuser. — Am Jahre 1645 hatte hier

der schwebische General Brangel fein hauptquartier. — Bemerkenswerth ift der nahe an Albersdorf, in einer vormaligen Eichenhölzung liegende Brutzfamp, wo auf einem hügel auf 5 großen Feldsteinen ein 10 Juß langer und breiter, und 4½ Juß bider Stein liegt. Um diesen hügel standen vormals große aufrecht stehende Steine. Sin anderer hügel, der heidenderz genannt, liegt unweit des Brutsamps. — Arcal: 524 Steuert. — Eingepfarrt sind: Albersdorf, Arfebek, Brahmkamp, Bunsoh, Dammsknöll, Düfterswisch, Ehlingstedt, Ganzenbek, Deidenstruck, hinrichshörn, Polnborn, Immenstedterlobe, Jügbüttel, Lammsohr, kämmersstedt, Lichtenhof, Neuader, Neulegan (Kurop), Nordheide, Desterade, Offenbüttel, Niefewohld, Nöst, Schafstedt, Schrum, Struckberg, Süderrade, Tensbüttel, Vierthhof, Wennbüttel.

Albertesfelde, f. Albefelde.

Albertsdorf, (vorm. Albragusdorp); Meierhof im Gute Brodau, 13 M. norböftlich von Neufadt; Kfp. Grömis. — Dieses vormalige Dorf, welches ehemals zum Cismarschen Aloster gehörte, ward im Jahre 1330 von Deinrich Nanhau zu Brodau gesauft, im Jahr 1801 niedergelegt, und der Meierhof errichtet. — Zum Hofe gehören 10 Häuser, welche nur von Infen bewohnt werden; eine Andauerstelle mit 4 Wohnungen heißt Kagelbusch und liegt in der Hölzung gleiches Namens. — Zahl der Einwohner: 60, worunter 1 Schmied und 1 Weber. — Schule (40 K.). — Areal des Meierhoses: 357 Steuertonnen.

Albragusdorp, f. Alberteborf.

Albrechtshof; Meierhof im Gute Müssen; Ksp. Warder. — Dieser Dof hat ein Areal von 202 Ton., 4 Sch., die Tonne zu 240 S. A., worunter Ader 200 Ton., und Wege und Garten 2 Ton., 4 Sch. — Der Boden ist lehmigt und fieinigt. — Eine Kathe auf dem Hosselde heißt Scheide kathe. — Dier ist nur ein einsaches Meiereigebäude erbauet. — Im Jahre 1836, in der Nacht vom 29. auf den 30. Novbr., ward das Kuhhaus durch einen sehr starken Sturm umgeworsen und 20 Kühe getödtet.

Albefelde, (vorm. Albertesfelde); Dof und 13 Parcelen (1 große, 4 mittlere und 8 fleine Parcelen) im lübefischen vormaligen Amte Behlemdorf, ½ M. südwestich von Nageburg; Asp. St. Georgsberg (1 Haus gehört zum Kip. Behlendorf). — Dieses ehemalige Dorf ward im Jahre 1291 von dem Herzoge Albrecht II. an einen lübefischen Bürger Namens Hund verfauft, wechselte aber seine Besider häusig, bis es 1441 mit Genehmigung der Herzöge Magnus und Vernhard II. an die Stadt Lübef mit Reservation der Hobeitsrechte versauft ward, welche aber späterhin von Lübef behanptet, und auch im Jahre 1747 anersannt wurden. — Albsseldewurde ein, zum Hose Behlendorf gehöriger, Meierhof, und im Jahr 1788 parcelirt; die erste große und zweite mittlere Parcele bilden den Hos, die vierte mittlere ist getheilt. Vier Parcelen liegen nahe bei Giesendorf. — Areal: 739 Ton., 11 A., die Tonne zu 240 D. A., worunter 303 Ton. 84 R. Hölzung. — Zahl der Einwohner: 116, worunter 1 Holzvogt, 1 Schuster, 1 Schneider, 1 Rademacher und 1 Schmied.

Midenborch, f. Oldenburg.

Midenthorp, f. Olbendorf.

Alfersdorp; ein ehemaliges Dorf bei ber Stadt Plon, in ber Gegent mo jest Augstfelbe liegt. Wann es aber niebergelegt, ift nicht bekannt.

21 Mllermobe, f. Billmarber.

Mlmenbufen , f. Hannemannbufen.

Alsfleth; eine ehemalige Rirche in Dithmarichen, welche im Jahre 1347 noch genannt wird, aber feitbem vergangen ift.

Mifter. Diefer fluß, welcher im Jahre 1310 von bem Grafen Ger= bard an die Stadt Damburg verfauft ward, entfteht aus breien Bachen, welche fich westlich von Rabe, bei Raberfurth vereinigen. Der erfte Bach tommt von hennstedt, ber zweite von Gobberg und ber britte aus bem Ibftebter= Der lettere Buflug führt ben Ramen Geebet. Er flieft Stegen vorbei, nach Rabe, Bultsfelbe, Duvenftebt, Mellingftebt, Poppenbuttel, Borftel, Eppendorf und Barvftehude, breitet fich bier in ein großes Beden, Die Große= ober Augenalfter genannt, aus, welches fich bis nabe bor hamburg erftredt, und innerhalb ber Stadt ein großes, ichones Baffin, bie Binnen=Alfter, bilbet, und ergießt fich bann burch verschiedene Canale und Schleufen in die Elbe. Der Grund biefes Fluges ift fandigt, bas Baffer von braunlicher Karbe und von etwas moorigtem Geschmad. Bis an Sam= burg hat biefer Fluß 9 Schleufen: zu Borftel, Beidfrug, Nade, Bulfsfelde, Duvenftebt, Bobloorf, Mellenburg, Poppenbuttel, und Gublebuttel. Die Stadt Samburg, für welche bie Alfter ein febr wichtiger Rlug ift, weil berfelbe burch feine ftarte Stromung ben Safen gegen Berfandungen ichutt, bat bie Berpflichtung, auch bie Alfterschleusen auf bolfteinischem Bebiete zu unterhalten, unt fogar bie Bruden bei Stegen und Raberfurth, wo bie Alfter nicht mehr ichiffbar ift. Die Stadt muß auch noch oberhalb Naberfurth und bis an ben Ithtedter- Gee, bem eigentlichen Refervoir ber Alfter, reinigen laffen, und an Diefem See Die Borfeben und Schotten unterhalten. Die Schifffahrt auf ber Alfter bort mabrend bes Monate Juni auf, um bie angrangenden Wiesen nicht zu überschwemmen, benn ba bie Schleusen feine Raftenschleusen find fo entfteht bei bem Durchgange jedes Bootes bei Beidfrug eine Ueberftromung, mabrend bas Alfterbett oberhalb fast gang geleert wird. Die Ent= fernung von ber ersten Schleuse bei Beidfrug bis hamburg beträgt nur 3 Meilen, aber bie vielen Arummungen ber Alfter verlängern fie bis gu 8 Meilen, und bie Sin = und Serfahrt mahrt gewöhnlich 10 bis 12 Tage. - Die Fischerei ber Alfter wird für 800 ml jährlich verpachtet. — In Die Alfter ergießen fich: ber Radebet, Rethfurtherbet, Duvenftedterbet, Wohldorferbet, Scheibebet, Rothenbet, Tarpenbet, Jiebet und Sundebet. - Bruden find: bei Stegen, Bulfofelde, Duvenfiedt, bei ber Nothenbeter = Muble, Poppen= buttel (2 Brüden), Auhlsbüttel und Eppendorf. - 3m 16. Jahrhunderte wurde Die Alfter mit ber Befte und Trave vereinigt, Diefer Canal mit Boten befahren, und auf felbigem die Waaren von Samburg und Lübef transportirt. Diese Kabrt blieb fo lange unbenust, bis ber Canal im Laufe ber Beit verfiel.

Alfter, an der, (vor bem Dammthore); eine Reihe Landhäuser und Gärtnerwohnungen (etwa 25 Feuerstellen), jum hamburger Gebiete, Bogtei Rothenbaum, gehörig. Ksp. St. Pauli. — Bahl ber Einwohner: 212.

Alfter, an der, (bor bem Lübeferthore); f. Sobenfelbe.

Alfterberg; einige Brinksteffellen an der l'angenhorner Landstraße, jum Gebiete ber Stadt hamburg gehörig; Kip. Eppenborf; Bogtei Fuhle-buttel. — Schuldiftrict Groß-Borftel.

Mifterdorf; Dorf an ber Alfter, auf einer fandigten Unbobe, 1 DR.

nördlich von Hamburg; Kfp. Eppendorf. Gerichtsbarkeit: Kandherrenschaft der Geeftlande. — Dieses Dorf, welches im Jahre 1219 vorkömmt, aus 3 Bollhusen, 1 Viertelhuse und 6 Kathen besteht, gehörte ehemals zum Amte Trittau und kam im Jahre 1802, bei der Säcularisation des Domsstiftes an die Stadt und das St. Johanniskloster. (f. Borstel.). — Schuldistrict Eppendors. — Jahl der Einwohner: 118, worunter 1 Krüger, 1 Schuldistrict Eppendors. — Jahl der Einwohner: 118, worunter 1 Krüger, 1 Schuldistrict Eppendors. — Bahl der Einwohner: 118, worunter 1 Krüger, 1 Schuldter, 1 Schneider und 1 Weber. — Hier ist eine Fabrike demischer Präparate. — Areal: 423 Ton., 5 Sch., die Tonne zu 320 D. R. — Jm 14. Jahrhunderte hatte das Damburgische Domcapitel hier eine jährliche Hebung von 12 Schessel Rocken, außer den Mühlenzehnten. Die Wassermühle ist aber längst vergangen.

MIfterfrug, f. Borftel.

Alte : Butte, f. Diffau.

Alte : Roppel, f. Abolphehof, Ruhwinfel.

Altemuble, f. Bergftebt, Clausborf, Colln.

Altenbef; eine Anbauerfielle im Gute Brodau; Afp. Grömit; Schulbifirict Alberteborf.

Altenborftel, f. Dibenborftel.

Altendeich; 7 Stellen, theils mit, theils ohne Land, nebst einer Graupenmühle, & M. südwestlich von Erempe; Amt Steinburg; Erempermarsch; Asp. Crempe. Bon biesen Landstellen gehören die Mühle und Letellen zur Kspv. Elekopp. — Schulbfriet Elekopp. — Bahl ber Einwohner und Areal: s. Elekopp. Unter den Einwohnern sind 1 Schmied und 1 Tischler.

Altendeich, (Barlter-Altendeich); eine, durch das ganze Kirchsfpiel Barlt sich erstredende, Reihe von 34 häusern, in Süderdithmarschen; Kspv. und Ksp. Barlt. — Diese häuserreihe, von denen 2 häuser zur Südersvogtei Meldorf gehören, wird eingetheilt in Altendeich zu Süden, und in Altendeich zu Vorden, und soll von den Ottersmen aus Westorf gegründet sein. — Schule (92 K.). — Zahl der Einwohner: 180, worunter nebst Neuendeich und Kamp: 3 Krüger, 2 Gewürzhändler, 1 Holzhändler, 2 Schmiede, 2 Tischer, 3 Maurer, 1 Schlachter, 1 Schuster, 2 Schisfer und 2 Kischer, 2 Schisfer und 2 Kischer.

Altendeich, Wefter-; 15 zur Dorfichaft Diethusen geborige Dauser und Rebengebaube in Suberdithmarichen; Kipv. und Kip. Marne. — Dier ift eine Delmuble.

Altendeich, f. Safelau, Menghufen.

Altendeich, am, f. Blomefche Wildniß.

Altendeicherducht, f. Ivenfletherbucht.

Altendorf, f. Benfien.

Alltenfelde, f. Dibenfelbe.

Altenfelderducht; Diftrict 14 M. füblich von Wilfter; Amt Steinburg; Wilftermarsch; Aspv. und Asp. Wewelssteth; enthält 13 höfe und 32 Stellen, größtentheils ohne Land. — Diese hose und Stellen führen solgende Namen: hollerweitern, 5 höse und 31 Stellen ohne Land; Augende Veich, 3 höse; Roßtopf, 4 höse (außer diesen gehört 1 hof zur Kipp. Brockorf); Landsche eide, 3 Stellen; Alein=Besen, 1. pos. — In Pol-

13

lerwettern ift eine Schule (70 K.); wozu Ropfopf gehört; die übrigen Stellen gehören zur Bewelssieher Schule. Auch sind in dollerwettern 1 Wirthsbaus, 1 Schmiede, 2 Brennereien und 2 höfereien. — Zahl der Einwohner: 316. — Areal: 387 Steuert.

Altenfeldedeich; District im Gute Seestermühe, Ksp. Seester; entstätt 2 Viertelb., 4 Uchtelb., 34 Kathen und 6 Andauerstellen. — Dier sind eine Graupenmühle, eine Schleuse, 3 Wirthebäuser und 2 Kähren für Fußgänger über die Krüdaue. — Schuldistrict Seestermühe. — Zahl der Einswohner: 385.

Alltenfeldedeich, f. Safelborf.

Alltenfähre, f. Wrohm.

Altengamm. Die bifliche Lanbichaft ber Bierlande mit einer Rirche an ber Doven = und Guberelbe und Broofwetterung, jum Amte Bergeborf. feit 1420 ben Städten Samburg und Lübet gemeinschaftlich geborig. - Die alte und neue Gamme geborten ebemale gum Berbenichen Bisthume, und bie geiftliche Juriediction hatte ber Pfarrer ju Bergeborf, bem fie aber im Sabre 1247 abgenommen, und bem Rateburger Domprobiten übertragen marb. 3m Jahre 1389 taufte ber Bifchof Gerhard von Rageburg ben Gof Altengamm mit einer Salbh., fo wie die Behnten von 4 Salbh. fur 250 ml Samb. Df. bon ben Gebrüdern bor bem Berge. - Altengamm bat einen ganbbogt und wird in 3 Bauerschaften eingetheilt; Theile ber Landschaft find Sorft und Borgborft. - Die Landschaft hatte im Jahre 1636, 11 Landftellen, bon benen 3 gu Bergeborf gehörten; jest enthalt fie 1 Sufe von 50-60 Morgen, 6 Sufen von 40-50 M., 7 Sufen von 30-40 M., 7 Sufen von 20-30 M., 8 Sufen von 10-20 M., 5 Rathen von 5-10 M., und 20 Rathen von 1-5 Morgen, in allem 54 Sofe und 76 Kathen (129 S.). -Der Prebiger ber Altengammer Rirche wird von beiden Staten alternirenb gemablt. - Sier ift eine Schule und eine Fahre über bie Elbe nach Elbsborf. - Rabl ber Einwohner: 1207. - Areal: 1117 Morgen 247 D. R. bebeichtes, und 64 Morgen 574 D. R. unbebeichtes Marschland. In ben Jah= ren 1650 und 1651 murben einige Reinbetifche Pertinengien in Altengamm und Curelaf an bie Stabte Samburg und Lubef abgetreten. - 3m Jahre 1620 murbe biefe Lanbichaft bon ben Braunichweig = Luneburgifden Rriege= polfern geplündert.

Altenfamp, f. Sollingftebt.

Altenfoog, f. Büttel, Safelborf.

Altenkrempe, (vorm Krempe, bis Nienkrempe, das jetige Neusstadt, entstand); Kirchort im Gute Hasselburg; enthält außer ber Predigers und Organistentwohnung, 10 Kathen mit 30 Bohnungen. Im Orte ist ein Wirthshaus mit der Hösereis, Wreunereis, Wrauereis, Malgereis und Bäckereis Gerechtigkeit. — Die Kirche ist alt, und foll schon vor dem Jahre 1197 erbauet sein; sie ist ein gothisches Gebäude, gewölbt, mit einem großen Thurme versehen, und hat eine Orgel. — Der Prediger wird von den Besigern der Güter Hasselburg und Sierhagen abwechselnd präsentirt; die Gemeinde wählt. — Eingepfarrt sind: vom Gute Brodau: Beusloe, Herrmannsbof, Logeberg, Rettin, Schashagen. Das Gut Hasselburg: Aletenkrempe, Butendorf, Claushorft, Krumbek, Sibstin. Das Gut Sierhagen: Baumkrug, Cassau, auf den Husen, Jarkau, Mühtenkamp; Plunkau, Ptunkauers Polzkathe, Rogerfelde, auf

ber Steinflippe, Stolpe, Bogberg, Bulfsberg. Das Gut Aniphagen. Bom Gute Mond-Reversborf: Moorfathe, im Sad, Großschlamin. Bom Gute Wahrendorf: Hobfield, im Sad, Großscharenbruch, Bogelsang. Bom Kürstenthume lübet: Gömnig. Lübet Stadt-Stiftsbörfer: Bentfeld, Bliesborf, Marrborf, Merfendorf, Klein-Schlamin. — Die Schule ist mit der Organistenwohnung verbunden. (25 K.). — Bei Altenkrempe ist eine Fähre über den Binnensee für Fußgänger nach Neustadt. — Unter den Ginwohnern sind: 1 Tischler, 1 Orchsler, 1 Schuster, 2 Schneider und 1 Weber. — Die Ländereien der Ortschaft (15 Ton., 2 Sch, 3 R.) bestehen nur aus kleinen Gärten; die Kühe einiger Kathenbescher werden auf dem Hoffelde geweidet. — Im Jahre 1836 brannten bier 9 Wohnbäuser ab.

Altenfrog, f. Röhn.

Altenmoor; Diftrict & M. nordwestlich von Elmsborn; Amt Steinburg; Crempermarsch; Kipv. Königsmoor; Ksp. Süberau; enthält 38 größere und fleinere Stellen, theils mit, theils ohne Land. — Schule (35 K.). — Zahl ber Einw.: 177.

Mitenowe, f. Altona.

Altenrade; Meierhof im Gute Bothkamp; Kfp. Bornhöved. — Diefer Hof entstand im Anfange bes 18. Jahrhunderts, und ward von Benedict Mbleseld aus einigen großen Häuerstellen des Gutes und einigen Ländereien des Dorfes Schiphorst angelegt. Derselbe hat ein Areal von 627 Ton. 2 Sch., 39 R., worunter Acker 595 T., 1 Sch., 17 N., Wiesen 13 T., 5 Sch., 19 N., Hölzung 6 T., 4 Sch., 7 N., und Wege, Gärten 11 T., 7 Sch., 39 R. (573 Steuert.). — Der Boden ist grandigt und fruchtbar; die Wiesen sind beunfalls gut. — Zum Pose gehören 3 Kathen, Dreistonen. — (Schuldistrict Schiphorst). — Das Wohnhaus ist von Fachwert und mit Stroh gedeckt.

Altenredder, f. Garbef.

Altenweide; Dorf im Amte Rethwisch, an ber Lauenburgischen Gränze, Kip. Oldesloe; enthält 3 halbb. und 1 Kathe (114 Pfl.), und ift ursprünglich aus einer Freiweide des Dorfes Rethwisch vor etwa 90 Jahren errichtet. — Schuldstrict Nethwisch. — Zahl der Einwohner: 51, worunter 1 Krüger und Höfter, und 1 Schmieb. — Areal: 142 Steuert. — Der Boden ist von mittelmäßiger Art.

Altenweide, f. Savighorft, Sarau.

Miter : Dof, f. Monthagen.

Altmühle, s. Quidborn.

Altona, (vorm. Altenome, Altenau); die größte und volfreichfte Stadt in holftein, anmuthig an eine ber höhern Stellen bes Elbufers in ber Rahe hamburgs und in einer reizenden Umgebung belegen; Br. 53° 32' 45",

Lange 27º 36' 15" (Sternwarte).

Im Anfange bes 16. Jahrhunderts siedelten sich in der Grafichaft Schauenburg und in der Nähe einer bei hamburg belegenen Eichenhölzung, wahrscheinlich anfänglich nur einige Fischer an, welche als die Gründer dieses Ortes angesehen werden können, und hielten sich damals zur hamburger Rirche. Nach einem Granzbesichtigungsprotoebl aus dem Jahre 1590, worin es heißt: "fürten an dem Furt die Gruft hinauf die mitten auf die Zeiche bei Altena, da die Schlagdäume stehen, und von dannen die Beke hindael bis in

bie Elbe," ift erfichtlich, bag bier ein Granzbach vorhanden war, ber vormale vielleicht die Alte=Aue genannt ward, wodurch die Ortschaft ben Namen er= hielt; benn daß die hamburger diefen, im Jahre 1547 schon fo bekannten, ans fänglich nur unbedeutenden Ort ben Ramen Altona (All zu nabe) follten beis gelegt haben, icheint nicht mabricheinlich ju fein. Durch bie vorzügliche Lage. befondere wie es icheint, weil Bandwerfer bier burch die Stadt Samburg eine nicht unbedeutende Rahrungsquelle hatten, murbe ber Ort nach und nach an= sehnlicher, und als er im Jahre 1547 abbrannte, ersuchte ber hamburger Rath ben bamaligen Droften von Pinneberg, bag es ben Abgebrannten nicht berftattet werden follte, fich ba wieder angubauen, weil fie ben Samburger Sandwerfern ihre Rahrung fcmälerten. Der Ort ward bennoch bald barauf, und wie es scheint, febr schnell wieder erbauet, und wurde im Jahre 1548 in Dt tenfen, als eine Rirche baselbft errichtet ward, eingepfarrt, und unter bie Berichtsbarfeit bes bortigen Bogts gestellt. Altona nahm jest nach und nach bedeutend zu, besonders an Handwerfern, wogegen ber hamburger Rath ben Samburgern verbot baselbft Arbeiten berfertigen zu laffen. 3m Jahre 1580 ward bon einigen Einwohnern eine eigene Armenordnung errichtet; im Jahre 1601 allen Religioneverwandten erlaubt fich bier niederzulaffen, und nach Urfunden des Grafen Ernft, aus dem Jahre 1602, war Altona fcon ein Fleden und der Pinneberger Landdrostei untergeben; 1616 wird Altona eine Stadt genannt, obgleich es, erft ben 23. August 1664, bon bem Ronige Friebrich III. mit bem Stadtrechte begabt, bon ber Berichtsbarfeit bes Ottenfener Bogte eximirt ward und viele wichtige Privilegien erhielt. Jest wurden einige Manufacturen, Fabrifen und Mublen angelegt, mehrere baufer und Waarenlager, und im Jahre 1686, ein neues Rathhaus erbauet. Die fortwährenden Streitigkeiten mit ben Samburgern veranlagten ben Ronig Chriftian V., im Jahre 1686, ju einer Belagerung ber Stadt Samburg, Die aber burch Bermittelung bes Churfürsten von Brandenburg wieber aufgehoben ward, und bie Samburger verpflichteten fich, zufolge eines, im Jahre 1679, au Pinneberg errichteten Recepes, alle Streitigfeiten mit Altona gu bermeiden; besonders wurde das gute Bernehmen zwischen diesen Städten endlich burch ben Ropenhagener Reces vom 16. Aug. 1692 ganglich wieber berge-Bur innern Sicherheit ber Stadt Altona warb im Jahre 1693 eine Bürgerwache von 8 Compagnien errichtet, welche Einrichtung aber nur bis jum Jahre 1713 mahrte. Dit bem Anfange bes 18. Jahrh. betrafen biefe Stadt die ungludlichsten Ereigniffe: fie ward im Jahre 1700 von ben Schweben gebrandschapt; am 1. Novbr. 1711 legte eine Feuersbrunft bie Langenund Breitenstraße mit etwa 200 Saufern in Afche; im Jahre 1713 legte ber General Graf Steenbod, bei feinem Einmariche in Solftein, ber Stadt eine Brandschapung von 100,000 & auf, und als diese nicht herbei geschafft wurben, gab er ben Befehl, bie Stadt an allen Eden angugunden, und am 8. und 9. Januar murben im Gangen 1546 Bohnungen burch Radeln und Dech= franze eingeaschert, so daß nur 693 Wohnungen zum Theil unversehrt blie-Durch Die Fürsorge bes Ronigs Friedrich IV. ward bie Stadt aber bald wieder auf's Reue, und ichoner, erbauet, und für bie Renbauten auf 20 Rabre Freiheiten bewilligt; es wurden im Laufe ber Zeit viele öffentliche Bebaube, worunter bas Rathhaus, wieber neu errichtet, und im Jahre 1723 ein neuer Safen vollendet. Glüdliche Conjuncturen famen bingu und burch bie Freiheit bes burgerlichen Berfehrs erholte fich bie Stadt gufebends; ber Sanbelevertehr war um die Mitte bes 18. Jahrh. bedeutend, ber nordameri= tanifche Rrieg öffnete bemfelben eine neue Babn; im Jahre 1780 ging bas

erfte altonaische Schiff nach ben westindischen Colonien; viele neue Inftitute entstanden, nämlich bas Gifdereis und Sandelsinstitut, welches aber einges gangen ift , bie Munge, Die Speciesbant, Das Banfcomtoir, Das Lotto u. f. m., und am Ende biefes Sabrbunderts gablte man in Altona 4060 Bobnbaufer und gegen 25,000 Einm. Rach bem Jahre 1803 bei ber Blotabe ber Elbe, und befondere nach 1807, mabrend Danemart Rrieg führte, frocte ber Sandel und ber Wohlftand verichmand, wovon bie Stadt fich bis jest noch nicht wieber erholt bat.

3m Jahre 1803 hatte Die Stadt eine Ginwohnerangabl von 23.085: 1835 in ben 4 Stadttheilen (Quartieren) Diter=, Rorber=, Wefter= und Gus bertheil 26,393 Einwohner, - im Jahre 1840: 28,095 Einwohner; 1835 maren: 23.342 Lutheraner, 444 Reformirte, 444 Catholifen, 149 Mennoniten (1840: 125 Mennoniten) und 2014 Juden (1840: 2112 Juden). Die Rabl ber Baufer betrug 2867 und bie Reller, Gale und Buten mitgerechnet

4741 Wohnungen.

Die Saupt = ober Beil. Dreifaltigfeitefirche ward im Sabre 1649 erbauet und am 7. April 1650 eingeweiht. Als fie bem Ginfturge nabe und auch für bie Gemeinde zu flein geworben mar, mard fie im Jahre 1741 abgebrochen, und Die jesige in ben Sabren 1742 und 1743 erbauet; Diefe ift ein febr icones, in eblem Stole aufgeführtes gewölbtes. Gebäute mit 2 Thurmen; ber Altar und bie Rangel zeichnen fich aus.

Un der Kirche fieben 4 Prediger, 1 Sauptprediger, 2 Compastoren und 1

Abjunct, welche vom Ronige ernannt werden.

Die Beil. Beiftfirche, vormals eine Capelle, ward im Jahre 1718 eingeweibt, fie ift nur flein, aber freundlich, und in neuerer Beit bericonert. Die Grafen von Reventlov auf Christiansfabe ernennen ben Prediger unter Roniglicher Confirmation. Mit Diefer Rirche ift eine Armenftiftung (bas Reventlovifche Armenftift) verbunden, beren Rundationsbrief vom Sabre 1721 ift, und aus ber jest 76 Arme Wohnung, Feurung und wochentlich 1 mf er= halten. 3m Jahre 1739 ward biefe Stiftung ganglich ber Stadt überlaffen und unter bas Altonger Confiftorium gestellt.

Die Rirche ber Catholifen, welche 2 Jahre nach bem'großen Branbe, im Sabre 1713, in iconer italienischer Bauart aufgeführt ift, bat feinen Thurm.

Die Beiftlichen fteben unter bem Bijchofe bon Silbesbeim.

Die erfte Mennonitische Kirche ward von ben Schweden, im Sabre 1713. berbrannt, und die jegige ift im Jahre 1715 erbauet. Un biefer Rirche ftebt

ein Prebiger.

Die Reformirten erbaucten im Jahre 1603 eine Rirche, welche im Jahre 1645 abbrannte; eine neue ward aber 7 Jahre fpater, groß und ansehnlich wieder erbauet. Die Samburger Gemeinde ift mit berfelben vereinigt unter bem Ramen ber evangelisch reformirten Gemeinde. An Diefer Rirche fieben 2 Prediger.

Die Rirche ber bormaligen beutsch nieberlandischen Gemeinde ift abge= brochen und jum Gotteebienfte Die icone und geräumige frangofiiche reformirte Rirche bestimmt. hier wird außer ber beutschen Predigt, alle 14 Tage

eine bollandische und eine frangofische Dredigt gehalten.

Die beutschen und die portugiefischen Judengemeinden haben jebe eine

Synagoge.

In Altona war vormals nur eine einzige Stadtschule; im Jahre 1682 ward eine lateinische Schule mit einem Rector und Conrector errichtet, ging aber balb wieber ein.

Das Gomnafium, Christianeum genannt, ward im Jahre 1738 gegrimbet und am 11. Mai 1744 eingeweiht; an derfelben stehen 1 Director, 3 ordentliche Lehrer, welche den Titel Professoren führen, 2 Philologen und 3 Hisfelberer. Die Bibliothef des Gymnasiums enthält etwa 12,000 Bände. Außerdem giedt es 8 deutsche Stadtschulen, eine Freischule und Waisenhaussschule und 5 Institute für Anaben, und 5 für Mädchen. Aussichtulen sind

20 und eine Sonntageichule ift im Jahre 1801 eingerichtet.

Das Baisenhaus in der Königsstraße ist im Jahre 1720 von einem Grafen von Aeventlov erbauet und im Jahre 1794 vergrößert und verschöbenert, und mit demselben seit 1736 eine Waisenschule verbunden. Das Stadts Krankenhaus nimmt nur Personen aus, deren Genesung zu bossen ist außer diesen ift hier eine Bersorgungsanstalt für schwache Alte und ünheilbare Kranke in der großen Bergstraße, deren Anlage 35,000 met sofiete, die durch Beiträge der Einwohner zusammen gebracht wurden. Das Krankenhaus der mosaischen Glaubensgenossensssiegt in der Königstraße. Das Zuchtz und Werkhaus, in der kleinen Mühlenstraße, ward 1737 angelegt und in demselben, im Jahre 1746, eine Capelle einges

richtet, worin ein Candidat Pradicant ift.

Als Altona die Stadigerechtigkeit erhielt, ward ein Präsident eingeset, und der Magistrat sollte aus zweien Bürgermeistern und 6 Rathsverwandten bestehen; diese Anzahl ward in der Folge aber mehrere Male verändert. Jest hat die Stadt einen Oberpräsidenten, einen Magistrat, welcher aus 2 Bürgermeistern, einem gelehrten und einem aus der Kaufmannschaft, einem Syndlecus, der zugleich das erste Stadtsecretariat verwalter, 4 Rathsverwandten, 2 gelehrte und 2 aus der Kaufmannschaft, und einem zweiten Stadtsecretair des steht; ferner ist bier ein Polizeimeister und ein Stadtwogt. Zum Polizeimer, derichtsvertair der partement gehören noch 1 Polizeimeister Afsistent, 1 Ober-Polizeideiner, 2 unter-Polizeideiner, 4 Gerichtsdiener, 3 Oberwächter und 41 Nachtwächter; zur Hasen-Patrouisle sind 4 Wächter angestellt; — zur Polizei gehören ferener die Stadtsoldaten, 1 Serg., 3 Unterossis. und 17 Gemeine, welche aus

ber Stadtcaffe befoldet und gefleidet werben.

Die Gerichte ber Stadt find: 1) bas Ronigl. Dberprafibium; ber Oberpräfident ift einziger Richter und ein beeidigter Secretair führt bas Drotocoll. Es erfennt in allen liquiden Sachen, in Seehandlungs und Schifffahrtefachen und in Injuriensachen, wenn biefe zu einer mehr ale zehntägigen Befängnigftrafe geeignet find; gegen beffen Erfenntniffe findet nur Supplicas tion an bas Appellationegericht, ohne Aufenthalt ber Bollftredung, Statt. In allen liquiden burgerlichen Rechtsftreitigkeiten über 10 28 hat es concurrente Gerichtsbarfeit mit bem Magistrate. Für bie im Niebergerichte verhan= delten Sachen bildet es die höhere Inftang, ohne Provocation oder Supplication. Auch ift es bas eigentliche forum für Arrefte, Erecutionen und Pfandigungen, mit einigen Ausnahmen in Wechfel= und Polizeifachen. Es ift auch in vielen Fällen Bermaltungsbehörde, und hat auch das besondere Borrecht, aus hamburg nach Altona entwichenen Falliten eine vierwöchige Gicherbeit zu ertheilen. 2) Das Ober= ober Magistratsgericht, welches zu= gleich eine Bermaltungebehörde ift. Deffen Mitglieder find: ein gelehrter Burgermeifter; als Dirigent, ein faufmannifcher, ber Gynbicus, 2 gelehrte und 2 taufmannische Senatoren, ber zweite Secretair ohne Botum und ber Polizeimeifter. Der Oberpräsident bat bas Ehrenpräsidium ohne Botum. Gericht ift competent in allen bifrigerlichen Rechtsfachen von und über 10 3, in Seehandele = und Schifffahrtofachen über 10 3, in Zunftfachen bei Spolienflagen, in Concursfachen u. f. tv. Die Competeng biefes Collegit in Bermaltungesachen erftredt fich über faft alle Zweige ber ftabtifchen Angelegenbeiten. 3) Das Riebergericht; Mitglieber find: Gin Genator, ber Stabtbogt, ein Rammereiburger, ber zweite Stadtfecretair ale Protocollführer. Competent ift es in allen burgerlichen liquiben und illiquiben Sachen, in Geebanbels = und Schifffahrtefachen, wenn jebe biefer Sachen unter 10 2 beträgt. 4) Das Confiftorium, ju beffen Competeng alle Disciplinar=, Dienft=, Rirchen = und Chefachen geboren. 5) Das Gymnafiarcal=Collegium ift competent in allen Disciplinarfällen, und als Appellationsinftang von Enticheibungen bes Collegiums ber Profesioren bes Gomnasiums. 6) Das Collegium ber Professoren, umfaßt alle burgerliche und peinliche Sachen; lette, fo weit fie nicht Lebenoftrafe nach fich gieben; es hat auch bas Recht ber Urreftation in feinem Begirte. 7) Das Wechfelgericht. Der Stadtvogt ift alleiniger Richter; bie Provocation geht an bas Magistrategericht als lette Instang. 8) Die Dratur. Alleiniger Richter ber Prator; Competeng in Schwängerungefachen, Arrefte, Citationen und Erecutionen in Riebergerichtefachen. 9) Das Directorat bes Gymnafiums. 10) Die Stabt= bogtei. Der Stadtvogt ift zugleich Polizeimeifter und bat bas Bolizeige= richt. 11) Die Juftigbirection bes Lottos und 12) bas israelitische Bericht boch beutider Nation.

Radft ben Gerichten giebt es noch zwei öffentliche Gerichtsbureaus, bas erfie und bas zweite Stadtfecretariat und bie Behörde bes Altonaer und

Ottenfener Schuld = und Pfandprotocolle.

Im Jahre 1764 ward in Altona bie reitende Garde in grüner Uniform errichtet, die von einem Rittmeister befehligt wird. Da die Stadt von Einsquartierungen befreit ift, so wurde schon früh ein Bürger=Infanterie=Corps angeordnet, welches späterhin aus 22 Compagnien bestand und jest 2 Bataillone start ift; bessen Chef ift der Oberpräsident.

Die nur schwachen Militair-Commandos bestehen jest in 3 Officieren und 64 Mann vom Leib Megimente ber Königin, und aus 2 Offic, und 43

Dragonern; bie Commandos liegen in Cafernen.

Die Brandanstalten find gang vorzuglich. Die General=Feuerbeputa= tion besteht aus bem Polizeimeister, zweien Deputirten ber Stadtsämmerei, 8 Deputirten ber Burgerschaft und einem Buchhalter.

Bur Biederbelebung ber ins Baffer Gefallenen ift an ber Elbe ein eigenes Gebaude, mit ben bagu nöthigen Gerathschaften versehen, eingerichtet.

Ein Stadtphpsicus hat die Aufsicht über das Medicinalwesen, und außerstem find hier 4 Doctoren der Medicin, 28 Doctoren der Medicin und Chirursgie, 5 Chirurgen, 3 Zahnärzte und 4 Apothefer.

Beim Accisewesen sind zur Berhütung der Defraudationen 2 Controlleure angestellt, und bei dem Bostwesen ein Vostmeister, der auch die Diligencen

erpedirt.

Die Privilegien der Stadt bestehen in: völliger handelsfreiheit ohne alle Monopolien, nur mit den Einschränkungen, daß einige Gewerbe, nämlich die der Bäcker, Barbiere und Schlachter eine geschlossen als Transit zulässig ist; andere fremde Getränke sind einer Consumtionsaccise unterworsen; in Joll- und Licentfreier Einsuhr voller in Altona versertigter Fabrisate in die Derzogthümer, unter Controlle eines Fabriscontrolleurs; in der Freiheit dom ausgehenden Zoll der rohen Waaren und Victualien aus den Derzogthümern, die zur Consumtion nach Altona eingeführt werden; in der Befreiung von

militairifder Einquartierung, in freier Religionsubung aller Religionsbermanbten und in ber Abgabenfreibeit fur neuerbauete Saufer auf einige Sabre. 3ur Aufnahme und Beforderung bes Sandels und ber Schifffahrt ift bier Manches geschehen, und im Jahre 1738 ward ein besonderes Commeracollegium angeordnet, welches einen bom Ronige geschentten Fond befitt, um beffen Binfen gur Aufnahme biefes wichtigen Rabrungegweiges gu bermenben. Die Babl ber altonaischen Rauffahrteischiffe beträgt jest 33, welche 26481. Commergl. halten. Es giebt bier mehrere Fabrifen und Manufacturen, beren borguglichften find : mebrere Tabad= und Cigarrenfabrifen, eine Carottenfa= brif, eine Startefabrit, 2 Cichorienfabriten, 3 Seifen = und Delfabriten, 2 Delfabrifen, mehrere Lichtgiefereien, eine Baumwollen=, Garn= und Bat= tenmanufactur, eine Baumwollen = und Leinen = Manufactur, eine Baum= wollen = Weberei, mehrere fleine Wollengarn = Manufacturen, mehrere but= fabrifen, eine Wachstuch = und Leber = Ladir = Rabrit, mehrere Saartuchfabri= ten, mehrere Effigfabrifen, eine Bleiweiß= und Chromgelbfabrif, eine Bunt= papierfabrit, eine Leinen= und Rattundruderei, wie auch Karberei von Bollenwaaren, eine Strobbutfabrif, eine Spiegelbeleg = und Mobilienfabrif, eine Tapetenfabrit, eine Tabadepfeifenfabrit, 6 Ladfabriten, 6 Rupfer - und Steinbrudereien, 3 Buchbrudereien, eine Schriftgiegerei, eine Bleiweiffabrif, eine Wagenfabrit, eine Fournierschneiderei, eine Scheidemafferfabrit und eine Buderraffinerie, welche insgesammt, im Jahre 1835, 1064 Personen beschäftigten. Es find hier etwa 150 Bantiers und Rausleute, 5 Buchbändler, und Runftler und Sandwerker aller Urt, worunter fich besonders bie Maler, Inftrumentenmacher, Stempelichneiber, Uhrmacher, Runftifdler und Goldarbeiter burch Die gang vorzüglichen Arbeiten auszeichnen; Die Bierbrauereien find fcon feit langer Zeit in Ruf, und ber Altonaer Porter und bas foge= nannte Schmalbier werden viel ausgeführt; auch einige Brannteweinbrennereien liefern febr gute Fabrifate. Dier find mehrere vorzügliche Garbereien, zwei Ralfbrennereien und 4 Schiffbauhofe.

In Altona ist die Expedition der bekannten Zeitung "Altonaer Merkur." Bon den Königl. Instituten sind vorzugsweise anzuführen: Eine Sternswarte (vor der Smissen Allee), die mit allen zu diesem Zwecke bingehörenden ausgezeichneten werthvollen Instrumenten und Apparaten versehen ist. Der Director ist der Conserengrath Schumacher. — Die Könial. Münze, ein aros

fee Bebaude an ber Ede ber Johannis = und Unnen = Strafe.

Bon den Privatanstalten, Die theils zum Ruten, theils zum Bergnügen gereichen, sind noch zu erwähnen: die Gesellschaft der Commerzirenden; die Unterstügung anstalt, ursprünglich bestimmt, um arme Handenerfer und Gewerdtreibende durch Borschüße aufzuhelsen, hat bereits an 200,000 mle eigenes Bermögen und nimmt Summen von 25 mle ab an. Mit dieser ift eine Sparcasse urd nimmt Summen von 25 mle ab an. Mit dieser ift eine Sparcasse. Das Museum, zur gemeinschaftlichen Unterhaltung und Erholung; die Schaussele, in einem Schauspielhause, welches das Eigenthum eines Privatmannes ist, und am östlichen Ende der Palmattle liegt, und die Schüpengilde.

Bon Altona nach Eurhafen ward im Novbr. 1836 ber erfte Berjuch einer Telegraphen-Linie gemacht, welche durch Actien zu Stande fam. Stationen: Eurhafen, Otternborf, Dobrook, Klinfberg bei Hachthausen, Stade, Köfterberg bei Blankeneie, Altona, hamburg.

Jahrmartte find hier 3: einer 14 Tage vor Offern, einer am Montage nach dem Tage vor Maria Geburt und einer am Montage nach Nicolai.

Eine Contributionepfluggahl hat Altona nicht; bei außerorbentlichen

Ausschreibungen beträgt bie Pfluggabl 200.

Die jährliche Einnahme und Ausgabe ber Stadt belief sich von den Jahren 1604 bis 1672 durchschnittlich nur auf etwa 21,000 m/k, und die Stadtsschuld betrug 12,000 m/k; im Jahre 1690 betrugen die Stadts-Ausgaben 29,508 m/k 10/8. Jur Bestreitung fämmtlicher Stadts-Ausgaben werden zest jährlich 212 bis 215,000 m/k Cour. erfordert, welche durch die vereinigeten Stadtsseuern und andere variirende Einnahmen herbeigebracht werden müssen. Von der Stadtschuld werden jährlich 12,000 m/k abgetragen.

Die Cinwohner ber Stadt find mublenzwangspflichtig, und zwar hinfichtlich bes Rodens bei ben 4 privilegirten Windmublen, und hinfichtlich

bes Baigens bei ber Baffermühle am Diebsteiche.

Altona erhielt, als bemfelben das Stadtprivilegium ertheilt wurde, ein Bappen, bestehend aus dreien spisigen Thürmen mit offenem Thore und

einem vorbeifließenben Baffer.

Die Umgebungen Altonas gewinnen besonders durch die Aussicht auf die Elbe, und beren Inseln nach dem jenseitigen Ufer; innerhalb der Stadt ist ein, mit Bäumen besetzter, Spatiergang, die Palmaille genannt; in der Rähe sind mehrere öffentliche Gärten, welche sich durch geschmackvolle Anlagen auszeichnen, und viele schon gebauete Dörfer und Landhäuser, die von den Einwohnern der Stadt off besucht werden.

Ein ausgezeichneter Grundriß ber Stadt Altona ift bon bem Confe-

rengrath Schumacher bor Rurgem berausgegeben.

Die Stadt hatte im Jahre 1837 folgende Einnahmen und Ausgaben:

| Sit Citer funt im Just 1001 frigener connugates and stangarden. |            |                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| Einnahmen.                                                      |            | Ausgaben.                |                 |
| Quartalhebung 94                                                | 18 \$ 45 B | Befolbungen :            | 15,252 \$ 42 /3 |
| Pachtund Bauergelber 60                                         | 343 = 32 = | Penfionen                | 106 = 33 =      |
| Binfen 10                                                       | 663 = 32 = | Bau= u. Reparations=     |                 |
| Recognitionegelber . :                                          | 228 = 25 = | fosten                   | 9719 = 21 =     |
|                                                                 | 62 = 16 =  | Justiz= und Criminal=    |                 |
|                                                                 | 924 = 7 =  | fosten                   | 909 = 18 =      |
| Refundirte und gufal=                                           |            | Drei Procent Gebüh=      |                 |
| lig eingenommene                                                |            | ren                      | 1502 = 23 =     |
|                                                                 | 231 = 40 = | Behn Procent von ber     | 113             |
| Rönigl. Binfen Ucber=                                           |            | Stadt=Contribution       |                 |
|                                                                 | 26 = 43 =  | Binsen                   |                 |
| Aufgenommene Capi=                                              |            | Abbezahlte Capitalien    | 6333 = 16 =     |
| talien 4                                                        | 100 = =    | Grundhäuer, Land=        |                 |
| Bereinigte Stadtsteu=                                           |            | fteueru. Reichsbant=     |                 |
| ern 40,8                                                        | 320 = 43 = | ginfen bon Stabtlan=     |                 |
| 72,5                                                            | 20 \$ 43 3 | dereien                  | 22 = 43 =       |
|                                                                 |            | Bufällige u. variirende' |                 |
|                                                                 |            |                          | 30,918 = 41 =   |
|                                                                 |            | 7                        | 0,532,\$27B     |
|                                                                 |            |                          |                 |

Die Stadtschuld betrug im Jahre 1836: 95,705 B. An die Rönigliche Caffe wird entrichtet:

Sausftener, welche abgehandelt ift mit . . 16,000

Abgaben und Steuern, welche separat eingehoben werben: Ropffteuer jährlich 10,000 3; Urmensteuer etwa 30,000 3, Schulsteuer und Wachtsgelber.

Altona, (Altena); Meierhof des Gutes Develgönne am Süfeler See; Klp. Süfel. — Im Jahre 1486 verkauste Detelev v. Buchmald zu Hasselburg, den halben See, mit dem in demfelben belegenen sogenannten Berge und der Wiese die an die Eichwurthen, für 1000 m/k an das Ahrensböker Kloster. — Der hof bat ein Areal von 400 Tonnen, die Tonne zu 240 C. R., darunter Ader 365 Ton., Wiesen 30 Ton., Holz 4 Tonnen und Gärten und Wege 3 Tonnen. (296 Steuert.). — Der Boden ist größtentheils Batzenboden und in bester Cultur, die Wiesen können bewässert werden und sind sehr fruchtbar. — Auf der Feldmark ist ein schon gesormter sogenannter Opferaltar.

MItona, f. Bafenborf.

MIverftorp, f. Albereborf.

Alvestobe; Dorf 11 M. füdwestlich von Bramftedt, im Gute Caden; Rib. Raltenfirchen. - Aus biefem Dorfe ftammt Die Kamilie Albesloe (Alberelve), welche im Befit bes Gutes Caben mar. Schon im Jahre 1292 lebte bier Benricus b. Alberelve. - Gine Gintheilung nach Sufen findet bier nicht Statt, und bie Befiger ber Landftellen werben bier eigenthumlicher Beise Gelbgeber, Pflüger, Egger, Rathner und Inften genannt. Rach ber Große bes Lantbefiges find bier: 15 Sufen (von etwa 40 Steuert, und barüber), 17 hufen (von 20 bis 40 Tonnen), 13 hufen (von 12 bis 20 Tonnen), 28 Rathen (von 2 bis 12 Tonnen), und 21 Inftenftellen (von 2 Tonnen und barunter). - Einige Stellen und Rathen im Dorfe beigen im Rofd, andere öftlich im Dorfe Sarbenberg, ein Wirthehaus ber Schu= fterfrug. Gine Erbpachtstelle nördlich vom Dorfe beißt Schäferei, eine Stelle an ber Raltenfirchener Scheibe, Brunstamp; eine fleine Stelle unweit ber Chauffee, Fifch me br; eine Stelle und Wirthebaus an ber Chauffee, bie gute hoffnung, welche bie Brau-und Brennerei-Gerechtigkeit bat; eine fleine Stelle an ber Westerwohlber Scheibe, Scheibebaum, und einige Rathen beigen Wierenborft. Schule (250 Rinter). - Babl ber Ginwohner: f. Caben, unter biefen find 3 Sandeltreibenbe, 3 Sofer, 1 Bimmermann, 9 Maurer und Steinhauer, 1 Tifdler, 2 Schmiebe, 3 Rabemacher, 1 Drecheler, 2 gafbinder, 4 Schufter, 3 Schneiber, 4 Weber und 3 Dachbeder. -Areal: 2500 Tonnen, (1454 Steuert.).

Amberge, f. Samberge.

Ammerewurth; Dorf in Süberdithmarschen, Sübervogtei, Marsch; Ksp. Melborf. — Es enthält mit einigen Säusern, welche auf dem Sandberg (Ammerswurther-Sandberg) genannt werden: 19 höfe und 16 Stellen ohne kand, (45 häuser und Rebengeb.). — Jahl der Einwohner: 263. — Areal: 556 Steuert. — In der Nähe dieses Dorses kämpsten, im Jahre 1559, die von Meldorf sich zurücziehenden Dithmarscher, gegen den Grasen Anton von Oldenburg; sie wurden aber besiegt und verloren 300 Mann und 25 Kanonen.

Amonenhohe, f. Charlottenberg.

Amonenwarte, f. Schlotfelb.

Angariusberg, f. Bebel.

Corober's Solft. Topogr. I.

Annen, St. ; Rirdort unweit ber Eiber, in Norberbithmarichen; Rip. Bunben. - Ein Theil bes Diftricte biefes Rirchfpiels war vormale eine, von ber Eiber umfloffene, Infel, welche im Jahre 1491 eingebeicht und Bosbiitteler-Roog genannt wart. 3m Jahre 1501 ward bier eine, ber Beil. Unna geweihete, Capelle erbauet, bie in bem Jahre 1571 erweitert, und gu ber jest vorhandenen Rirche umgebauet marb. Sie ift nur flein, aber freundlich und hell, und hat einen fleinen Thurm. Das, in Solz geschniste, Altar= blatt ift aus bem Sabre 1644. — Die in St. Unnen geborige Bauerschaften Diterfelt, Damm, Reufelt und Lehde (lette Drifchaft ift nach und nach eingegangen und mit Renfeld vereinigt), waren vormals zu Lunden eingepfarrt, und mugen auch noch jest gur Lundener Rirche Beitrage leiften. Heber bie Grundung ber St. Annen Gemeinde werden noch im Rirchenardive eine Bulle bes Carbinals = Collegium und eine papitliche Erlaubnifbulle auf Pergament, aus ben Jahren 1501 und 1507, aufbeibahrt. - Der Prediger wird von ber Gemeinde gewählt. - Schule fur Reufeld und Damm (f. Reufeld). - Die Kirche St. Annen bat Die Fabrgerechtigfeit gu Bodbuttel. -Eingepfarrt find: Bosbuttel, Damm, Dammeteich, Deichftrich, Giberbeich, Friedrichftatter=Fahre (Bittjarrenfahre), bei ber Rirche, im Moor, bei ber Mühle, im Reuenfelde, Reufeld, Defterfeld, im Ort, beiber Pumpe, Giel, Wefterbubr.

Unnenhof; abelides Gut 13 M. fürweftlich von Riel, am Beftenfee, im Rieler Guterdiftricte; Ajp. Beftenfee. - Die Befiter von Schierenfee find zugleich Befiger biefes Gutes (f. Schierenfee), welches feit bem Jahre 1784 mit einem Ficcicommig ber Familie von Galvern belegt ift. Es contribuirt für 41 Vfl. und besteht aus bem Saupthofe, ten Dorfern Sobenbube, ber Ortichaft Robenbet und ben einzelnen Stellen Schneiberfathe, Guntenfathe, Beibberg. - Das gange Gut hat ein Areal von 1465 Ton., 2 Sch., 301 R., tie Tonne ju 260 D. R., (1051 Steuert., 67,912 3 24 & Steuerwerth). - Die Dorflandereien find in Beitpacht ausgegeben. - Der Saupthof hat ein Areal von 955 Ton., 7 Sch., 23 D. R., worunter Ader 443 Ion., 3 Sch., 164 R., Wiefen 125 Ion., 2 Sch., 5! R., Golanna 160 Ion., 251 R., Moor 42 Ion., 7 Sch., 10 R., Waffer 151 Ion., 2 Sch., 32 R., und Wege, Garten u. f. w. 42 Ton., 31 R. - Auf tem Soffelte find 2 Rathen erbauet, welche bie Schneiterfathe und bie Gundenfathe genannt werben. Die ehemalige Meierei wird zum Aufenthalte fur Arme und bulfebedurftige im Gute benutt. - Der Boben ift ein guter Mittelboben, theile lebmigt, theile fanbigt und auf einigen Stellen faltgrundigt; ber Untergrund ift lebmigt. Die Wiefen liegen gwijchen bem Acerlande gerftreuet, find moorigt und fonnen nicht bewäffert werden. Bon ben in und bei bem Oute liegenden Geen gehoren zu bemfelben folgende Antheile: bom Weftenfee 35 Ton. 144 R., ber fleine Schierenfee 51 Ton., 2 Sch., 28 R., bon bem großen Schierenice 43 Ton., 7 Sch., 201 R., ber Torffee 5 Ton., 4 Sch., 32 R. Antheil an ber Eiber 2 Ton., 3 Sch., 2 R., und 2 Fifdteiche 13 Tonnen. Die Kischerei in biesen Gewässern ift, mit Ausnahme ber beiben Klisch teiche, an einem im Gute wohnenden Fifder in Zeitpacht gegeben. - Das Bobnhaus ift, nachbem ber gange Sof im Jahre 1773 abbrannte, im folgenden Jahre aufgebauet. Es ift einstückigt mit einem Frontespice und bat hohe gewölbte Reller. — Bahl ber Einwohner: 284. Auf Dem Soffelde wohnt 1 Schneiber. - Die Untergeborigen bes Buts find gur Robenbefer Rorn-Bindmuble gwangepflichtig. - Annenhof ftellt mit Schierenfee I Reuterpferd, wozu die Herrschaft Breitenburg jährlich 6 28 bezahlt. — Das Gut litt im lepten Kriege sehr durch Requisitionen und Einquartierungen.

Abgaben: Contribution 162 3 5 \( \beta \).

Landsteuer 228 = 46 = 7 = 20 = 452 r 23 \( \beta \).

Anremuba, f. Billmarber.

Antoinettenhof; Meierhof im Gute Gaarz, nordöfilich von Gaarz; Kfp. Elvenburg; enthält ein Areal von 277 Ton., 1 Sh., 21 N., die Tonne zu 240 D. N., worunter 241 Ton., 3 Sh., 28 N. Acterland, 33 Ton., 6 Sh., 13 N. Wiesen und Beiden, und 1 Ton., 7 Sh., 10 N., Wege und Gärten.— Der Boden ist ein guter Waizenboden; die Salzwiesen sind torshaltig.— Das Wohnhaus ist im Jahre 1808 theils von Brandmauern, theils von Fachwerk erbauet, und mit Nohr gedeckt.— Bei diesem Dose liegt die verserbachtete Korn-Windmissels Gutes Gaarz mit einem Areale von 26 Ton., 6 Sh., 25 N.

Apeldver; ein zur Dorfschaft hennstedt gehöriger hof, in Norderdithsmarschen; Aspv. und Asp. hennstedt. — Schuldistriet hennstedt. — Die Geestländereien, welche zum hofe gehören, find größtentheils urbar gemacht.

Appelmerder, f. Rühren.

Appen; Dorf & M. westlich von Pinneberg, an der Landstraße von Uctersen nach Altona; Herrschaft Pinneberg, Haus und Waldvogtei; Ksp. Rellingen. — Dieses Dorf, welches mit Unter Slinde und Ex eine Bauer-vogtei bildet und bessen Sehnten im Jahre 1260 von dem Nitter Orto von Barmstedt an das Uctersener Kloster geschenkt wurden, enthält 9 Bollh., 7 Dreiviertelh., 7 Drittelh., 2 Fünstelh., 6 Sechstelh., 14 17 H. und 5 Andauerstellen (mit Glinde und Ex 5 134 Ps.). — Schule (140 K.). — Zahl der Sinwohner mit Ex, Glinde und Schäferhossen Sos, worunter 2 Krüger, 2 Schmicke, 1 Rademacher, 2 Schneiber und einige Weber. — Die Domfirche zu Hamburg hatte dier ehemals eine jährliche, Martini zu entrichtende, Hebung von 3 m. Cinige Einwohner liesern noch jährlich an das Uetersener Kloster etwa 8 Tonnen Nocken. — Areal mit Ex, Glinde und Schäferhof: 1867 Seinert. Der Boden ist ein guter Mittelboden, theils lehmigt, theils sandigt; die Wiessen sind für den Bedarf ausreichend.

Urenfch; 2 einzelne Hofe mit etwa 23 Cinwohnern, zum Amte Ricebuttel gehörig; Diftriet Dofe, Kip. Altenwalde, (Hannover). Schuldiftriet Behrenich. — Arensch muß sogenannte Winnungen, Zehnten und mehrere kleine Abgaben an das Hannoversche Fräulein-Kloster zu Neuenwalde leisten. — Das Areal ist nicht vermessen; westlich liegt ein bedeutender Außendeich bis zur Burster Gränze.

Arfrade, (Erfrade); abeliches Gut an der Landstraße von Segeberg nach Neumünster; im Jehoer Güterbistriet; Kirchpiele Bornhöved und Bemmünster. In dem Landregister, aus dem Jahre 1545, wird diese Gut Dalb orp genaunt, welchen Namen jest ein zum Gute gehöriges Dorf fübrt, und contribuirte für 9 Pflüge, späterhin war es zu 15 Pfl. angesett, weil ein Theil des Dorses Mickling vom Uetersener Kloster dazu gelegt ward. — Bessiet 1531 Sohann Nangau; 1543 hennete Mantjau zu Hohenfelde; 1546 Benedict Naußau; 1556 der Oberstlieutenaut Paul Nangau zu Bothkamp; 1579 besser Gohn Breide Nangau, welcher es 1590 an den Statthalter Deins

rich Rangau für 10,000 & verkaufte. Diefer erbaucte hier ein Wohnhaus nach norwegischer Art, aus Tannenbohlen, welches aber feit langer Zeit nicht mehr borbanden ift; nach ibm folgten bie Befiger von Breitenburg. - Bum Gute gehoren der Meierhof Reu-Arfrade, Die Dorfer Dalborf und Ridling, nebst Ridlingerbamm (Wirthebaus und Kornwindmüble). - Es bat ein Areal von 3766 Ton., Die Tonne ju 340 D. R., worunter Ader und Biefen 2113 Ton., Gemeinheits = und Bolggrunde 1009 Ton., und Weibe, Bege, Sant und Lehmgruben 544 Ton., (2715 Steuert., 48,053 & 6 B Steuerw.). - Ein hofgebäude ift nicht ba, und Die chemaligen Soflandereien haben nur ein Arcal von 87 Steuert. - Babl ber Ginwohner: 372. -Das Gut war zu ber Waffermühle Rothenmühle zwangspflichtig; nachbem biefe aber abgebrannt, und nicht wieder erbauet ift, gebort es zu ber, beim Ridlingerbamm erbaucten, Windmuble. - Das Rangeleigut Rublen, melches vormals eine Schaferei bes Butes war, ift von Arfrate abgelegt. Bur Beit bee Statthaltere Beinrich Rangau war bier eine Salpeterfieberei. Abgaben: Contribution 540 \$ 11 /.

Landsteuer 200 = 11 = 740 x# 22 \beta.

Arfrade, (vormale Erwetrade); Dorf an einer Aue, 1 m. nord= weftlich von Lubet, im Fürstenthume Lübet, Amt Grogvogtei; Rip. Curau. -Diefes ichon belegene Dorf ichentte, im Jahre 1376, hermann Gallin ber Marienfirche gu Lubef, gur Stiftung einer Bicarie. - Es besteht außer einem Bofe (Arfrader Sof) aus 10 Bollhufen, 1 Dreiviertelb., 1 Biertelb. und 21 Rathen. Gine Baffermuble liegt im Dorfe und eine Windmuble etwas öftlich; zu biefen find Arfrade und Obernwohlte zwangspflichtig. - Schule (75 R.). - Bahl ber Einwohner: 356, worunter 1 Rruger, 3 Sofer, 1 Schmiet, 1 Rabemacher, 2 Dachteder, 2 Schneiber, 4 Schufter, 2 Bimmerleute und 2 Weber; auch ift bier eine Bebamme. — Areal: 1097 Ton., Die Tonne ju 260 D. R. - Der Boben ift ein fruchtbarer Mittelboben, Die Biefen find ansehnlich, theile gut, theile von mittelmäßiger Art; Die fleis nen More find nicht ausreichend und geben auch feinen guten Torf. - Nach einer bedeutenden Fenerebrunft, im Jahre 1833, ift Diefes Dorf febr verfcho nert; bie Saufer der Sufner find alle mit geschlogenen Sofplagen und jum Theil auch mit neu angelegten Dbft = und Gemufegarten umgeben.

Arfrade, Reu-; ein, im Jahre 1814 erbaueter, Meierhof im Gute Arfrade, Afp. Bornhöved. — Das Areal Dieses hofes, wo ber jehige Pacheter eine bedeutende Schäserei angelegt hat, beträgt 220 Steuertonnen.

Arkebet; Dorf in Süberbithmarichen; Kipv. und Kip. Alberedorf. — Diefes, von Gehölz umgebene, Dorf enthält 12 größere und kleinere Göfe (31 Saufer und Rebengeb.). — Schule (12 K.). — Zahl ber Einwohner: 105. — In ber Nähe besselben lag vormals ein ansehnlicher Grabhügel.

Armstedt; Dorf 1 M. nördlich von Bramstedt an ber Nendsburger Landstraße, Kjp. Bramstedt. — Bon diesem Dorfe gehören 3 Gollb., 6 Nchetelly, 1 Kathe mit, 1 Kathe ohne Land und 7 Justenstellen (33 Pfl.) zum Amte Segeberg, Kspv. Bramstedt, und zum Kloster Jhebve gehören 10 Bollb., 3 Kathen ohne Land und 26 Instenstellen. — Schule (65 K.). — Zahl der Einwohner: 253, worunter 1 Krüger und Höfer, 1 Lischler, 1 Kademacher, 1 Schmied, 1 Schuster, 1 Schneider, 1 Maurer und 9 Weber. — Das Ibe-

hoer Alosier tauste im Jahre 1448 von hans Pogwisch, ein ihm guständiges Erbgut in biesem Dorfe, bessen Größe aber nicht bekannt ist. — Areal ber zum Amte gehörenden Keldmart: 371 Ton., die Tonne zu 260 D. N., darunter Acker 170 Ton., und Gemeinheiten, habe und holzgrund 201 Ton. (150 Steuert.). — Der Boden ist sandigt und mit wenigem Lehm vermischt, aber im Ganzen ein guter Mittelboden; die Wiesen sind nur von mittelmäßizger Art, können aber durch Düngung verbessert werden; hölzungen und Möre sind ausreichend.

Arnesfelde, f. Ahrensfelde.

Arpsdorf, (vorm. Erpestorp); Dorf an der Stör, 14 M. sädwestlich von Reumänster; Amt und Ksp. Neumänster; enthält 6 Bollh., 1 Halbh. und 12 Instensiellen (45 Pfl.). — Schule (18 K.). — Jahl der Einwohner: 102, worunter 1 Schneiber. — Areal: 633 Steuert. — Der Poden ist sand bigt und im Ganzen nicht fehr fruchtbar; die Wiesen sind gut; das Moor hat ein Areal von 40 Ton.; jeder Huftbar; die Wiesen sind gut; das Moor hat ein Areal von 40 Ton.; jeder Hufter hat etwa 22 Ton. Hölzung. — Die beiden Präsechen, Marcard der ältere und der jüngere, erhielten von dem Erzbischofe Abelbert 6 Hufen dieses Dorfes zu Lehn, und diese schaften sie darauf dem Neumänsterschen Kloster. — Im 13. Jahrhunderte war diese Ortschaft des Handels wegen bekannt.

Mrsfar, f. Steinhof.

Micheberg, (vorm. Alfeberg); abeliches Gut (vorm. Lebngut) in einer außerft reizenden Wegend, am Ufer des Ploner - Sees, & D. fudweftlich von Plon; im Precher Guterdiftricte; Riple. Plon und Bornhoved. -Schon im Jahre 1190 fommt ber Rame Affeberg vor, und im Jahre 1210 schenfte ber Graf Albrecht von Orlamunde bem Neumunfterschen Rlofter 2 Dufen hiefelbft. 3m Jahre 1236 foll Bans Ranhau Berr ju Afcheberg ge= wefen fein, nach ibm werden 1315 und 1322 Gottichalf und Bolrad von Alicheberge genannt, ob biefe aber Befiper gemefen find, ift nicht befannt; 1336 war ber Rath bes Grafen Avolph IV., Johann Rangan, Befiger. Am Enbe Des 15. Jahrhunderte Joachim Rangau, der im Dithmarfischen Rriege blieb; 1530 Claus Rangau; 1546 beffen Erben; barauf Claus b. ber Wifch; 1580 Oswald v. der Wisch. Im Sahre 1592 entstand über die Ansprüche an dieses Gut ein Rechtsstreit zwischen Claus v. der Wisch, Dewalds Sohn, zu Bahrenfleth und Dbe Rangau, boch blieb erfterer im Befit und war es noch im Sabre 1612. Rach feinem Tobe erhielt bas But feine Schwefter, verheirathet an einen bon Sebestebt; 1632 Daniel Pogwifch, und nach feinem Tobe, 1640, feine Wittwe Dorothea, geb. Broctorf, welche fich mit bem Major Bertram Rangau ju Beigenhaus verheirathete; 1686 ber Geheime= und Landrath Christian Rangau gu Rasborf und Burau, ftarb 1704; barauf ber Landrath B. Rangan; 1731 ber Webeimerath Sans Graf bon Rangau, welder im Jahre 1759 bie Leibeigenschaft aufhob und überhaupt zu bem Wohlftanbe feiner Untergehörigen vieles beitrug; er hielt jahrlich einen fogenann= ten Ronigetag, an welchem er burch feinen Inspector und andere Sachberftanbige Die Daushaltungen in feinem Gute nachsehen ließ, Die Besten mit 20 af Pramien belohnte, und eine Mittagemablgeit auf bem Sofe gab. Jahre 1769 mar fein Cobn, ber Beneral Schad Carl von Rangan, Befiger, welcher burch bie Catastrophe in Ropenhagen, im Jahre 1772, befannt ift; nach ihm fam im Jahre 1774 ber Graf Chriftian Aemilius von Rangau in ben Befit, bann 1781 bie Grafin Anna von Rangau, geb. von Budmalb;

1797 ber Rammerberr Chriftian Detleb Carl Graf von Rannau; 1799 bie Reichsgräfin Chriftina Bebewig von Schmettau, geb. von Barling; 1806 ber Landesgevollmächtigte Sans Sanfen, 1812 Chriftian Schleiden und feit 1825 ber iebige Befiter, ber Rammerberr Landrath und Probft bes leterfener Rloftere, Conrad Chriftoph Graf von Ablefeld, ber im Laufe ber Reit Diefes Gut außerorbentlich berichonert bat. - Afcheberg, welches für 30 Pfluge contribuirt, wird außer bem Saupthofe und bem Meierhofe Lindau in brei Dis fricte eingetheilt, bem Langenraber=, Calubber= und Dersauer=Di= Bum Langenrader Diftricte (Rip. Plon) gehoren: bas Dorf ftrict. Langenrade, Die Erbpachtftellen: Lindauerfamp, Bordorf, Rubre= borferpobl, Oberfte=Lifd, Unterfte=Lifd, Glastoppel, Trog= tamp, Langenbuid, Nictoppel, Steinfamp, Peterstamp, Dain= boft, Groß=Bulfeborft, Rlein=Bulfeborft, Groß=Rodeborft, Alein=Rodsborft, Sobren, Tismenrade, Langenrader=Teich= bola. Carverbef (3. Thl.), Sopfenbrud, Rethfamp, Marienhof, Lindauredder (1 Erbpachtft. und 3 Rathen), Mühlentoppel (1 Rathe und 5 Instensi.), Neutheil (2 Instensi.), Trensradteich (1 Kathe und 2 Instensi.), Oha (1 Instensi.), Preeperredder (6 Kathen und 2 Ins ftenft.), Rofengarten (1 Inftenft.), Bogelfang (3 Rathen), Mufi= fantenfathe (1 Rathe), Brammerfathe (1 Rathe), Lifdrebber (1 Rathe), Brillenberg (1 Rathe) und Glasholz (bie Schulftelle). - Rum Calubber Diftricte (Rip. Bornhoved) gehoren: bas Dorf Calubbe, Die Erbpachtstellen: Sofen, Borteich, Rograde, Sofenswiese, Sprangerade, Mohrenhof, Schwarzenlande, Rietbufd, Bor= berfte=Langenfamp, Sinterfte=Langenfamp, Scharberg, Bor= berfic=Svannborn, hinterfic=Spannborn, Langenfeden, Schwid= belbei, Sandfuhle, Calübberholz (1 Erbpachtft. und 4 Inftenft.), Dirfentoppel (1 Inftenft.), Biegelei (1 Rathe), Muffelmvor (1 Rathe), Spannbornbef (2 Rathen). - Bum Dersauer Diftricte (Mip. Plon) gehoren: tas Dorf Dersau, Die Erbpachtstellen: Softamp, Sobenfichel, Simbeernfaal, Solmvorstamp, Pferbefoppel, Theenrabe; Solmovremieje (1 Rathe), Spannbornwijch (1 Rathe), Pagopp (1 Inftenftelle). - Außerbem geboren gum Gute bie Erbyachtftelle Clues und bie Bornhoveder=Muble. - Die Große bes gangen Guts beträgt ohne die nicht vermegenen Afchebergers, Bornhoveder = und Schmas len = Seen, und bie nicht vermeffenen Wege im Langenraber Diftricte: 5283 Ton. 80 D. R., die Tonne zu 240 D. R.; (4373 Steuert. 419,912 2 24 B Steuerw.). - Die Dorflandereien find, wie oben angeführt, in Erbpacht gelegt. - Der Saupthof (Rip. Plon) bat ein Areal von 739 Ton., 6% Sch., Die Tonne ju 240 D. A., Darunter Ader 290 Ton., 2 Sch., Wiefen 31 Ton., 4 6 Sch.; Bolzung 360 Ton., 3 8 Sch., Moor 24 Ton., 13 Sch., Waffer 1 Ton., 6,4 Sch., Wege, Garten u. f. w. 31 Ton., 7,6 Sch.; (291 Steuert.). Der Boben ift größtentheils febr guter Mittelboben und einige Roppeln find lehmigt; die Wiesen find gut. — Zum haupthofe gehören die Meiereiund Pachterwohnung, bas Gerichtsbaus, bas Gartnerbaus, bas Kijcherbaus, das Försterhaus und 2 Kathen, von benen die eine Weberkathe genannt wird. - Bahl ber Einwohner: 1758. - Das herrschaftliche Wohnhaus ift theils von Brandmauern, theils von Tafelwerf und größtentheils im Jahre 1826 neu erbauet; es hat 2 Etagen und ift mit Pfannen gebedt. - Die Untergeborigen bee Gute find gur Dersauer Bind = und Waffermuble gwanges pflichtig. - Das Gut ftellt 3 Renterpferbe.

Abgaben: Contribution 1080 \$\mathbb{23} \beta\$ 23 \$\beta\$ 2374 \$\pi \ 30 \$\pi\$ \text{2374} \$\pi \ 3467 \$\pi \pi \ 23 \$\beta\$.

Asteth; ein ehemaliges Kirchborf in der Hafeldorfer Marsch, welsches durch Sturmsluthen vergangen ist. — hier war schon im Jahre 1100 eine Kirche; als sie vergangen war, ward, aufatt ihrer, eine in Collmar erbanet. — Zum Kirchspiele Assleth, welches vormals größer war, und von dem ein Theil ohne Zweisel das jehige Kirchspiel Collmar ist, gehörten unter andern solgende in Urfunden vorsommende Dörser: Uppensleth, Bropen, Klinkword, Lütkenberg und Kohdiek. — Es giebt auch jeht noch einige Kathen im Kirchspiele Collmar, welche Essleth bessen. Auf Meiers Charte steht stüdlich von Collmar in der Elbe der Ianne Csiedt (Essleth), als eines vergangenen Ortes. — Im Jahre 1369 versausse Zurchard Krummendiel dem Klosser Utetessen Landschellen bei Assleth.

Mifeberg, f. Alfcheberg.

Mive, f. Großen = und Sobenafpe.

Aspern; Dorf \( \frac{1}{4} \) M. nordwestlich von Barmstedt; Grafschaft Nanhau, Kip. Barmstedt; Mittelgilve; Kip. Barmstedt; enthält 2 Bollh. 1 Halbb.; A Albb.; A halbb.; A the Bogtet außer diesen ist eine Bollhuse ausgebauet, beist Hanredder, und bei Danzredder (j. Bolholt) angesührt. — Schuldiprict Groß=Offenseth. — Zahl der Einwohner: 110. — Areal: 277 Steuertonnen. — Der Boden ist gut; die Wiesen liefern reichliches Deu und sind in den letzten Jahren sehr verbessert; dolz und Woor ist ebenjalls mehr als ausreichend und wird davon an die benachbarten Ortschaften verkauft.

Asseburg; ein ehemaliges, bem Aloster Uetersen gehöriges, Dorf beffen Lage nicht befannt ift.

Anberg, f. Clausborf.

Audeich; 2 fleine hufen und 4 Stellen mit Land; Amt Steinburg; Erempermarich; Kipv. Greventopp; Kip. Erempe.

Mudeich, f. Safelau.

Audorf; Dorf & M. öfilich von Rendsburg, an der Eider; Kfp. Rendsburger Altstadt. — Von diesem Dorfe gehören zum Amte Rendsburg, Kfpv. Raumort, 1 Halbt, und 1 Doppestathe; zum Gute Cronsburg 1 Bollh., 1 Dreiviertelh, und 1 Kathe mit Land, und zur Stadt Rendsburg 1 Dreiviertelh. — Schuldistrict Schacht. — Zahl der Einwohner: 74. — Areal zum Amte: 102 Steuert, worunter 5 Ton. Wiesen. — Der Voden ist sandigt und leicht. — Audorf war ehemals, und noch 1626, ein besonderes adeliges Gut, und gehörte damals Cap Sehestedt zu Nordse und Cronsburg. Im Jahre 1543 besaß Anna Scheel hier einen Pflug Landes.

Audorf, (Süberauer-Ane); 7 Nathen im Amte Steinburg; Eremspermarsch; Kspv. und Ksp. Süberau. — Schuldistrict Süberau. — Zahl ber Einwohner: 69, worunter 1 Schmied.

Mue, bie, f. Finfenwarber.

Muenbuttel, (vorm. Obenbuttel); 17 haufer und Rebengebaude in Suderbithmarichen; Afpb. und Sip. Marne. — Schuldiftriet Rambufen. Bahl ber Einwohner mit Rambufen: 235.

Muetathe, f. Bundborft.

Mufelbe, f. Bonebuttel.

Mugitfelbe: ein, im Sabre 1767 niebergelegtes, Bormert am Dioner-See, 1 M. fubbillich von Plon; Amt Plon; Rip. Bosau. - Es murbe urfprünglich in 5 Parcelen getheilt, welche 51 Ton., 4 Ch., 15 R., bis 84 Ton., 1 Sch., 26 R. Aderland, und 5 Ton., 20 R., bie 15 Ton., 7 Sch., 34 R., bie Tonne gu 320 D. R., an Bufchland groß maren. Es find bier jest 5 Erbpachtftellen und 5 Rathen (45 Pfl.); 2 Erbpachtftellen beißen Pfingftberg und eine wird Baldsbagen genannt. - Areal: 446 Tonnen, Die Tonne au 320 D. R., (448 Steuert.). - Der Boten ift fchwerer Grantboten, ein Theil ift lebmigt: pormale maren bier febr aute Bolgungen, welche aber große tentheils verhauen sind. — Zahl der Einwohner: 51. — Schuldistriet Meinsdorf. — Bormals lag bier ein Dorf Alferstorp, bessen Ländereien größtentheils zu Augftfelbe gelegt find; vielleicht ftammt aus tiefem Dorfe bie Kamilie Alberftory; Beinrich von Alverftory, Ritter, lebte 1293.

Muguftenhof; abeliches Gut am Gruber = See, 1 ± M. füböftlich bon Olbenburg, im Olbenburger Guterdiftricte; Riv. Grube. - Diefes Gut. welches für 3 Pfl. contribuirt, war ebemals ein Meierhof bes Gutes Rosenhof, und ward im Jahre 1800 bavon abgelegt. 3m Jahre 1804 vertaufte es Marcus Beinrich Gager an ben Generallieutenant Friedrich Bictor b. Molife für 92,000 p, ber es 1818 an ben Rentmeifter Carl hausmann für 65,000 cf verlaufte, beffen Erben es noch befiten. - Es beftebt aus bem Saupthofe und bem Dorfe Rlenau, und bat im Gangen ein Areal bon 899 Ton., 17 R., bie Ton. ju 240 D. R., (655 Steuert., 64,250 38 Steuerw.). - Der Saupthof bat ein Areal bon 717 Ton., 3 Cd., 39 R., worunter Ader 485 Ton., 2 Sch., 31 R., Wiefen 120 Ton., 3 Sch., 19 R., bolgung 13 Ton., 1 Sd., 40 R., Baffer 44 Ton., 2 Sd., 4 R., Wege und Gärten 12 Ton., 2 Sch., 34 R., und Strandweide 40 Ton., 3 Sch., 31 R. -Der Boden ift burchgebende Baigenboden; Die Biefen find Galgwiefen. -Bor dem Goje liegt eine Kathe mit 4 Wohnungen. — Zahl der Einwohner: 156. — Das, im Jahre 1805 erbauete, Wohnhaus ift von Brandmauern und bat 3 Etagen. - Die Untergebörigen find zur Rosenhofer Müble zwangspflichtig. - Bu ber Stellung eines Reuterpferdes bes Gutes Rofenbof contribuirt Augustenhof fur 3 Pfl. - 3m Jahre 1807 brannten bier Die Meierei und eine Scheune ab. Abgaben: Contribution 108 # 2 B

> Landsteuer . 267 = 34 = 375 x 36 B

Muguftenhof, f. Brofenlande.

Mufamp, f. hornsmublen.

Mufathe, f. Sagen.

Mufrug, f. Damsborf, Innien, Rendsburg, Guberheiftebt.

Musichlag, f. Billmarber.

Mußenbeich, Bufumer :; nordweftlich von Bufum; hat ein Areal bon etwa 80 Morgen. Ueber ben Befit biefes Borlandes ift bas Rirchiviel Bufum mit bem Bebewigentooge in Streit.

Außendeich, Bütteler: 3 Sofe, 6 Stellen mit und 1 Stelle ohne Land, in Guberbithmarichen; Ripb. und Rip. Bobrben. - Bahl ber Gins mobner: 73. - Areal: 50 Steuertonnen.

Außendeich, Mittel . Dieses, in Süberdithmarschen belegene, Borland liegt zwischen ber Miele und bem Kronprinzenkoge, ift sehr schmal, und hatte im Jahre 1797 eine Größe von 538 Morgen. Dafielbe wird in 3 Theile getheist: ben Elpersbütteler=, Busenwurther= und Barlter= Außens beich, von benen die beiben letzten sich zur Bedeichung eignen sollen.

Angendeich, Norder. Dieses, in Suderdithmarichen belegene, Borland umfaßt außer einem kleinen Theile Borlandes sulich am Friesdrichsgabe-Koog die ganze Strecke des Borlandes zwischen dem Böhre bener = und Meldorfer=Dafen, welcher nach den anliegenden Dörfern, der Thalingburener = und Barsssether=, harmswöhrdener= und Retelsbütteler= Außendeich genannt wird. Derselbe ist in diesem Jahrhunderte sehr angewachsen, und der Boden im gangen vorzüglich gut, weshalb er auch wahrscheinlich bald eingebeicht werden wird.

Außendeich, Nordbeicher-; ein Borland und einige Candstellen westlich von Sillgroven in Norderdithmarschen, Rfp. Wesselburen, hat mit dem Nordbeicher-Dueller ein Areal von 447 Morgen. — Zahl ber Einwohner: 62.

Außendeich, Schülpers. Dieser Außenbeich erstredt sich vom Nords beichers Außenbeich bis an Schülpersiel, und hatte im Jahre 1811 ein Areal von 146 Morgen, welches sich aber nicht vergrößert, sondern vielmehr durch Abspülungen verkleinert haben soll.

Außendeich, Suder . Dieser, in Siberbithmarschen belegene, Außenbeich erstreckt sich von dem Abwässerungsgraben des Kronprinzentoogs die an den Bordpussen- Außenbeich. Seine Größe ist bedeutend, und man rechnet zu demselben den Trennewurther-Außendeich, den ersten, zweiten, dritten Duel- ler; Debergönne, Diesfand, Mugenort, Legan, Delmsand, Kleindiesfand und Marqueller. Die Gränzen dieser einzelnen Gegenden des Außendeichs sind aber zum Theil nicht wehr zu bestimmen. Der Boden ift am sublichen Ende schwer, aber längs dem Kronprinzentooge sandschiebigt und leicht.

Angendeich, Guberdeicher:; westlich vom heringsander : Rooge in Rorberdithmarschen. Derselbe halt, nach einer Bermesjung aus bem Jahre 1811, 68 Morgen, bat sich aber in ben letten Jahren sehr vergrößert.

Außendeich, Trennewurther .. Ein Außendeich in Guberdithsmarschen, welcher vor bem Nordertheile des Kronpringentoogs, unmittelbar am Deiche liegt. Nördlich wird berselbe burch ben Abmässerungscanal des Kronpringentoogs vom Barlter = Außendeiche, und gegen Guben durch ein Watt vom 1. Dueller getrennt.

Außendeich, f. Altenfelberbucht, Dammbucht.

Auufer; 1 Achtelh., 12 Rathen mit und 5 Rathen ohne Land, welche zerstreuet an der Luphorner-Aue liegen, in der herrschaft Breitenburg; Kspb. und Ksp. Breitenberg. — Unter den Einwohnern sind: 2 Schneider und 2

Beber. - Areal: 52 Steuert. - Der Boben ift fanbigt.

Aversteth; Diftrict & M. nordwestlich von Wilster; Amt Steinburg; Wilstermarsch; Kspv. auf der alten Seite; Ksp. Wilster; enthält 12 höfe und 9 Kathen, von denen 8 höse und die Kathen zur Averstetterducht, und 4 höse zur Haveducht gehören. Eine Königliche Zeitpachte Windmüble, eine Schmiedekathe, welche Flöhenkathe genannt wird, gebören zur Averstetherbucht. — Schule (60 K.). — Zahl der Einwohner: 126, worunter 1 Victualienhändler, 1 höber, 1 Schmied, 1 Schlachter, 1 Jimmermann und 2 Schufter. — Areal: 469 Morgen 61 R.

Averfieth; 5 Sofe, & M. nordwestlich von Bilfter; Amt Steinburg; Bilstermarich; Afpv. auf der neuen Seite; zur Rumfletherducht gehörig;

Rip. Wilfter.

Averlaker Donn; Dorf in Süberdithmarschen, Geest; Kfpv. und Ksp. Eddelat; enthält 11 höfe und 61 kleinere Stellen mit und ohne Land.
— Schule (110 K.). — Hier ist eine, im Jahre 1825 erdauete, Windsmühle. — Zahl der Einwohner: 447, worunter 4 Krüger, 6 höker, 1 Bäkker, 2 Schmiede, 1 Gläser, 1 Seiler, 5 Tischler, 2 Maurer, 2 Schuster und 2 Weber. — Ein Theil der Feldmark ist von einer Sanddine umgeben, liegt sehr niedrig und wird Stenfeld genannt. Auf demselben liegen mehrere alte Wurthen. — Im Jahre 1712 starben hier an der Pest 83 Personen.

B.

Daakenwärder; ein der Stadt hamburg gehöriger, uneingedeichter, jest aber durch Erde erhöheter Wärder in der Norder-Elbe, welcher seinen Namen von einer nahe dabei liegenden Baate erhalten hat. Derselbe dient nur zum Nohr- und Graswuchse und wird von der Kammer verpachtet.

Baarebet, f. Clausborf.

Bachfathe, f. Geegalenborf.

Radendorf; Dorf an einer Auc, 1 M. nordöstlich von Meinseld; Amt Reinseld; Ksp. Zarpen. — Schon in sehr früher Zeit hatte das Neinselder Kloster hier die Zehnten, und das Dorf ward im Jahre 1302 von der Kandeskertschaft an das Aloster verkauft. Im Jahre 1413 wurde ein Hof zu Babendorf von dem Nathe zu Lübef ebenfalls dem Kloster überlassen, welchen Kanf der Herzog Heinrich von Hosse bestätigte. Dieses Dorf enthält 2 Bollh., 7 Halbh., 4 Biertelh., 2 Achtelh., 2 Zwölstelh. und 13 Kathen. Diese von heißen 1 Viertelh. und 7 Kathen Badendorsers de kathen. I Halbh. Estenhorst und 1 Viertelh. Langenjahren (7½4 Pfl.). — Schule (101 K.). — Zahl der Einwohner: 395, worunter 2 Krüger, 2 Höfer, 1 Schmied, 1 Tischer, 2 Nademacher, 2 Schneider und 4 Schuster. — Der ehemalige Marktwerker mit Lübef wird setzturch die Zollaussicht in dem davor liegenden Steinrade erschwert. Areal: Husenland 732 Ton., Erbachtsland 43 Ton., Parcelenland 166 Ton., zusammen 941 Ton. — Der Voten ist wörg guter Art.

Bagatelle; ein, im Jahre 1822 errichteter, Meierhof, im Gute Ahrensburg; Asp. Wolbenhorn; enthält ein Areal von 222 Steuert. — Der Boben ift größtentheils ein sehr guter Mittelboben. — Das, im Jahre 1797

erbauete, Bobnhaus ift bon Brandmauern und mit Stroh gebedt.

Bahrenfeld, (vorm. Barnevelbe); Dorf ½ M. nordweitlich von Altona, in der herrichaft Pinneberg; Kipv. Ottensen; vormals zu Eppendorf, jest zu Ottensen eingepfarrt. — Dieses Dorf entbält 5 Bollb., 4 Halbb., 1 Biertelb., 1 Achtelb., 1976 h. und 8 Andauerstellen, (2744 Pfl.). — Dier ist eine Schule (90 K.) und ein Armenhaus. — Zahl der Einwohner: 422, worunter 1 Schmied, 1 Nademacher, 1 Schneiber, 3 Schuster, 1 Zimmermann, 1 Maurer und 2 Tischler. Wirthshäuser sind hier 4. Ein Wirthshaus heißt alter Gasthof. — Mehrere städtische Einwohner haben sich hier anjäßig gemacht, und die Nähe von hamburg und Altona, mit denen täglich Berkehr statt sindet, wirft sehr vortheilhaft auf den Erwerb der hiesigen Einwohner. — Areal: 927 Steuert. — Der Boden ist nur von mittelmäßiger Art:

Wiefen sind wenig, und die Torsmöre liefern kaum ausreichend für den Bebarf. An der nordwestlichen Seite des Dorfes liegt ein sehr tiefer Teich.

Bahrenfleth; abeliches Marichgut, (borm. Lehngut), in ber Crempermarich, an ber Stor, & DR. nordwestlich bon Crempe, im Ipehoer Guter-Diffricte: Kirchiviel Neuenfirchen. - 3m Anfange Des 16. Jahrhunderts (1533), bejag es Paul v. Damm; 1546 beffen Erben; 1564 Bertram v. Damm; 1592 Claus b. b. Wifch; 1619 Detlef Sehestebt zu Perboel; 1639 beffen Wittwe Margareta; barauf ift es Koniglich geworden, und wird auch im Dandwerth als Roniglicher Meierhof angeführt; 1702 ber Geb. Rath und Probit bes Rloftere Preet, Bulf v. Blome zu Sagen, ftarb 1735; 1738 ber Geb. Rath Chriftoph v. Blome; 1754 beffen Gobn, ber Beb. Rath Bulf v. Blome gu Galgau, ftarb 1784; 1784 beffen Erben; 1797 ber Web. Rath Otto v. Blome, Wulfs Sohn, zu Beiligenstebten, ftarb am 8. Febr. 1803; barauf ber jegige Befiger, ber General Graf Dtto v. Blome ju Beiligenftebten. - Diefes Gut fteht in ber Landesmatrifel ju 27 Pfl., und hat ein Areal von 1845 Demat und außerdem noch 4 Tonnen Landes, (1566 Steuertonnen; 226,200 & Steuerwerth). - Bum Gute geboren: Rathner= beid, Rubdamm, Groß=Bahrenfleth, Rlein=Bahrenfleth (g. Thl.), Broofreihe (g. Ihl.) mit Sandfrug, Achtermoor, Berfarth (3. Thl.), Renenfirchen, Uhrendorferweg mit Doctorfathe, Uhrendorferbeich (3. Thl.), Fiefbufen (3. Th.), Rlein=Bifch, Groß= Bifch (3. Thl.), Sodorf (3. Thl.). - Soffeld ift nicht vorbanden, fon= bern bas ganze Areal ift entweber Eigenthums - ober Erbyachtsland ber Untergeborigen. Nur eine Außendeichs-Hoffoppel, von etwa 3 Morgen Lanbes, gebort bem Gutebefiger. - 3m Gute ift eine Brennerei und eine Mühle, wozu aber feine Zwangsgafte fint. - Babl ber Ginwohner: 709. -Bormals war hier ein, von bem Gutsherru bewohntes, Schlog, welches aber feit langer Zeit abgebrochen ift.

Abgaben: Contribution: 972 \$ 20 \( \beta \)

Landsteuer . 942 = 24 = \text{ Saussteuer . } 20 = 31 =

1935 № 27 B

Babrenfleth, Groß:; Dorf 3 M. südwestlich von Itehoe, im Gute Bahrenfleth; Afp. Neuenkirchen; enthält 5 Bollb., 1 halbb. und 4 Kathen.
— Schuldiprict Neuenkirchen. — Unter den Einwohnern ist ein Schwied. — Zwischen Groß: und Klein: Bahrenfleth liegt ein Plat, welcher Schloßplatz genannt wird; von dem Schloße selbst sind aber keine Spuren zu sinden. — Der Boden ift Marsch.

Bahrenfleth, Rlein :; 4 Bollhusen im Kip. Reuenfirchen, von benen 2 zum Gute Bahrenfleth, 1 zum Aloster Ibehoe und 1 zum Gute Beiligenstebten gebort. — Schuldistrict Reuenfirchen.

Bahrenhof; ein ehemaliges, im Jahre 1746 parcelirtes, Borwerk, 1 M. süböftlich von Segeberg; Amt Reinfelt; Kip. Segeberg. — Zest gesbören zu Bahrenhof 11 zerstreuet liegende Erbpachtsellen, welche ein Areal von 718 Steuert. haben. Drei Stellen heißen: Bogelsang, Fuhlenspött und Schwarzensöhlen. Aus einem frühern herrschaftlichen Teicke und einigen Borwertsländereien ist eine Stelle, Mönchteich, genannt (f. Mönchteich), entstanden, die jest eine Degereuterstelle ist. Dier ist eine Königl. Dolzwogtsstelle (16 Ton. 7½ Sch.). Drei der größten Stellen haben ansehnsliche Gebäude, und eine dieser Stellen hat die Brannteweindrenneret = Ges

rechtigkeit, welche aber nicht benutt wird. — Schule (29 K.). — Zahl ber Einwohner: 198, worunter 3 Schneider. — Der Boden ist von guter Art.

Bahrenboop, f. Mehlbef.

Ballaftfuhl, f. Burgthor. .

Ballerathstathe, f. Bahrenborf.

Bankendorf, (borm. Bowerfenborp); abeliches Gut, & M. nördlich von Olbenburg, im Olbenburger Guterbiftricte; Riv. Olbenburg. -Bormals war in Bantenborf ein ansehnlicher Dof, welcher 1626 im Befite bon Otto v. ber Wisch war, und wozu im Jahre 1650 Johannieborf und 1 Müble geborten. Der Sage nach, foll eine Tenerebrunft Die fammtlichen hofgebaude gerftort und ber bamalige Befiter aus Mangel an Bermogen ben Biederaufbau unterlaffen haben. - Das Dorf Bantenborf bestand aus 3 Bollbufen und einigen Rathen, welche jedoch in neuefter Zeit niedergelegt und gu einem Sofe wieder vereinigt find. Es fteht in ber Landesmatrifel gu 1 Pfl. und hat mit Seegalendorf benfelben Besiter, ber jest Friedrich Otto Schwerdtfeger ift. - Ein berrichaftliches Wohnhaus ift nicht vorhanden. Bor bem Sofe liegt ein Sollanderei= Gebaude nebft 5 Bohnungen fur ben Bogt und Die Deputatisten. - Es hat ein Areal von 314 Ton., 1 Sch., 28 R., Die Tonne ju 240 D. R., worunter Ader 277 Ton., 3 Sch., 6 R., Biefen 22 Ion., 1 Sch., 50 R., Waffer 3 Sch., 36 R., Wege 2 Ion., 1 Sch., 6 R. und Mergelgruben, Graben und Befriedigungen 10 Ton., 3 Sch., 50 R. (256 Steuert.). — Der Boden ift größtentheils Waizenboden, und nur einis ger Rodenboben; bie Wiesen find gut. - Bahl ber Ginwohner: f. Geegalen= borf. - Auf ber Telomark wohnt 1 Schneiber. - Schuldiftrict ber Untergeborigen Jahnsbof.

Bangrabe, f. Banfenborf.

Barblöden, f. Wielen.

Bardefivlett, f. Barefleth.

Bardin; eine, jest nur aus 3 Kathen bestehende, Ortschaft im Gute Johannisthal, Ksp. Oltenburg. — Diese ehemalige Dorf enthielt früher 4 Hufen, von denen 2 zum Gute Löhrsdorf und 2 zum Gute Putlos gehörzten. Aus den beiden Löhrsdorfer hufen und einer Krugstelle entstand im Jahre 1800 das später in die Zahl der adelichen Güter aufgenommene Johannisthal. Die beiden Putloser Dusen wurden im Jahre 1817 angekauft und ebenfalls niedergelegt; die Steuern werden aber an das Gut Putlos entrichtet. — Die Hässte von Bardin kauste im Jahre 1379 das Neinselder Kloster. — Schuldistrict Bandelwis. — Areal: 4 Tonnen.

Barenfrug, f. Berlin.

**Barensdorf;** Dorf im Gute Tesdorf; Ajp. hansühn; enthält 3 Bollh., 2 halbh. und 2 Kathen mit Land. — Jahl der Einwohner: 51. — Schuldistrict hansühn. — Areal: 332 Ton., die Ton. zu 240 D. N., (307 Steuert.). — Der Boden ist von lehmigter Art.

Bargen, Ender: und Norder:; eine Dorfschaft in Norderdithsmarschen, Geest. — Bon dieser Dorfschaft gehören 11 Häuser zur Aspv. und bem Asp. Lunden, und 7 Häuser zur Aspv. und dem Asp. hemme. — Schulsbiftriet Flehte. — Zahl ber Einwohner: 106. — Areal: 453 Steuertonnen.

Bargenftedt, (Bergenftebt); Dorf im Guberbithmarfchen; Gibbervogtei, Geeft; Afp. Melborf. - Diefes boch liegende Dorf enthalt 20

Döfe, 16 Stellen mit und 4 Stellen ohne Land. — Schule (50 K.). — Jahl der Einwohner: 266, worunter 1 Schmied, 1 Zimmermann und 1 Weber. — Dier war ehemals ein Evelhof, welcher im 16. Jahrhunderte von der Familie won der Wisch dewohnt war; ein Theil der Bargensteter Feldmark beist noch das Junferland. — Nicht weit vom Dorse lag vormals ein Dors Namens Henscherade, welches, der Sage nach, in der Zeit der Pest dis auf einen Mann mit seinen Söhnen ausstarb, die späterhin sich in Fehmarn niederliessen. Auf dem Plage dieser Feldmark sind unfange dieses Jahrhunderts Zannengehölze, 19 Morgen groß, angelegt. In dem einen Gehölze speiche Dolzwärterwohnung erbauet. — Süblich vom Dorse sind Spuren einer Schanze, und unweit des Dorses, an der östlichen Seite, liegen 7 Grabhügel.

Bargerbrude, f. Stodeleborf.

Bargerhorft, f. Monfenbroof.

Bargfeld; Dorf an ber Landftrage von Rendeburg nach Bramfiedt, an einer Aue, 13 Dt. nordoftlich von Rellingbufen; Amt Rendeburg, Ripb. Rellingbufen : Rib. Rortorf. - Diefes Dorf, welches feinen Ramen von ber bergigten Wegend bat, enthalt 5 Bollb., 5 Rathen mit und 1 Rathe ohne Land, (513 Pfl.). - Schuldiftrict Bungen. - Babl ber Ginwohner: 116, worunter 1 Rruger, 1 Schmict, 1 Tijdler, 1 Ratemacher, 1 Schufter, 1 Schneis ber und 3 Weber. - Areal: 252 Steuert., worunter 54 Tonen Wiefen. - Der Boben ift theils fandigt und freinigt, theils moorigt, und liefert feinen großen Ertrag; bie Biefen an ber Stor find febr gut; bie Sufner befigen fleine Solzungen; Moor ift viel vorbanten, liefert aber nur mittel= mäßige Teuerung. - In einem Gehölze auf biefer Feldmart mar bormals ein mertwurdiger Opferaltar; ber große Stein, auf bem ein Bagen mit 2 Pferten Plat finden fonnte, war oben wie geschliffen, und rubete auf 12 anberen, 3 Ellen boben Steinen; er ward am Ente bes vorigen Jahrhunderts gesprengt. - Gutwestlich vom Dorfe, auf bem fogenannten Falfenberg, find mehrere mit Steinen umfeste Grabbiigel.

**Barghorft**; Dorf 4 M. nördlich von Ahrensböt; Amt und Kjp. Ahrensböt. — Dieses Dorf, welches ehemals zum Kloster Ahrensböt gehörte, ward im Jahre 1456 von Bartels Bersebeck auf Glasau für 1200 m//. an dasselbe verkauft. Es enthält 2 Künfviertelh., 3 Bollh., 4 Viertelh., 1 Karthe mit Land., 9 Kathen ohne Land und 6 Instensiellen (6.5% Pst.) — Sahl der Einwohner: 252, worunter 1 Schmied., 2 Schuster, 1 Schwieder und 2 Weber. — Areal: 708 Steuert. — Der Boeden ist bügeligt, lehmigt und sehr fruchtbar.

Barghorftermoor, f. Abrensbof.

Bargstedt; Dorf im Amte Rendsburg, 24 M. süblich von Rendsburg, Kfpv. und Up. Nortorf. — Dieses Dorf, welches weitläufig gebauet ist, enthält 11 Bolly. 1 Dalbh., 3 Achtelb., 7 Kathen mit und 6 Kathen ohne Land.
— Dier ist die Wohnung eines Königlichen Holzwogts. — Zahl der Einwohner: 311, worunter 1 Schmied, 1 Tischler, 2 Drechsler und 1 Schuster. — Dier ist eine Ziegelei. — Schule (65 K.). — Areal: 1031 Steuert., darunter 373 Ton. Wiesen. — Die Zeldmark und die Hölzung der Eingesessenen sind einzgefriedigt; die Wiesen sind kaum ausreichend, und ein Theil des Torsmoores ist sehr morastig und zum Kohlenbrennen unbrauchbar. — An Gewässer sind in der Feldmark der Forellenbach, die kleine Aue, welche die Wiesen bewässer und der Kleine Bach, welcher von Oldenhütten nach Bargstedt sich ergießt. —

Außer bem Aderbau giebt ber Ertrag ber Hölzung eine Heine Einnahme, auch wird Bienenzucht bier getrieben, und die ärmere Classe der Einwohner erwirdt Etwas burch ben Verfauf ber im Bargsebter Holze wachsenden Bickbeeren. — Im Anfange des 18. Jahrhunderts würthete die, von Rendsburg verbreitete, Best hier heftig, woran viele Menschen farben, welche nicht in Nortorf, sondern unweit des Dorfes begraben vurden.

Bargtebeide; Rirchborf 11 Dl. fubwestlich von Olvesloe, an ber Landstraße von Oldesloe nach hamburg; Amt Tremsbuttel. Br. 53° 43' 42"; 2. 27° 55' 00". - Dieses ansehnliche Dorf besteht, außer bem Pasto= rate und ber Organisten= und Rufterwohnung, aus 13 Bollbufen, bon benen Eine, im Rabre 1649, mit Privilegien verseben mart, 7 Dreiviertelb., 10 Salbb., 11 Viertelb., 8 Kathen, 35 Anbauerstellen und etwa 80 Inftenftellen (7 Pfl.). - Bahl ber Ginwohner: 879, worunter 1 Argt, 1 Chirurg und Barbier, 4 Rruger, 3 Sofer, 1 Uhrmacher, 1 Bader, 1 Glafer, 1 Sattler, 1 Brenner, 3Tifchler, 2 Nademacher, 1 Ruper, 2 Zimmerleute, 1 Maurer, 2 Grobschmiede, 1 Rleinschmied, 1 Rupferschmied, 2 Schlachter, 5 Schufter, 8 Schneider und 11 Weber. - Die Rirche ift, ben ichonen Thurm und ben größten Theil ber Norbseite ausgenommen, im Jahre 1817 nen erbauet; fie ift einfach aber freundlich und bell; Die Rangel befindet fich über bem Altare und die Orgel ber Rangel gegenüber. - Der Rirchhof ward im Jahre 1838 febr verschönert. - Der Ronig ernennt ben Prediger. - Eingepfarrt find: Bom Umte Tremsbüttel: Bargtebeibe, Delingeborf, Domstublen, Fifdbet, Gertenfelde, Grunengrafe, Sammoor, Rlein=Sans= borf, Lasbeter=Mühle, Poggenfiet, Rabeland, Sattenfelbe. Tremebuttel, Borburg, Windberg. Bom Amte Trittan: Rolfsha= gen (3. Thl.). Bom Oute Sviebuttel: Rothwegen. - Schule (200R.). - hier werden 2 Aram=, Bich= und Pferbemartte gehalten: am Donnere= tage nach Maria Beimsuchung und am Donnerstage nach Martini. - Areal: 2294 Ton., 2 Cd,, Die Tonne ju 300 D. R., (1985 Steuert.). - Der Boben ift eben und ein guter Mittelboben; an Wiesen ift Mangel; bas Moor ift meiftentheils vergraben, aber bor einigen Jahren ward jedem Landbefiter 1 Tonne auf bem Spftedter Moor gegen eine jahrliche Abgabe augewiesen. Die vielen bier belegenen Golzungen fint im Laufe ber Zeit verschwunden. -Auf ber Keldmart find mehrere Sugel mit Steinsebungen; in einigen berfelben find Schwerdter und Steinfeile, in andern Urnen mit Afche gefunden.

Bark; Dorf 1 M. westlich von Segeberg; Amt, Kipv. und Kip. Segeberg; enthält 8 Bollb., 1 halbh., 4 Zwölstelb., 5 Kathen mit, eine Kathe ohne kand mit 4 Andauerstellen; die Kathen führen anch den Namen Jerus falem (5½ Pfl.). Außer diesen werden 2, ebenfalls zu Barf gehörige, Kathen Bochhorn genannt. — Schule (62 K.). — Zahl der Einwohner: 328, worunter 1 Krisger und Höfer, 3 Schneider und 7 Weber. — Areal: 3021 Ton., die Tonne zu 260 D. N., darunter Acter 1807 Ton., Wiesen 361 Ton., Hölzung 52 Ton. (Königl.), und Haide 801 Ton. (1170 Steuert.). — Der Boden ist sandigt und leidet an einigen Stellen vom Flugsande.

Barkau, (Kirch = Barkau, vormals Dubeschen = Berkowe, Wulfrestorp); Kirchort, 13 M. süblich von Kiel in einer schönen Gegend am Bothkamper=See; zum Kloster Prece gehörig. — Zu biesem Kirchorte gehören 1 Pachthos (69 Ion. Land), 3 Kathen, jede mit 25 Ion. Land, 4 Cigenthumsstellen mit 54 bis 12 Ion. Land und 21 häuser ohne Land. —, Ein Theil dieser Ortschaft, bestehend aus dem Pastoratlande und 19 häuseru,

wird bas Kirchengebiet genannt, und 4 biefer Eigenthumsstellen, ber Rirche gunachft liegend und unter allen Gebanten bie alteften, beifen Bier=Bur= ben. Diefer Theil mart im Jahre 1459 bon bem Dagiftrate ber Statt Riel. als Borfteber bes St. Jurgen und bes Beiligen Beift Sofpitales, an bie Borfteber ber Rirche ju Barfau verfauft, und bas fogenannte Rirchengericht. welches aus bem Prediger, ale Prafes und Actuar, und ben 4 Rirchenjuraten gebildet wurde, übte bier Die Criminal=, Civil= und Polizeifurisdiction. Bon ben Aussprüchen tiefes Gerichts fant in Procenfachen eine Proppeation an bas Rirdenpatronat, als zweite Inftang, und bemnachft an bas Landgericht, ale britte Inftang, Die Appellation Statt. Durch ein Reieript vom 20 Ang. 1821 ift Diefe Berichtsverfagung bergeftalt aufgeboben, baf Die Juriediction bon Seiten Des Rloftere Preet geubt, und von ben Erfenntnifen Des Rlofterlichen Gerichts an bas landgericht appellirt wirb. Un ber Rorbfeite bes Rirdbofes fteben noch 3 Gerichtsvfähle (Schandpfähle mit Saleketten), welche auf Die 3 Jurisdictionen Des Rirchipiels binweifen. - Beim Rirchorte ift eine Ribiterliche Bindmuble, welche im Sabre 1400 von Detlev Brocome an Das Rlofter verfauft ward. Bu berfelben find Rirch = Barfau, Barmiffen, Warnau und Riefbufen amangepflichtig. Die Waffermuble ift nicht mebr borbanden. - Die Rirche tommt in einem Bergeichniße aus bem Sabre 1286 vor; fie ift von Brandmauern, nicht gewölbt, ohne Thurm, aber recht freundlich und mit einer auten Dracl verfeben. Sinter bem Altare bangen zwei bolgerne Tafeln mit ben Ramen ber Prediger feit ber Reformation. Im Sabre 1695 marb bie Rirche vergrößert und vericonert. In bem bolzernen Glodenthurme find 2 Gloden. — Der hof Ovendorf gebort ber Kirche zu Barkau (f. Ovendorf). — Der Prediger wird von dem Patronate ber Rirche, bestebent aus ben 3 Patronen, bem Umtmanne von Borbesbolm, bem Probften bes Klofters Preet und bem Befiter bon Bothfamp, welcher qualeich bas Directorium bes Patronate bilbet, nach Stimmenmehrbeit gewählt. - Eingepfarrt fint: vom Amte Riel: Alein=Barfau, Bof= fee, Brammer, Donnerhorft, Sobenleuchte, Retelsberg, Moor= fathe, Rabfrug, Schlagbaum, Schlichtenfamp, Scholfegen, Bogberg. Bom Alofter Preet: Rirch=Bartau, Barmiffen, Ding= borft, Dubenborft, Kabrenborft, Fiefbufen, Grabe, Savigborft, Soniafee, Deblrott, Reubaus, Reufoppel, Preegertamy, Bi= bat, Barnau. Bom Gute Bothfamp: ter Saupthof, Rlein=Bud= matt, Dofenbet, Friedensthal, Jurerade, Lederhonten, Dub= lenkamp, Siet I., Siet II., Steinhorft, Baigenland. - Schule (75 R.). - Babl ber Cinwohner: 325, worunter 3 Aruger, wovon ber Gine eine Brau = und Brennerei und eine Baderei bat, 1 Grobidmied, 2 Rleinfdmiebe, 1 Schlachter, 1 Glafer, 2 Bottder, 1 Sattler, 1 Rabemacher, 1 Drecheler, 3 Tifchler, 6 Schufter, 3 Schneiber und 8 Weber. - Arcal: 87 Steuertonnen.

Barkan; Dorf an der Schwartauc, 1 M. nördlich von Ahrensbök, Amt Ahrensbök, Kip. Gleschenderf. — Dieses Dorf gehörte ehemals dem Ahrensböker Klosker; die eine Hälfte ward im J. 1426 von Detles b. Bokword zu Schwienfuhlen, und die andere Hälfte 1435 von einigen Vicarien am Dome zu Lübek dem Klosker verkauft. — Es enthält 5 Bollh., 3 Halbh., 4 Achtelh. und 6 Karben (7 Pfl.). — Schule (54 K.). — Jahl der Einwohener: 298, worunter 1 Krüger, 2 Höker, 1 Schwieder und 1 Schusker. — Areal: 980 Stewertonnen. — Der Boden ist theils lehmigt, theils grandigt. Barkau, Groß. (vorm. Wendischen-Broowe); Dorf 1½ M. süblich von Kiel, zum Kloster Prees gehörig; Ksp. Barkau; enthälts Bollh., 2 Kathen mit und 1 Kathe ohne Land und 11 Instenstellen (5 Pfl.). — Es ist ehemals eine adeliche Bestigung gewesen und hatte eine Kirche. In einer Urstunde aus dem Jahre 1310 kömmt Wulf Brodow vor, und dieser vertauschte 1328 die beiden Dörser Groß: und Klein-Barkau an das Neumünstersche Kloster, gegen Groß-Klintbet auf 10 Jahre. Detlev Brodow verlauste im Jahre 1400 seine Lehn= und Psandrechte in diesem Dorse an das Preeper Kloster, und 1420 versausse zum Balstorp 4 Husen bieselbs an dasselbe Kloster sür 150 m/l. 1. Ps. — Jahl der Einwohner: 111, worunter 1 Krüger, 1 Schmied, 1 Schneider und 3 Weber. — Schuldistrict Donigse. — Areal: 370 Setuert. — Der Boden ist stells schmigt, theils sandigt: Wiesen siedes zweite Jahr eine gewisse Cuantität Polz angewiesen.

Varkau, Kleine, (vorm. Berkouw); Dorf 1½ M. süblich von Kiel; Ant Kiel; Kip. Barkau; enthält 3 Bollh., 3 halbh., 2 Biertelh., 2 Katben und 13 Instenstellen, (5½ Psi.). Bon diesen sind nichtlich ausgedauet: 1 Halbh. und 2 Instenstellen, Scholssen, und 1 Kathe an der Landskraße von Bothkamp nach Kiel, Nählrug genannt. Außerdem gehören noch zum Dorfe 1 halbh. und 1 Instenstelle, Schlichtenkamp, 1 dalbh., Bramsmer, und 1 Biertelhuse und 1 Justenstelle, Voßberg. — Zahl der Einwohner: 159, worunter 2 Schuster und 1 Schneider. — Schulle (30 K.). — Areal: 666 Steuert. — Der Boden ift schwerer Art; Hölgung ist wenig vorzhanden, und Moor sehlt gänzlich; der Bedarf an Torf wird auf dem Schlissbefer Moor gegraben. — Im Jahre 1447 gehörte dieses Dorf dem Knapspen Eggerd Muggel, der es damals an das heil. Geisthaus in Kiel verkaufte. (f. Groß-Barkau).

Barkauer : See, (Bothkamper : See); biefer, an das Gut Bothkamp gränzende, fischreiche See hat eine Länge von 650 Authen, und die größte Breite beträgt 250 Authen. — Antheil an diesem See hat das Guber Bothkamp, das Amt Kiel und das Kloster Preeß. — Das Amt Bordesholm verkauste seinen Antheil, im Jahre 1734, für 100 Spec. und eine jährliche Erdpacht von 42 xf d. Er. an das Gut Bothkamp.

Barkenholm; Dorf in Norderdithmarschen, Geest; Kips. und Ksp. hennstedt; enthält 10 höfe und 9 Stellen mit und 2 Stellen ohne Land, (52 D.). Eine Stelle mit Land heist holm blod, und eine Stelle bei einer Biegelei wird Stüde genannt. — Schule (40 K.) — Beim Dorfe sind Biegeleien, die über 2 Millionen Ziegelsteine liefern. — Zahl der Einwohener: 152, worunter 2 Krüger, 1 höfer und 3 Maurer. — Areal: 308 Steusertonnen.

Barkenbusch, f. Offenseth.

Barthorn, f. Bebern.

Barthorn, f. Jevenftedt.

Barkhorft; Dorf 1 M. süblich von Oldesloe, dem hospitale zum heiligen Geiste in Lübet gehörig, unter holsteinischer Territorialhoheit; Afp. Oldesloe; enthält 6 Bollhufen und 7 Kathen. — Schule (30 K.). — Areal: 454 Steuertonnen.

Barlobe; 2 Biertelhufen (von melden die Gine ein Wirthshaus), 1 Achtelhufe (Rip. Jevenstedt), 5 Kathen und 7 Inftenftellen, im Amte Rendsburg; Afpb. und Kfp. Hohenwestedt. — Schuldistrict Riendorstel. — Zahl der Einwohner und Areal: f. Riendorstel. — Bei Barlohe liegt eine Bondenhölzung, die Brautkoppel genannt, wo ebemals jedes Brautpaar 2 Bäume pflanzen mußte; diese Bäume sind aber größtentheils im Jahre 1838 gefällt.

Barlobe, f. Brinjabe.

Barlt; Rirdborf in Guberbithmarichen; Ripv. Barlt. - Diefes Rirchborf, welches in Guber- und Rorberbarlt eingetheilt wirb, enthalt außer bem Paftorate, ber Rirchfpielvogtei und einem fleinen Urmenhaufe, 20 Bofe, 8 fleine Stellen und 67 Stellen größtentheils ohne Land, (97 Bäufer). Einzelne zu bemfelben geborige Stellen beifien: unterm Guber = Cleve (1 S.), unterm Norder-Cleve (6 S.), Aublenhund (2 S.), Einfeld (1 h.), horft (1 h.), auf bem Neuendorfe (6 h.), Westered (2 h.) und Ziegelei (2h.). - hier find 2 Windmühlen. - Deftlich von Barlt ift Die oben genannte Ziegelei. — Die, etwa im Jahre 1598 erbauete, Rirche liegt in Norberbarit, foll aber bormals in Guberbarit gestanden haben, wo auch in ber Erbe Spuren gefunden fint. Die Rirche ift berfallen und bat feinen Thurm und feine Orgel. - Der Prediger wird von ber Gemeinde gewählt. Das Digeonat ging 1813 ein. - Schule (130 R.). - Bahl ber Einwohner: 692, welche größtentheils von ber Landwirthichaft leben. Sand= werter und Gewerbetreibenbe find hier: 6 Bewurg = und Ellenmaarenband= ler, 2 Brenner und Brauer, 8 Rruger, 1 Bottcher, 2 Glafer, 3 Schmiebe, 5 Tifchler, 2 Rademacher, 1 Reifer, 3 Schlachter, 1 Grummacher, 4 Maurer, 9 Schufter und 2 Schneider. — Im Dorfe wohnt ein Arzt; auch ift hier eine Diftricts Debamme. — Im Jahre 1509 ward zu Barlt eine Kirchfpielbeliebung errichtet; eine Brandgilbe, bie gegen 300 Intereffenten gablt, marb 1754 gestiftet. Un ber nördlichen Spipe bes Kronpringentoogs befindet fich bie Barlter Schleuse; ber Schleusenstrom biente zu einem, jest nur wenig benupten, Safen. - Eingepfarrt find: Barlt mit unterm Norder=Cleve, unterm Guber-Cleve, Ginfeld, gublenhund, Borft, auf bem Neuendorfe, Westered, Biegelei; ferner Barlter-Altendeich, Barlter= Reuendeich, auf bem Balbmege, Ramp, Rronprin= gentoog (g. Thl.).

Barlt, f. Fohrben.

Barlter : Altendeich, f. Altenbeich.

Barlter : Ramp, f. Ramp.

Barlter : Meuendeich, f. Neuenbeich.

Barmbek, (vorm. Bernebeke); Dorf an einem Bache, ber in die Alfter fließt, & M. nordößlich von hamburg, dem Marien-Magdalenen-Alosser in hamburg gebörig; Kip. St. Georg. — Diefes freundlich belegene Dorf, welches im Ansange des 15. Jahrhunderts von Albert Widinghausen dem heil. Geisthospitale geschenkt ward und unter der Gerichtsbarkeit der Landberrenschaft der Gechlande sieht, enthält 12 Bollh, 8 Halbb, und 40 Eigensthumsptellen; eine der letzten, nahe bei Wandsbet, heißt Friedrichsberg; einige Häuser (35 Fenerskellen) nach hamburg bin, werden Rönnbaide genannt. — Schule mit 2 Lehren, (240 K.). — Jahl der Einwohner, mit Eilbet und Sandfrug: 1539, worunter 5 Gastwirthe, 1 Weinhändler, 1 Kausmann, 5 Kleinhändler, 8 Butterhändler, 2 Brannteweinbrenner, 2 Bader, 1 Schmied, 2 Mademacher, 2 Jimmerleute, 2 Maurer, 3 Tischler, 10

Schufter, 7 Schneiber und 4 Weber. — hier ift eine Müble, welche keine 3wangsgäse bat. — Eine Armenanstalt ward bier am 4. Mai 1818 errichtet. — Es werden bier 2 Krammärkte, am 25. Juni und am 23. August, geschalten. — Arcal mit Hohefeld: 2282 Sch., 71½ R., den Scheffel zu 200 D. M. — Nahe außerhalb bes Dorfes ist ein Begrähnisplat, wo auch mehrere, während der Belagerung Hamburgs vertriebene Einwohner, beerdigt sind. — Im Jahre 1275 verfausten die Gebrüder Deinebrofen dem Darpsehuber Kloster hier 1 Morgen Landes, und der Graf Abolph verfauste Barmbet, 1306, mit dem vierten Theise der Alfer und dem Dorfe Eilbet dem Nathe zu Damburg. Im Jahre 1353 kan Barmbet an das heil. Geistloster. (Max. Magd. Kloster.)

Prech, zum Kloser Prech gehörig; Kfp. Barkan. — Dieses Dorf, welches aus & Bollh, 2 Kathen mit, 3 Kathen ohne Kant und 23 Insemsellen besteht ward vormals von Heinrich von Seestede an das Precher Kloster berkalft, welchen Kauf der König Christian II., im Jahre 1519, bestätigte; späterbin veräußerte die Aeditsssiffin Elfabe Deesten es an Bertram Pogwisch zu Döderstäder, worauf Paul Sehestedt Besiper ward, unter dem es aber, im Indiese 1550, dem Kloster wieder zugesprochen ward. — Schule (56 K.) — Jahre 1550, dem Kloster wieder zugesprochen ward. — Schule (56 K.) — Jahre 1550, dem Kloster wieder zugesprochen ward. — Schule (56 K.) — Jahre 1550, dem Kloster wieder zugesprochen ward. — Schule (56 K.) — Bahre 1550, dem Kloster wieder zugesprochen ward. — Schule (56 K.) — Bahre 1550, dem Kloster wieder zugesprochen ward. — Schule (56 K.) — Bahre 1550, dem Kloster wieder zugesprochen ward. — Schule (56 K.) — Bahre 1550, dem Kloster wieder zugesprochen ward. — Schule (56 K.) — Bahre 1550, dem Kloster wieder wi

Barmitftebe, f. Barmftebt.

Barmftedt, (borm. Barmipftebe); Fleden in einer anmuthigen bolgreichen Wegent, an ber Langler=Auc, über welche eine Brude führt; 23 M. füboftlich von Spehoe, in ber Grafichaft Rangau, 539 47' 20" Brag 27° 26' 15" g. - Diefes vormalige Dorf, bon bem bie langft erloschene, angesebene und reiche Familie Barmftebe ibren Ramen batte, geborte ebemals bem Samburgijden Domcapitel, und ward im Jahre 1564 an ben Grafen Otto von Schauenburg verfauft. 3m Jahre 1737 erhielt ce Die Fledenegerechtigfeit und ben Ginwohnern ward gestattet, jebe burgerliche Rahrung gu treiben. Diefer Fleden enthält jest 151 Saufer, welche in 5 Biertel-, 1 Achen tel =, 12 Sechezehntel =, 113 Bierundzwanzigstel = und 20 Achtundvierzigftel-Oufen getheilt find. In ben legten Japren ift für bie Berfchonerunge bes Fledens viel gefcheben; die Strafen find burchgebende gepflaftert und faft alle Baufer, bis auf 5, welche gur Bogtei Großenborf gehoren, mit Biegeln gebedt. Der, in ber Mitte bes Fledens belegene, mit Linden bepflangte, Martiplat zeichnet fich aus. - Die erfte Rirche war eine ber alteften in biefer Wegend und mabricheintich fcon feit 1148 vorhanden, fie ward im Jahre 1717, auf Befehl bes Grafen Wilhelm Moolph b. Rangan, abei gebrochen, und die jegige Beilige Beiftfirche im Sabre 1718 eingeweibten biefe ift im Innern fcon, bell und geräumig, bat einen 150 guß bobeng Thurm und eine ziemlich gute Orgel. - An ber Rirche fieben 2 Prediger, welche ber König ernennt; Die Ratechetenstelle ging im Jahre 1821 ein; Die Gemeinde ift feit 1756 in 2 befondere Sprengel, namlich in bas erfte und zweite Paftorat getheilt. Bum erften Paftorate gehoren: Aspern; Barmfredt (3. Ih.); Bilfen (herrichaft Pinneberg); Botholt mit Danrebber, Rortenbagen, Offenau, Alt= und Reu-Bogloch; Bullenfublen; Lubborn mit Buywegen, Cichen, Ginborn, im Grund,

Digitated by Google

Sollen, Sollenbef, binterm Sola, im Sola, Gubnerberg, Rant= borft, Rrengbobe, beim Rrummbeich, Rubhagen, Maghagen, Gagen, Nebernftver, Mahrenberg, Bendlobe; Groß=Offen= feth mit Bartenbufd, Grofentamp, Butten; Alein-Offenfeth mit im Solz, Langenborn; Rangau; Sparriesboop, Zum zweiten Paftorate geboren: Barmftebt (3. Thl.); Bevern mit Barthorn, Bentfrogen, Bebernbamm, Dannefd, Rettellobe, Steinfurth; Colln mit Grauer=Efel, Reifit (g. Thl.); Ellerboop mit Muffen, Dba. Rangel, Thienfen; Großenborf mit Solgernflinten, Rleverfnoll, Rappenhorn, Dhe, Sandtubl, Spigerfurth; Beebe mit Grasmoor, Lobrbet, Richlob, Schottenborn; Sembingen mit Sobenmoorheide, Mulberg, Westertamp; Langeln mit Beibetathen, Rahlendorfer-Marich, Schäferei; Seth mit Beklohe, Gekholt. - Dier ift ein Armenhaus, welches unter ber Inspection ber Prediger fieht. - 3m Jahre 1821 ward bier eine Spar= und Leiheaffe errichtet, welche jest einen Fond von 1100 ag hat. — Bahl ber Ginwohner: 1470, welche fich außer ber Landwirthschaft hauptsächlich burch burgerliche Gewerbe ernabren. Es find im Orte 10 Brannteweinbrennereien und viele Birthsbaufer. Sandwerfer giebt es bier fast aller Urt und besonders groß ift Die Schufteraunft, welche 109 Schuftermeifter mit 108 Befellen und noch mehr Lebrlingen enthalt. Die meifte Schufterarbeit geht burch Samburg nach Nordamerita. Auger einer Rog-Lohmühle, Die zugleich auch ale Rnochenmuble benutt wird, find bier 2 Grugmublen, eine Lichtgiegerei und mehrere große Lebergarbereien, welche aber nicht fo viel Leber bereiten konnen, ale bier verbraucht wird. - 3m fleden fint 4 Schulen: eine bobere Anabenclaffe (96 K.), eine höhere Madchenclaffe (87 K.) und 2 Elementarclaffen (280 K.). — Der fleden hat eine Apotheke und 2 Aerzte. — Eine Ertras poststation ward bier im Jahre 1828 eingerichtet, melde aber wenig benutt wird. - Barmftedt halt 4 Rram = und Biebmartte: am Montage nach Jubica, auf Maria himmelfahrtstag, ben 15. Aug., acht Tage nach Michae lie ben 6. October, und ben 30. October, welcher lette bee Ochfenbanbele wegen giemlich bebeutend ift. - Heber bie Barmftebter Baffermuble f. Rantau. - Barmftebt contribuirt für 1441 Pfl., und bei Erhebung ber Communal = und Polizeitoften für 33 Sufen. - Areal: 189 Steuert. - Der Boben ift größtentheils fandigt und die Wiesen find moorigt. - In ber Rabe Barmftebte find viele Grabbugel. — Die Communeausgaben betrugen im Jahre 1837: 1070 mg 14 /s; bie Schulben am Schluffe bes Jahres 1838: 2148 m/ 16 B.

Barnevelde, f. Bahrenfeld.

Barnit, Groß:; Dorf an der Trave, 1 M. füdöstlich von Oldesloe, Abethanim Fürstenthume Lübef; Amt Großvogtei; Ksp. Wesenberg. — Dieses, größetentheils auf einer Anhöbe schöben belegene. Dorf enthält 6 Halbusen, 4 Metten tentheils auf einer Anhöbe schöben dom Dorfe, wo vormals eine Drahmüble dach deck gewesen sein soll, heißen 4 Häuser Spackmible, (auch Drahtmüble). — wich gewesen sein soll, heißen 4 Häuser Spackmible, (auch Drahtmüble). — wich gelest. Schule (40 K.). — Bahl der Einwohner: 191, worunter 3 Krüger, 1 Schwied, 2 Rademacher, 3 Schuster, 2 Schweider, 2 Böttcher, 1 Tischler, 2 Weber und 1 Grüßmacher. — Areal: 512 Ton., die Tonne zu 260 D. R. — Der Boden ist lehmigt und sehr ergiedig; Wiesen sind sehr wenig, Hölzung ist eines da; Moor sehlt. — Destlich vom Dorse ist ein Plag, welcher jett als Freiweide benuft wird, der damen "alter Kirchhof" sührt; der Sage

gong en / Signi, hisports st

Man findet auf nach, foll bier eine Rirche ober Capelle gestanden baben. biefem Plage leberrefte von menfchlichen Gebeinen.

Barnit, Rlein :; Dorf & M. fuboftlich von Olvesloe, im Gurften-Alettin int thume Lubet; Amt Grofvogtei; Rip. Befenberg; enthält & Bollbufen und 8 Rathen. - Schule (21 R.). - Bahl ber Einwohner: 129. - Areal: 532 Ion., Die Ton. ju 260 C. R.

> Barbbef; Dorf 2 M. norboftlich von Riel, in ber Probftei, jum Alofter Preet geborig; Rip. Schonberg. - Die Salfte Diefes Dorfes mit ber Muble taufte bas Rlofter, im Jahre 1379, von Marquard Barebet, und Die andere Salfte, icon 1353, bon Gler Ralen; co muß barauf von bem Rlofter wieder veräußert fein, weil im Jahre 1410 der lübefifche Domberr, Beinrich Ronemann, fein Dorf Barebet bem Rlofter ichenfte. - Es enthält 15 Bollb., 2 Salbb., 2 Biertelb., 16 Rathen mit, und 5 Rathen ohne land. - Schule (120 K.). - Bahl ber Ginwohner: 569. - Barobet bat Reichtbum an Wiesen; auch ift bier eine Albiterliche Giden = Anpflanzung. Die Ginbeidung ber Landereien bat große Roften veranlagt, aber feinen gunftigen Erfolg gehabt. - Auf ber Barebefer Feldmart hat fich ber Rame bes Colbergerhofes, welcher einen Theil ber chemaligen Colberger Beibe einbegriff, und burch eine Ueberschwemmung, im Jahre 1625, untergegangen fein foll, noch erhal= ten. - Bei Barebef mar ein Opfer : ober Grabbugel, Steinborft genannt; ein febr großer Stein lag auf 5 andern, bon benen ein Theil in neuerer Beit jum Walle bei einer Sufe benutt ift. Anger tiefem fint bier noch viele ger= ftorte Grabhugel. - Areal: 899 Steuert., Darunter 112 Ton. Biefen.

> Barsbuttel, (borm. Berfesbuttel); Dorf 11 M. öftlich von Sam= burg; geborte bis jum Jahre 1609 jum Umte Trittau, jest jum Amte Reinbet; Rip. Steinbet; enthält 3 Bollb., 3 Salbb., 5 Rathen und 4 Anbauerstelen, (21 Pfl.). - Schule (50 R.). - Bahl ber Ginwohner: 236, worunter, 1 Aruger, 1 Schmiet, 1 Schneiber, 1 Schufter, 1 Steinhauer und 3 Weber. -3m Jahre 1342 überließ ber Graf Johann Die Jurisdiction Diefes Dorfes an bas Samburger Domcapitel; es ward um biefelbe Zeit von einigen Ebel= leuten, namentlich von Johann hummelsbuttel, von Linnov und von Nicolaus und Johann Roboved überfallen und geplundert. - Areal: 770 Ton., Die Tonne ju 320 D. R. - Der Boben ift fandigt, aber fruchtbar; Die Biefen find einträglich; More find ausreichend; auch haben bie Eingeseffenen etwas Bolgung, (Barobutteler= Broof).

> Barefleth, (borm. Barbegblett); Dorf in Guberbithmarfchen; Rorbervogtei; Ajp. Melborf. - Diefes Dorf, welches aus 16 großeren und fleineren Sofen und 30 Stellen obne Land (53 5.) bestebt, lag fruber westlicher, und mußte, ba bas Meer immer mehr Land wegipillte, breinial an anteren Stellen aufgebauet werben. - Schule (70 R.). Schulhaufe ift ein Thurm mit einer Glode mit ber Jahresiahl 1602:11 Dier ift eine Muble. - Babl ber Ginwohner mit harmewohrben: 414; morunter 2 Kruger, 4 Bimmerleute, 2 Schmiebe, 5 Schneiber, 12 Schuffer und 1 Beber. - hier wohnen ein Deichgrafe, 2 Strandvögte und 1 Brandauffeber. - Areal: 1122 Steuert. - In ber Bareflether Feldmart foll, ber Sage nach, auf bem fogenannten Junfernwurth ein abelicher Dof geftanben haben, welcher im Befite ber Familie v. Reventlov gewesen fein foll. - 3m Sabre 1836 wurden in ber Nabe bes Dorfes 430 alte Mangen aus bem 15. und 16. Sabrhunderte in einem irdenen Topfe gefunden.

· · · · · · · · ·

Bafenwurth; eine Landftelle an bem, im Jahre 1593 angelegten, Stellerbamm, in Norberbithmarichen; Ripv. und Rip. Werdingftebt. — Schulbiftrict Webbingftebt.

Baß, f. Großenafpe.

Baft, f. Rothenfande.

Baften, f. 3pebve.

Baftenberg, f. Breiholg.

Bauersdorf; Dorf im Gute Lammershagen, 1 M. fütwestlich von Lütjenburg; Kip. Seelent. Dieses Dorf, welches im Jahre 1682 aus 6 husseund 1745 nur aus 4 hufen bestand, euthält jept 3 Bolld. und 26 Instenzitellen; eine Holzvogtswohnung beist Lehm. — Schuldistret Bellin. — Indere ift ein Wirthshaus. — Unter den Einwohnenn sind: 1 Schmied, 1 Schuster und 1 Schneiber. — Arcal: 400 Tonnen, die Tonne zu 240 D.R., (236 Steuert.). — Der Boden ist theils Waisens, theils Nodensboden; die Wiesen sind zu und bestehen meistens aus Dammerde. — An der aber geknet ist.

Banerweg; 3 Stellen mit, und 2 Stellen ohne Land, in Norberbiths marschen; Ripv. und Rip. Neuenfirchen. — Schuldifriet Tiebenfee.

Banerweg, f. Elmshorn.

Baubof; ein herrichaftlicher Dof, nahe öftlich von Gutin, am Fürftlischen Garten, im Fürftenthume Lübel; Amt Cutin, Kirchipieles Diftrict; Afp. Cutin. (f. Ganale). — Schuldiftrict Cutin. — Zahl ber Bewohner: 26.

Bauland; 3. Bollhufen, & M. westlich von Uetersen; herrschaft Pinsueberg; Antevogtei Uetersen; Moorreger District; Kip. Uetersen. — Im Jahre 1361 verkaufte Hartwig Deest 2 Hufen von Bauland an das Ueterses ner Kloser. — Schuldstrict Klevendeich. — Bahl der Einwohner: 20. — Areal: 151 Seuert. — Der Boden ist Marschboden.

Bauland, f. Bulfeborf.

Baum , am , f. Chriftiansfelbe.

Baumbreitstoppel, f. Baumsberg.

Baumfathe; eine Landftelle im Gute Bramftedt; Afp. Bramftedt. - Dier wird Wegegeld entrichtet.

Baumkathe, f. Caphof, Soistorf, Raiferhof, Leegen, Steinfelb.

Baumkrug, f. Plunkau.

Baumrade, f. Gellin.

Baumsberg, (Kathen beim Baumsberge); 3 Andauerstellen im Gebiete ber Stadt Lübef, außerhalb der Landwehr, nahe beim Erummefserbaum, an der Landprage von Lübef nach Hamburg; Alp. Crummesse. — Eine Stelle heißt Baumbreitskoppel. — Jahl der Einwohner: 33. — Areal: §4 Ton., 53 R., die Zonne zu 240 D. A.

16: Baumfchule, f. Dufternbroof, Duvelebef, Flottbef.

Bauriche : Garten, f. Blantenefe.

Bebenfee, (Bevensee); Dorf an einem See, 3 M. von Segeberg; Amt, Afpv. und Afp. Segeberg. — Die Zehnten tieses Dorfes, welches aus 9 Bollh., 4 Kathen mit, 1 Kathe ohne Land und 8 Instenstellen (9 Pfl.) besteht, gehörten ehemals dem Segeberger Klouer. — Schule (23 K.) — Zahl ter Einwohner: 160, worunter 1 Schmied, 1 Schneider, 2 Zimmerkente und 2Beber. — Das Areal des Dorffeldes enthält 1081 Ton., die Tonne zu 260 D.N., darunter Acker 878 Ton., Wiesen 157 Ton., Higung 33 Ton. und Moor 13 Ton., (977 Steuert.). — Der Boben ift ziemlich fruchts dar und der Saud im Allgemeinen mit Lehm und Humus verwischt; die Wiesen sind von vorzüglicher Güte; einige Ousner bestiefen keine Hölzungen. — Auf der Feldmark sind 4 Grabhügel, worin Urnen gesunden sind.

Bebef, f. Bafen.

Bedershof; Meierhof im Gute Caben; Afp. Kaltenkirchen. — Diefer Meierhof hat ein Areal von 343 Ion., die Ton. 3u 260 O. R., barunter Ader 250 Ion., Wiefen 75 Ion., Teiche 8 Ion., Wege und Garten 10 Ion.

**Behl;** Dorf an dem Behler= oder Cleveezer= See, \( \frac{4}{3} M. nordöftlich von Plön; Amt und Kjp. Plön; enthält 3 Bollh. und 4 Kathen (3<sub>780</sub> Pf.). — Dier ift eine Schule (12 K.), und ein Wirthshaus. — Zahl der Einwohsner: 64. — Areal: 205 Steuert. 200 D. R. — Der Boden ift hügeligt, grandigt und nur von mittelmäßiger Art; die Wiefen sind ebenfalls nicht einsträglich; Moor ist etwas vorhanden.

Behlendorf; Rirchborf an ber Gubfeite bes Behlenborfer- Gees, im lübefichen ehemaligen Umte gleiches Namens, 23 M. füblich bon Lübef; 530 41' 52" Br. und 280 19' 34" L.; enthalt 6 Bollb., 1 Salbb., 6 Biertelbufen und 6 Instensellen. — Zur Kirche sind eingepfarrt: die lübekschen Ortschaf-ten: Albofelde (3. Thl.), Hollenbek, Hollenbeker-Papiermühle und bas lauenburgifche Dorf Anter. - Sier ift eine Schule, eine Forfterwohnung und eine Kornwindmuble. Babl ber Ginwohner: 237, worunter 1 Schmied, 1 Schufter, 2 Schneiber, 1 Weber und 1 Rabemacher. - Unweit bes Dorfes fteht an ber Landftrage ein fteinernes Rreug mit bem Bilbnige eines , por einem Erneifir inieenden, Beiftlichen mit ber Infchrift: "Anno 15 C. is erflagen Mefter Gert Begener." - Der bof ju Beblenborf (5 Saufer) geborte bis jum Jahre 1384 ber Familie von Crummeffe, und fam Damale an bie bon Gronau, welche ibn , im Jahre 1424, an bie Stadt Lubet vertauften. Die Bergoge bon Lauenburg behielten bamale aber noch bie Landesbobeit. - Die jum Sofe geborige Brau = und Brennerei, wogu 7 Dorfer amangebflichtig fint, liegt im Dorfe am Beblenborfer - Gee, mo vormale auch die hofgebaute franden, welche aber im Jahre 1772, nachbem fle burch eine Reuersbrunft eingeafchert waren, nabe beim Dorfe neu erbauet wur-Bum Dofe gebort auch ein fleiner Gee in Giefeneborf. - Der fifch= reiche tiefe Behlenborfer = See gebort ber Statt Lubet und ift an ben Beb= lenborfer= Sof verpachtet. Das Areal beträgt 135 Ton., 63 R.; bie Tonne ju 240 D. R. - Areal ber Feldmart bes Dorfes: 1017 Ion., 203 R., bie Tonne ju 240 D. R., worunter 503 Ton., 8 R. Solzung. - Areal bes Sofee: 465 Tonnen, 231 Rutben.

Behmhusen; Dorf in Süberbithmarschen, Kspv. und Ksp. Etdeldt; enthält 11 höfe und 41 Stellen, größtentheils ohne Land. — hier ist eine Braus und Brennerei. — Schule (40 K.). — Zahl ber Einwohner: 302, worunter 2 handeltreibende, 3 Krüger, 1 Glaser, 2 Tischsler und 3 Schuster.

Behnke; einzelne, zur Dorfichaft Rofthusen gehörige, Saufer, in Guberbithmarichen; Ripp. und Rip. Marne.

Behnkenkathe, f. Reinfeld.

Behnkenmühle, (vorm. Renemühle); eine Basserund Bindmühle, am. südwestlich von Prech, zum Aloster Prech geberig; Asp. Prech. Diese Mühlen sind in Zeithacht gegeben und zu berselben folgende Ortichaften zwangspstichtig: Löptin, Nettelsee, Posselb, Groß-Barkan und Donigse mit den Erhpachtsellen. — Zahl der Bewohner: 23. — Schuldiftrict Löptin. — Areal: 90 Steuertounen.

Behrensdorf; Dorf an einer Ane unweit der Oftsee; 1 M. nördlich von Lütjenburg; im Gute Water-Neversdorf; Kip. Lütjenburg; enthält 8 Bollbufen, von denen 3 ausgebauet sind, und 33 Kathen. — Schule (95 K.). — Unter den Einwohnern sind: 1 Krüger und Höfer, 1 Schnied, 1 Schosser, 1 Addemacher, 1 Tischer, 1 Schosser, 2 Edussfer, 2 Konsen, 2 Lichter den Steber. — Areal: 576 Ion., die Toune zu 240 O.M. Der Boden ist ein vorzüglicher Waizenboden.

Behrensch; Saibedorf mit 27 Häusern und 125 Einwohnern, am Wege von Orte nach Sahlenburg und Nipebüttel, im Umte Nipebüttel; District Dose; Ksp. Altenwalde (Hannover). — Dieses Dorf hat eine eigene Schule (19 K.) und einen Logt. — Unter den Einwohner find: 1 Gastwirth

und Krämer und 1 Tijchler. — Das Areal ift nicht vermeffen.

Beidendorf, (vorm. Benendorp); Dorf bes St. Johannisflosters in Ludet, an einem kleinen See; Khp. Crummesse; enthält 4 hufen und 1 3ne kensselle. — Die, bei dem Dorfe besindliche, Windmühle liegt unter 28° 20' 52" Länge und 53° 47' Breite. — Dier ist eine Schule. — Jahl der Einwohner: 96, worunter 1 Schneider. — Dieses Dorf ward zur hälfte im Jahre 1293 von Gottfried Cremon, und darauf zur hälfte von den Gebrüdern Gotwoelt an das Kloster verkaust. Im Jahre 1440 kaufte es ebenfalls das von den Derzögen reservirte Burgwert (Hoftwienstein). Seit dem Jahre 1747 hat die Stadt die Kandeshoheit. — Areal: 600 Ton., 118 R., die Tonne zu

240 D. M., worunter S2 Ton., 225 M. Solgung.

Beienfleth, (vorm. by Ubenfleth, by be Fleth); Rirchborf in ber Wilftermarich, auf einer Anbobe an ber Stor; 1 Dl. fubweftlich von 3he= boe. - Diefes Dorf (Dorfoucht) enthalt, auger ben beiben Bobnungen ber Prediger, 4 Gofe und 44 Stellen, von benen 1 Muble, 3 Sofe und 1 Stelle aum Gute Campen, bas Uebrige jum Umte Steinburg, Ripv. Beienfleth, gebort. Einzelne Sofe und Stellen beigen Dorf, 1 Sof und 13 Stellen; auf bem Berge, 6 Stellen; am Wege, 4 Stellen; am Rirchhofe (bas Schulbaus); Rrummwehl, (Die Duble und 1 Stelle geboren gum G. Camben) 15 Stellen; am Safen 3 Stellen; Fiefbufen, 2 Stellen. (3 bofe geboren aum Gute Campen). - Babl ber Ginwohner bes gangen Rirchfpiele: 723. worunter 3 Aruger, 2 Brauer und Brenner, 5 Bofer, 2 Bader, 2 Schmies be, 1 Schlachter, 2 Bottcher, 1 Rabemacher, 1 Bimmermann, 4 Tifchler, 2 Maurer, 4 Schufter und 2 Schneiber, - . Die Stirche ift febr alt und foll urfprünglich im Jahre 1108 erbauet fein. Gie ift bem Beil. Nicolaus geweiht, bat einen Thurm und feit 1742 eine Orgel. - Die beiben Prediger ernennt ber Ronig. - Eingepfarrt find: Beienfleth (Dorfbucht), auf Dem Berge, aufbem Breul, Groß= und Rlein= Campen, Dorferbeich, Dorf, Fiefhufen, Fodendorf, am Safen, Sochfeld, Oft=Sochfeld (3. Ibl.). Rafenort, am Rirchhofe, Rrummwehl, Müblenftrich, Mudenborf, Reumühlen, Riep, Tobtentopf, Uhrendorf, Unterfte=Deich= reibe, am Wege. - Schule in 2 Claffen (134 R.). - Ein Armenbaus ward im Jahre 1739 gestiftet. - Areal: 8813 Stenert. - An Diefem Drte follen im Jahre 809 Befandte bes Raifere Carle bes Großen und des Ronige Gotrif gu Friedensunterhandlungen gufammen gefommen fein.

Beimoor; ein, ber Stadt Samburg geboriger, Mejerhof, 31 Me nordöftlich von Samburg; Rip. Gief. - Diefer Dof, welcher zur Berichtebarfeit ber Landberrenichaft ber Geeftlande und gur Bogtei Sansborf gehört ; ift vonder Rammer, dem Befiger von Abreneburg für 200 mf jährlich, in Erhvacht gegeben, und hat ein Areal von 130 Ton., die Tonne gu 260 D. R. -Der Boten ift lehmigt und moorgrundigt. — Das, im Jahre 1826 erbauete, Bobnbans ift von Brandmauern und einstödigt. - Diefer Meierhof ift im Jahre 1840 bem Bollbezirfe bes Bergogthums Solftein angeschloffen. -Babl ber Bewohner: 25.

Befane; eine Auc, welche aus ber Bereinigung zweier Bache ent ftebt, tie öftlich und weftlich von Schenefelt (im Umte Renteburg) entfpringen. Der westliche Bach fommt von Giegbuttet und treibt Die Dinblen gu Reus mühlen, Sadenfelt und Mehlbef. Weftlich von Raafsburg vereinigt fich biefe Mue mit einem bei Chriftinenthal, im Gute Drage, entfpringenden Bache, welcher bei Looft und Drage vorüberflieft. Rach ber Bereinigung gwijchen Raafeburg und Evereborf, erhalt ber Bach ben Ramen Befaue, und fallt burch 2 Schleusen bei Befmunde, im Mip. Beiligenstedten, in Die Stor. Gie ift von Ragtoburg bis Befmunde für Rabne Schiffbar und ihres ftarfen Ans fdwellens wegen, mit Deichen verfeben. - Bruden fint bei Strummentiet, Bethof und Befmunce. Man and the Company of the Company o Befbrugge, f. Befterf. bermergib Ebult Gust in 20

Betorf, (Betbrugge); Rangeleigut in ber Wilftermarich, an ber Befane, 1 M. norboftlich von Bilfter; Afp. Arummenbiet. - Um Die Mitte Des 17. Jahrhunderts geborte biefes But bem Ronige Friedrich III., ber es im Jahre 1669 an ben Keltmarfchall und Generalgouverneur, Ernit Albrecht von Eberftein, für 15,300 x verfaufte, barauf tam es an Die Ramilie von Barboe. bann an bon Reichenbach, an Grimmenftein, und von biefem an ben Oberichent von ter Rettenburg, nach beffen Tote es bie Erben, im Jahre 1742, an Marcue Binge in Ibehoe verlauften. Bon beffen Erben mart es, im Jahre 1793, an den Juftigrath Johann Friedrich Rötger für 10,033 \$16 & verfauft, und fam barauf burch Taufch, im Jahre 1815, an bie Demvijelle Unna Pauline Bittrod; ward nach beren Ableben an ihre Schwestertochter, Die Grafin Roja Moltte, geborne Bennings, barauf im Jahre 1836 bem gegenwärtigen Boffber, Prem. Lieut. Johannes v. Soller überlaffen. - Diefes Gut, ju welchem bas Dorf Betoorf gebort, contribuirt fur 1 Pfl., und hat ein Areal von 163 Steuert. (163 Steuert. 20,375 & Steuerw.). - Alle gandereien Des Onts (Dorf Betdorf) find an 3 Bollb.; (von benen 2 combinirt find), 1 Salbb. und 7 großere und fleinere Rathen in Erbpacht gegeben. Bei jeder Sufe ift eine Baffer = Ableitungemüble. - Ein Sofgebaude ift nicht vorbanden. 3 -- Babl ber Ginwohner: 51, worunter 1 Rruger, 1 Goter, 1 Grupmuller, 1 Schmied und 1 Schufter. - Schuldiftrict Krummendief. - Das Gut ift zu feiner Mühle zwangspflichtig. - Der Boben ift fdwere Marich und in glinftigen Jahren febr fruchtbar. Bolgungen, Dibre und Geen find nicht vorhanden. 44 Abgaben: Contribution 48 2 - B

Canoftener 84 .= 43 = haussteuer - = 24 = ...

138 7 19 7 Sec. maligned 1. Bekenborg, Scient to a time to deal a many Befenflofter f. Belenreibeans ze meist ent : int ; mit egen an

the state of the

Bekenreibe; Diftriet im Ante Steinburg; Crempermarsch; Mpb. Ronigomoer; Asp Siberau; enthält 20 Stellen mit, und 4 Skellen ohne Lant, von denen Extlem Alv kerkathen (Bekenklofter) genannt werden. Schuldfriet Riebigreibe. — Zahl ber Einwohner: 152, worunter 2 Schufter, 3 Schneiber und 1 Drechster. — Areal: 213 Tou., die Tonne zu 260 D. M.

Bethof; abeliches Gut an ber Befane, & M. norböftlich von Bilfter, im Ibebver Gutertiftricte; Riv. Beiligenstedten. - Befiter: 1498 Otto Rrummentief, Bartwigs Cobn; 1528 Bartwig Rrummentief; 1543 beffen Sohn, Schad Rrummenticf; 1580 beffen Wittive, Dorothea, geb. v. Damm; 1590 beren Gobn, Beinrich Arummendick, ftarb 1598. 3m 3abre 1602 war Metta, henning Pogwisch Wittwe, Bestherin; 1612 Jasper Blome; 1630 beffen Erben, Die es 1635 an ben Generalmajor Sieronymus Plef ffir 15,000 pf Gp. verfanften; 1640 verfauften es feine Erben an ben Dberften Deinrid Cebefredt für 18,000 # Ep.; 1677 feine Wittme, Ratharine; barauf beren Cobn Benedict Scheftedt, welcher im Duell blieb; 1687 beffen Bruber Friedrich Seheftebt; 1690 fam es jum Concurs und ward von bem Bebeimenrathe Gofde von Budivalt für 12,000 of gefauft, ber es aber 1696 an Die Oberftin Ratharine b. Solftein, geb. Reventlov, für 14,300 28 Sp. verfaufte: 1705 ber Cavitain Chriftian Friedrich von Solftein: 1707 ber Landrath Wolf Brodborf; 1711 Can Rangan ju Befmunde, Darauf ber Gebeimerath Bulf Brockorf ju Roer, Lindau, Wenfin und Campen; 1787 Marcus Binge, beffen Erben es 1793 an ben Juftigrath Johann Friedrich Rotger verfauften. Bon beffen Erben mart es an ben jetigen Befiger, ben General fut Rammerheren Grafen Otto von Blome zu Beiligenfteb-ten wieder Bertauft. — Befhof contribuirt für 4 Pfl., und besteht aus bem Saupthofe, 5 Bufenftellen, von benen 2 nicht bebauet fint, 9 Groß= und 4 Rleintathen. Gingelne Stellen und Rathen beigen Betmoor und Bichelweg. Es hat ein Areal von 243 Ton., bie Tonne gu 260 D. N. (25,975 4 Steuerwerth.) - Der Boben ift moorigt, mit mehr ober minter Marichflei beteckt; Solzungen find nicht vorhanden. Bur Abmafferung find hier einige Muhlen angelegt. — Der hof ward im Sahre 1657 von ben ichwebischen Rricgevollfern' abgebrannt und ift feitbem nicht wieber aufgebauet. - Bahl ber Einwohner: 80. - Diejes Gut ift zu feiner Muble zwangspflichtig. -Im Jahre 1751 litt es febr burch eine Sturmfluth. - Johann v. Diftorf vertaufte 1312 bie Behnten bon Bethof an bas Ipehoer Rlofter. Abgaben: Landsteuer 108 211 3.

Beffathe, f. Rethwijd, Ronne, Beffenfee.

.A., Beflohe, f. Geth.

411

Befmoor; 1 Rathe im Gute Mehlbet, Rip. Beiligenftebten.

Befmoor, f. Bethof.

M. Beknünde; adeliches Gut am Ausstusse ber Bekaue in die Stör, 3 M. öflich von Wisser im Jychoer Güterdifricte; Kp. Heiligensteben.

Bester: 1599 Dewald Schestedt, Jürgens Sobn; darauf bessen Sohn Dies ronymus Schostet, welcher das dazu gehörige Bekorf, 1639, an den König verkaufte; das Gut Bekmünde veräußerte er 1640 an seinen Bruder, den Oberstellieutenant Paul Schestedt, sür 18,000 p Spec. Aach ihm solgte bessen Sohn Oswald Schestedt, der es 1660 sur 17,500 p Sp. an den Obersten Deinrich Schostet verkaufte, worauf es dessen Witten Katharine, geb. Blome, etwa 1680, erdte; 1687 deren Sohn Friedrich Schestet zu Bekhof, welsen, etwa 1680, erdte; 1687 deren Sohn Friedrich Schestet zu Bekhof, welse

cher 1694 zum Concurse kam, woraus es 1694 an den Landrath Cay Ranhau zu Reuhaus verkaust ward. Bon ihm kauste es der Geheimerath Wulf Brockborf zu Nöer, woraus dessen Sohn, der Geh. Conserenzrath Joachim v. Brockdorf zu Nöer, Wenstlin, Sierdagen, Vethos und Campen Bester ward; 1765 der Geheimerath Otto v. Blome, und seit 1803 der Genteral und Rammerherr Graf Otto v. Blome zu heiligenstedten, Bahrensleth und Bestos. — Besmünde contribuirt sir 5 Pfl., und besteht aus dem Haupt hose und einem Theile des Dorses Besmünde, (5 Husen und 9 Kathen). Es hat ein Areal von 292 Ton., die Tonne zu 260 D. N. (33,762 \$24 & Steuerwerth). — Der Boden ist Marsch und im Allgemeinen gut; Hölzungen sind nicht vorhanden. — Der Herrenhoss sir mit einem Burggraben umgeben. — Zahl der Einwohner: 117. — Das Gut ist zu keiner Nichle zwangeben. — Bestmünde hat mehrere Male, besonders 1751, von Sturmstuten gelitten. — Bei Besmünde ist ein Brückenpaß über die Bekaue.

Abgaben: Contribution 180 \$\square\$ 4 \beta\$

Sanosteuer \( \frac{140 = 32 = 320 \psi \psi 36 = 36}{36} \)

Bekmünde; Dorf & M. westlich von Ihehve, in der Wilhermarsch; Ksp. heiligenstedten. — Bon diesem Dorse gehören 5 Bollh. und 1 Kathe jum Kloster Ihehoe, und 5 hufen und 9 Kathen jum Gute Besmünde. — Dier ward bei den Schleusen im Jahre 1657 von den Dänen die Kreuzschanze angelegt, wo die Schweden einen Berlust von mehreren hunderten erlitten. — Areal: 292 Steuert. zum Gute Besmünde, und 199 Steuert. zum Kloster Ihehoe.

Beknuffen; 1 Bollb., 1 Biertelb., 1 Anbauerstelle und 1 Kathe im Kip. Gulfelb, von benen die Hufen und die Anbauerstelle jum Gute Jersbef, und die Kathe zu Mönkenbroof geboren. — Schuldiftrict Elmenhorft. — Zahl der Einwohner und Areal: f. Elmenhorft.

Befeberg, f. Rettelfee.

Belau; Dorf im Gute Schönböfen, an einem See; Kip. Bornhöved; enthält 4 Bollb., 4 Salbb., 8 Achtelb. und 4 Kathen. Zur Dorfschaft gebören außerdem Schelb, inch Geböffe (254 Ton. 2 Sch.); Donighold. 1 Bollb.; und eine, mit 6 Tonnen kand versehene Kathenftelle; Stabie. 4 Schule (126 K.). Unter den Einwohnern ift 1 Schuster. In den Jahren 1805 bis 1809 wurden den Dufnern, die bis dahin Zeitpächter waren, ihre Stellen in Erbpacht überlassen. Ureal: 957 Ton.,  $4_1^{1}_6$  Sch., die Ton. 31 240 D. N. — hier am Schmener See einen beschoef sich eine alte Verschanzung, welche vermuthlich zwischen diesen und dem, zum Gute Perdel gehörigen, Belauer See einen Vertbeidigungspunft gebildet bat.

Beldorf; Dorf 34 M. nordwestlich von Ischoe, an der Landstraße von Habemarschen nach Dithmarschen, im Gute Hancrau; Kp. Habemarschen; enthält 19 Bauerstellen (von 14% bis 3% Psl.), 3 Kathen mit, und 1 Kathe ohne Land, zus. 154% Psl. Ein, zum Dorfe gehörenzes, an der Gränze Dithmarschens belegenes, Wirthshaus (2 Bauerstellen) beißt Grünent hal (Grönenbahl). — Schule (49 K.). — Zahl der Einwohner: 238, worunter 1 Schmied, 1 Kademacher, 1 Tischler, 2 Schneider und 1 Weber. — Areal: 725 Ton., die Tonne zu 320 C. K.; zum Theil uncultivirt 710 Tonnen. — Der Boden ist sandst, mit Lehm vermischt.

Belle : Alliance . f. Cimebuttel. . . .

Bellerkrung; 4 größere und 1 fleinere Erbpachtftellen in ber Erempermarsch; zum Aloster Jebos gehörig; Kfpiele Deiligenstebten und Ihre. bei. Im Jahre 1336 schenkte Deinrich von Rübel dem Bicariate des beil. Magnus in Jehve 10 Morgen Landes bei Bellerkroge, und im Jahre 1482 gehörte es wahrscheinlich zu den Gütern, welche Peter Annhau

bem Rlofter für 8000 mf verfaufte.

Bellin; Dorf im Gute Lammershagen, an der Landstraße von Lützenburg nach Kiel, 1 M. westlich von Lützenburg; Kho. Seelent; enthält 4 Wollh., 1 Halbh., eine entfernt liegende Erdpachtstelle, Temel genannt, und 36 Instenstellen. — Schule (120 — 130 K.). Im Dorfe ist ein Virthsbans. — Unter den Einwohnern sind: 1 Rademacher, 2 Schneider, 1 Schusster und 1 Neber. — Areal: 478 Ton., die Ton. zu 240 D. R. (402 Steuert.). — Der Boden ist durchgüngig Nockenboden, ein kleinerer Theil der Wiesen ist moorigt, und einige können bewässer werden. — Auf der Feldsmark, östlich vom Dorfe, ist ein mit Steinen umgebener Grabhügel.

Belmermoor; 14, zur Dorfichaft Defter-Belmhusen gehorige, Saufer in Guberbithmarichen; Ripv. und Rip. Brunebuttel. — Schulbiftrict Defter-

Belmhufen. - Babl ber Ginwohner: f. Defter = Belmbufen.

Belmbufen, Defter=, (vorm. Bulmbufen); Dorf in Guberdithmarichen; Rips. und Rip. Brunsbüttel; enthält 19 haufer und Nebengebäube. — Schule (95 K). — Bahl ber Einwohner mit Nordorf und Belmermoor: 285.

Belmbusen, Mester .: Dorf in Süberbithmarschen; Kipb. und Kip. Brunsbüttel; enthält 8 höfe, 2 fleine Landfellen und 8 Stellen ohne Land.
— Schule (45 K.). — Zahl der Einwohner mit Ohling: 206, worunter 4 Krüger! 4 höfer, 1 Schlachter, 1 Tichler und 1 Schuster.

Rendfeld; Dorf 1½ M. nordwestlich von Lützenburg, in der Probsstei, dem Kloster Preet gehörig; Ksp. Giekau. — Dieses Dorf, welches aus 6 Bolly. 4 halbb., 30 Kathen mit, und 1 Kathe ohne Land besteht, ward im Jahre 1421 von Iven Neventlov für 1000 mk l. Pf. an das Klosster verkauft. — Schule (112 K.). — Zahl der Einwohner: 490, worunter mehrere Handwerfer. — Dier war vormals eine bedeutende Hölzung, worin jährlich gegen 400 Schweine gemästet werden konnten. — Diese Gegend war reich an Opsers und Grabhügeln. — Areal: 731 Steuert., darunter 91 Ton. Weisen.

Bendorf; Dorf 2½ M. nordwestlich von Jychoe, im Gute Hanerau; Ksp. Habemarschen; enthält 12 Bauerstellen (von 1 ½ bis ¾ pfl.), und 3 Kathen mit Land (10¾ pfl.). — Schule (42 K.). — Zahl der Einwohner: 145, worunter 1 Tijdler, 1 Schuster und 3 Weber. — Areal: 550 Ton., die Tonne zu 320 D. R. — Bon den 781 Tonnen uncultivirten Ländereien ist ein bedeutender Theil unter Cultur genommen. — Der Boden ist sandigt und moorigt, theilweise mit Lehm gemischt.

Rennewohld; 4 höfe (14 h.), in Norderbithmarschen; Aspv. heide; Asp. Nordhastedt. — Diese Ortschaft hat eine schöne Lage im Gehölze. — Schuldistrict Süberholm. — Zahl der Einwohner: 34. — Areal: 133 Steuert. Der Bennewohlder=See ist 2 Morgen 11 Sch. groß.

Benstaven; Dorf an ber Trave, & M. östlich von Olvesloe; Amt Rethwisch; Ksp. Olvesloe. — Es gehörte ehemals bem Reinfelder Kloster (s. Nethwisch), und enthält 8 halbh. und 8 Kathen ( $4\sqrt{3}$  Pfl.). — Schule 174 K.). — Früher war eine herrschaftliche Fähre für Fußgänger bei dem

jenfeitigen Clendefruge und eine Privatfabre bei Benftaben; jest find beibe Fabranftalten im Privatbefige, boch ift die Erbanung einer Brude in Anrege.

3abl der Einwohner: 147, worunter 1 Krüger und höfer, 1 Schufter und 3 Schneider. — Areal: 372 Steuert. Der Boben ift zum Theil leb-migt, zum Theil aber auch nur von mittelmäßiger Art; die Wiefen an der

Trave werben oft überichwemmt.

Bentfeld; Dorf 1 M. nordöstlich von Neustadt, dem St. Johannis-Jungfrauenkloster in Lübef gehörig, unter Holsteinischer Territorialhoheit; Kip. Altenfrempe. — Diese Dorf, welches im Jahre 1391 von
vem Nitter Pogwisch an das obengenannte Kloster verkaust ward, enthält
1 Anderthalbhuse, 5 Bollh, 1 Halbh, und 13 Kathen. — Schule (26 K.).
— Jahl der Einwohner: 133, worunter 1 Krüger und Höfer, 1 Schmied,
1 Schuster, 2 Schneider, 1 Böttcher, 1 Weber und 1 Pserdes und Vielhändler. — Ureal: 494 Steuert. — Der Boden ist lehmigt und gut; 2
Husper besigen kleine Hölgungen. — In früherer Zeit soll hier ein Jahrs
markt gehalten worden sein.

Bentfurth, f. Struvenhütten.

Bentfampholy, f. Oniffau.

Bentfrogen , f. Bevern.

Beng, (borm. Benfe); ein Fürftliches Allobialaut mit einem bagu geborigen Dorfe gleiches Namens, 11 M. füblich von Lütjenburg, an ber Landftrage von Lutjenburg nach Gutin, im Fürstenthume Lübet; Rip. Neufirchen. -Diefes Gut liegt zwar im Umfange bes Amtes Gutin, bat aber ein befonderes Patrimonialgericht, welches chemals aus ben Mitgliebern und Officialen ber Juftigfangelei bestant, jest aber bem Amtmanne bes Amtes Gutin übertragen ift. - Der in Beitpacht gegebene bof liegt im Dorfe und hat ein Areal von 600 Ton., Die Tonne ju 240 D.R., worunter etwa 100 Ton. Biefen. - Bon ben jum Sofe gehörigen Rathen führen 4 befondere Ramen : Fifthergangefathe, Langenreibe, Bogtefatheund Borfprachefas the. Gine Rathe, gur Bohnung eines holzwärtere bestimmt, beißt Schwonauerfathe. - Das Dorf Beng besteht aus 2 Bollb., 3 Drittelb, und & Rathen. - Edule (60 R.). - Bahl ber Ginwohner: 219, von benen 54 jum Sofe geboren. Unter ben Ginwohnern find: 1 Rruger, 1 Schmiet. 1 Böttcher, 1 Schufter, 1 Schneider und 3 Beber. - Areal: etwa 350 Ion., Die Tonne ju 240 D. R. - Der Boben ift jum Theil schwerer Lebni, jum Theil ein recht guter Mittelboten. Bum Dofe geboren meh-rere Teiche: Reuenteich, Bellerteich, Rodenteich und zwei Geen, ter große und fleine Benger = See. - Beng ift mit zahlreichen Großherzoglichen Bolg jungen umgeben, von benen bie großern, die große und fleine Benger-Bolgung und bie Schwonauer=Bolgung beigen. Gin herrschaftliches Moor beißt Bengermoor.

Berg und Thal, f. Rienftebten.

Berge, am, f. Lauerhof, Uhrenborferbucht.

Berge, auf dem, f. Beienfleth.

Bergedorf; Stadt an ber alten Bille, und an ber Landstraße von Samburg nach Lauenburg, 24 M. sudofilich von hamburg, in dem Amte gleiches Namens.

Diese Stadt mit bem, mit boppelten Graben verschenen, Schloffe ward von bem fachfifchen Bergoge Erich II. Der Stadt Lubet für eine

bedeutende Summe verpfändet, und als bessen Sohn, der Bergog Erich III., tie Etadt wieder in Vesit genoumen hatte, wurde sie, im Jahre 1419, von den Samburgern und Libefern wiederum eingenommen. Bis zum Jahre 1506 hatten bier abwechselnd Samburger und Lübefer ihren Sit, und das Schloß ward damals zu einem Amthause eingerichtet, und von beiden Städten Amminamer angeordnet, bis im Jahre 1620, statt der Ammemanner, ein geneinschaftlicher Amtsverwalter angestellt ward, welcher als Director des Amtsgerichts noch jest die Instigverwaltung in den Vierlanden, und gemeinschaftlich mit dem Eradtmagistrate auch in der Stadt bat.

Die Stadt besteht aus einigen schmalen Straffen, mit 327 Saufern und 2151 Einwohnern. Unter ben Cinwohnern giebt es 3 Aeriste, 2 Apothefer, 39 Aubergisten, Wirthe und Kriiger, 1 Buchhändler, 7 Tuch- und Geidenbandler, 1 Schiffbauer, 15 Schiffer und handwerter aller Art.

Der Sauptbetrieb ber Einwohner besteht in Korn = und Solzhanbel auf ber Bille, Lohganbereien, Bierbrauereien, Badereien (wogn bie Bierslande zwangspflichtig sind), in bem lebhasten Berfehr burch bie vielen Posten, welche bier täglich ankommen und abgeben, und in Ackerban und Biebzucht.

Der städtische Magistrat besteht aus 1 Bürgermeister und 2 Rathsmännern; in Finanzsachen sind ihnen 8 sogenaunte Achmänner beigegeben. Jene besorgen die Administration, woran aber auch der Amtsverwalter theil ninmt. Die Stadt erhielt im Jahre 1275, nach einem Privilegium bes Dervous Johann von Sachsen, das libbsche Necht.

Derzogs Johann' von Sachsen, das lübsche Necht. Das Ant hat die Sicherheits und Gesundheitspolizei; der Magistrat die Gassen und Armenvolizei, Vormundschaftssachen und die Löschanstalten.

Beim Amte find außer bem Amtsverwalter angestellt: ein Amtsjeeretair, ein Kassensilbrer, ein Physicus, ein Chirurg, ein Fiscal, ein Hausvogt und brei Procuratoren.

Die Bürger haben bie electio fori zwifden bem Amte und bem

Magiftrate.

Die Kirche ift bem St. Peter und St. Paul geweiht; an berselben stanten vormals 2 Pretiger, seit 1809 nur Einer, welcher wechselsweise von ben beiden Städten ernannt wird. Im Jahre 1217 schenkte der Graf Albrecht von Naheburg der Kirche 6 hufen zu Bornsen und Wendorf, (herz. Laitenburg).

Bier ift eine Schnle mit einem Rector und einem Cantor.

An ber Bergeborfer Kornmühle und ber Mühle auf ber Riepensburg in Kirchwarder ift bas ganze Amt Bergeborf zwangspflichtig; auch flut hier 2 Lohmühlen.

Es befindet fich bier eine, aus einem Gergeanten und 25 Mann be-

ftebente, bon beiben Statten unterhaltene, Barnifon.

Dier werben 2 Jahrmarfte, am Montage bor Rreuzerfindung und

am Montage vor Maria Geburt gehalten.

Im Anfange bes vorigen Jahrhunderts wurden hier 2 Seilquellen befannt, von benen die eine, am Jungfernstiege, noch eriftirt und Schwesfeltheile enthalten foll.

3m Jahre 1838 murbe bon Samburg bie bier eine Gifenbahn an-

gelegt, Die gegen 1,500,000 mft Bev. gefoftet bat.

Arcal: 1024 Sch., 100 R., worunter 102 Sch., 97 R. Wiefen, 55 Sch., 64 R. Sblaing und 36 Sch., 155 R. Moor. Der Boben besteht größtentheils aus Geeft; efwas weniges ift Marich.

## Bergenftebt, f. Bargenftebt.

Bergewöhrden, (Bormöhrben); Dorf in Norderbithmarschen, Geeft; Kipt. und Kfp. Delve; enthält 6 höfe, (3 doppelte und 3 einsache), 2 Stellen mit, und 1 Stelle ohne kand (12 H.). — Schule (16 K.), die nur im Binter benuft wird. — Zahl der Einwohner: 58. — Areal: 79 Morgen, 1 N.; (229 Steuert.) — Der Name dieses Dorfes frammt wahrscheinlich von einer ebemaligen Burg, welche zum Schutz der Gränze bier erbauet ward, und öftlich auf einer noch vorhandenen Kurth gelegen haben soll; es werden hier noch Erundsteine ausgegraben. Die Häuser liegen sehr hoch, wodurch sie bei Ueberschwemmungen gänzlich gesichert sind. — Westlich von Bergewöhrden soll, der Sage nach, eine Capelle gestanden haben.

Bergfeld; Meierhof bes Gutes Stenborf; Kip. Schönwalde. Diefer, im Jahre 1706 angelegte, Opf enthält ein Areal von 543 Ton., 2123 R., die Tonne zu 240 D. M.; worunter Ader 389 Ton., 843 R., Wiejen 47 Ton., 130 R., Hölzung 46 Ton., 443 R., Wasser 15 Ton. 238 R., und Wege, Gärten 44 Ton., 1954 R. — Der Boden ist hügeligt und größtentheils schwerer, die Wiejen aber nur mittelmäßiger Art. — Dier ist eine einsache Pächterwohnung, mit welcher die Meierei verbunden ist. — Bormals war diese Gegend sehr holzreich und mehrere Glashütten waren hier vorhanden. — Bahl der Einwohner: 43.

Bergfeld; Dorf 13 M. fübwestlich von Oldestoe, im Gute Jerobet, Kip. Sülfeld; enthält 10 Salbh., 5 Kathen und 24 Anbauerstellen, von denen 1 halbh. und 9 Anbauerstellen ausgebauet find. — Schule (50 K.). — hier ift ein Armenhaus. — Areal: 1474 Steuertonnen.

Bergfelberbruch; eine Erbpachtftelle im Gute Jersbet; Afp. Gulfelb. Berghol;, f. Webbelbroot.

Bergholzfoppel; eine Parcelenstelle im Gute Jersbet; Rfp. Gilfelb. Bergholzftuden, f. Jersbet.

Bergmühle, f. Sectamp.

Bergfiedt, (borm. Berefiebe); Rirdborf 2M. norbonlich bon bamburg, an ber Landftrafe von Oldesloe nach Samburg; Amt Trittau; Br. 530 40' 21"; P. 270 47' 15". - Es hat feinen Ramen bon ber boben Lage, ward im Sabre 1345 an bas Domcapitel von Samburg verfauft, und enthält außer bem Paftorate und ber Organiften- und Rufterwohnung 7 Bollb., bon benen Eine privilegirt ift, 6 Biertelb., 8 Bodener- und 4 Anbauerftellen. (614 Pfl.). - Bu ber bei Bergftebt belegenen "Altemuble" an ber Alfter, find bie Dorfichaften Alfterborf, Bramfelt, Dleienborf, Olbenfelbe, Gafel und Steiloboop zwangopflichtig; biefe Duble war chemale eine Pulver= und Lobmühle, und brachte im Sabre 1658 ber Bergogl. Rentefammer jabrlich nur 20 pein. - Die Rirche fommt ichon in einer Urfunde aus bem Jahre 1256 vor. 3m Jahre 1609 mar fie gang baufällig, und ward bald baraufgum Theil neu erbauet ; 1750 ward fie verlangert und erhielt einen, mit Rupfer ges bedten, Thurm. Gie hat eine neue Drgel. Aus ber Gub= und Norbfeite ber Mauern machsen 2 Birfen. - Der Ronig ernennt ben Prediger. - Gingepfarrt find, bom Umte Trittau: Altemuble, Bergftebt, Bramfeld, Bramfelberbeibe, Bellbroot, Mellenburg, Rothenbet, Cafel, Safelbet. Bom Amte Tremobuttel: Boisbuttel (3. Ibl.), Lottbet. Bon ber Berrichaft Pinneberg: Poppenbuttel. Das Gut Boiebuttel:

Poisbüttel (Dorf, 3. Thl.), Hunau, Lauberg, Schüberg. Bom-Kanzeleigute Tangstedt: Duvenstedt, Lemsal, Mellingstedt, Tangstedt (Ovrf), Tangstedterheide, Tannenbaum, Trillup, Wilfredt. Das Gut Bulfsselde: Ehlersberg, Gurbek, Nade, Nethfurth, Wiemerskamp. Das Kanzeleigut Wellingsbüttel: Grüner-Jäger, Wellingsbüttel (Dorf). Bom Hamburger Gebiete: Ohlstedt, Bolfsdorf, Bobldorf: Schule (80 K.). — Jahl ver Einwohner mit Nothenbek und Altemühle: 342, worunter Zkrüger, 2 Bäder, 1 Schmied, INademader, 1 Sattler, 2 Jimmerleute, 1 Orechsler, 1 Härber, 2 Schuster, 1 Wirmader, 4 Schneider, 1 Gärtner, 1 Maurer, 2 Steinhauer und mehrere Weber. — Jahrmärke: am Tage nach Maria Deimssuch und am Montage nach Mariatini. — Areal: 878 Ton., die Tonne zu 320 D. R., (1029 Steuert.) — Der Boden stein guter Mittelboden; die Ousner bestihen keine Oölzungen; Möre feblen.

Beringstedt; Dorf 2½ M. nördlich von Ihehoe; Amt Rendsburg; Kipv. und Kip. Schenefeld; enthält 1 Bollh., 4 Dreiviertelle., 6 halbh., 4 Drittelle., 2 Viertelle., 4 Uchtelle, 2 Zwölftelle., 3 Sechzschutelle. und Kathen. (\$430ft.). Sine Kathe heißt Pennigfrug. — Schule (90 K.). — Bahl vor Einwohner: 362. Im Dorfe wohnt eine hebamme. — In tiefer Gegend sind die Spuren einer Capelle, welche Simonselus genannt ward, sichtbar. — Im vorigen Jahrhunderte wurde hier in einem, mit 98 Steinen umgebenen, hügel, und unter einem Steingewölbe, ein menschliches Gerippe gefunden, welches auf dem Kopfe einen metallenen Arag, um den hals ein corallenes Band, auf der Bruft eine Gößensigur und in der Pand einen Becher hatte. — Areal: 997 Steuert. — Der Boden ist ein guter Mittelboden; einige Oufmer bestehen hölzungen; die Wölchen sind ausreichend.

Berfeebuttel, f. Barebuttel.

Berfout, f. Barfau.

Berle, f. Föhrben.

Berlin; Dorf an ber Lanbstrage von Segeberg nach Gutin; 13 M. nordöstlich von Segeberg, im Gute Seedorf; Rip. Schlameredorf; enthalt 9 Bollb., 1 Salbb., 1 Biertelb. und 16 Rathen. Bon ben Bollhufen beifen 3 Barentrug, eine Rutut, eine Ricbit, bie Salbhufe Seebroot, Die Biertelbufe Berlinerau und eine Rathe Riefut. - Schule (160 R.). - In Dorfe ift ein Wirthebaus mit ber Brennereigerechtigfeit. Dier ift eine bollanbifche Rorn = Windmuble, wogu bie Untergehörigen bes Gutes Geeborf amangepflichtig find; auch ift bier eine Ziegelei. - Unter ben Ginmohnern find: 1 Schmiet, 1 Rabemacher, 1 Dlaschinenbauer, 1 Schneiber, 1 Schufter, 1 Zimmermann und 2 Schlachter. — Areal: 1762 Ton., Die Tonne zu 240 D.R., worunter Uder 808 Ton., Wiesen 355 Ton., Bolgung 217 Ton., Moor 300 Ton., Baffer 2 Ton., und Wege u. f. w. 80 Ton; (1072 Steuert.). -Der Boben ift ein Mittelboben. - 3m Jahre 1324 hatte Detlev v. Wenfin aus Diefem Dorfe 30 m/ Ginfunfte. - Auf ber Keldmark liegt ein Sugel; wo bormals mehrere Perfonen wegen angeflagter Bererei verbrannt fein follen.

Berlineran, f. Berlin.

Berlineraue; ein kieiner, aber tiefer Abfluß des Seckamper-Secs, wels der nordbiklich von Travenhorft in die Trape fällt.

Berne; ein ehemals dem St. Georg-Hospitale in Hamburg gehöriges Gut, 2 M. nordöstlich von Hamburg, welches aber im Jahre 1806 an einen hamburger Bürger für 100,000 mil verkauft warb und jest Privateigentum sit; Ksp. Nahlstedt. Gerichtsbarkeit: Landberrenschaft der Gestlande. — Das herrenhaus ift geschmackvoll erbauet, bat 2 Stockverke und 1 Souterrain. — Jum hose gehören 2 Kathen mit 7 Wohnungen. — Jahl der Bewohner: 28. — Areal: 400 Ton., die Ton., gu 200 C. N., worunter So Ton. Wiesen und 60 Ton. Hölzung. Der Boden sit sehr gut und fruchtbar. — Das Gut hat die Jagdgerechtigkeit und sie sehrt dem Zollbezirke des Gerzogthums holstein angeschlossen. — Im Jahre 1325 verkauften die Gebrüder v. Nabvisen die Verna an die Hamb. Bürger Johann und Nicolaus Voleren, und 1375 verkaufte der Graf Adolph tiesen Besit für 90 ml/k Ps. an das Hospital St. Georg.

Bernebefe, f. Barmbet.

Bertramshof, (vorm. Acferhofskoppel); hof (2 Saufer) unweit Marty, vor bem Burgthore, innerhalb ber Landwehr; bem hofpitale zum heil. Geift in Lübet gehörig; Kfp. St. Jacobi in Lübet. — Bahl ber Bewohner: 29. — Dieser hof, welcher ein Areal von 92 Ton., 208 N., die Tonne zu 240 D. N. hat, ift auf gewisse Jahre verpachtet.

Beschendorf; Dorf im Gute Lenfahn; Asp. Lenfahn; enthält 8 Bollh. und 11 Kathen; eine ausgebauete Erbpachtftelle und Birthshaus heißt Neusenfrug. — Schule (92 K.). hier ist auch eine Arbeitsschule. — Jahl ber Einwohner 264, worunter 1 Tichler, 1 Jimmermann, 2 Maurer, 1 Schuster, 2 Schneiber und 1 Bürstenmacher. — Areal: 776 Ton., 78½ R., bie Ton. au 240 D. N. — Der Boten ist ein guter Mittelboten.

Beedorf; Dorf fast 2 M. nördlich von Wilster; Amt Nendsburg, Ksps. und Ksp. Scheneselt; enthält 1 halbb., 2 Drittelh., 4 Viertelh., 1 Ache telb., 1 3mölftelh., 1 Sechszehntelb., und 1 Kathe (238 Pfl.). — Schuldiftriet Holstenniendorf. — Jahl der Einwohner: 107. — Areal: 335 Steuert., darunter 78 Ion. Wiesen.

Befen, Groß:, f. Großwifderbucht.

Befen, Rlein :, f. Altenfelberbucht.

Befenbek; nordwestlich von Elmshorn, an ter Gränze ter Marsch und Geeft, in der Grafschaft Aangau; Kipv. und Ksp. Elmshorn; bildet mit Raa eine Marschommine und entsätte Halb., 4 Katzen mit und 6 Katzen ohne Land. Außer der Krüd (s. Krüd) gehören zum Districte noch 6 Wohnungen auf dem Sant der Ginvohner: 124. — Schuldspirit Raa. — Beschaffenheit des Bodens und Steuerareal: f. Naa.

Befte; ein kleiner Fluß ber aus hauptquellen entspringt, welche Norsters und Süber-Beste genannt werden. Erste entsieht oberhald bes Borsteler Hoses bei Joset, und fließt bei Borstel und Sülfelb vorbei, bildet ben Hosendammer-See, wo sie ein Aupserwerk treibt und ist von Nerig an für Könnischussen. Bei Blumendorf nimmt sie die Süber-Beste auf, die von Hamsmoor herkömmt und Tremsbüttel vorbei fließt, und mit dieser vereinigt fällt sie, unter dem Namen Beste, durch ein tieses Thal in die Trave bei Oldesloe.

Bei Borstel, Nerig, Nümpel und Sülseld führen Brücken über diese Aue.

Beusloe, (vorm. Beycifelughe); Meierhof im Gute Brotau, & M. noroöstlich von Neustadt; Kip. Altenfrempe. — hier ift eine Mühle, wozu bas Gut Brodau zwangspflichtig ist. — Areal: 421 Steuert.

Beutinerhof, (chemals Moorkamp); ein herrschaftlicher Dof, nordweitlich von Eutin, im Fürstenthume Lübef; Amt Cutin; Kirchspiels-District; Kip. und Schuldistrict Cutin. — Dieser Hof ist aus Ländereien der Stellen Moorkamp und des Bauhoses zusammengesetzt. — Zahl der Cinwohner: 29.

Beugfamp, f. Moolphohof, Rotenfanbe.

Bevenfee, f. Bebenfee.

Bevern; Dorf in ber Grafschaft Ranhan, an ber Landstraße von Barmstebt nach Pinneberg, ½ M. jüdlich von Bramstebt in der Ueberauersgiste; Kipte, und Kip. Barmstebt, bildet mit den Stellen Barksörn, Benkfrögen, Beverndamm, Netkellohe, Dannesch und Steinsfurth eine Bogtei, und enthält 3 Belih, 4 Halbh, 1 Schosekh, 5 Schossachntelh., 19 Bierundzwanzigstelh., 2 Uchtundvierzigsstelh., 2 Nathen mit, und 5 Kathen ohne Land — Schule (90 K.). Wirthshäuser sind in Bevern und Dannesch. — Jahl der Einw.: 334, worunter 1 Schmied und 1 Nader macher. — Bormals ward hier Brücken und Wegegeld entrichtet, welches aber am 1. Mai 1839 ausgehoben ward. — Areal: 5383 Schuert, worunter 2634 T. Wiesen. Der Boden ist größtentheils sandigt, an einigen Stellen aber auch lehnigt und moorigt; Wiesen und Möre sind ausreckhend vorhanden, und etwas Hölzung gehört ebensalts zu dieser Bogtei. Bentkrögen ist ehen nit Ellerhoop in Feldgemeinschaft gewesen. — Im Jahre 1645 wurden hier von den schwedischen Kriegsvölkern einige Häuser abgebrannt

Bevernbamm, f. Bebern.

Beneifelughe, f. Beudloe.

Benendorp, f. Beibenborf.

Bichel; ein kleines Dorf zwischen bem Kembser- und Ploner- See, 13 M. südwestlich von Cutin, im Fürstenthume Lübek, Amt Cutin; Stists-District; Ksp. Bosan. — Diese Ortschaft liegt sehr anmuthig und besteht aus 2 Bollh, 1 Dalbh und 3 Kathen; die Bauerhöfe sind rezelmäßig und geschmackvoll gebautet. — In der Nähe ist eine Erbyackts-Bassermühle, Stadt bet genannt, welche vormals im Dorse lag, zu welcher Löja, Klein-Neudors und Wöbs, vormals auch Bosan, zwangspflichtig sind. — Schuldistrict Wöbs. — Zahl der Einwohner: 70, worunter 1 Schmied. — Areal: etwa 200 Ton., die Ton. zu 240 C.R. — Der Boden ist größtentheils fruchtbar; die Wiesen sind ausreichend. — Der Boden ist größtentheils fruchtbar; die Wiesen hot Wichelm der Mühle und sichentke beide dem lübekschen Stiste.

Bickberg, f. Schmalfeld. Bilekeld, f. Wilster.

Bielenberg; Diftrict in ber Bielenberger-Marsch, & M. süblich von Glückfadt, zum Gute Groß-Collmar gehörig; Asp. Collmar. — Dieser Die firiet, mit einem Heinen Dasen an der Elbe, enthält 7 höfe und 34 Kathen. — Dier ift eine Sägemühle und eine Schleuse. — Schule (111 K). — Im Jahre 1393 verfauste Diebrich von Bredenbleth bem Uctersener Klosier die Zehnten bieses Diftricts, damals im Kirchsp. Asvlethbelegen. — 1676 ward Bielenberg von schwedischen Kriegsvöllern geplündert und mehrere häuser eingeäschert.

Bielshoved, f. Bulshovede.

Bille, (vorm. Bilena); ein fleiner, für Bote schiffbarer, fluß, der aus 2 Quellen entspringt; die eine derselben, die gleich die Bille genannt wird, hat ihren Ursprung bei Wentorf, im Amte Steinhorft, und die andere bei dem Dorfe Schönberg, und heißt Schönbel; nachdem fich beide bei Trittau vereinigt baben, fliegen fie unter bem gemeinschaftlichen Ramen, bie Bille langs bem Sadgenwalbe nach Steinbef und Bergeborf, wo fie vermittelft bes Schleusengrabene burch bie Curelafer Schlense in bie Dove-Elbe geleitet Bormale floß bie Bille bem Dorfe Steinbet vorbei nach Schiffbet. Samm und Sorn, und ergoß fich, nabe bor Samburg, in die Norder-Gibe. 3m 15. Jahrhunderte anderte man ben Lauf in ber Gegend von Bergeborf und leitete fie in tie Dove-Elbe: auch floß bie Bille pormale burch bie Stadt Samburg bis jum Deft. - Die Bille, wie fie neben bem Rirchfviele Billmarber porüberfließt, mar ursprunglich nur ein Urm beffelben Aluffes, ift jest aber von tiefem burch ben Schleusenbeich ganglich abgesonbert, und beginnt auf bem ber Rettelburg gugehörigen Lande als ein fleiner Graben, ber aber allmablig an Breite gewinnt, und bald fur großere Rabne und Ever ichiffbar wird. Ueber tiefe Bille führen 3 Bruden, Die grune, blaue und rothe Brude, und 3 Stege für Aufganger; auch ift eine Brude bei Dedfathen. Balfte ber Bille von Schiffbet bis jur Brantebofer Schlenfe (2 M.) ift fchiffbar, ebenfalls 3 M. weiter bis gur Bobergerfurth, befontere im Frubiabr und Berbit; Die obere Strede von etwa ! M. ift nicht ichiffbar. - Bon Bergeborf bis gur blauen Brude ift bas nordliche Ufer ber Bille Solfteinisch. - Die Statte Samburg und Lubef muffen, nach einem Bergleiche aus tem Sabre 1410, Die Bille aufraumen laffen, fonnen aber auf berfelben Sols ans bem Sachsenwalde nach Samburg verfahren.

Billwarber; ein Diftrict Marichlantes füboftlich bon Samburg, ber Stadt Samburg geborig. Berichtebarfeit: Lantherrenschaft ter Marich lande. - Unter bem Namen Billmarter begreift man insgemein bie gange Marichebene, welche gwijden ber Bille und ber Elbe liegt, mit Ausschluft ber nordweftlichen Grite, welche Billwarter=Ausschlag beift, und burch einen breiten Graben von Billmarter getrennt ift. Gang Billmarber ift in 8 Quartiere (vorm. Berentele genannt) abgetheilt, und davon bilden bie 4. an ber Bille belegenen, mit ber Nettelburg und ber Billfeite bes Billwarter = Aneichlages bis zu tem Damm, ber über bie fogenannte grune Brude jum Elbreiche führt, bas Rirchfpiel Billmarter an ber Bille. Die Rettelburg ift ein abgesendertes Weboft am Bergedorfer Schleusencangle, mar früher eine Domaine ber Stadt Samburg und ward 1834 an einen Privatmann für 72,000 mk verfauft. (Arcal: 148 Morgen 206 R.). Den übrigen Theil bes Diftricts bilben eine einfache Sauferreibe, welche langs ber Bille erbauet find und von Sedfathen (ein einzelnes Saus, wo Begegelb ent= richtet wird) bis gur grunen Brude, eine Anstehnung von etwa 2 Meilen baben. - Billmarter an ber Bille bat 62 Sofnerftellen, von benen 6 gum Billmarter = Ausichlag geboren, und 93 Rathen. An ben vericiebenen Ausgangen bes landes liegen noch 6 alte Wachthaufer, gewöhnlich Schangen genannt, von benen 2 gu Schulhaufern umgebanet fint, und bie antern als Armenwohnungen benuft werben. — Jahl ber Einwohner: 1600, worunter einige Sanbelolente und 2 Blutigelhanbler, 18 Gaftwirthe und Arüger, welche lette jugleich Soferei treiben, 1 Rrautframer, 12 Mildhofer und Sollander, 10 Gartner und Grunbofer, 3 Bimmermeifter, 1 Maurer, 3 Schmiebe, 2 Mabemader, 6 Tifdler, 5 Schneiber, 9 Schufter, 2 Schlachter, 3 Weißbader, 3 Grobbader, 1 Glafer, 2 Bleicher und einige Strobbachbeder. Franen beschäftigen fich mit bem Flechten bon Strobbuten. - Sier ift eine Färberei von feinen wollenen Stoffen. Eine Kornwindmühle wird jest (1841). erbanet. - In Billmarber felbit wird bas Recht, befondere in polizeilicher

Sinficht, von bem Landwogte und ben Boftleuten verwaltet. Gin jedes Quartier bat einen Softmann, und ber Billmarber=Ausschlag bat einen Bogt für Die Deichangelegenheiten fteben ben Deichgeschwornen gu. gangen Billmarter fint 3 Polizeiofficianten (Landwachter) angestellt. - Die Rirche liegt faft in ber Mitte bes 4ten Quartiers, ift bem St. Nicolaus geweibt, und wird ichon im Jahre 1251 erwähnt; Die alte Rirche ward im Jahre 1402 abgebrochen, barauf wieber erbauet, und nachbem bieje verfallen mar, bie jegige am 29. Septbr. 1739 vollendet. Sie ift boch und geräumig und bat eine recht gute Orgel. Der bolgerne Glodenthurm fteht getrennt bon ber Der Prediger wird bon ben beiben Landberren, bem Genior bes geiftlichen Ministeriums und ben 4 Rirchgeschwornen gewählt. - In Diefem Diftricte find 3 Schulen: Die Rufter = und Organistenschule bei ber Rirche (75 R.), Die Schule bei ber Boberger Furth (45 R.), und bie Schule bei ber rothen Brude (55 R.). - Der Deich, welcher Die Landereien schutt, beift ber Billbeich; berfelbe ift theils gepflaftert, theils macademifirt, und bient als Kahrstraße zwischen Bergeborf und Samburg. Seitenzweige biefer Saupt= ftrage find die 3 Landwege, welche die Billfeite mit ber Elbfeite verbinden. Die Samburg=Bergeborfer Gifenbahn burchschneidet die Landereien bes Rirchfpiels bom unterften Landwege an, bis jum Bergeborfer Schleufencanale. -Areal: 1631 Morgen, bon benen 1134 Morgen jum Billwärder=Aus= ich lage an ber Bille geboren. - Der Boben bes gangen Billmarbers beftebt in ber Tiefe aus Sand. Ueber biefem Sande befindet fich eine Moor= fcicht, worin man noch baufig Baumftamme und Geftrauche findet. Aderfrume besteht aus einer rothlichen Marscherbe. Es werben vornehmlich Safer und Bohnen gebauet; im nördlichen Theile aber auch Winterforn. -Bei Bedfathen war ebemals eine Schange, welche im Jahre 1686, beim Einfalle ber Luneburgifchen Truppen, erobert marb. - Billmarber Diefer, fublich an ben oben beschriebenen Diftrict granan ber Elbe. gente. Theil von Billmarter theilt fich in Moorfleth und Allermobe. und wird ebenfalls in 4 Quartiere eingetheilt. Im 2ten Quartier liegt Die Allermöher=, und im 4ten Quartier Die Moorflether Rirche. Bu Aller= mobe gehoren 21 und zu Moorfleth 11 Quartiere. — Das Kirchspiel Moorfleth (borm. Uhrenfleth) grangt westlich an bie Bille, nordlich an bie Landscheide ober Wetterung, öftlich scheidet es ber mittlere Landweg und füdlich bie Dove-Elbe. Es enthält 26 Sofe und eine Menge Rathen und eingelne Baufer. - Die altefte Rirche wird icon im Jahre 1331 erwähnt, Die jekige (53° 30' 42" Br., 27° 44' 39" L.) ward 1680 erbauet, ift freundlich und hell, hat einen Thurm und eine Orgel. — Der Prediger wird von den beiben Landherren, bem Genior bes geiftlichen Minifteriums und ben Rirchengeschwornen gewählt. - In Moorfleth find 3 Schulen: Die Organiftenschule (120 R.), Die Schule im Neuendeich (190 R.), und Die Schule im Dbernquartier (60 R.). - hier ift ein Armenhaus mit 3 Wohnungen. - Außer ben vielen Abwäfferungemühlen find in biefem Rirchfpiele 3 Rornwindmühlen: auf bem Billmarber- Neuenbeiche, auf bem Steindamm und bei ber Rirche. - Bahl ber Einwohner: etwa 2500, worunter 1 Wundarat, 2 Raufleute, 10 Gastwirthe und Krüger, 5 Gärtner, die große Treibereien haben, 2 Schmiede, 2 Maler, 2 Zimmerleute, 2 Tischler, 2 Glaser, 5 Bäder, 3 Schlachter, 3 Schuster, 3 Schneider, und eine große Anzahl Wäscherinnen, Die zum Theil viel verdienen. — Eingepfarrt find: Raltenbof, Peuter= Müggenburg, tie Peute und Niedernfeld, und außerdem gehören noch folgende Gebietetheile zum Moorflether Rirchfpiele: Billmarber=Infel,

(ber grune Billmarter), welcher fublich von ter Moorfletber Rirche liegt, jur Bogtei Billmarber gebort, etwa 120 Morgen groß und feit 1824 mit einem Deiche verfeben ift. Derfelbe wird größtentheils gur Beibe benutt. -Der Billmärber - Ausichlag an ber Elbe (111 Morgen groß), entbalt mit Billmarber=Steindamm, 62 Saufer und 539 Ginwohner. wovon aber ber fütontliche Theil gu Billmarter an ber Bille gebort. - Sier ift eine Amitamfabrite, eine Bleiweißfabrite, eine Borarfabrite, eine Effigfabrite, eine bebeutente Schiffebrobbaderei und eine Schmiebe. - Gin einzelnes Saus an ber Grange beifit Nothenburgeort. Der Billmarter=Reues beich, mit etwa 700 Einwohnern, liegt weiflich bom Billwarber=Ausschlage. erftredt fich bis nach Brandshof und ichlieft fich an ben Stadtbeich an. - Sier find zwei Topfereien, welche Formen für Buderfiedereien verfertigen, eine Farbenfabrife, eine Effiafabrife und eine Vapierfabrife. Sandwerfer und Gemerbetreibenbefind bier: mehrere Rramer, 3 Brannteweinbrenner, 2 Schmiebe, 2 Schloffer, 2 Maler, 1 Glafer, 1 Bader, 2 Schneiter und 4 Schufter. Bormale waren bier viele Schiffsbauereien, jest nur 5 großere und 3 fleinere. - Bullenhufen; biefes Gebofte, wogu eine fleine Infel gebort, wird ge= wöhnlich jum Billmarber = Steindamm gerechnet. Bormale mar bier eine Schleuse, jest eine Brude (bie grune Brude). Gin Saus bier, wo bie foge= nannten Landverlaffungen gehalten werben, wird von ber Billmarber Landichaft vernachtet. - Das Rirchiviel Allermobe (vormale Anremube. Land an ber antern, obern Billmundung, im Gegenfate von Billermube, mo bie Bille noch jest ausfließt,) grangt nordlich an bie lanbicheibe, öftlich an ben Bergeborfer Schleusengraben und Die Rettelburg und fublich an bie Dove-Elbe. Es enthalt 37 Sofe, 50 Rathen und mehrere einzelne Saufer. - Die erfte, bem Beil. Pancratins geweibte, Kirche wird ichon im Jahre 1331 erwähnt, Die jegige (53° 28' 58" Br., 27° 47' 22" 8.) ward im Jahre 1611 erbauet und in ben Jahren 1724 und 1750 verschönert. Der Thurm ift 60 Auf boch; auch bat fie eine Orgel. Der Prediger wird von ben gandberren, bem Genior bes Ministeriums und ben 4 Rirchgeschworenen ermablt. -Bum Rirchfpiele geboren ber Diftrict beim Eichbaum (3. Elbquartier), ber mittelfte und oberfte Diftrict (4. Q.), wozu ber fogenannte Rrapphof gebort, wo ebemale eine Rattundruderei war, mit dem Diftricte binter bem Sorne (1 Sof und 6 Rathen), bei ber Schleufe, Die Twiete, Die Rettelburg, Eilffatben, und bas außerhalb Billmarter liegente Reitbroof mit Curslater Schleuse, bei ber Stange und bei ber gabre. - Schulen find in Allermobe 2, eine bei ber Rirche (100 R.), und bie andere im obern Diftricte (120 R.). - Bahl ber Einwohner: 1600, worunter 1 Argt, mehrere Gaftwirthe, Rramer und Sandwerter. 3m Diftricte wohnt eine Bebamme. Die Sofner ernabren fich bom Rornbau und bon ber Ralbergucht, Die Ratbner bom Gemufebau, einige burch Milchhöferei. - Areal: 1354 Morgen, mit Inbegriff bes Reitbroofer Diftrictes. Der Boben in Billwarter an ber Elbe ift fdwere Marich , mit wenigem Sande vermischt, und überaus fruchtbar. Im obern Quartier ift eine Wagenfabre nach Neuengamm und oberhalb ber Rirche, im 2. Quartier, eine Wagenfahre nach Reitbroof.

## Billmarder : Infel, f. Billmarder.

Bilsen; Dorf an ber Chausse von Kiel nach Altona, 1 M. süböstlich von Barmstedt; herrschaft Pinneberg; hans = und Waldvogtei; Kip. Barmsstedt. — Im Jahre 1340 vertaufte Claus von Wedel einen Theil dieses Dorsses mit der hölgung an Wedeling v. hamme, der es wahrscheinlich nach und

nach ganz an sich fauste; es kam barauf an bessen Söhne Dennese und Friederich, und nach deren Tote erbte es ihre Schwester Gertrud, welche an Denning von Alvesloe, genannt von Caden, verheirathet war. Dieser verkauste Vien nach dem Tode seiner Frau, im Jahre 1385, an das Harvstehuber Kloster, worauf es dem Sch Johannisssosier in Damburg zusiel, bis es im Jahre 1803 durch Tausch an Dolstein kam und der Dauss und Waldvogtei einversleibt ward. Dinsichtlich der Kirchens und Schulangelegenheiten sieht es unster den Nauhauer Kirchenbistatoren und gehört ebenfalls zur Ranhauer Brandsasse. — Vilsen enthält 8 Bolly, 2 Viertelh, 9 Achtelh, und Andauserstellen (3,34,4 Pfl.). — Jahl der Einwohner: 242. — Schule (48 K.). — Dier ist eine Korns und Lohs Windwisse. — Es verdient bemerkt zu werden, daß Bilsen, welches eine für sich besehende Armencommüne bistet, seine notorisch Arme hat. — Einige Gränzstreitigkeiten des Dorses wurden im Jahre 1446 von dem Grasen Otto von Schauenburg ausgeglichen. — Areal: 565 Steuert

Bilfenerwald, f. Quidborn.

Rimöhlen, (Bojemöhlen, vorm. Bohmolen); Dorfan der Bramaue, \( \frac{3}{4} \) M. nordöftlich von Bramfedt; Amt Segeberg; Kjov. und Kjo. Bramsfedt. — Dieses Dorf, welches den Ramen von einer ehemals hier befindlichen Wassermühle erhalten hat, gehörte schon im Jahre 1189 dem Reinselder Kloster, und ward nach der Säcularisation zum Amte Segeberg gelegt. Es entbällt 8 Bolld, 2 Halbe, 2 Kathen mit Land, 1 ausgebauete Andauerselle und 14 Instensiellen (9 Pfl.). — Schule (40 K.). — Zahl der Einwohner: 147. — Areal: 2506 Ton., die Tonne zu 260 D.A., darunter Acte 553 Ton., Wiesen 255 Ton., und Gemeinheiten, Polze und Patregrund 1718 Ton., (833 Sten. — Der Boden ist sandig und sehr schlecht zu zeigt sich die röthlich schwarze Aalerde. Die Wiesen an der Bramane sind gut, aber die zwischen dolze, Moore und Patregründen belegenen sind nur von mittelmäßiger Art.

Binnenholz, f. Marutenborf.

Binnenfamp, f. Steinhof.

Binnenfee, f. Reuborf, Bater = Revereborf.

Birfenau, f. Ulgburg.

Bifchof; 4 höfe und 2 Kathen im Amte Steinburg; Wilftermarsch; Kipv. auf ber alten Seite und zur Bischoferbucht gehörig; Kip. Wilster. — Schuldistrict Dammsleth. — Zahl ber Einwohner: 40.

Bischoserdeich; 1 Nathe mit, und 6 Nathen ohne Land, im Amte Steinburg; Wilstermarsch; Kspb. auf der alten Seite, und zur Bischoserducht gestönig; Ksp. Wilster. — Dierzu gehört eine Königliche Zeitpachtnüble, Bischosermüble genannt. — Schuldesstrict Dammsteh. — Jahl der Einwohner: 113, worunter 1 Schuster und 1 Schneider.

Bifchofermühle, f. Bifchoferbeid.

Bifchofe- Gee, f. Bosan

Bifchofsteich, f. Steinhof.

Bifchofsmarber, f. Bosan

Bishorft; ein einzelnes haus auf einem Aufendeiche und in einer kleinen Hölzung an der Elbe, im Gute und Asp. Haselau. — Bormals stand bier ein herrschaftliches Lustuus. — Ebemals lag eine Kirche Bishorst an der Elbe, westlich von Sonnendeich, zwischen der Pinnaue und der Krüdaue, ist aber schon seit langer Zeit vergangen. Es sollen bei dem Aufgraden einer Sandbank in der Elbe noch Spuren des Fundaments gefunden sein. — Die Bishorster Marsch liegt jest im Kirchspiele Seester, aber nicht unter biesem Namen.

Bishorst, f. Mönkerecht.

Bisnit; eine Aue, welche bei Rehhorst im Amte Reinfeld entspringt, und nach mehreren Krümmungen durch das Imt Traventhal in den Warsder-See fällt. Die Breite der Aue ist dei Steinbet und Geschendorf & Juß. Bei ftarkem und anhaltendem Regen überschwemmt sie die anliegenden Wiessen; bei trockener Witterung aber ift sie an vielen Stellen nur wenige Fuß breit. An der Brück zwischen Steinbek und Geschendorf ist eine Furth.

Biffec, (vorm. Biftetefee); Dorf am Bartauer : See, fast 1 M. billich von Bordesholm; Amt Bordesholm; Kfp. Brügge. — 3m 14. Jahr = bunderte geborte biefes anmuthig belegene Dorf ber Familie von Bartau, welche es zum Theil in ben Jahren 1300 und 1310 verfaufte; auch Marquard von Belben batte im lettgenannten Jahre Antheil an biefem Dorfe, und 1369 verfaufte Detlev Pogwisch seine Guter in Biffee mit ber Fischerei in bem Gee. - Die Bäuser bieses Dorfes sind ansehnlich und mehrere in der letten Zeit neu erbauet; fie haben fast alle geschloffene Sofplate und find mit ichonen Garten umgeben. Das Dorf enthält 12 Bollh., von benen 2 Freihufen find, und 3 Groffathen (912 Pfl.). Gine ausgebauete Rathe heißt Bielfief (vorm. Bielentief) und eine Erbpachtfielle Biffeerteich. — Schule (60 R.). Dier find 2 Armenhäuser und 1 Wirthshaus. — Zahl der Einwohner: 289, worunter 1 Krämer, 1 Schmied, 1 Tischler, 3 Schufter, 3 Schneider und 1 Beber. - Areal: 1060 Steuert. - Der Boben ift gum Theil lebmigt und fruchtbar, jum Theil fteinigt; bie Wiefen find faum ausreichend; Die Gingefeffenen graben ihren Torf auf bem Dofenmoore; an Golgung ift Mangel. Der Bauervogt in Biffce bat bas Recht, fo weit er waten fann, in bem Barfauer-See ju fifchen. - Ueber bie Giber führt eine Bugbrude nach bem Bothtamper Dofe, welche Brude bem Befiger bon Bothtamp guftanbig ift, und nicht von Jebem benutt werben barf. - Biffee ward im Jahre 1627 von ben Raiserlichen geplündert und einige Cinwohner wurden damals erschoffen.

Bissee, f. Bothkamp.

Biffeerteich', f. Biffee.

Biffenfrug, f. Schieren.

Biffenmoor, f. Bramftebt.

Biftefefee, f. Biffee.

Bitterslobe; ein ehemaliges Dorf in dem Gehege Sahnenkoppel bei der Sahnenkathe, im Amte Reinbek, defien Einwohner, als der schwarze Tod hier im Jahre 1384 wüthete, gänglich ausgestorben sein sollen. Der Plat wird noch "Dörpstedt" genannt, und man sindet hier Spuren von Mauerwerk, so wie auch Baupläte deutlich zu erkennen sind. Der Sage nach, soll es eine Kirchdorf gewesen sein, wozu namentlich das Dorf Dhe eingepfarrt gewesen ift.

Blacklade, f. Nienborf.

Blankeneie; Dorf an der Elbe, in der Berrichaft Pinneberg; Kipbt... Dagburg; Kip. Niensteden. — Dieses, an dem hoben Elbufer, 1 M. weillich von Altona, romantisch belegene, Dorf, wird größtentheils nur von Schiffern, Kischern und Lootsen bewohnt, und hat mit Einschluß des hierher gehörigen. Theiles des Dorfes Mühlenberg (Blankenefer Mühlenberg) und ber, sogenannten Strietbrede (einigen häusernam Eingange des Dorfes), 420, a

Baufer, worunter bie Apothele, bas Konigl. Fahrhans und bas, aus 26 2Bobnungen bestehente, Armenhaus zu bemerten fint. Der bier mobnente Rirch= fpielvogt hat feine Dienstwohnung. - Sier ift eine Ronigl. Bollftatte. - Drei Buchten ber Elbe theilen Blanteneje in Ofter=, Mittel= und Wefterenbe, beren Grangen nicht genan bestimmt find. Die, zum Theil mit Pfannen gebedten Saufer bes Dorfes liegen mit ihren fleinen Garten auf, bis an ben Strand gebenden, fünf bis feche mal terraffirten Anboben, und in ben auffallenoften Gruppirungen gwifden Baumen und Gebuiden gerftreut, Die von tiefen und engen Fußsteigen burchschlängelt find. — Die Bahl ber Einwohner beträgt 2686, von benen im Blankeneser-Mühlenberg 162 find. Die Saupterwerbameige ber Einwohner find Fischerei und Frachtschifffahrt. Im Jahre 1812 waren bier 167 Fischerever, jest find nur 84. Die Fischerei von Butten, Schollen, Seezungen, Schellfijden, Rochen, Stinten wird bas gange Frühiahr und ben Sommer bindurch theile in der Elbe, theile an ber bollandischen und westjutischen Rufte betrieben, und ber gang größtentheils in Samburg, Altona, im Commer aber auch auf bollandischen und englischen Platen gu Martte gebracht. 3m Jahre 1812 maren bier nur 4 Frachtschiffe, jest ift bie Bahl berfelben auf 154 gestiegen, unter welchen 30 Schooner; 12 neue Schooner find jest (1840) im Bau begriffen. Diese Frachtschiffe haben eine Trachtigkeit bon etwa 3200 C. Laft. Die biefigen Schiffer, Die fich burch Muth und Bewandtheit auszeichnen, befahren alle Bafen ber Rord = und Ditfee, und bes mittelländischen Meeres, befonders aber bie Seeftatte Englands und Sol-Es find biefelbit 5 Berficherungsvereine, welche ben 3med baben, bem Schiffbruchigen einen Theil feines Berluftes ju erfegen. Außer ben genannten Fischerevern und Frachtschiffen find bier 5 Schiffe (Jachten) für See= lootfen und 6 Torfichiffe. - Es ift eine große Unbequemlichkeit, bag Blanfenefe feinen Safen bat; Die Ever muffen baber auf bem freien Strande liegen, weshalb fie bei ftarten Sturmen und Giegangen oft zu Grunde geben. Das Rabrmaffer ber Elbe geht bier nabe am Strande borbei und biefer, von bem foon vieles meggespult ift, muß burch Anpflanzungen und fünftliche Mittel gefcupt werden. Bormals lagen zwischen bem westlichen Theile bes Dorfes und ber Elbe nicht unbedeutende Wiefen, Die jest aber fast ganglich weggeschwemmt find. Die Kahrstraßen und Aufsteige bes Dorfes find fast alle gut gepflastert und lette an ben abhängigften Stellen mit fteinernen Treppen berfeben. Gine folde Treppe führt auch vom Strande nach bem, 89 fuß boch liegenden, Kabr= baufe. - Unter ben Ginwohnern find: 1 Argt, 9 Ronigl. Elblovtfen, 8Tifch= ler, 3 Böttcher, 3 holzbrecheler, 3 Schmiede und Schlosser, 20 Schuster, 13 Schneiber, 6 Beber, 3 Segelmacher, 1 Reiffchläger, 2 Glafer und Maler, 4 Schlachter, 5 Bader und 14 Goter. Wirthebaufer find bier 8. - In ben beiben Diftricten Dft= und Weft=Blantenefe, ift in jedem eine, aus 2 getreun= ten Claffen, Dber= und Elementarclaffe, bestehende Schule. Bahl ber ichul= pflichtigen Kinder in jeder Districtschule etwa 300. Der Blankeneser-Mühlenberg gebort feit 1817 jum Dodenhubener Schuldiftricte. - Areal: 223 Steuertonnen. - Der Boben in und um Blantenefe ift boch und fantigt, boch ift berselbe bei forgsamer Behandlung nicht gang unergiebig. Mehrere Berge und Thäler westlich vom Dorfe sind noch nicht urbar. — Im Jahre 1830 wurde bon bier nach Altona eine Chauffee angelegt, zu beren Unterhaltung an ben Sonns und Festtagen Chaussegelb erhoben wird. Zwischen Blankenese und ben Rachbarftabten fahren regelmäßig zweimal täglich mehrere Omnibus, welche Perfonen und Sachen befordern; auch machen mabrent bes Commers mehrere Dampfidiffe an ben Gonn- und Reftagen Bwifdenfahrten, und viele

Stabter maden Veranugungetouren bierber. - Blanfeneje bat zweimal burch Feuersbrunfte febr gelitten; im Jahre 1814 wurden 107, und 1826, 23 Wohnungen ein Raub ber Flammen. — Bu ben Merfwurdigfeiten hiefiger Wegend gebort namentlich: 1) ber Bauriche Garten, fo genannt nach bem Eigenthumer beffelben, bem Raufmanne Georg Fr. Baur in Altona, ber benfelben bor etwa 40 Jahren anlegte. Derfelbe liegt an ber Ditfeite bes Dorfes und bat einen Alächeninhalt von 12% Morgen, ben Morgen gu 600 D. N. Durch feine, aus gehauenen Sandfteinen und Gugetien verfertigte, Befriedigung, burch feine ichonen Thurme, Tempel und Grotten, feine reichen Treib = und Bemachehaufer, feine geschmadvollen Anlagen und reigenben Ausfichten, und burch bie in bemfelben neu erbauete vallaftabnliche Commermobnung bes Befitere labet berfelbe jeben Areund ber Ratur und Runft jum Befuche ein. Er fieht nur an brei Tagen ber Woche (Sonntag, Mittivoch und Freitag) gegen ein Eintrittegelb von 4 /3, bem Fremden offen. Diefes Entreegelt (jahrlich im Durchschnitt 1000 m/) bewilligt ber Befiter bes Gartens feit 20 Jahren ber Armencaffe ber Nienftebtener Gemeinde. - Auch ber Alunderiche Garten an ber Nordseite bes Dorfes verbient Erwähnung; berfelbe gewährt, vom fogenannten Rickberge ans, eine febr icone Ausficht .-2) ber Gullenberg (Gullberg), Der Die Form eines abgefürzten Regels und eine Sohe von 259 Jug hat. Der Erzbischof Abelbert von Bremen ließ Die Bolgung, welche ben Gipfel bes Berges bebedte, fällen, ben Plat ebnen, und erbauete bier, im Jahre 1061, eine Burg gegen Die Wenden und Glaven, welche aber bon ben Solfteinern, auf Anhalten bes Bergogs Bernhard bon Sachfen, bald wieder gerftortward, weil die Befapung bie Landleute plunderte. Im Jahre 1258 beschlossen die Grafen Johann und Gerhard von Solstein Dieje Burg wieder herzustellen, bem Die Samburger miterfprachen, allein ber Bau fam boch zu Stande, wogegen Die Grafen Die Buficherung ertheilten, baß baburch ben Samburgern fein Schaben erwachsen follte. Der jegige Gigenthumer bes Berges bat bie obere Flache beffelben mit Gebufch bepflangt und eine Wohnung in Form eines Trichters auf bemfelben errichtet, in welcher Wastwirthichaft getrieben wird. Diefer Berg gewährt eine meilenweite außerordentlich fcone Aussicht. - 3) ber, eine viertel Meile wentlich vom Dorfe liegende, Rofterberg, beffen Sobe vom Niveau ber Elbe 321 Auf beträgt. Auf bem bier befindlichen, gur Gaftwirthichaft benutten, Saufe murbe 1835, jur Berbindung ber Telegraphenlinie gwischen Samburg und Curhaven, ein Telegraph errichtet. Zwischen diesem Berge und bem Dorfe liegen noch mehrere, nicht unbedeutende, Berge, namentlich ber Bafeberg (302'), ber Bauereberg (296), ber Polterberg (271), ber Rableberg (235), ber Sprübenberg (265') u. m. a.

Blankenefer : Diühlenberg, f. Blankenefe.

Blangenmoor; Dorf in Süberbithmarschen, Geeft; Aspr. und Asp. Edbelat; enthält 55 häuser, worunter 8 Offe. — Schule (94 K.) — Zahl ber Einwohner: 391, worunter 1 Arüger, 2 Höfter, 2 Tischler und 3 Schufter. — Süblich vom Dorfe liegt ein hohes reichhaltiges Moor, von bem bas Dorf seinen Namen erhalten hat.

Blankenmoor; zerstreut liegendes Dorf in Norderdithmarschen; Kjpv. und Asp. Neuentirchen; enthält 12 höfe, 9 Stellen mit, und 10 Stellen ohne kand ch häuser und Nebengebäude). — Schuldifiriet Neuentirchen.

3ahl der Einwohner: 255. — Dieses Dorf, welches ehemals größer war, hat seinen Namen von dem hohen Moore, weißes Moor genannt, bitich von

Reuenfirchen, welches von einer andern Gegend hierher getrieben fein soll. In diesem Moore find englische Münzen gefunden. — Areal: 294 Steuert.

Vlankensec; Dorf anseinem See gleiches Namens, südöstlich von Lübek, außerhalb der Landwehr, dem St. Johannistlofter in Lübek gebörig, Kip. Grönau (Berzogthum Lauendurg); enthälf I Bolle. 1 Halbb. und 1 Instenselle (11 H.) — hier isteine Schule. — Zahl der Einwohner: 69, worunter 1 Schneisder. — Es ward im Jahre 1293 zum Theil von Gottfried Eremon und darauf der andere Theil im Jahre 1300 von den Gebrüdern Gotmolte an das Kloster verkauft. Einen Theil des Sees kaufte das Kloster, im Jahre 1360, von den Gebrüdern von Gronau; derselbe biltet hier die Gränze zwischen dem Derzogsthume Lauendurg und dem lübessche Gebiete und hat ein Arcal von 28 Ton., 60 D. N., die Tonne zu 240 D. N. Die Fischere in demselben ist an lübelssche Fischer verpachtet. — Arcal: 669 Ton., 71 N., die Tonne zu 240 D. N., worunter 89 Ton., 40 N. Hölzung.

Blankenwater, f. Emfentorf.

Bleicherweg, f. Grasbroof.

Blekendorf; Rirchborf an ber Landstrage von Lutjenburg nach DIbenburg, & M. fuduftlich von Lutjenburg, im Gute Futterfamp. Br. 530 16' 35", 2.28° 18' 45". - Diefes Dorf enthalt 7 Bollhufen, von benen 4 ausgebauet find, und 36 Rathen. Gine ausgebauete Sufe an der Alethfamper Schei-De beifit Großefoppel, eine an ber Rafveler Scheibe Sobentamp, und eine ebendaselbst an ber Landstraße Schütterwiese. - Die Rirche ift ber St. Clara geweiht und burch ben Grafen Abolph IV. nach ber Schlacht bei Bornboved, im Jahre 1227, von Felofteinen erbauet; ber, von Biegelfteinen erbauete, Thurm ift aus fpaterer Beit. - Der Befiter von Gutterfamp pra-Tentirt ben Prediger und bie Bemeinde wahlt. - Sier ift ein Armenhaus, welches zu 6 Prabenbiften eingerichtet ift. - Schule (136 R.). - Eingepfarrt find, bom Gute Futterfamp: ber Saupthof, Blefendorf, Bugfubl, Friederitenthal, Großetoppel, Gunnenfelde, Sobentamp, Schütterwiese, Sechenborf, Gehlenborf (bof und Dorf), Tropfrug. Bom Oute Alethfamp: Rathlau, Stubbufch; lubiches Stabt-Stifteborf: Rafoel mit Buichfathe. - Unter ben Ginwohnern find: 1 Schmied, 1 Krüger, 1 Schufter, 3 Schneiber und 3 Weber. — Areal: 669 Steuert., worunter 68 Ton. Wiefen. - Der Boben ift ein guter Grandboben.

Blenftorp, f. Bliesborf.

Bliesdorf, (vorm. Bleystorp); Dorf 1M. nordöstlich von Neustadt, dem St. Clemenscaland in Lübet zuständig, unter Polsseinischer Territorial-boheit; Asp. Altenkrempe. — Nach einer Urkunde aus dem Jahre 1358 gehörte dieses Dorf der Familie Splyt, ward darauf an die Wittme Elsabe von Bellin, und an die lübekischen Bürger Gebrüder Moorkerken sür 750 m/l. Pf. verkaust. Erste schenkt 1363 die Hälfte der St. Jacobi Kirche in Kiebet, und 1364 die beiden letzten ihre Hälfte der St. Petri Kirche. Beide Kieden blieden bis 1528 im Besty, bis dieses Dorf sür eine jährliche Kente von 52 m/l. an den Caland kam. — Es enthält 3 Bollh., 2 Halby, 9 Viertelh., 19 Kathen und 1 Försterstelle (S. Ps.). — Schule (48 K.). — Jahl der Einwohner: 266, worunter 1 Krüger, 1 Höher, 1 Schmied, 1 Rademacher, 2 Schneider, 1 Tischer, 3 Zimmerleute, 2 Schneider und 2 Weber. — Areal mit Judegriss des Strandusers: 1034 Ton., die Tonne zu 240 L. R., (814 Steuert.). — Der Voden ist ein sehr Mittelboden; Wiesen sind wenige

und Moor ist ebenfalls nicht ausreichend. — Eine Stelle, Altenhof genannt, soll ehemals eine besestigte Burg gewesen sein. — Am 7. Decbr. 1829 brannten hier mehrere Häuser ab.

Blodeberg; f. Bornerfirden, Rembs, Spechferholg, Tungenborf.

**Blocksdorf**; Dorf im Gute Pohlsee; Ksp. Westensee; enthält 4 Vollh., 2 Großfathen, 3 Aleinkathen und 6 Instensiellen mit Land. — Schule (90 K.). — Handwerker: 1 Schmied und 1 Schuster. — Areal: 630 Ton., die Tonne zu 240 D. R. (460 Steuert.).

Blodshagen; abeliches Gut an ber nördlichen Geite ber Giber, 1 M. fübweftlich von Riel, im Rieler Buterbiftricte; Rfp. Flembute. - Blodebagen ift vielleicht aus breien, bormals in Sammer belegenen, Sufen entstanten, welche im Jahre 1288 von Marquard Berthe angefauft wurden. Späterhin war es ein Meierhof bes Gutes Marutenborf, und ward von bem Stallmeifter Peter Anton von Wiebel, im Jahre 1790, an ben Kammerherrn und Landrath Chriftian Friedrich Baron von Brodoorf für 24,000 2 verfauft. Einige Jahre fpater mart es in bie Babl ber abelichen Guter aufgenommen, blieb, nach bem Tode bes Rammerberrn Baron von Brockorf, im Besite ber Erben, und fam mittelft Theilunge=Necesses im Jahre 1837 an Friederite Marie von Mesmer= Salbern, geb. von Brodborf, ju Schierenfee und Annenhof. - Dem Gute find 2 Pfluge vom Oute Schierenfee zugelegt und es besteht aus bem Saupt= hofe, bem Dorfe Steinfurth, ber Johannieborfer-Rathe (Eurup), Iblfathe und Sobeleuchte. - Sinfichtlich ber Gerichtsbarfeit gebort es jum Amte Borbesholm. — Das Areal bes gangen Gutes beträgt: 840 Ton., 2 Sch., 8 R., bie Tonne zu 260 D. R., (607 Steuert., 27,537 \$ Steuerw.). - Der Saupthof hat ein Arcal von 612 Ton., 42 R., barunter Ader 272 Ton., 1 Sch., 61 R., Wiefen 86 Ton., 12 R., Hölzung 36 Ton., 1 Sch., 16 R., Moor 3 Ton., 2 Sch., 50 R., Waffer 189 Ton., 1 Sch., 10 R., Wege und Garten 10 Ton., 3 Cd., 27 R., und Befriedigungen, Walle, Graben etwa 13 Ton., 1 Sch., 60 R. - Die Dorflandereien find in Reitpacht gegeben. - Der Boben ift, bis auf eine lebmigte Roppel, burchgebents grandigt und leichter Art; Die Wiesen an ber Giber find movrigt. 1770 murben von bem bamaligen Gute Eronshagen bie beiben Rug- Geen (103 Ton., 3 Sch., 25 R.) und ein Theil bes Ihl-Gees erbpachtlich angefauft, wofür Blodebagen jährlich an bas Amt Cronebagen 50 2 24 & Canon be-Ein Theil ber Eiber (19 Ton., 3 Sch., 20 R.), mit einer Malaablen muß. wehre, gebort ebenfalls gum Gute; bie Fischerei in berfelben wird aber felten benutt. - Das Wohnhaus ward im Jahre 1764 erbauet, von Fachwert, mit Riegeln gededt, einfach, aber geräumig und beguem eingerichtet. — Rahl ber Ginwohner: 86. - Die Untergehörigen bes Gntes find gur Steinfurther Müble zwangepflichtig. - Reuterpferbe werben nicht gestellt. - Der Sage nad, foll bier vormale ein Blodbaus erbauet, und im 16. Jahrhundert Diefe Stelle noch befestigt gewesen sein. Bielleicht ift ber Rame von tiefem Blodhause entstanden. - 3m Jahre 1813 ward biefes Gut von ben geinben febr bart bedrückt, und 1815 brannte bier burch Unversichtigfeit bas Rubbaus Abaaben: Contribution 72 # - B ab.

L'andsteuer 114 = 12 = 10 = 46 = 197 x\$ 10 \beta

Blomfenbof, f. Reihe. Blomenbagen, f. Arog. Blonnath; Meierhof im Gute Seedorf, Kfp. Schlamersdorf; hat ein Areal von 747 Ton., die Tonne zu 240 D. A., worunter Act 483 Ton., Wiselen 141 Ton., Hölzung 60 Ton., Moor 38 Ton., Baffer 3 Ton., und Wege, Gärten u. f. w. 22 Ton. (356 Steuert.). — Zum Dofe gehört ein Theil der Trave und auf dem Hoffelde liegen 5 Kathen. — Der Boden ist ein guter Mittelboden; die Wiesen find leichter Art. — Das Wohndaus ward im Jahre 1829 erbauet und hat einen Flügel, worin die Meierei betrieben wird.

Blumendorf: abeliches Gut. 1 Dt. fubweftlich von Oldesloe, an ber Landftrage nach Samburg, im Itehoer Guterbiftrict; Rip. Dibeelve. - Diefes Gut war ehemals ein Dorf, welches zum Gute Fresenburg gehörte, und ward, etwa im Jahre 1635, von Beilwig von Ablefeld an hans von Buchwald gu Schabeborn vertauft, worauf es mahricheinlich balb barauf zu einem Gute verandert ward. Im Jahre 1651 war ber Rittmeifter Asmus Ratlov au Soltenklinken im Befite beffelben: 1661 Chrift, von Ablefeld; 1670 ber Raiferl. Rath und Refident in Lubed, Müller; 1686 J. C. v. Barendorf; 1715 ber Landrath Chrift. Friedr. Baron von Liliencron; 1735 ber Oberhofmarichall v. Pleffen; 1761 ber frangofifche General Graf von Ludner zu Devenau und Schulenburg; 1794 beffen Cobn, ber Webeime Conferengrath Rammerberr Nicolaus Graf von Ludner, unter bem ed Ribeicommiß biefer Kamilie warb ; 1808 ber Graf von Schimmelmann: 1809 ber Baron Toachim Matthias v. Robbe in Lubet. Der jegige Befiger ift feit 1827 ber Senator Martin 30= hann Jenisch ju Fresenburg und Flottbet. - Blumendorf ftebt in ber Lanbesmatrifel ju 6 Mfl. und ju bemfelben geboren: ber Saupthof, ber Sof Blinde mit ben bagu geborigen Rathen und bas Dorf Bolfenwebe. -Es hat ein Areal von 1643 Ton., 6 Sch., 1 R., die Tonne zu 240 D. R. (1323 Steuert., 111,187 2 24 & Steuerw.). - Der Saupthof bat ein Areal von 919 Ton., 6 Sch., 3 R., worunter Ader und Garten 723 Ton., 18 R., Wiefen 104 Ton., 6 R., Silzung 68 Ton., 4 Sch., 23 R., Waffer 7 Ton., 6 Sch., 8 R. und Wege u. f. in. 16 Ton., 2 Cch., 8 R. — Der Boben ift vorzüglich gut und bie Wiefen find ebenfalls fehr einträglich. Bum haupthofe gehören einige Rarpfenteiche. - Auf Der Feldmart find 15 Rathen erbauct, außerdem find hier ein Wirthshaus und eine Schmiede. — Zahl der Einwohner: 407. — Das herrschaftliche Wohnhaus ift im großartigen Style mit Flügeln und 2 Etagen nebft Manfarbendach, bor etwa 100 Jahren, von bem Sofmarschall b. Pleffen erbauet und in ber letten Zeit fehr verschönert. Es liegt in einem fconen Wiesenthale, umgeben bon Parfanlagen, Blumen= und Treibgarten. In bem Bobnhause ift jest eine vortreffliche Gemaldesammlung und eine ausgezeichnete Bibliothet bes jetigen Befigers. - Die Untergeborigen bes Gutes find zur Bolfenweber Muble zwangepflichtig. - Das Gut ftellt mit ben Gutern Sanerau und Safelborf gemeinschaftlich 1 Reuterpferb.

Abgaben: Contribution 216 x 4/3 Eanbsteuer 463 = 14 = Hogensteuer 14 = 31 =

694 x 1 /3.

Blumenhof, f. Manhagen.

Blumenthal; Dorf 13 M. sübwestlich von Kiel, an der Landstraße von Nortorf nach Kiel; Amt Bordesholm; Ksp. Nortorf. Die kleinen Landsbesitzer, welche nicht selbst Wagen und Pferde haben, sind zu Flintbek eingespfarrt. — Dieses Dorf, welches von Anhöhen umgeben ist, hat eine schöne

Lage, autgebauete Saufer und ift eines ber beften und mobibabenbften Dorfer Es enthält 6 Bollb., 2 Salbb., 12 Rathen und 6 Bobenerftellen. (83 Pfl.). Gine biefer Salbhufen und 2 Erbpachtstellen, bie nordwestlich ausgebauet find, beifen Offelberg (Bellberg), und geboren gum Theil gum Rirchfpiele Flintbet und zum Rumohrer Schuldiftricte. - Timm von Biffce fchenfte bor Alters 4 Sufen zu einer Bicarie in ber Rirche zu Brugge, welche bas Borbesholmer Mofter, im Jahre 1334, eintauschte; ber übrige Theil bes Dorfes ward 1392 von Sievert Smalftebe und 1470 von Gottiche von Able= feld an bas Rlofter verfauft. — Schule (80 R.). — hier find 2 Wirthshäufer. - Bahl ber Einwohner mit Offelberg: 357, worunter 1 Schmied 1 Rabe= macher, 5 Schufter, 2 Schneiber, 2 Bottcher, 1 Tifchler, 1 Drecheler, 1 Rorbmacher und 3 Beber. - Areal: 1021 Steuert. - Der Boben ift fublich ein auter Lehmboben, nördlich hügeligt und fteinigt, aber boch ein auter Mit= telboden; Die meiften Sufner besigen Bolgungen; Die More liegen fast 1 Meile entfernt. Beim Mergelgraben entbedte man bier, im Jahre 1838, Die für Tuchmacher wichtige Balferbe. — 3m Jahre 1627 plünderten bie Raiferlichen biefes Dorf, und 2 Jahre barauf ftarben bier viele Ginmohner an ber Bwischen Blumenthal und Sprenge ftant ehemals bie beilige Schwerkeiche, und in ber Rabe lag ein außerordentlich großer Stein, bon bem, obgleich er gesprengt worden, boch im vorigen Jahrhundert noch ein Stud vorhanden war, welches 30-40 Jug Lange und 20 Jug Breite hatte. Ein bier belegener Berg beifit ber Beiligenberg.

Blunt, (vorm. Bulflunken); Dorf, 1 M. nördlich von Segeberg; Amt, Kipv. und Kip. Segeberg; enthält 12 Bollh., 1 Zwölftelh., 4 Kathen mit, 6 Kathen ohne kand und EAnbauerstellen (12 f. Ph.). — Schule (70 K.). — Am 6. Mai 1836 wurden hier 9 Hufen (30 Gebäude) durch eine Feuersbrunk eingegischert. — Areal: 1685 f. Ton., tie Tonne zu 260 DR.; darumter Acter S70 Ton., Wiesen 398 Ton., His wong, (Königl.) 15 Ton., Hafte 234 Ton. und Moor 168 f. Ton. (1271 Steuert.). — Der Boden besteht theils aus einer Mischung von Lehm, Sand und Psanzenerde, mit einer steinigten Unterlage von schwarzen Sande und Kies, theils aber auch aus einer kelkrothen und schwarzen eisenhaltigen Erdart, die sehr mittelmäßig ist. Die Wiesen sind den kennen zum Gute Mugaesselde.

Boberg, (vorm. Bodberg); Dorf 1½ M. süböstlich von Hamburg, an der Chausse von Hamburg nach Bergedorf; Amt Reinbef; Khp. Steinbef; enthält mit Oldenburg an der Bille, (3 Bollh. und 1 Kathe), 8 Bollh. 5 Viertelh., 4 Achtelh. und 1 Kathe (4½ Pl.). — Schule (50 K.) — 3ahl der Einwohner: 231, worunter 2 Krüger, 1 Schmied, 1 Zimmermann, 1 Tischler, 2 Schneider und 2 Schuster. — Im Jahre 1838 ward hier eine Possitation eingerichtet, welche aber im nächsen Jahre wieder einging. — Die Holfteinschen Grasen Johann und Gerhard bestätigten im Jahre 1201 dem Domcapitel in Hamburg das, von Friedrich von Haselvorf erhaltene, Versmächtniß der halben Zehnten bieses Dorfes, und im Jahre 1333 ward es von den Gebrübern von Hamme an das Neinbefer Kloster verkauft. — Areal: 608 Ton., die Tonne zu 320 D.R. — Der Boden ist fandigt und leicht; Moor sie etwas vordanden.

Bodberg, f. Boberg.

Bodelfes; Dorf in ber Grafichaft Nangau, 1 M. nordwestlich von Barmftebt, in ber hörnergilbe; Afpt. Barmftebt; Afp. hörnerfirchen; (bis

1752 zu Barmstedt eingepfarrt); enthält 2 Bolle., 3 halbe., 3 Bierunds zwanzigstelle. und eine Anbauerstelle. — Schuldistrict Brande. — Zahl der Einwohner: 119. — Areal: 174 Steuert. — Der Boden ist nur von mittels mäßiger Art.

Bodenfoppel, f. Sdirevenborn.

Bockhof; Meierhof bes Gutes Dunkelsborf; Afp. Curau. — Diefer Dof, welcher gegenwärtig einen eigenen Besitzer hat, hat ein Areal von 89 Steuertonnen und contribuirt fur & Pfl.

Rockholt; Dorf & M. füblich von Entin, an der Landstraße von Entin nach Lübek, im Fürstenthume Lübek; Amt Entin: Kirchspiels Diftrict; Asp. Entin. — Dieses Dorf, durch welches eine gut gepflasterte Straße führt, entbält 5 Vollhusen, 1 Halb. und 12 Kathen. — Schule (38 K.). — Zahl der Einwohner: 185, worunter 1 Krüger, 1 Schmied, 2 Rademacher, 1 Zimmersmann, 2 Tischler, 2 Schneider, 4 Schuster und 1 Weber. — Die Feldmark ift nicht vermessen. Der Boden ist ein sehr guter Mittelboden; Wiesen sind wenige; zwei Gölzungen gehören den Eingeseffenen; Möre fehlen.

Bodhorn; abeliches Gut, 2 M. füdweftlich von Plon, im Preeter Güterbiftricte; Afp. Bornbovet. - Diefes Gut mar ehemals ein Deierhof bes Gutes Pertol, mart mit 7 Pfl. babon abgelegt und im Jahre 1798 an Den Canonicus Casper Beinrich Weorg Schlüter verfauft. 3m Jahre 1813 fam es zum Concurs und ward 1815 an den Nittmeister Andreas Ludwig v. Böhme für 56,200 & verfauft, ber es im Jahre 1820 an ben Major Carl Friedrich v. Brandis für 80,000 P wieder verlaufte. — Es besteht aus dem Saupthofe, einer Erbrachtstelle Rubwinfelerholg, 6 Inftenfathen und einer Ziegelei, und hat im Gangen ein Areal von 1007 Ton. 45 R., bie Ton. 3u 240 D. R. (754 Steuert. 75,400 & Steuerwerth). - Der Saupthof bat ein Areal von 976 Steuert., 172 R., worunter Ader und Wiefen 868 Ton., 99 R., Hölgung 96 Ton., 173 R., und Moor 11 Ton., 140 R. (725 Steuert.). Die oben benannte Erbpachtstelle ift 30 Ion., 113 R. groß (29 Steuert.) - Der Boben ift febr gut und fruchtbar. - Das Bobnhaus ift einftodigt, mit einem geräumigen Souterrain und zweien nach hinten ausgebaueten Flügeln. — Die Untergehörigen halten fich zur Rubwinkeler Schule im Gute Schonboten. — Bahl ter Einwohner: 142. — Das Gut ift gu feiner Mühle zwangspflichtig. — Im Jahre 1777 brannten Die Meiereige= baute ab, mobei 11 Menichen ums leben famen.

569 x# 23 B

Bodhorn, f. Bart.

Bodeberg, f. Manhau, Stolpe.

Bodftegel, f. Bueborf.

**Bodwisch;** 2 halbh, in ber herrschaft Breitenburg, Bogtei Dägesling; Kip. Münsterdorf. — Schuldistrict Cremperheide. — Areal: 49 Ton., die Tonne zu 240 D. R. — Der Boden ist theils sandigt, theils moorigt.

Bocoldeburg, f. Böckelnburg. Boddemhufen, f. Böddinghufen.

Boden, (Methwischer Boden); Dorf 1 M. subofilich von Olvesloe; Umt Rethwisch; Rip. Olvesloe; enthält 5 halbh. und 3 Rathen (242 Pfl.).

— Schulbiftrict Nethwisch. — Bahl ber Einwohner: 116, worunter 1 Krisger und höfer. — hier fand am 4. Deebr. 1813, beim Rüchzuge ber Danen, ein Gesecht mit ben Schweben statt. — Areal: 269 Steuert. Der Boben ist gut; bie Wiesen sind ausreichenb.

Bodenstorf; ein ehemaliges Dorf welches bem Alofter ju Abrensbut gehorte. Rach ber Meinung eines Geschichtsforschers ift es vielleicht bas jehige Boben im Umte Rethwisch.

Röbfe; Dorf 2M. nördlich von Lübek, dem St. Johannis Jungfrauen Aloster in Lübek zuständig, unter Holft. Territorialhoheit; Ksp. Curau. — Dieses Dorf, welches aus 10 Bollb., 2 Halbek, 4 Viertelb. und 16 Instenstels len besteht, ward im Jahre 1350 von dem lübekischen Bürger M. Boom gekanst. Hierzu gehören eine Wasserseine Windemühle und eine Körsterwohnung mit 2 Kathen, Schwinkenrade genannt. — Schule (70 K.). — Unter den Einwohnern sind: 1 Krüger, 1 Schwied, 1 Büchsensche, 2 Schwieder, 1 Rademacher, 2 Schweider und 1 Weber. — Eine ehemalige besestigte Burg lag in der Rähe des Schulbauses; man sindethier auf einer Anhöhe noch Spusren von Gräben und Wällen. — Im Jahre 1809 brannte dieses Dorf die auf einige Häufer ab. — Areal: 747 Steuert. — Der Boden ist ausgeszeichnet gut.

Böckelnburg, (Bocoldeborg); eine ehemalige Burg bei bem jetigen Kirchtorfe Burg, in Süberdithmarschen, an ber Wolberaue. (Wolburgaue). — Lahrscheinlich ward diese Burg von dem Stader Grafen Lippolt, im 11. Jahrhunderte, erbauet. Alls im Jahre 1032 ber Jug ber Wenden über Nordalbingien geschah, blieben allein die Besten Jtehoe und Bocoldeburg unverschet. Etwa im Jahre 1135 verlegte der Stader Graf Audolph II. seinen Sit hierher, und da er durch Särte und Habsucht sich den Daß der Dithmarsscher zuzog, ward diese Burg, im Jahre 1145, erksirmt und zersört, wobei der Graf das Leben verlor. Später wurde der Schlosplat, welcher 330 Just lang und breit gewesen sein soll, zum Pastorate gelegt, und im Jahre 1818 zu einem Begrädnisplate der Burger Gemeinde bestimmt. (J. Burg).

Böddinghusen, (vorm. Bobbembusen, Bobiemenhusen); Dorf in Süberdithmarschen, Nordervogtei, Kip. Meldorf. — Dieses, wahrscheinlich von den Bobiemen gegründete Dorf, enthält 4 häuser und 6 Rebengebäude. Schulbifriet Ketelsbüttel. — Zahl ber Einwohner: f. Ketelsbüttel. — In bem 16. Jahrhunderte war hier ein Edelhof Streiwisch genannt, den ehemals die Familie Blome bewohnte, von dem aber jest nicht die geringste Spur vorbanden ift.

Böddinghusen; Dorf in Norderdithmarschen; Afpb. und Asp. Reuenfirchen; enthält 2 höfe, 2 Stellen mit, und 6 Stellen ohne Land (20 häuser). — Schuldistrict Neuenkirchen. — hier ist eine Mühle. — Zahl der Einswohner: 69, worunter 1 Schuster und 1 Weber. — Areal: 278 Steuert.

Böhnhuse, f. Bönhusen.

Böhren, f. Renswühren.

Böken; Dorf zwischen zwei Auen, 24 M. norböstlich von Kellinghusen; Amt Rendsburg; Kipt. und Kip. Nortorf; enthält 5 Bollh., 2 Halbh., 4 Biertelh., 3 Achtelh., 7 Kathen mit, und 3 Kathen ohne Land. Bor einigen Jahren ist hier eine Ziegelei angelegt, worin jährlich etwa 180,000 Steine gebrannt werden. — Schuse (80 Kd.). — Zahl der Einwohner: 277, worzunter 1 Schusier, 1 Küper, 1 Schuster, 2 Schneider, 1 Maurer und 1 Tisch

ler. — Außer dem Ackerdan wird hier handel mit Brennholz, Torsfohlen, Honig und Wachds getrieben. — Areal: 2317 Ton., die Tonne zu 240 C.N., von welchem aber noch 622 Ton. nicht aufgetheilt sind, (S55 Steuert.). — Der Boden ist von mittelmäßiger Art; Hölzung ist wenig, aber Moor mehr als zum Bedarf da; die Wiesen sind behr gut, aber zuwellen der Ueberschwemmung ausgesetzt, welche das Den nach Kellinghusen treibt. — In einem Moore, Neethbroof genannt, werden viele Baumsamme ausgegraben. — Im vorls gen Jahrhunderte war auf der Feldmark, im sogenannten Viert, eine Glasshifte, welche aber nur einige Jahre bestand.

Böfenberg, (Büchenberg); 16 Eigenthumstathen im Gute Sievershagen; Afp. Grömis. — Schuldiftrict Nienhagen. — Zahl der Einwohner: 118, worunter 1 Tijdler, 1 Drechsler, 2 Schneider, 2 Schuster und 2 Weber. — Areal: 7 Ton., 32 R., die Tonne zu 240 D. N. — Der Boden ist sehr gut.

Böfenberg, f. Glasau.

Böfensberg, f. Grünhaus.

Vönebüttel, (vorm. Bo ienböttel); Dorf an einer Aue,  $\frac{3}{4}$  M. öffelich von Reumünfter; Amt und Kip. Neumünfter. — Die ersten Bestiger dies ser Ttschaft sind, den Namen nach zu urtheilen, aus der Familie Boie gewesen, doch wird im Jahre 1245 Johannes von Boienbüttel genaunt. — Esenthält 9 Volld., 1 Sechstelb., 2 Achtelb., 1 Zwölstelb., 3 Kathen mit Land und eine Polzvogtswohnung. (7 % Pfl.). Die Sechstelb. und die beiden Achtelb. nehst einer Parcele sind ausgedauet und heißen Ausselde, gehören aber zum Brachensstere Schuldissrete. — Schule (35 K.). — Jahl der Einwohsener: 200. — Areal: 1215 Steuert. — Der Boden ist ein guter Mittelboden. Einige Jusiner haben kleine werthvolle Hölzungen, aber kein Moor, die übrigen Pusiner haben Antheile am Dosenmoore.

Bönbufen, (Böhnhuse); Dorf 1½ M. südwestlich von Kiel; Amt Bordesholm; Kip. Flintbef; enthielt im Jahre 1657, 6 Bollh. und 1 Kathe, und enthält jept 6 Bollh., 1 Halbh., 5 Gressathen und 4 Bödenerstellen mit Land (4½ pfl.). Eine ausgebauete Bödenerstelle beist Bönhusen reholz. — Schule (65 K.). — Zahl der Einwohner: 230, worunter 2 Tischer, 1 Schwied, 3 Schuster, 2 Schneider und 3 Weber. — Im Jahre 1434 war dieses Dorf im Bestige des Nitters Marquard von Knoop; 1627 wurde es von den Kaiserlichen geplündert. — Areal: 569 Ton., die Tonne zu 320 D. N. 667 Steuert., darunter 56 Ton. Wiesen. — Der Voden ist ein fruchtbarer Mittelboden. Bei jeder Huse sind 4 Ton. Bondenhölzung, auch ist ausreichendes Moor vorhanden; die Wiesen sind von mittelmäßiger Art und nur weinige vorhanden.

Bonbufenerhol; f. Bonbufen.

Bönningstedt; Dorf 1 M. öftlich von Pinneberg; Hauss und Walds vogtei; Ass. Rellingen; enthält 5 Bolls., 1 Halbs., 2 Viertels., 10 Sechsschntels. und 5 Anbauersiellen (21 Pfl.). Eine Sechsschntels. gehört zu ber Hünfergruppe Burgwedel (f. Winzelvorf). — Zahl ber Einwohner: 279. — Schule (56 K.). — Areal 522 Steuert.

Bonningftedt, f. Bunningftebt.

Borneborf; Dorf 14 M. fübofilich von Plon; Amt Plon; Afp. Bos-au; enthalt 4 halbh. und 6 Kathen und mit Steenbufch (3 120 Pfl.) -

Jahl der Einwohner mit Steenbusch: 110. In Börnsdorf sind: 1 Krüger, 1 Schmied und 1 Weber. — Schuldistrict Meinsdorf. — Areal: 130 Steuert. — Der Boden ist theils lehmigt, theils grandigt und leicht. — Bormals waren auf der Feldmark mehrere Grabhügel.

Bösbüttel, f. Defterfelb.

Bofch, bie, f. St. Margareten ..

Bösdorf; Dorf an ter Landstraße von Plon nach Eutin, & M. östlich von Plon; Amt und Kirchspiel Plon; enthält 4 Bolld, eine Halbe, 1 Viertell. und 1 Kathe (4½ Pfl.). — Sier ist eine, etwas entfernt liegende, Schule (60—70 K.) und ein Virthsbaus. — Zahl der Einwohner: 138, wormnter 1 Zimmermann, 1 Schusser und 1 Schneider. — Areal: 344 Steuert. — Der Voden ist theils lehmigt und fruchtbar, theils sandigt. — Auf der Feldmark ist Christiansruhe erbauet. (s. Christiansruhe).

Bötern; eine ehemalige, jum Kirchspiele Bornhöved eingepfarrte, Ortschaft, welche noch im 17. Jahrhunderte eriftirte.

Böternhöfen, Alt: und Neu:; ein vormaliger Meierhof, 13 M. nörblich von Kellinghusen, jest 2 Erbpachtstellen im Gute Drage; Ksp. Dobenwestedt. — Schuldistrict Grauel. — Zahl der Einwohner: 40. — Areal: s. Christinenthal. — Der Boden ist ein guter Mittelboden.

Boverftenwehr, f. Bothorft.

Bohnrade, f. Stodeleborf.

Boienbottel, f. Bonebuttel.

Bojemöhlen , f. Bimöhlen.

Botel; Dorf in ber Graffchaft Ranpau, 1 M. norblich von Barmftebt, in ber Bornergilbe; Afpr. Barmftebt; Afp. Bornerfirchen, (bis 1752 au Barmstedt eingepfarrf); enthält 9 Bollh., 2 Dreiviertelh., 4 Halbh., 1 Sechstelh., 3 Zwölftelh., 13 Bierundzwanzigstelh., 1 Achtundvierzigstelh., 4 Rathen mit, und 7 Rathen ohne Land, (66 Saufer). — Die Dorfichaft hat einen eigenen Bogt. - Schule (100 R.). - Gublich an ber Boffregue liegt eine Baffermuble, wozu bas Rirchfpiel Sornerfirden zwangepflichtig ift. Diefe Mühle war ehemals eine Stampfmuble, wurde im Jahre 1727 fur Königl. Rechnung angefauft und zur Kornmuble eingerichtet. - 3m Dorfe find 3 Wirthshäufer. - Bahl ber Einwohner: 451, worunter 1 Schmied, 1 Rademacher, 1 Schneiber, 2 Zimmerleute, 1 Maurer und mehrere Beber. -Areal: 612 Steuert., worunter 166 Tonnen Wiefen. - Der Boben ift fanbigt, leicht und troden, und nur fuboftlich am Dorfe ein febr guter Mittel= boten, welcher in Schläge eingetheilt ift; an Bolgung ift Mangel; Moor ift mehr als jum Bedarf und eine ziemliche Quantitat Torf wird jährlich nach Elmeborn, Crempe und Gludftabt abgefest. - Auf ber Feldmart befinden fich 6 Grabbugel, welche aber zum Theil von oben zu ausgegraben find.

Vokel; Dorf, 13 M. sübösilich von Rendsburg; Amt Rendsburg; Kspb. und Ksp. Nortors. — Dieses niedrig belegene Dorf, dessen Saufer nahe an einander sieben, enthält 4 Volld., 3 Achtelb., 3 Kathen mit, und 4 Kathen ohne Land. — Dier ist eine vererbyachtete Wassermühle, mit einer, im Jahre 1833 erbaueten, Windmühle. Zu diesen beiden Mühlen gehört auch eine, auf der Thienbütteler Feldmarf belegene, Windmühle, und zu allen sind zwangspflicktig: Bargstedt, Bosel, Brammer, Ellerdorf, Holtdorf, Arogaspe, Oldenhütten, Thienbüttel, Timmaspe und die Königlichen Eingesessen in Borgdorf,

Eisendorf, Nortorf, Schülp, Seedorf, Groß Bollstedt und Marber. — Schile (55 K.). — Zahl der Einwohner: 184, worunter 1 Schmied, 1 Rabemacher, 1 Drechsler 1 Weber und 2 Schuster. — Zeder Bollhusner im Dorfe ist verpstichtet, jährlich an den Zedenstetter Prediger 1 Tonne Rocken, und ein hufner ebenfalls an das Gut Emfendorf 1 Tonne Nocken zu liesern. — Das Areal, wovon aber ein Theil noch unurbar if, beträgt eiwa 1700 Ton. (636 Seteuert.), worunter 218 Ton. Weisen. — Der Boden ist sandigt und moorigt, doch nahe beim Dorfe besser; die Wiesen und das Moor sind ausreichend, aber Sölzung sehlt. Aus dem Torfe werden Kohlen gebrannt. — Gewäser sind bier: die Miblenaue, welche nahe an der Wassermüble den Müblenteich bildet, in welchem sich eine, mit Busch bewachsene, schwimmende Inselventen, und der Redmendach.

Bofelberge, auf bem, f. Neumühlen.

Bokelbolm; Meierhof im Gute Emkendorf, 13 M. füböftlich von Rendsburg; Ksp. Westensee. — Dieser Meierhof, früher ein Erbpachtstück, jest aber von der Gutsberrschaft wieder angekaust, hat ein Areal von 567 Ton., die Tonne zu 260 L. R., darunter Acer und Wiesen 181 Ton., Holzung 14 Ton., Moor 197 Ton., Haibe 128 Ton. und Verge, Gärten u. s. w. 47 Ton. (219 Steuert.). — Auf dem Hosselbe liegen 2 Kathen. — Der Boden ist ein Mittelboden, die Wiesen sind moorigt und werden bewässert. — Das Wohnhaus ist ein gewöhnliches Pächterhaus.

Bokelhoop; 2 Eigenthumsstellen und 2 Parcelenstellen an ber Giefels aue, 2½ M. südwestlich von Rendsburg, im Gute Hanerau; Asp. Hademarsschen. — Bei dem Hause der einen Parcelenstelle besindet sich, am Ausstusse ber Giefelaue, eine Schleuse, welche zu z von der Hanerauer Gutscherrschaft und zu z von den Albersdorfer Roogs-Interessenten unterhalten wird. — Schlossfreit Oldenbüttel. — Bahl der Einwohner: s. Bothorst — Arcal der Eigenthumsskellen: 225 Ton., der Parcelenstellen: 98 Ton., die Tonne zu 320 D. M.

Bofelhorn, f. Wanfenborf. Bofelrehm, f. Roblenbef.

Bokbolt; Dorf & M. sütwestlich von Barmstedt; Grafschaft Rangau; Kspv. Barmstedt, Mittelgilde; Asp. Barmstedt; enthält mit Offen au (2 Biertelb., 1 Achtelb. und 2 Instensiellen), Kortenbagen (3 Sechszehntelb., 1 Vierundzwanzigstelb. und 1 Instensiellen) und Hanredder (f. Aspern) 2 Bolb., 4 Sechszehntelb., 2 Bierundzwanzigstelb., 1 Achtendrierzigstelb. und 3 Instenstellen), welche zusammen Eine Bogtei bilden: 5 Bollb., 3 Jalbb., 2 Biertelb., 1 Achtelb., 9 Sechszehntelb., 5 Bierundzwanzigstelb., 2 Achtundzwierzigstelb. und 14 Instensiellen (37 Häuser), dier sind 3 Wirthshäuser, wovon das Eine, am Wege von Barmstedt nach Einsborn und an dem Königl. Gelege Bast liegend, Altz Bostod genannt, und im Sommer von den benachbarten Ortschaften besucht wird; eine Stelle dabei heißt Neuz Bostod. — Schule (50 — 60 K.) — Jahl der Einwohner: 251. — Der Boden ist lehmigt und recht gut; die kleisen sind benschaften gut; Hölzung sit wenig, aber die Wöre, welche nördlich von Kleinz Offenseth liegen, liesern Feurung zum eigenen Bedarf. — Arcal: 581z Seinert. — Im Jahre 1654 wurden hier von den schwedischen Kriegsvöllern 5 Häuser abgebrannt.

Botholt, (Buchholz); Dorf in Süberbithmarschen; Aspv. und Asp. Burg; enthält 64 höfe und 22 Stellen ohne Land (128 häufer und Nebenges bäude). Einige Stellen heißen Botholtermoor, wo 2 Kalibrennereien und

3.

2 Biegeleien find. — Schule (131 K.). — Dier ift eine Mühle. — Bahl der Einwohner: 732. — Arcal: 962 Steuert. — Die nordöftlich vom Dorfe belegene Burgbölzung gebörte ehemals den Bogdemannen-Geschlechtern, und es durfte nicht daraus gehauen werden. — Südöstlich vom Dorfe, an der Burgeraue, lag ehemals eine Wassermühle.

Botholt, f. Murall.

Bofholtermoor, f. Botholt.

Botholy, f. Schrevenborn.

Bokhorft und Oldenbüttel; vormals ein Meierhof von 1090 Ton. Landes, an dem Eiderthale, 2½ M. südwestlich von Rendsburg; seit 1790, 4 Parcelenstellen im Gute Hanerau; Kip. Hademarschen. — Best hat Bokderschen der Didenbüttel 384 Ton., die Tonne zu 320 D. R.; die übrigen Ländereien sind theils an Hademarschen, theils an Bokelhoop gekommen. Bu Oldenbüttel gehören 7 alte Kathenstellen mit 60 Tonnen Land, und seit 1790 sind 4 Kathen mit, und 1 Kathe ohne Land neu erbauet. — Der Hof der ersten Bokhorster Parcele hat einen kleinen Hasen an der Gieselaue, der aber nur bei hohem Naffersande von Eiderschissischen werden fann. Dagegen besindet sich die Oldenbüttel eine Ladungsstelle "Kühlendamm" genannt. — In frühern Zeiten wurde zu Bokhorst viel Holz aus dem Gute Hanerau verschisst. — Zu Oldenbüttel ist eine Schule (35 K.) — Zahl der Einwohner zu Bokhorst, Oldenbüttel ist eine Schule (35 K.) — Zahl der Einwohner zu Bokhorst, Oldenbüttel und Bokelboop: 162.

Bokorst, (Schenefelber-Bokhorst); 5, im Jahre 1819 zu einem Hose verbundene, Bauerstellen und 1 Kathe mit Land, im Gute Hanerau; Ksp. Schenesel. — Zu dieser Ortschaft gehören die, 1½ M. entsernt liegensten, Wiesenländereien bei dem Wilsterschen Stadtmoore an der Wilsteraue, mit der Kathe Böherstenwehr (Ksp. Burg in Süderdishmarschen). — Diese Stellen contribuiren zu den Communallassen sürderdishmarschen). — Diese Stellen contribuiren zu den Communallassen sürderdishmarschen). — Webenschule (10 K.). Eine Districtsschule soll zwischen Bothorst und Aasbüttel im Jahre 1842 eingerichtet werden. — Zahl der Einwohner: 68, worunter 1 Schmied. — Arcal: mit Böverstenwehr: 237 Ton., die Tonne zu 320 D. R. Bon den außerdem hier vorhandenen 608 Tonnen uncultivirten Ländereien, ist seit 1819 etwa die Hälste cultivirt. — Bormals soll auf der Anhöhe Lindhorst der Hos die Holdmarken Aasbüttel und Bokhorst umfast hat, gestanden haben. Später soll wieses Gut mit Hanerau von 46 Ps. zu einem Gute von 50 Ps. vereinigt geworden sein.

**Bokhorft;** 1 Bollh., 1 Achtelh. und 1 Instenstelle 21 M. nordöstlich von Ihehoc, zum Kloster Ihehoe gebörig; Asp. Hohenwestedt. — Schuldistrict Bapelfeld. — Areal: 61 Steuertvunen.

**Bokbork, Alts:** Meierhof im Gute Bothkamp; Kfp. Neumünster. — Das Dorf Bothork ward im Jahre 1536 von dem Segeberger Aloster sür 1600 mk an Johann Nanhau verkaust, der es seinem Gute Bothkamp einverleibte. Etwa im Jahre 1626 ward es niedergelegt und ein Meierhof daraus gemacht. — Dieser dos hat ein Areal von 688 Ton., 1 Sch., 33 N., die Tonne zu 320 D. N., worunter Acer 548 Ton., 6 Sch., 32 N., Wiesen 59 Ton., 6 Sch., 8 N., Odzung 24 Ton., 5 Sch., 8 N., Wasser 46 Ton., 3 Sch., 37 N., Wege, Gärten u. s. w. 8 Ton., 3 Sch., 28 N. (783 Steuert.). — Krüber war bier die Fischerei ziemlich bedeutend, sept sind dier nur 2 Karpsen teiche. — Der Boden ist ein guter Lehmboden; die Wiesen sind ebenfalls

einträglich. — Das Wohnhaus ift von Brandmauern und mit Ziegeln ges
bedt.

Bokhorst, Neu-; Meierhof im Gute Bothkamp; Ksp. Neumunster; hat ein Areal von 404 Ton., 6 Sch., 15 N., vie Tonne zu 320 D. N., wor-unter Acker 345 Ton., 2 Sch., 19 N., Wicfen 52 Ton., 1 Sch., 23 N., Holz zung 3 Ton., 2 Sch., 7 N., und Wege, Gärten 4 Ton., 6 N. (433 Steuert.). — Der Boben ist lehnigt und schwerer Art; die Wicfen sind zum Theil gut. — Zum Hofe gehören 3 Kathen. — Das, im Jahre 1804 erbauete, Wohnhaus ist von Brandmauern und mit Ziegeln gebeckt.

Bothorft, f. Rellenhufen.

Boffee; Dorf 14 M. füblich von Riel, an einem fleinen See, im Amte Riel, Rip. Barfan. - Diefes Dorf geborte im Jahre 1447 bem Knappen Eggerd Muggel, ber es bamals an bas Beil. Weifthaus in Riel berfaufte. Es enthielt im Jahre 1682, 1 Bollhufe, welche privilegirt mar, 2 Salbh., 1 Großund 1 Aleinfathe, und enthalt jest 1 Doppelthufe, 3 Bollb., 2 Salbb. und 8 Rathen, (31 Pfl.); zwei fleine nortoftlich belegene Stellen beifen: Dobenleuchte und Moorfathe, und zwei westlich belegene Donnerhorst und Schlagbaum. - Der privilegirte Dof nebft 2 Rathen (2 Pfl.) geborte am Anfange bes 17. Jahrhunderte Frang Borfte, ber ibn 1629 an Paul Mordhorft überließ; im Jahre 1665 mar beffen Wittwe im Befite, welche ben bof an Albing Bolfbardt veräußerte; fpaterbin ift Diefer Sof in Berbindung mit ber Stadt Riel gefommen, ward aber wieder bavon getrennt und in bem Rielischen Amteregister an 16 2 38 / jährlicher Contribution gesett. - Sier ift eine Degereuterwohnung, und bei bem privilegirten Bofe eine Biegelei. - Debenichule (28 R.). - Babl ber Ginwohner: 147, worunter 1 Schmiet, 1 Schufter und 2 Schneiber. — Areal: 582 Steuert. — Der Boben ift im Gangen ein auter Mittelboben, boch mehr freinigt als lehmigt. - In ber Nabe bes Dofes befindet fich ein Erdhugel, Raiferberg genannt, welcher vormale mit großen Steinen befett gewesen fein foll.

Bofwohld, f. Buchwald.

Botwohld, Butjen:, f. Buchwalb.

Boland, f. Steinhof.

Bole; ein ehemaliges Airchvorf, zwischen Borssleth und der Bielenbergeri Marsch, welches wahrscheinlich im Jahre 1862 von der Sturmfluth zerstört ist. Es ward wieder unter dem Nannen Nienstadt hergestellt, ist aber vor dem Jahre 1402 wiederum durch Flutben vergangen. Die Materialien ber Kirche von Nienstadt wurden an die Billwärder Gemeinde verfauft.

Bollbrügge; abeliches Gut, 1 M. nordöstlich von Oldenburg; Ksp. Oldenburg. — Diese Gut war vormals ein libefiches Stiftsdorf, und ward 1623 mit dem chemaligen Amte Oldenburg vereinigt. Seit dem Jahre 1769 ist es ein Kideicommisgut der jüngern Linie des Herzogl. Hollt-Gottorfischen Dauses. — Es hat ein Arcal von 375 Ton., 54 N., die Tonne zu 240 D. N., worunter Acter 269 Ton., 110 N., Wiesen 72 Ton., 156 N., Moor 20 Ton., Ausser 1 Ton., 12 N. und Wege und Gärten 12 Ton., 16 N. (Psingsahl, s. Kremsdorf). — Zum Gute gehört das Dorf Gremersdorf. — Der Boden ist sehr gut; die Wiesen sind schlecker Art. — Das, im Jahre 1832 erbauete, Wohndaus ist für eine Pächtersmilie eingerichtet. — Im Jahre

1644 marb biefes Gut von ben Rragensteinischen und Burzburger Reutern unter Befehl bes Oberften Wrangel ausgeplündert und verwüftet.

Bollbrugge, f. Wabenborf. Bollenbuus, f. Schierenfee.

**Bollhuferteich**; 6 fleine Erbpachtstellen bei Klein-Schierensee, im Amte Bordesholm, Kip. Westensee. — Schuldistricte Blumenthal und Schierensee. — Zahl der Cinwohner: 32. — Areal: 56 Steuert., darunter 3 Ton. Wiesen.

Bollmoor, f. Lütgenfee. Bonfebe, f. Bunfob.

Boordorp; ein ebemaliges, aber ichon langft vergangenes Dorf

in Guberbithmarichen; Rip Guberhaftebt. (f. Sopen).

Bordesholm. (bormale Barbesholm); Rirdort, Amthaus und Amtitube im Amte gleiches Namene, in einer bochft anmuthigen Wegend am Borbesholmer = See; Br. 540 10' 35"; 2. 270 40' 39". - Der Plat, mor= auf jest Bordesholm liegt, und wohin in den Jahren von 1326 bis 1328 bas Renmunfteriche Rlofter Augustiner = Ordens verlegt ward, mar ehemals eine unbewohnte fleine Infel im Borbesbolmer = See, welche in ber Folge burch 3 Damme mit bem feften gande verbunden ward. Rach ben alteften Urfunden war biefes Alofter, burch ben Bau und aus mehreren anderen Urfachen, in feiner aludlichen Berfaffung und hatte viele Schulden, aber bennoch erwarb es in gunftigen Perioden nach und nach mehrere Grundbesitungen; nämlich: 1330 einige ganbereien in Groß-Biffce u.f.w.; 1331 verichiebene Sufen in Brugge, Lüberstorf u. f. w.; 1337 bie Müble in Schmalfiebe; 1340 Tofenborf; 1349 Ricfbarrie; 1362 bie Berichtebarteit über Groß-Barrie; 1369 Guter im Dorfe Biffce: 1392 Groß=Buchwald, Schmalftebe und Grevenfrug, und einzelne Sofe in Nien-Soren und Blumenthal; 1402 Felbhufen; 1408 Negenharrie; 1416 Rronomoor; 1437 Goren und ben Donthof; 1439, 2 Sufen in Bungen; 1462 Renswühren, und 1470 Schierenfee, Blumenthal, bas Feld ju Buningeborf, Sprenge mit ber Glasbutte und Rumobr. Bon Geichenfen find zu bemerfen: 1340 Lantereien in Luttern; 1370 tie Gerechtsame an einigen Gofen in Fiefbar= rie, Die Berichtsbarfeit über Ridling; 1413 Die Berichtsbarfeit nebft Abgaben und Rebnten in Loop und 1419 bas Patronat ber Rienbroofer Rirche. Das Patronat ber Ricler Stadtfirche wurde ichon gur Zeit ber Berfepung bes Rlo= ftere von bem Grafen Gerhard verlieben. Der Sachfenbann (Rip. Wilfter) ward zufolge einer Urfunde, aus bem Jahre 1372, von bem Rlofter verfauft, ift aber nach der Säcularisation wieder zum Amte Bordesholm gelegt. — Im Jahre 1474 bestand der Conbent aus 15 Chorherren, aber diese waren nach eis nem Bisitatorial=Berichte aus biesem Jahre auf eine verdammliche Beise vom Pfabe ber beiligen Objerbang abgewichen und lebten mehr weltlich als geiftlich, worüber auch schon in frühern Jahren Rlagen eingegangen waren, wurs ben aber nur mit einer leichten Strafe belegt. - Das Rlofter ward 1490 in bie Windesheimer Congregation aufgenommen; Die verfallenen Gebäute wurden verbeffert, allein etwa 30 bis 40 Jahre fpater mußte es mehrere feiner Besitungen verfaufen, bis es im Jahre 1544 an ben Bergog Bans tam, welder im Jahre 1566 bie Berfaffung bes Rlofters aufhob und bier ein Gymnafium, anfänglich für 16, fpaterbin für 32 Alumnen errichtete. Diefe Stiftung litt im Biabrigen Rriege febr, und ber Bergog Christian Albrecht verwandelte biefes Gymnafium im Jahre 1665 in Die Rieler Universität. — Die Bordes= holmer Kirche war im Jahre 1332 ichon erbauet; fie marb 1490 burch ben Prior Andreas Laer und auch in ben Jahren 1502, 1629, 1768 und 1826 bedeutend verbeffert und verschönert. Anfänglich mar bie Rirche nur eine Rlo-

fterfirche, bann von 1566 Rirche für bie Gelehrtenschule und ftand bann bis 1736 ungebraucht, ba fie gur Pfarrfirche bestimmt, und in ben Sabren 1737 und 1738 mehrere Dorfer bes Rirchfpiels Brugge bagu gelegt murben. -Chemale batte biefe Rirche, außer bem berühmten Bruggemannichen Saubtaltare, welcher feit 1666 Die Domfirche in Schleswig giert, 14 Megaltare. Die Mertwürdigfeiten ber Rirche find: bas Grabmal ber Bergogin Unna, Friebriche I. Gemablin (+1514), und beffen eigenes Dentmal. In einem Gartophage von weißem Marmor ift ber Leichnam bes Bergoge Carl Friedrich (+1739); in zwei Sartophagen bon ichmargem Marmor liegen ber Bergog Georg Lubmig und feine Wemablin, welche 1763 ftarben. Muffertem find bier bie Leichname mehrerer berühmter Manner ber Rieler Universität beigesett, namentlich auch Mufaus, Mublius und Kortbolt, und auf alten Leichensteinen fieben Ramen ber Familie Pogwisch, welche fich besonders verdient um bas Rlofter ge-Außerhalb ber Rirche ift ein Grabgewölbe, welches bem Befiger macht bat. bon Schierenfee gebort. Der Rirchof ift nur flein; por bemielben ftebt eine große, icon gewachsene Linde auf bem Plate, wo ehemals bas Bordesholmer Ding und Recht gehalten marb. - Der Ronig ernennt ben Prebiger. Schule (120 R.). - Der Rirchort, mit einzelnen Wohnungen an und in ber Rabe ber Chauffee, auf ber Daibe genannt, bat 57 Bobnbaufer und 433 Einwohner. - Ein Birthebaus im Orte beift Saibfrug und eine an ber Chauffee Reuer = Baidfrug. Gine nördlich von Saidfrug belegene Erb= pachtitelle beißt Linbenthal. - Außer ben Roniglichen Beamten: bem Amtmanne, bem Amtichreiber, bem Sausvogte, bem Diftrictechirurgen, ferner einem Argte, einem Landmeffer, einem Thierargte und 2 Amtebog= ten, wohnen bier 2 Rramer, 1 Bader, 8 Schufter, 7 Tifchler, 5 Beber, 3 Schneiber, 2 Glafer, 2 Schlachter, 2 Maurer, 1 Uhrmacher, 1 Schmieb. 2 Sattler, 1 Rlempner, 1 Drecheler, 1 Maler, 1 Schloffer, 1 Bottcher, 1 Rabemacher, 1 Gartner und 3 Musikanten. - Reine Kamilie im gangen Orte lebt von ber Landwirthschaft allein; in alter Beit haben nur 8 Erbpächter Landbefit gehabt und nach und nach ift gu 8 anderen Stellen Land von angrangenden Communen angefauft; 22 Erbyachtstellen haben nur Gartenland. - Areal, mit ben Dienstländereien: 418 Tonnen, Die Tonne ju 260 D. R. - Der Boben in ber Rabe ber Chauffee ift fandigt, westlich babon ein guter Mittelboden. - Eingepfarrt find: Bordesholm, Borbesholmer= Doffeld, Giberftebe, Eiberfteberfeld, Fiefharrie, Greventrug, Baidfrug, Reuer= Saidfrug, aufber Baibe, Dobenborft, Riebig= moor, Lintenthal, Mannbagen, Großen-Moor, Moorfathe, Mübbroot, Regenharrie, Rieberlage, Sante, Schmalftebe, Schonbet, Subrendorf, Tedsborft, Badenbet, Biegelhof. - Otto Pogwifch ftiftete im 14. Jahrhunderte in Borbesholm ein Armenhaus, welches "bat robe bus" genannt, aber um bie Mitte bes borigen Jahrhunderte abgebrochen mart. - 3m Jahre 1627 murbe Borbesholm bon ben Raiferlichen, Die im Lager bei Jevenstedt ftanden, geplundert, und auch die Rirche beraubt.

Bordesholmer-Soffeld; ein Erbpachtsbistrict, im Amte und Afp. Bordesholm, welcher aus dem, im Jahre 1737 niedergelegten, Borwerke des Alofters entstanden ist. Diese Stellen, 23 an der Zahl, nehst einer Degerenzterwohnung, liegen sehr zerstreut. Eine Erbpachtstelle mit der Aruggerechtigskeit diegelhof, und eine andere Erbpachtselle wird Suhrendorf genannt. — Der Landbesis der Erbpächter ift sehr verschieden, von 70 Tonnen bis 7 Tonnen; 2 Stellen sind ohne Land, (im Ganzen 6 40 pl.). — Schuldistrict Bordesholm, mit Ausnahme von 8 der entserntesten Stellen nebst der

Pegereuterwohnung, die theils zum Söreners, Dätgeners, Schönbekers und Schmalstedter-Schuldistricte gehören. — Jahl der Einwohner: 301, worunster 3 Tischler, 2 Zimmerleute, 1 Maurer, 2 Schuster und 2 Schneider. — Areal: 650 Tonnen, die Tonne zu 260 D. M. — Der Boden ist theils ledsgigt, theils ein guter Mittelboden; einige der Erbpächter bestigen fleine Bölszungen; Moor ift auf dem Schönbekers und Dosen-Moore. Im Bezirke des Hoffeldes liegen die Königl. Gehege: Kubhagen, Zettbroof und Dosseld.

Bordesholmer: Gee; im Amte Bordesholm, gwischen ten Dörfern Bordesholm und Eiderstede. Im Nordosten hat er einen Abfluß in die Eider, welcher die Schmalfteder: Wassermühle treibt, und im Süden ift er durch eine Aue mit dem Einfelder: See verbunden. Er ist reich an Sandarten, hechten, Barschen und Brachsen. Derzelbe hat ein Areal von eiwa 122 Tonnen, und ift Eigenthum ber Yandesherrschaft, jedoch ist die Fischerei in demselben dem Anthmanne als Dienstemolument überlassen.

Borgborf; Dorf an ber Lanbftrafe von Riel nach Iteboe, am Borgborfer = See, nabe öftlich bon Rortorf; Afp. Nortorf. - Bon biefem Dorfe, welches eine angenehme Lage bat, geboren jum Amte Rendsburg, Kippogtei Rortorf: 2 Bollb., 3 Rathen mit, und 1 Rathe ohne land, und gum Gute Em= fendorf 2 Bollb. und 4 Rathen. - Das Schulbaus liegt nabe am Gee (30 R.). - Babl ber Ginwohner: 100, worunter 1 Schmiet, 1 Tifchler, 2 Schneiber und 5 Beber. - Bon bem Areal geboren gum Amte: 198 Steuert., morunter 4 Tonnen Biefen ; jum Gute: 273 Ton., Die Tonne ju 260 D. R., worunter 22 Ion, Biefen, 20 Ion, Saite, 20 Ion, Moor und 40 Ion, Baffer, (178 Steuert.). - Der Boben ift fanbigt, aber gut und bat burch Bemergelung febr gewonnen. - Gine ehemalige Burg, nach welcher bas Dorf ben Ramen erbalten baben foll. lag fuboftlich vom Dorfe auf einer Infel im fublis den Theile bes Gees; man fintet bier noch Ueberrefte von Biegelfteinen .-Auch find bei biefem Sce, woran bas Amt Rendeburg und bas Gut Emfenborf Antheil baben, noch Spuren eines Balles, Der jest "ber lange Berg" genannt wird. - Auf ber Feldmart maren vormals viele Grabbugel.

Borgfeld, f. Burgfelb.

Borgholt; Dorf in Norderbithmarichen, Geest; Kspv. und Ksp. Wedebingstedt; enthält 13 höfe, 3 Stellen mit, und 1 Stelle ohne Land (26 h.); 2 Stellen gehören zu Praggerbusch, und eine Stelle wird Nordsteld genannt. — Schule (33 K.). — Zahl der Einwohner: 98, worunter 1 Kordsmacher und 1 Schuster. — Arcal: 258 Steuert. — Die, hier ehemals bestintliche, hölzung und das jehige Dorf haben wahrscheinlich von der Stellerburg, welche in der Nähe lag, ihren Namen erhalten.

Borgborft, f. Altengamm.

Borgftedt; Dorf & M. nordöftlich von Nendsburg, an der nördlichen Seite der Eider; Amt Rendsburg; Kipv. Raumort; Kip. Bünedorf, (Herz. Schleswig). — Es enthält 3 Bollh., 5 Halbh., 4 Viertelb. und 14 Kathen, (E. Pfl.). An der Eider ist eine Kalfbrennerei und eine Fähre für Fußgänsger. — Schule (65 K.). — Zahl der Einwohner: 208, worunter 1 Krüger, 1 Schuster und 1 Schneider. — Areal: 729 Stenert., worunter 80 Tonnen Biesen. — Der Boden ist nur von mittelmäßiger Art; Hölzung sehlt, aber Torsmoor ist zum eigenen Gebrauche hinlänglich. — Bei Borgssedt ist ein Kirchhof, wo im Ansange des 18. Jahrhunderts die an der Pest Berstorbenen begraben sind.

Burgwedel, f. Burgwebel.

Bormborft, f. Rumohr.

Bornbet, f. Lanter = Gee.

Bornbroot, f. Mienbrigge, Ronne.

Borne, f. Pebas.

Bornboved, (vormale Bornebovede); Rirchdorf an ber land= ftrage von Segeberg nach Riel, in einer boben Gegend, 2 Dt. nordlich von 54° 4' 13" Br. 27° 53' 30" Segeberg; Amt Segeberg; Ripv. Segeberg. 2. - Diefes febr alte Dorf ift in geschichtlicher Mudficht mertwürdig, theils burch bie, am 22. Juli 1227, bier auf ber fublich belegenen Ebene gelieferte Schlacht, wo ber Graf von Solftein, Abolph IV., über ben Ronig Balbemar II. fiegte, und theile burch Die Schlacht am 17. Juli 1319, wo Die Dithmar= icher bon bem Grafen Gerbard bem Großen besiegt wurden. Auch am 7. Decbr. 1813 murbe bier ein banifches, nach Renteburg retirirentes Corps von einer Uebermacht ber Schweben angegriffen, Die es aber nach einem bartnädigen Gefechte ben Rückzug fortseben laffen mußte. — Bornhöved war vormals Der Gib bes Solfteinischen Overbothen und ber Sauptort alter Landtage, bie bier mahrscheinlich fcon im 13. Jahrhunderte auf bem fogenannten "Bierth" gehalten wurden. - 2m 24. April 1746 brannte Die Balfte Des Dorfes mit bem Paftorate ab. Es enthält jest, außer ben Wohnungen bes Predigere und Des Organiften: 12 Bollb., 10 Salbb., 1 Biertelb., 3 Alchtelb., 1 Sechszehntelb., 26 Rathen und 1 Anbauerstelle. - Sier ift eine Apothete, ein Filial ber Gegeberger und eine ordinaire Doft = und Extrapoft = Station. - Bahl ber Gin= wohner: 450, worunter 1 Argt. 3m Dorfe ift eine bedeutende Branntemeinbrennerei und mehrere Bierbrauereien, auch find bier Sandwerter faft aller Art. Bormale mar bie Frachtfahrt ein bedeutender Erwerbzweig ber Ginwobner, wodurch aber ber Aderbau febr vernachläffigt ward. - Die erfte, in eis nem bichten Balbe erbauete, Rirche foll von Bicelin, im Jahre 1150, eingeweibt fein. Die jegige ift von Feldsteinen und bat einen bretternen Thurm. Sie ward in ben Jahren 1664 und 1736 reparirt, bat eine Orgel, und ift im Innern freundlich. - Der König ernennt ben Prediger. - Schule (100 R.). - Bornhöved ift vom Mühlenzwange befreit, mahrscheinlich zu ber Zeit, als bie Bornboveder Waffermuble an bas Gut Afcheberg fam. - Gin Sabr= markt wird bier am Mittewochen vor Marien Magbalenen gehalten. — Areal: 2330 Ton., Die Tonne ju 260 D. R., worunter Ader 2180 Ton. und Wiefen 150 Ton. (1974 Steuert.). - Der Boben ift fanbigt mit nur geringer Lehmmischung; Die Wiefen find ebenfalls nur von mittelmäßiger Art. - Beftlich von Bornboved liegen 2 Grabbugel bicht beifammen, Rohnsberge (Ronigeberge) genannt. Sier foll, ber Sage nach, ber Ronig Balbemar II. in ber angeführten Schlacht feinen Standpunft gehabt haben. - Eingepfarrt find: Bom Amte Plon: Aufrug, Dameborf, Moorfathe, Stochfee (Dof und Dorf), Tannentathe, Tarbet, Tensfeld, Wifchtamp (Damsborfer Solm). Bom Amte Segeberg: Gonnebef, Schmalen= fee. Bom Gute Arfrade: Reu=Arfrade, Dalborf. Bom Gute Afcheberg: ber Calubber Diftrict (f. Afcheberg). Das Gut Bodborn: Rubwin= felerholz. Bom Gute Bothfamp: Altenrade, Bohren, Dreifronen, Langenreihe (g. Thl.), auf bem Moor, Renswühren, Renswühre= nerfeld, Bogader, Bifchfegen, Bubren. Bom Gute Depenau: Rettelau, Rettelaufathe. Der, unter Jurisdiction bes Gutes Depenau ftebende, Meierhof Dorft mit Sorfterfeld (Augenrangel), Sorfterfathen, im Sad. Die, ebenfalls unter berfelben Jurisdiction firhenden, Obrfer: Stolpe und Wankendorf (f. Stolpe und Wankendorf). Das Gut Perböl: Diekhof, Katholz, Rachtschatten, Schierenkathe. Das Gut Schönböken: Altekoppel, Belau, Hollenbekstathe, Polzskathe, Honigholz, Köfterrehmskathe, Obevadsborn, Ruhwinskel, Scheelshof, Serahn, Stabie, Wichkathe, Bier, Bierhusen.

Bornholt, Großen : Dorf  $2\frac{3}{4}$  M. nordwestlich von Jehoe; im Gute Hanerau; Ksp. Habemarschen; enthält 8 Bauerstellen (von  $1\frac{3}{4}\frac{7}{4}$  bis  $\frac{4}{6}$  Pf.), und 4 Kathen mit Land  $(7\frac{2}{4}\frac{7}{8}$  Ps.). — Schule (54 K.). — Jahl ber Einwohner: 142, worunter 1 Dachbecker, 1 Weber und 1 Schuster. — Areal: 739 Ton., die Tonne zu 320 D. R. Uncultivirt waren 371 Ton., von dem aber große Strecken unter Cultur gebracht sind. — Der Boden ist sandigt, mit Lehntheilen vermischt.

Bornholt, Lütjen=, (Klein=Bornholt); Dorf, süblich von GroßeBornholt, im Gute hanerau; Kip. habemarichen; enthält 8 Bauerfiele. Ein (von 12½ bis 2/8 Pfl.), 4 Kathen mit und 2 Kathen ohne kand (62/8 Pfl.).
— Schulbiftrict Großene Bornholt. — Zahl ver Einwohner: 103, worunter 1 Schmied, 1 Mauermann, 1 Dachdecker und 1 Weber. — Areal: 750 Ton., die Tonne zu 320 D. N. Bon den 404 Tonnen uncultivirten Landes ist ein großer Theil nunmehr unter Cultur genommen. — Auf der haibe, unweit des Dorfes, besindet sich ein Grabbügel.

Bornborft, f. Stegen.

Bornrum; Meierhof bes Gutes Bothkamp; Afp. Neumünster; hat ein Areal von 96 Ton.,  $7 \leq \phi$ , 30 N., die Tonne zu 320 D. N. (119 Steuert.), wormter Acte 90 Ton.,  $1 \leq \phi$ , 17 N., Wiesen 5 Ton.,  $2 \leq \phi$ , 7 N., und Bege 1 Ton.,  $4 \leq \phi$ , 6 N. — Der Boden ist ziemlich fruchtbar, stellenweise etwas moorigter Mittelboden; die Wiesen sind ziemlich gut. — Das Wohnshaus ist von Fachwerk mit Stroh gedeckt.

Bornebroof, f. Bormebroof.

Bornsborf, f. Poffelt.

Bornteich, f. Ivendorf.

Borefleth; Rirchborf gwischen ben Städten Gludftabt und Crempe, nabe beim Bufammenfluge ber Cremperaue mit ber Stor; Amt Steinburg; Kipv. Borefleth. — Zu diesem Kirchdorfe gehören 26 Säuser; 1 haus hart am Storbeiche, unweit ber Manbung ber Cremperaue, wird Dimmel genannt, wo ein Lateplat ift. - Der öftliche Theil ber Rirche ift febr alt und jur Zeit bes Erzbischofe Abelbag (936 - 973), ber westliche Theil in späterer Beit erbauet. Gie hat einen nur fleinen Thurm. - Die beiben Prebiger ernennt ber Ronig. - Eingepfarrt find: Altendeicherducht, Buttler= Ducht, Borefleth, Elteredorferducht, Simmel, Ivenflether= ducht, Alofter, Boreflether=Wifchbucht, Wifchbeich. - Schule in 2 Classen (80 K.). — Zahl der Einwohner: 215, worunter 4 Krüger, 1 Brannteweinbrenner und Brauer, 1 Gofer, 2 Grupmacher, 1 Bader, 1 Schmied, 3 Tifchler, 3 Zimmerleute, 2 Maurer und 3 Schufter. - Sier ift eine Konigliche, in Zeitpacht gegebene, Kornwindmuble, zu welcher nebft ben Mühlen in Crempe und Steinburg, Die Gingefeffenen ber Crempermarich, mit Ausnahme ber Ortichaften Altenmoor, Befenreihe, Bullendorf, Riebipreibe und Bifchreibe zwangepflichtig find. - 3m Jahre 1550 fchenfte ber Ronig Christian III. Dem Solft. Probsten Anthoni einige Bicarienlandereien, von welchen noch im Jahre 1778 bie Probfte bes Munfterborfifchen Confiftoriums bie Ginfunfte batten.

Boreflether-Wischbucht; Diftrict I M. nordwestlich von Crempe; Amt Steinburg; Crempermarsch; Ripv. und Kip. Boressleth; entsält 4 Sofe, 3 Stellen mit, und 22 Stellen ohne kand; 9 dieser Stellen heißen Alofter, und 2 hofe und 5 Stellen werden Loifchbeich genannt. — Schulviftrict Boresseth. — Jahl der Einwohner: 226. — Bei Kloster brach am 7. Octbr. 1756 der Stördeich durch und alle häuser trieben ins Zeld; es kamen dabei 16 Menschen und 60 Stild Bieh ums Leben. Die Stelle dieses Durchbruchs führt noch den Namen Braafe.

Borftel; abeliches Gut, im Ipehver Guterbiftrict; 14 Dt. westlich von Oldesloe; Rip. Gulfeld. - Die altesten befannten Besither Dieses Gutes maren aus der Familie Buchwald; Jasper von Buchwald ju Borftel und Gier= bagen , welcher im Jahre 1500 bem Feldjuge in Dithmarichen beimobnte : 1525 war Marquard bon Buchwald ju Gierhagen, Jerebet, Mühlentamp und Res verstorf, Befiger; 1533 hennede von Buchwald; 1546 Detlev von Buchwald; 1564 Jasper bon Buchwald ju Gierhagen, Jerebet, Mühlentamp und Doisbüttel; barauf heinrich von Buchwald zu Sierhagen und Schierensee, ber 1588 ftarb und nach ihm beffen Gohn Johann von Buchwald. 3m Jahre 1626 waren bie Webrüder Bulf, Jasper und Marquard von Buchwald Befiper, balb barauf aber Otto bon Buchmalb, ber mit ben Erben bes Jasper bon Buchwald über bie Anspruche an bas Gut in einen Rechteftreit gerieth, welcher im Sabre 1635 berglichen ward; im Jahre 1640 mar beffen Bittme Befigerin, und 1656 tam es an ben gandrath und Amtmann gu Riel, Sans Adolph von Buchwald zu Tropburg und Grabau, welcher am 28. Febr. 1676 ftarb, barauf an beffen Bittme Dorothea, geb. Rangau; 1690 an Otto Friebrich von Buchwald ju Tropburg und Graban; 1738 an ben Ronigl. Landrath von Buchwald; 1750 an ben Webeimenrath Friedrich von Buchwald; nach beffen Tobe es an bie Webeimerathin von Bernftorff, geb. von Buchwald, vererbt warb. Im Jahre 1787 erbte es ber Staateminifter Graf Andreas Petrus bon Bernftorff, welcher 1797 ftarb, und beffen Erben bertauften es an ben Sollander Matthias Dofter fur 314,000 p; Diefer behielt es nur wenige Jahre und veräußerte es für 180,000 af an ben Grafen Joachim von Bernftorff; 1802 war ber Stadthauptmann Janifch Befiger, bon biefem tam es im Jahre 1804 an ben General Grafen Demetrius De Buits, beres nur ein Jahr befag und barauf verschwand. Rach ihm ward es, 1806, im Concurse an ben Beb. Conferengrath Can Loreng Freiherrn von Brodborff vertauft, welcher es im Jahre 1838 an ben jegigen Befiger, ben Grafen Joseph von Baubiffin, für 300,000 p wieder verkaufte. - Borftel ftand ehemale mit bem Gute Grabau in ber Landesmatrifel ju 25 pfl., jest ju 20 pfl. Es besteht aus bem Saupthofe felbft, ben Meierhöfen Solm und Beibfrug, ben Dorfern und einzelnen Stellen Gul feld, Dering, Geth, Peterefelbe, Capbube, Bierthtathe, Bor= fteler=Baum, Brunsborft, Deringerdamm, Geemoor, im bul= len, Rubloh, und hat ein Areal von 8873 Tonnen, die Tonne ju 240 D. R. (3524 Steuert. , 193,237 & 24 & Steuerwerth). - Der Saupthof bat ein Areal von 2893 Ton., Die Tonne ju 240 D. R., barunter Ader 914 Ton., Wiesen 141 Ton., Golgung 1095 Ton., Moor 611 Ton., Baffer 9 Ton., Wege, Barten u. f. w. etwa 25 Ton., und Landereien ber einzelnen Stellen 98 Ton. Diefe Stellen find: Bierthfathe, eine Gufe und Birthebaus awischen bem Dofe und bem Dorfe Gulfelb (73 Ton.); Borfteler=Baum; bier war ehemale ein Schlagbaum auf ber Landftrage von Segeberg nach

Samburg, welcher aber aufgeboben ward : (Areal : 3 Ton.). Gine Biegelei mit 22 Tonnen ganbes : ber Dien fann 40,000 Steine faffen. - Bu ber auf bem Sofe befindlichen Baffermuble find alle Gutsuntergeborige nebft Soberbamm zwangepflichtig; eine Windmuble liegt auf bem Soffelbe; beibe Mublen find in Reitvacht gegeben. Bor bem Sofe ift eine Schmiebe; auch ift auf bem Sofe eine Brennerei und Brauerei. - Das Wohnhaus ward im Jahre 1751, nachdem bas alte abgebrochen, auf einem andern Plage von bem Baumeifter Jardin gebauet; es ift febr folibe, bat 2 Etagen, ein gewölbtes Couterrain und 2 thurmartige Borfprunge an ben beiben Enten. - Der Boben ift ein guter Rodenboben; die Wiefen find moorigt, und werben theile bon ber burch Diefelben fliegenden Befte bemaffert; Die Bolgungen find größtentheils von jungem Bestande, weil im Jahre 1804 von dem Grafen be Buits ein Solge bandel jum Belauf von 156,000 p abgeschloffen murbe, ber ben Ruin fast fammtlicher Solzungen nach fich jog. Die More baben meiftens eine febr betrachtliche Tiefe. Das Bierthmoor beim Dorfe Gulfeld, auf bem bie Dibesloer Saline jahrlich 4 Millionen Goden Torf zu 4 B bas Taufend zu fteden berechtigt und berpflichtet ift, bat 4 Stiche, jeden gu 4 fuß Tiefe. -Rabl ber Ginwohner: 1715. - 3m Gute Borftel ift eine giemlich vollständige Communalordnung eingeführt, fo weit fich biefelbe mit Beitpachtern berftellen läßt. - Das Gut ftellt 2 Dragonerpferde. - Das Archiv bes Gutes ber= brannte bei einer Feuerebrunft in Oldesloe, wo es beim Gerichtebalter in Bermahrung gegeben mar. (leber zwei Legate f. Gulfelt). - Außer einigen Grabbugeln, welche gum Theil noch nicht gerftort fint, find bier noch bie lebers refte bes Alftercanale zu bemerfen, welcher 1438 von bem Bergoge Abolbb projectirt ward, aber nicht zur Ausführung tam, jedoch bon bem Ronige Friebrich I., im Sabre 1531, vollendet marb. Diefer Canal verband Die Alfter mit ber Befte und burch biefe mit ber Trave, und foll fpaterbin in einer Tebbe amifchen bem Befiger bon Borftel und ber Stadt Damburg, in welcher erfterer auf eine graufame Beije ume Leben tam, bon ber Bittme verschüttet worben fein. 3m Dorfe Gulfeld ift noch ein Ueberreft Diefes Canals gu feben. 720 \* 15 \beta

Abgaben: Contribution 720 \$\sqrt{15} \beta\$

Cantribution 805 = 8 = \\
\text{Daussteuer} \\
\text{30} = 1 = \\
\text{1555} \pm\text{24 B}.

Borftel, (Bramstedter Borstel); Dorf 1½ M. nordwestlich von Bramstedt; Kirchspiel Bramstedt. — Jum Amte Segeberg, Kipv. Bramstedt, gehören von diesem Dorfe 3 Bolld., 1 Achteld., und 7 Kathen vhne kand (3½ Pfl.), und zum Gute Bramstedt 1 Bolldusse mit etwa 100 Tonnen Acker, Moor, Daibe und Holzgrund. — Nebenschule (20 K.) — Jahl der Einwodsener: 72. — Areal der zum Amte gehörigen Feldmark: 630 Ton., die Tonne zu 260 D. N., darunter Acker 276 Ton., Wiesen 94 Ton., und Gemeinheiten, Daibe und Holzgrund 260 Ton. (371 Steuert.). — Der Boden ist sander durch eine starte Michung von Lehm gut; besser sind die Wiesen. Gine Hölzung ist Eigenthum der Bollhusner.

Vorstel; Dorf, ½ M. norböltlich von Pinneberg, Herrschaft Pinneberg; Paus und Waldvogtei; Kh. Nellingen; enthält 2 Bollh., 2 Zweidriktelb., 4 Halbh., 6 Drittelb., 1 Biertelb., 2 Zehntelb., 5 Zwölftelb., 2 Sechszehntelb. und 6 Vierundzwanzigstelb. (43k Pfl. mit Pohenrade). — Es bildet mit Pohenrade eine Bauervogtei. — Schule (84 K.). — Jahl ber Einwohsner: 351, worunter 1 Schmied, 1 Rademacher, 2 Tischler, 2 Schneider und

1 Schuster. — Areal mit Dobenrade: 1204 Steuert. — Der Boben ift größe tentheils fandigt, aber fruchtbar; bie Wiesen und Möre sind gut und die Bölzungen ziemlich einträglich.

Borftel, Große; Dorf 1 M. nördlich von hamburg, dem St. Johanniskloster in hamburg gehörig; Kfp. Copendorf; Bogtei Große Borstel; Gerichtsbarkeit: Landberrenschaft der Geestlande. — Es enthält außer mehreren Gartenhäusern 5 Bolle., 5 Halbb., und 16 Brinkspeskellen. Ein zur Dorsichaft gehörendes ansehnliches Wirthshaus, am Wege nach Langenhorn, heißt Alsterkrug. Dier führt eine Brücke über die Alster nach Algerdors. — Schule (90 K.). — Zahl der Einwohner mit Alsterberg: 493, worunter Echnied, 2 Zimmerleute, 1 Tischler, 5 Schuster und 2 Schneider. — Areal: 1229 Sch., 93 R., den Scheffel zu 200 D. R. Die vormaligen Hölzungen sind bis auf eine Tannenkoppel verschwunden und das sogenannte Jägerhaus, das Wohnhaus des Holzunsselbers, ward 1835 versaust. — Borstel und Alsterdorf wurden im Jahre 1305 von dem Grassen Adolph an das Harbschuber Kloster geschentt; doch muß Bertram Kule noch Ansprücke an diese Dörzfer gehabt haben, denn dieser versauste beide, im Jahre 1325, demselben Kloster.

Borftel, Klein : ; 2 an der Alfier bei Juhlsbüttel belegene, und dem Pospitale St. Georg in Hamburg gehörige Bollhusen; Kip. Eppendorf, Gerichtsdarkeit: Landherrenschaft der Gestlande. — Sechs zerstreutet liegende Häuser, welche zu Borstel gerechnet werden, heißen Struckholt. Beide Ortschaften wurden im Ansange des 14. Jahrhunderts von dem Grasen Abolph an Johann und Deinrich d. Bergde verkauft. — Schulbiriet Juhlsbüttel. — Zahl der Einwohner: 147, worunter 3 Höfer, 5 Schisser, 1 Schusster und 1 Weber. — Areal mit Struckholt: 388 Sch., 99 R.

Borftel, f. Rienborftel, Dibenborftel, Defterborftel, Befterborftel.

Borftelerbaum, f. Borftel.

Borftelerteich, am; eine Rathe, im Gute Drage; Rip. Schenefelt.

Bormöhrben, f. Bergewöhrben.

Bosau, (vorm. Bugoe); Rirchborf am Großen Ploner-See, faft 1 D. füdlich von Plon, im Fürstenthume Lübet; Amt Gutin; Stifts=Diftrict. -Diefes anmuthig belegene alte Dorf ward von bem Bergoge Beinrich bem Bi= wen bem Bifchofe Bicclin im Jahre 1151 gefchenft, um bier eine Rirche gu er= bauen; fowohl ber Bijdof ale beffen Schuler, ber vaterlandifche Gefdicht-Schreiber Belmold, welcher bier Pfarrer war, batten bafelbft ihren Bobnfit; auch ftarb in Bosau ber Bijchof Gerold im Jahre 1164. — Bosau besteht außer bem Paftorate, ber Organiftenwohnung und einem Prebiger = Wittmen= baufe aus 2 Salbhufen, 16 Rathen und 1 Rirchenfathe. - Die, bem St. Detrus geweihete, Rirche ift von Gelofteinen und geräumig; fie hat einen Thurm mit 2 Gloden und eine Orgel. In ber Kirche ift bas Bildniß bes Bischofs Bicelin, mit bem Bischofemantel und bem Krummstabe in ber rechten Sand. — Den Prediger ernennt ber Fürft. — Eingepfarrt find, vom Fürftenthume Lübet: Bichel, Bosau, Bradrabe, Gravenbuich, Baffenborf, Sugfeld, Lbja, Mahnbruch, Majenfelbe (g. Thl.), Rlein=Reu= borf, Ctabtbet, Thurt; Bobs, Bobfer=Reuenfrug. Bom Amte Plon: Augftfelbe, Brebenbet, Borneborf, Debmen, Pfingftberg, Steenbufd, Balbehagen. Bom Gute Rehmten: ber Saupthof, Go= bau, Saibeberg, auf bem Sobenftein, auf bem Solm, auf ber Dufe, Rühland, im Sande, Ziegelei. — Das Rirchfpiel hat 80 Rir= chenpflüge, wovon 65 dem Amte Eutin angehbren. — Schule (84 K.). — Jahl der Einwohner: 236, worunter 1 Krüger, der zugleich Höfer, Bäder und Branntweinbrenner ift, 1 Schmied, 3 Tischler, 1 Böttcher, 4 Schuster, 4 Schuster haben die Fischereris Gerechtigsteit über einen Theil des großen Plöners Sees, hier Bischosse gesnannt, worin sich 2 lieine Inseln besinden, von denen Eine Bischosse gesnannt wird. Dieser Wärder gehört dem jedesmaligen Prediger. — Der Boden ist, in der Räbe des Sees, sandigt und wenig ergiebig, entsennte aber fruchtbar. Auf der Feldmark, öftlich vom Dorfe, ist ein Gradhügel.

Boffee, (Bofee); abeliches Gut (vormale Lebngut) 2 M. weftlich von Riel, am Weften-See, im Rieler Guterdiftricte; Rip. Weftenfee. - Diefes Gut batte, fo weit bekannt ift, folgende Befiger: im Anfange bes 16. Jahrhunderts Gofde v. Ablefeld; 1543 Jasper v. Ablefeld; 1564 Bennefe v. Ablefeld; 1588 Friedrich b. Brodborff gu Burau, welcher nach einer Boltejage im Jahre 1612 aufAnftiften feiner Frau von einer Zauberin vergiftet ward ; 1618 Otto b. Qualen ju Rlein-Norbfee, farb 1620; barauf Beinrich von Qualen gu Rlein-Norbfee; 1630 Daniel Rantau; 1651 ber Oberftwachtmeifter Joffas Breibe Rantau; Darauf beffen Gobn Paul Rangau, welcher 1676 ftarb; 1699 Jasper Rangau ju Beftenfee; Diefer vertaufte es 1717 an ben Ronigl. Landrath Cay b. Rumobr; 1754 ber Rammerbrafibent und Landrath Beinrich b. Rumobr; 1770 ber Beb. Rath. Benning Bendir v. Rumohr ju Manhagen, ftarb 1777; bann beffen Bittme, Abelheid Benedicte b. Rumohr, geb. Blome, welche es 1783 an ben Bebeimen Domainenrath Georg Friedrich Pauly verfaufte; Diefer bertaufte es 1804 für 300,000 af an Joachim Chriftoph Janifch, ber es 1807 an ben Legationssecretair Johann Ernft Leifching für 290,000 af perangerte. 3m Jahre 1824 faufte es ber jepige Befiper, ber Web .= Conferengr. und Berbit= ter bes Rloftere Ibehve, Detlev Beinrich b. Bulow ju Bothfamp, im Concurse für 137,000 # - Boffee bestebt aus bem Saupthofe, mit ben Rathen Bof= feerfdoor, bem Meierhofe Coonbagen, bem Meierhofe Rolfeborn mit Rolfshörnerholz und Schornfteinfathe, bem Dorfe Bruche mit Rabenebamm und Rabeneborft und ben Ratbenftellen Trentrabe. Das Behofte Do orragen ift von bem Gute Rlein-Rordfce angefauft, aber unter ber Jurisdiction Diefes Gutes geblieben. — Es contribuirte pormale (1543) für 27 Dfl., jest für 13 Dfl. und für bas Wehöfte Moorragen werben für 11 Dfl. bie Abgaben an ben Befiter von Rlein=Nordfee berichtigt. - Das gange Gut bat ein Areal von 3359 Ton., 74 R., Die Tonne ju 240 D. R.; (2323 Steuert.; 188,700 & Steuerwerth.) - Der Saupthof bat ein Areal von 912 Ton., 149 D. R., worunter Ader 558 Ton., 86 R., Biefen 142 Ton., 109 R., Goljung 82 Ton., 93 R., Moor 4 Ton., 39 R., Waffer 98 Ton., 102 R. und Bege, Garten u. f. w. 26 Ton., 200 R. - Der Boben ift burchgebente ein guter Mittelboben; Die Wiesen find größtentheils moorigt; bem Gute ftebt Die Ditbefifdung bes Weften - See's gu. - Auf bem Doffelbe find 4 Rathen, welche Boffeericoor beigen, außerdem 2 Rathen obne Ramen. Dier ift eine Stornwindmuble. - Bahl ber Ginwohner 493; auf bem Soffelbe wohnen 1 Confter und 4 Weber. - Das Wohnhaus ift von Brandmauern, zweiftodigt und mit einem gewölbten Gouterrain; bas Thorhaus bat einen nur fleinen fpigen Thurm mit einer Uhr. - Das Gut ftellt ein Reuterpferb.

Abgaben: Contribution:  $522 \cancel{\beta}$  12  $\cancel{\beta}$ Landsteuer ... 786 = 12 =Haussteuer ... 11 = 22 =

1319 x \$ 46 B

Boffeerschoor, f. Boffee. Boft, auf der, f. Dodenhuben.

Boftedt; Dorf, 1 M. futofilich von Reumunfter; Amt und Riv. Renmunfter. - Die ebemalige Kamilie von Boftett bat mabriceinlich ihren Namen bon biefem Dorfe; in einer Urfunde aus bem Jahre 1245 werben Echard und hartwig von Boftede genannt. 3m 12. Jahrhunderte ichenfte ber bolfteinische Statthalter bem Neumunfterschen Rlofter 2 Sufen in Diesem Dorfe, und 1199 taufte biefes Rlofter Die Behnten von bem Grafen Abolph. - Diefes icon belegene Dorf enthalt 1 Anderthalbhufe, 11 Bollb., 2 Dreiviertelb., 2 Salbh., 1 Drittelh. und 3 Rathen (91 Pfl.). 3mei Diefer ausgebaueten Salbbufen und Wirthebaufer beifen Sanbfathe und Springenber-Dirich: eine Rathe beift Bierthfathe. Deftlich vom Dorfe liegen 2 bebeutenbe Biegeleien, beren einer ber Reumunfterfchen Rirche gebort. - Schnle (70 R.) - Babl ber Ginwohner: 312, worunter 1 Schmied, 1 Bimmermann. 2 Schufter, I Schneider und 1 Beber. - Areal: 1392 Steuert. - Der Bos ben ift fantigt; öftlich und fublich aber giemlich gut; Bolgungen find unbebeutent, Die More aber einträglich. Es wird bier Balferbe gefunden, welche in ben Neumunfterichen . Tuchfabrifen gebraucht wirb. - Boftebt ward 1644 von ichwebischen Rriegevölfern geplundert.

Bothenhorft; ein einzelnes haus, am rechten Ufer ber Wateniß, im Gebiete ber Stadt Lübef, außerhalb ber Landwehr; Kip. Grönau (Herz. Lauenb.) — Zahl ber Einwohner: 6. — Areal: 1 Ton., 109 R., die Tonne

gn 240 D. R.

Bothop, f. Deift.

Bothkamp; abeliches But, (vorm. Lehngut), 2 M. füblich von Riel, im Preeper Guterbiftricte; Afp. Barfau. - Diefes Gut ift aus bem Gerichte= begirte bes Gutes Bissee, (Bysse) entstanden, welches im Jahre 1322 Detlet Pogwijch, und fpaterbin bie Brocoorffifche Familie befag. Der Feldmar= fcall und Statthalter Johann Rangan ju Breitenburg faufte im Jahre 1538 von Otto Vogwisch ben Sof Biffee, lieft ben alten Sof abbrechen und auf ber öftlichen Seite bes Gute ben Sof Bothfamp erbauen, welcher bamale feiner Schönheit wegen berühmt mar. Im Jahre 1531 erwarb er bon bem Klofter Ueterfen bie Dorfer Gollenbef und Schiphorft; 1535 von bem Borbesholmer Rlofter bas Dorf Renemubren; 1536 vom Segeberger Rlofter Bothorft, und 1538 vom Borbesholmer Rlofter Bredenbek und Busborf, und vergrößerte dadurch das Gut Bothfamp ansehnlich. Johann Nanhau starb am 12. Decbr. 1565. Ihm folgte sein jüngster Sohn, der Oberstlientenant Paul Ranhau au Arfrade; barauf beffen Gobn Geert Rangau, welcher 1580 in Drenfe ftarb, worauf Paul Rangau's Bittme, geborne Seheftebt, bas But in Befig 1588 mar Breibe Rangau, Paule Cobn, Befiger; Diefer legte bas Dorf Bothorft nieber und errichtete baraus ben Deierhof gleiches namens; er ftarb am 1. April 1639; ibm folgte fein Gobn, ber Frangofifche Maricall Graf Jofias Ranhau, unter bem bas Gut, 1644, bon ben Raiferlichen gevlunbert ward; bald barauf fam es jum Concurs und ward 1647 an ben General= major bon Ablefelb fur 90,000 p vertauft; biefer mußte es aber, ein Jahr fpater, bem Amtmanne in Riel, Paul Ranbau, Bertrams Cobn, ju Robbvede abtreten, welcher bafur 109,150 p entrichtete; biefer ftarb 1670, und bie Guter fielen an feine brei Schwestern 3ba, Beate und Margareta; lette hinterließ einen Gobn, Cap Bertram Brodborff, welchem burch bas Love bas But Bothfamp gufiel; er ftarb 1689 und es fam an beffen jungfte Tochter Benebiete Margareta, Die in zweiter Che an ben Bebeimenrath Grafen Chriftian

1\_

(5 FO)

Detlev v. Neventlov verheirathet war; fie verfaufte bas Gut, welches eine Schulbenlaft von 50,000 3 hatte, im Jahre 1690, an ihre Mutter, Debewig Brodborff, für 90,000 af Spec., und biefe raumte bem Oberften Balbemar bon Lowentabl, welcher mit ihrer alteften Tochter, Dorothea, verheirathet war, ben Mitbefig ein. Während biefer Beit mart bas jegige Wohnhaus er= bauet, und bas, aus 7 hufen bestehente, Dorf Gief im Jahre 1700 niederge= legt. Bothfamp tam barauf wieder an Benedicte Margareta von Reventlob, Die es 1705 an Benedict von Ablefeld zu Duarnbef für 200,000 & verlaufte; biefer vergrößerte ben bof mit iconen Gebäuten, und verbefferte ibn auf mannichfache Beife; auch legte er im Jahre 1708 bas, aus 7 hufen bestehende, Dorf Dudendorf nieber, und errichtete baraus ben Meierhof Schonbagen; aus mehreren großen Sauerstellen und einigen ganbereien bes Dorfes Schipborft ward ber Meierhof Altenrade abgelegt, und bas Dorf Bredenbek, weldes aus 4 Sufen bestand, ward ebenfalls niedergelegt, und bie gantereien jum Meierhofe Bothorft gezogen. Er ftarb ben 9. April 1723, fein zweiter Sohn, ber Conferengrath Beinrich von Ablefeld, erbte bas Gut und vollendete bie von feinem Bater angefangenen Bebaute. Beinrich von Ablefeld ftarb ben 11. Mug. 1749, und ihm folgte feine Wittme, Margareta Delgaarb, geb. Brodborff, welche ben 22. April 1763 in Riel ftarb; barauf folgte ihre Tochs ter, 3ba Margareta, verheirathet mit bem Conferengrath Johann Rubolph v. Rumobr ju Sanerau und Croneburg; barauf 1787 Beinrich b. Rumobr, ber Stifter bes Bothkamper Fibeicommiffes, und nach feinem Tobe, im Jahre 1812, ward ber Gebeime Conferengrath und Berbitter bes Aloftere Itehoe, Detlev Beinrich von Bulow, ju Boffee Befiger. - Bu biefem Gute, welches in ber Landesmatrifel gu 41 Dfl. ftebt, geboren : ber Saupthof, Die Deierhofe Altenrade mit Dreifronen, Alt=Bothorft, Reu=Bothorft, Born= rum, Reuenrade, Schonbagen mit hogelucht, Sief I., Sief II. und Ziegelhof; Die Dorfer und einzelnen Stellen: Buedorf mit Bod= ftegel, Rlein=Buchwald mit Friedensthal, Lederhonten, Dub= lenkamp, Dosenbek mit Cronshörn, Sürsrade, Baizenland, Griefenbotel, Sollenbek, Buttenwohld, Langenreihe, Renswühren mit Renswührenerfeld, wozu Logader, Böhren, Wüh= ren, auf bem Do or geboren, Bifchfegen, Schilsborf, Schiphorft mit Dänbroof, Riebig, Biebbroof, Schiphorsterfeld, Steinhorst. — Bothfamp hat ein Arcal von 8894 Ton., 6 Sch., 32 R., die Tonne zu 320 D. R. (8869 Steuert., 689,612 \$# 24 β Steuerw.). — Der Haupthof hat ein Areal von 1494 Ton., 4 Cd., 16 R., worunter: Ader 335 Ton., 4 Sch., 19 R., Wiesen 47 Ton., 4 Sch., 10 R., Solzung 726 Ton., 6 Sch., 7 R., Moor 79 Ion., 4 Sch., 28 R., Waffer 289 Ion., 6 Sch., 26 R., Bege und Garten 15 Ion., 2 Sch., 6 R. - Der Boten ift ein fruchtbas rer Grandboben; bie Wiefen find jum Theil gut. - Babl ber Ginmobe ner: 1925. - Das Wohnhaus liegt am Bothtamper = Gee, ift von Brands mauern und hat, außer ber gewölbten Relleretage, 2 Stodwerfe. - Das But ftellt 4 Dragonerpferbe. - Die Untergeborigen find gur Rlein=Buchs walder und Renewührener = Mühle zwangspflichtig. - Bendir b. Ahlefeld legirte im Sabre 1718 eine Summe von 150 mf, welche in Diefem Gute rabis cirt find, und bestimmte bie Binfen fur ben Organisten zu Bartau. ......

 Bothfamper : Gee, f. Barfaner : Gee.

Bothfand, f. Wendtorf.

Bovenau; Rirchborf an ber Landftrage bon Riel nach Rendsburg. Br. 54° 19' 51". 8. 27° 29' 30". - Bon Diefem Dorfe geboren jum Gute Georgenthal 4 Bollb., und jum Gute Ofterrade 8 Bollb., 1 Salbb. und 22 Inftenftellen. - Die boch liegende, bormals jur Samburgifchen Probftei ge= borente Rirche ift alt, von Relofteinen, und vielleicht ichon im 12. Jahrhunderte erbauet; sie hat einen hölzernen Thurm und eine Orgel. — Die Besitzer bon Cluvenfiet, Croneburg, Groß = Norbfee und Ofterrade prafentiren ben Prediger; bie Gemeinde mablt. - (Ueber ein Prediger= und Organiften= Legat, und eine Stiftung gur Unterhaltung bes b. Brodborffichen Familien = Begrabniffes, f. Ofterrate. - Schule (124 R.). -- Babl ber Ginwob= ner: 280, worunter 1 Rruger, 1 Schmiet, 1 Tifchler, 1 Bimmermann 1 Bottcher, 2 Schufter, 1 Schneider und 4 Weber. - Areal zum Gute Ofterrade: 548 Ton., Die Tonne ju 240 D. M. (509 Steuert.); jum Gute Georgenthal 178 Ton., Die Tonne ju 260 D. R. (176 Steuert). - Der Boben ift großtentheile lehmigt und febr gut. - 3m Jahre 1785 marb bie Salfte bes Dorfes burch eine Tenerebrunft gerftort. - Eingepfarrt find: bom Onte Boffee: Rolfeborn, Rolfebornerbolg, Schornfteinfathe. Der Sof Bre= benmoor. Das Gut Cronsburg: Bredenbet, Cronsburgerholz, Croneburgerredder, Cronefelde, Glinde, Reuwisch. Das Gut Cluvenfick: Ebleredorf (g. Tbl.), Dengeleberg, Langenrade. Das But Georgenthal: Bobenau (3. Ibl.), Ruthmublen, Batenborf (3. Thl.). Das Ont Alein = Ronigsforde: Eichholz. Das Gut Groß= Nordfee: am Canale, Frauendamm, Moeglin, Moorfamp, Groß= Rordfeerebber, Rrummwifd, am Stoffee. Das But Dfterrabe: Bovenau (g. Thl.), Dofenrade, im Plegen, Santfampefnull, Bafendorf (g. Thl.). Das Gut Steinwehr: Chlereborf (g. Thl.), Fobrbe, Odfenfoppel.

Boycene, f. Boytzenwerder.

Boytzenwerder, (Boycene); eine ehemalige Elbinsel, welche im Jahre 1383 genannt wird; sie war vermuthlich burch bie Ründung ber Bille gebildet, und ward späterhin mit Billwärder durch einen Deich verbunden.

Braache, f. Bableborf.

Braat; Dorf 21 M. norboftlich von Samburg; Amt Reinbet; Riv. Rablitedt. - Diefes boch liegende Dorf enthalt 7 Bollb., 1 Salbb., 3 Großfathen, 8 Rleinfathen und 2 Anbauerstellen. Augerbem gebort gum Dorfe 1 Balbhufe und Birthebaus an der Landftrage, Braaterfrug (Renerfrug). Bufammen 47 Pfl. - Schule (65 R.). - Babl ber Ginwohner: 254, morunter 1 Schmied, 1 Schneider, 1 Schufter und 3 Beber. - Areal: 900 Tom, bie Tonne ju 320 D. R. — Der Boben ift fandigt, fteinigt, mit etwas Bebm bermifcht und giemlich fruchtbar; Die Wiefen find nicht ausreichend; Die Dorffchaft befit 3 fleine Dore. - Braat ward im Jahre 1344 von ben Grafen Gerhard und Abolph an bas Reinbefer Rlofter verfauft. - An ber nordlichen Seite ber Landftrage, bem Braaterfruge gegenüber, auf einer Unbobe, foll chemale ein Dorf mit einer Capelle, Ramens Klein-Stapelfeld, geftanden haben, welches, ber Sage nach, in Kriegszeiten zerftort fein foll. Bor einigen 20 Jahren fand man noch Spuren biefes Dorfes, und bie Glode ber Capelle ward bon bem Bogt in bem jegigen Dorfe Stapelfeld aufbewahrt, ift aber geftoblen. - Auf ber Feldmart war ehemals ein, mit Steinen befester, Opfer = ober Grabbugel.

Braak; Dorf 14 M. süböftlich von Neumunfter; Amt und Kfp. Neumunfter; enthält 5 Bollb., 5 Kathen und 1 hierenkathe (33 Pfl.). — Schule (14 K.). — Jahl der Einwohner: 65. — Areal 521 Steuert. — Der Boben ist von mittelmäßiger Art; die Hölzungen sind einträglich. An unurbarer Gaibe sind bier etwa 800 Ton. — Auf der Feldmark sind mehrere Grabhügel; ein, mit einem viereckigten Graben eingeschlossener, Hügel heißt der Blockberg, und, der Sage nach, soll hier eine Burg gestanden haben.

Braat, (borm. Brote); Dorf & M. fürweftlich von Eutin, im Fürftenthume Lübet; Umt Gutin; Rirchfpiels=Diftrict; Rip. Gutin. - Rach einer Urfunde aus bem Jahre 1391 haben ber Bergog Berbard und ber Graf Nico= laus tiefes Dorf mit ber Müble zu einer Bicarie im Dome gu Lübef geichenft. Es enthält 8 Bollb., 1 Salbb. und 4 Rathen. Deftlich vom Dorfe liegt bie Braatermuble, eine Baffer- und eine Windmuble, lette im Jahre 1833 erbauet. Bu berfelben find zwangepflichtig: Braat, Bodholt, Rlenzau, Meinsborf und Reuborf. - Schule (60 R.). - Babl ber Ginwohner: 240, worunter 1 Rruger, 1 Bofer, 1 Schmiet, 1 Rabemacher, 1 Schlachter, 2 Schneiber, 2 Schufter, 2 Bottder und 2 Beber. - Areal : 518 Ion., Die Tonne gu 240 D. R. - Der Boben ift theils lebmigt, theils fantigt; Biefen find viele, aber ber Ertrag fonnte großer fein, wenn fie nicht fo gerftreut und weit bom Dorfe entfernt maren. Aus ben Wiefen wird Torf gegraben. Gin giemlich großer Teich wird als Kischteich benutt. Nördlich bom Dorfe mar bormals ein Teich jum herrichaftlichen Sofe "Baubof" geborig, welcher aber ausgetrodnet und ben Sufnern ale Erbpachteland überlaffen ift.

Braaken, (vorm. thom Braken); Dorf in Süberbithmarschen; Kipv. und Kip. Demmingstet; enthält 25 höfe und 1 Stelle ohne Land (41 D.). Ein zum Dorfe gehörender hof heißt Bolkerswurth. — Schule (61 R.). — Zahl der Einwohner: 211. — Areal: 879 Steuert. — (f. Espen-See)

Braakerkrug, f. Braak. Braakermühle, f. Braak.

Bradenfeld, (vorm. Brattenvelde); Dorf 4 M. öfilich von Neumünster; Amt und Ksp. Neumünster. — Schon im 12. Jahrhunderte erhielt das Neumünstersche Kloster mehrere Dusen in diesem Dorfe, und im Jahre 1224 verkauste der Abt des Dünamünder Klosters 24 dusen an dasselbe, welche die Gemahlin Hugos von Hilbestem, genannt Thanbrigge, senem Kloster conferirt hatte. — Es enthält 5 Vollb., 1 Halbh., 1 Sechstelb., 1 Jwölstelb. und 6 Jnstenstellen (27 Ppl.) die Zwölstelbuse ist ausgedauet und desstelb. und 6 Instenstellen (27 Ppl.) die Zwölstelbuse ist ausgedauet und beistelb. und 6 Instenstellen (27 Ppl.) die Zwölstelbuse ist ausgedauet und beistelb. und fante en Schule (45 K.). — Unter den Einwohnern sinde 1 Krüsger, 1 Zimmermann, 1 Weber und 1 Schneider. — Areal: 645 Steuert. — Der Boden ist größtentheils sandigt, und nur einzelne Streden sind mit Lehm vermischt; Wiesen sind wenige und von mittelmäßiger Art; die Pusiner grabben ihren Torf auf dem Dossenwoore. Eine kleine Eichenhölzung, von etwa 25 Ton., gehört den Husern.

Brackrade, (vorm. Brackrobe); Dorf 13 M. füdwestlich von Eutin; im Fürstenthume Lübet; Amt Eutin; Stistedistrict; Asp. Bosau; enthält 6 Bolhusen, 6 Kathen und 11 Instensiellen. — Schuldistrict Hupfeld. — Zahl der Einwohner: 186.

Bradrode, f. Brafrabe.

Brahmfamp, f. Alberedorf, Schwabe.

Brate; 4 Nathen in der herrschaft und Bogtei herzborn; Rsp. herzhorn. — Schuldiftrict Bülowsche Wildniß. — Unter den Bewohnern find 3 Everführer.

Brakenland; 11 fleine Gofe und haufer im Amte Ritebuttel, Die ftrict Groben; Afple. Altenwalbe und Groben. — Schulbiftrict Altenwalbe.

Bramaue, (Brame); eine fischreiche Aue, welche ihren Ursprung theils unweit Rickling (Guts Arfrade) im Kuhlener Moore, theils in den Mören zwischen Schrenbötel und Wahlstebt hat, deren Gewässer sich oberhalb Seidmühlen vereinigen, wo sie die Mühle treibt; sie fließt nun in westlicher Richtung dem Sofe Beide und dem Dorfe Bimöhlen vorbei, durch den Fleden Bramstedt, wo sie die Schmalfelber Aue aufnimmt, sich etwas nörblich wendend nach Stellau, wo sie den Namen Stellau erhält, und sich Grönhude gegenüber in die Stör ergießt. — Brücken sind bei Bramsfedt, Feldhusen und Stellau.

Bramfeld; Dorf 1 M. norböftlich von hamburg; Amt Trittau; Kfp. Bergstedt; enthält 10 Bollh., 1 halbh., 6 Kathen und 14 Anbauerschellen (8126 Pfl.). — Die Halbuse heißt Helbroof und liegt an der Gränzes Hamburger Gebiets. Dier ward im Jahre 1839 eine Zollkätte errichtet, bei der ein Zollverwalter und ein Controlleur angestellt sind. Zwei Andauerschellen nordöstlich vom Dorse beissen Bramfelderhafte. — Schule (190K.) — Heir sie ein Armenhaus. — Zahl der Einwohner: 474, worunter 2 Galdwirte, 1 Schneider, 1 Nademacher, 1 Tischler, 1 Zimmermann, 1 Schlachter, 4 Schneider und 2 Weber. — Areal: 1218 Ton., die Tonne zu 320 D. N. — Der Boden ist fruchtbar, theils lehnigt, theils sandigt. Außer dem Ackebau ist der Mildwerfauf nach hamburg ein hauptnahrungszweig der Landbesitzer. — In der Ande damburg ein hauptnahrungszweig der Landbesitzer. — In der Rähe des sogenannten schwarzen Horstes sind inoch Spurch eines Gradbügels, worin eine Steinsammer besindlich war.

## Bramfelderhaide, f. Bramfelb.

Bramhorst; eine ehemalige befestigte Burg, welche in der jesigen Probse und in der Näse des Dorfes Wijch lag. — Auf dieser Beste ward der Graf Johann II. zur Zeit der Ermordung seines Sohnes Abolph IV. gefangen genommen. — Im Jahre 1383 verkauste Eilharde. Kalen diese Gut, das halbe Dorf Barsbet, Sommerhove mit dem Koldenhove und Rugghe an das Preeger Aloster. — Das Gut wird nach dem Verkause wahrscheinlich bald niedergelegt und das Schloß abgebrochen sein. Von dem Walle sind noch Spuren zu seben.

Brammer, (vorm. das Gut Neumünfter); eine Erbpachtsstelle im. südwestlich von Neumünster; Amt und Kip. Neumünster. (3 Psl.). — Dieser Pos, welcher auch vormals ein Meierhof genannt wart, war im Jahre 1530 im Besige des Amtmannes Jasper Wittorp; 1608 des Paul Wittorp, darauf des Benedict Wittorp, und 1626 von dessen Erben; im Jahre 1630 wird Anna Kittorp als Besigerin genannt, woraus es an die Herzöge von Polificin-Gottors kam und im Jahre 1647, für 200 Fishrlich, verpachtet ward. Der Pos hatte damals eine stehende Hebung von 31 F 10 sais dem Fleden Neumünster und den Dörfern Chndorf, Großenaspe, Große Parrie und Willingrade. — Schuldistriet Bönebüttel. — Arcal: 93 Steuert. — Der Boden ist, ein guter Mittelboden; der Besiger erhält jährlich einige Faden Poli aus dem Königlichen Gebege.

Brammer; Dorf an ber Brammeraue, unweit ber Lanbftrafe bon Rendsburg nach Nortorf, 2 M. füdlich von Rendsburg; Amt Rendsburg; Ripp, und Rip, Nortorf. - Die, mit ansehnlichen Baumen umgebenen. Baufer biefes etwas niedrig liegenden Dorfes find febr nabe an einander ge= bauet. Es enthalt 5 Bollb., 2 Salbb., 1 Biertelb., 1 Achtelb., 1 Rathe mit, und 1 Rathe obne Land. Die Biertelbufe und Rrugftelle beifit Brammerau und bie Achtelbufe Papentamp, welche lette eine Lanftenftelle bes Paftorats in Nortorf ift. - Babl ber Ginwohner: 200, worunter 1 Schmieb. 1 Rabemacher, 1 Schufter, 1 Schneiber und 1 Weber, auch wohnt bier eine Bebamme. - Schule (30-40 R.). - Rebengewerbe find bie Bienengucht, und für bie armern Ginmobner ber Berfauf von Saidebeeren. - Areal: 2700 Ton .. bie Tonne ju 260 D. R. (608 Steuert.), worunter 294 Ton. Wiefen. -Gin Theil bes Bobens ift aut, ein Theil aber nur mittelmäßig; einige Biefen find einträglich, andere weniger; bie Sufenbefiger haben etwas Solzung, und alle ziemlich viel Moor eigenthumlich. - Gublich vom Dorfe find Spuren einer Baffermüble, welche aber, fo wie bas gange Dorf, im Bliabrigen Rriege abgebrannt fein foll : auch im letten Rriege litt es bedeutend.

Brammer, f. Barfau.

Brammerau, f. Brammer.

Brammerberg, f. Stolpe.

Brammerborn, f. Rummerfelb.

Brammerkathe; eine Rathe im Gute Afcheberg, Langenrader : Disfirict; Rip. Plon.

Brammerfrug, f. Beifenborf.

Bram : Gee, f. Luft = Gee.

Bramfredt; Fleden an ber Bramaue und ber Chauffee bon Riel nach Altona; Amt Segebera; Ripv. Bramftedt. Br. 530 55' 15", 8. 270 32' 30". - Diefe vormals ansehnliche Ortschaft, foll früher bie Residenz bes Grafen Johann bon Solftein gewesen sein, bat ihren Ramen bon ber Bramaue und liegt febr anmuthig in einem Thale am Abhange einer Sugelfette. Der Aleden enthalt 1 Bollb. (Die Paftorathufe), 3 Balbb., 53 Drittelb., 1 83 D., 218 S. 10 Sechstelb., 1 Reuntelb., 4 7, 5., 2 3wolftelb., 2 Sechszehntelb., 1 Acht gehntelb., 1112 S. und 70 Rathen, theile mit, theile ohne Land. (22,59 Pfl.). Außerbem geboren zum Gute Bramftebt 21 am Fleden belegene Rathen. -Die erfte Rirche fommt in einem Bergeichniffe aus bem Jahre 1347 bor; Die jegige ift fpater erbauet; fie ift nicht febr bell, aber ziemlich geräumig, bat einen achtedigen fpipen Thurm und eine Orgel. Das Altarblatt ift alt, und eine von Metall gegoffene Taufe mit Monchschrift zeichnet fich aus. - Der Ronig ernennt ben Prediger. - Gingepfarrt find, bom Amte Segeberg: Armftedt (g. Thl.), Bimoblen, Borftel (g. Thl.), Bramftedt (g. Thl.), Röhrden mit Barlt, Saidefathen, Fuhlendorf, Sagen (g. Thl.) mit Aufathe, Barbebet, Bafenfrug, Wiemereborf (g. Thl.) mit Grunplan, Beibe. Das Out Bramftedt mit Baumfathe, Bramftedt (a. Thl.), Borftel (a. Thl.), Biffenmoor, Sagen (a. Thl.); Sisbufen (3. Th.), Wiemereborf (3. Thl.). Bon ber Berrichaft Breitenburg: bib= bufen (g. Thl.), mit 2Bedbelbroofbamm. Bom Rlofter Ibeboe: Armftedt (g. Thl.). Bom Umte Rendeburg: Broofftebt. - Die biefige Schulanstalt ift für biefen Ort, wo etwa 400 Schulfinder find, gu befchrantt und bat nur 2 Lebrer. - Babl ber Ginwohner: 1378. - Die hauptnabrungstweige ber Ginwohner find ber Aderbau, bie burgerlichen Gewerbe und Die Baftwirthichaft. Die Biebaucht ift ausgezeichnet, wozu Die vorzuglichen Bicien febr beitragen. - Sandwerfer und Gewerbetreibende find bier: 7 Schlachter, 6 Bader, 6 Brenner und Brauer, 24 Schufter, 7 Schneiber, 3 Kärber. 2 Sutmacher. 2 Weikgarber. 4 Weber. 3 Bimmerleute, 10 Maurer. 12 Tifchler, 4 Glafer, 4 Maler, 4 Sattler, 8 Grobichmiete, 3 Schlöffer, 3 Rabemacher, 3 Kafibinber, 2 Geiler, 5 Drecheler und 2 Topfer. 3m Orte find 2 Raufleute, 9 Rramer und Boter, und 40 Gafthaufer und Schenfen. - Schon lange ift bier eine Bollftatte gewesen, wobei jest 2 Controlleure angestellt find; eine Pofteinrichtung mar bier ebenfalls febr frub, und eine Rubrrolle icon feit 1694. 3m Rleden ift eine Apothete; auch wohnen bier 2 Merate. - Bramftedt batte icon 1643 Die Marttgerechtigfeit, und in alterer Beit wurden bie Martte fogar bon Brabantern Raufleuten befucht; Die jegigen Sahrmartte, welche am St. Marcustage, am 12. October und am Dienstage bor Rreugerhöhung gehalten werben, find bon feiner großen Bedeutung. Die bier belegene Rorn=Baffermuble geborte ebemals jum Gute Bramftebt (f. Gut Bramftedt). 3m 16. Jahrhunderte waren bier 3 Baffermublen. Nordl. nabe am Fleden liegt eine, bor wenigen Jahren angelegte, Biegelei. - Bramftebt ift baburch mertwürdig, bag bier ehemals bas Bramftebter Gobing, ein mit Ginwohnern aus ber bortigen Wegend besettes Gericht, gehalten marb; bon bem Spruche beffelben tonnte an bie Landesberrichaft appellirt merben ; es eriftirte aber im Jahre 1560 nicht mehr. Auf dem Martte fteht eine, ebemals bolgerne, jest fteinerne, Rolandsfäule, bei ber vermutblich bas Gobingsge= richt in alten Reiten unter freiem Simmel gehalten warb. Der fetige Roland ift im Jahre 1652 errichtet, fturgte bor mehreren Jahren um, ward aber im Sabre 1827 wieder aufgerichtet. - 3m Fleden war ebemale ein Amthaus, und mehrere Amtmanner bes Amtes Segeberg batten bier ihren Sis; im Sabre 1782 ward es nach Segeberg verlegt. Sest wohnt hier der Kirchspielvogt, welcher mit 4 Fledensdeputirten die Fledensangelegenheiten besorgt. — Arcal ber aum Amte geborenden Relbmart: 3275 Ton., Die Tonne ju 260 D. R., worunter Ader 1295 Ton., Wiesen 270 Ton., Gemeinheiten, Saibe und holgerund 1589 Ton., und Moor 121 Ton. (2041 Steuert., worunter 42 Steuert, jum Gute Bramftebt geboren.). — Der Boben ift zum Theil gut, jum Theil aber auch fandigt, welcher mitunter jum Flugfande übergeht; Die Biefen find vorzüglich. — Gublich von Bramftebt führt eine ansehnliche Brude über bie Bramaue. — Eine Quelle in ber Rabe bes Fledens fam in ben Jahren 1681, 1761 und 1806 in ben Ruf großer Beilfrafte, verlor ibn aber iedesmal wieder nach einigen Jahren; boch follen in ber Wegend einige Gifen, Salz und Schwefel enthaltende Quellen fein, und eine, & D. bon Bramftedt entfernt liegende, eifenhaltige Quelle foll befonders gegen gichtische Labmungen beilfam fein. - Auf bem Strictfamp por bem Rleden war im Jahre 1317 eine Schlacht zwischen bem Grafen Johann von Wagrien und bem Grafen Adolph von Schaumburg, in welcher letter geschlagen und gefangen genommen ward. Auch besiegte, im Jahre 1401, ber Bergog Beinrich bas beer, welches bie Bormunder ber Rinber bes Grafen Abolph gegen ibn gefandt hatten, in einem Treffen in ber Nabe bes Rledens. - Bier mar im Jahre 1563 ber Sammlungeplat mehrerer Rriegevölfer, wozu bie Stadt Schleswig allein 300 wohlgeruftete Anechte fenden mußte. — 3m Jahr 1677 gerieth ein Pulvermagen bier in Brand und gerftorte 10 Saufer.

Bramftedt, (vorm. Stedingshof); adelides Gut, im Ihehoer Guterbiftricte; Afp. Bramftebt. Der hof liegt unmittelbar am Fieden Bram-

ftebt. - Der altefte befannte Befiger biefes Butes war 1546 Caspar Ruche und im Jahre 1591 ber Fürftl. Landrath Gerbard Stebing, ber bem Gute ben Ramen Stebingsbof gab; nach ibm, etwa 1608, marb beffen Bittme Elifabeth, Befigerin, und im Jahre 1619 wird Arend Stebing ale Befiger genannt; von diefem mart es im Jahre 1633 an ben Ronig Chriftian IV. ver-tauft, welcher es ber, in feiner Geschichte bekannten, Wiebte Rrufe schenkte, nachbem er 7, bisber jum Umte Segeberg gehörige, Sufen (mabriceinlich 7 Sufen (7 Pfl. in Sighufen) bagu gelegt hatte, und bas Gut marb nun Bramftedt genannt. Der Sage nach, foll biefe Biebte Rrufe gegen ibre Untergeborige febr tyrannisch gewesen sein, und viele barauf bezügliche Ereigniffe find noch in ben Erzählungen bes Boltes. Durch bie Tochter ber Biebte Rrufe, Elifabeth Cophie Gulbenlowe, fam bas But an ben Beneral Claus bon Ablefeld zu Rlein=Nordice, ber es 1651 befaß, und burch beffen Tochter, Chriftine Sophie Amalie, im Sabre 1694, an ihren Chemann, ben Baron Johann Gottfried von Rielmannsegge. 3m Jahre 1698 verfauften beibe Cheleute Diefes But, mit Ausschluß ber Mühle, an ben Dberberghauptmann und Oberftlieutenant Baron Johann Ernft von Grote, und beffen Bittive. Unna, geb. von Bulow, welche bie Guteuntergehörigen mit großer barte bebandelte, wodurch viele ibre Sofe und Saufer verließen, ichentte es im Sabre 1743 an den Vreußischen Geb. Kriegsrath Kriedrich Wilhelm von Prinzen. ber es 1750 an ben Rammerberrn und Amtmann bon Segeberg, Grafen Chriftian Bunther gu Stollberg verfaufte. Diefer bob gum Theil Die Leibeigenschaft im Gute auf, und verfaufte es, 1755, an ben Obergerichte Abvocaten Darcus Nicolaus Solft, nach dem es, 1774, an ben Juftigrath Ferdinand Lamas für 25,000 p, und 1796 an ben Professor F. E. 23. Meyer fam, welcher 46,000 pf für baffelbe gab, und im Jahre 1840 ftarb. - Bramftebt contribuirt für 18 Pfl. und bas gange Gut besteht aus bem Saupthofe, ben bagu geborigen Parcelenftellen und Biffenmoor, aus einem Theile Des Rledens Bramftedt, ben Dorfern und Ortichaften Webbelbroof mit Bergholz und auf bem Rruden, Sigbufen (g. Thl.), Borftel (g. Thl.), Wiemereborf (g. Thl.), Sagen (g. Thl.), Baumfathe. - Es enthalt ein Areal von 2694 Ton., Die Tonne ju 260 Q. R., worunter 134 Ton. Sols jung, 66 Ton. Moor und 2 Ton. Teiche. (1294 Steuert.; 51,837 x 24 & Steuerwerth.). - Bum Saupthofe, eingepfarrt ju Bramftebt, geboren etwa 385 Tonnen, worunter Ader 36 Ton., Wiefen 34 Ton., Bolgung 15 Ton., Moor 40 Ton. und Saite 260 Ton. Auf bem Soffelbe find 10 Rathen erbauet, welche Biffenmoor (Schuldiftrict Bramftedt) genannt merben. - Das Wohnhaus war ebemale ein Roniglicher Marftall, enthalt 2 Etagen und ift von ftarfen Mauern erbanet; es mart im Sabre 1773 be-Die Wirthschaftsgebaute gerftorte im Jahre 1758 eine beutend umgeanbert. Feuersbrunft, welche jedoch bald barauf wieder neu erbauet find. - Babl ber Einwohner: 862; auf bem Soffelbe wohnen 2 Beber. - Das Gut balt fich zu ber, im Aleden Bramftebt belegenen, Rangelei=Muble. Diese Duble ward mit bem Gute von bem Ronige Chriftian IV. an Wiebte Krufe gum erblichen Eigenthum geschenft; ale bas Gut an ben Baron Grote vertauft ward, blieb Diefe Muble im Befige ber Rachtommen ber erften Befigerin, eines Grafen von Schmidegg, und ward 1746 fur eine jabrliche Summe von 415 & vererbpachtet. Bu biefer Mühle find zwangspflichtig: ber fleden Bramftedt, Bimoblen, Fuhlendorf, Biemeredorf, Armftedt, Safentrug, Barbebef, Sagen, Robrben, Barlt, Quarnftebt und Borftel. - Dinfictlich bes Armenmefens ift bas But, mit Anenahme bon Beddelbroof, mit bem

Fleden Bramstedt verbunden. — Der Boden ift leicht und fandigt, trägt aber, bei gehöriger Cultur, ziemlich reichhaltige Frucht. — Das Gut stellt 2 Reusterpferde. Abgaben: Contribution 648 x8 13]/3

Panbsteuer 257 = 31 = 10 = 13 = 91612\$ 9 \$\beta\$

Brande; Dorf & M. nördlich von Barmstedt; Grafschaft Ranhau, Kspb. Barmstedt, Hörnergilde, Ksp. Hörnerkirchen. — Dieses Dorf, welches bis zum Jahre 1752 zu Barmstedt eingepfarrt war und mit dem Kirchvorfe Hörnerkirchen eine Bogtei bildet, enthält 3 Bollh., 9 Halbh., 6 Uchtelh., 1 Sechszehntelh., 19 Wierundzwanzigstelh., 3 Kathen mit, 1 Kathe ohne Land und 2 Andauerstellen (44 H.). Eine Uchtelb, heißt Schierenhöbe. — Schule (100 K.). — Jahl der Einwohner: 250, worunter 3 Weber. — Der Boden dieses zerstreut liegenden Dorfes ist nur von mittelmäßiger Urt; an Kornarten gedeiben am besten Rocken, Buchwaizen und Hafer; Hizungen sind icht vorhanden, und zum Feuerungsmaterial dient Torf und etwas Busch. — Areal: 367 Steuert. — Dier wurden im Jahre 1645 von den schwedischen Kriegsvölkern 5 Gebäude eingeäschern

Brande; Dorf, fast & M. fürlich von Pinneberg; Gerrschaft Pinneberg, haus und Waldvogtei; Kip. Mellingen; enthält 1 Bolh., 2 halbt., 2 3wölftelh. und 1 Anbauerstelle (f. halstenbet). — Zahl ber Einwohner: 62. — Schuldistrict Nienhöfen. — Areal: s. halstenbet.

Brandeburg, f. Poffelb.

Branden; 2 Erbrachtstellen, 2 Rathen und eine Solzvogtewohnung im Amte Traventhal; Rirchiviele Segeberg und Pronedorf. - Diefer Diftrict war ebemale eine Freiweibe ber Dorfichaften Structorf und Gobren. Da bas Gut Proneborf Antheil an biefer Weide hatte, fo fant in bem Jahre 1751 eine Anseinandersetzung Statt, wodurch ber Diftrict in Strudbor= fer=Branden und Gobrener=Branten getheilt wart. Bon erfter er= bielt bas Gut Proneborf ein Stud gur Anschliegung an beffen Bolgung; bie Dorfichaft Structorf erhielt ein Stud gur Bertheilung, ein berrichaftliches Bebege, wo eine Erbpachtstelle, jest Structorfer = Branten (Rip. Pronoborf) genannt, errichtet wurde. Bon bem Gobrener = Branten erhielt bie Lanted= berrichaft bas Bebege herrenbranten mit einer holzvogtewohnung, und es wurde auch bier eine Erbpachtstelle errichtet. - Schuldiftricte Structorf und Göhren. - Babl ber Ginwohner: 32. - Fruber mar eine Gichenboljung bon 10 Ton. ben 2 Erbpachtftellen zugetheilt, welche im Jahre 1832 an bie Landesberrichaft fur 1300 xp verfauft marb. - Der Boben ift faltgrunbigt, aber ergiebig.

Brandenbaum, (vorm. Niendorpe); Hof (5 H.) & M. öflich von Lübek, vor dem Burgthore, innerhalb der Landwehr; Afp. herrenburg. (Meklenburg-Strelip). — Brandenbaum bestand vormals aus einigen Bauerstellen und hat 49 Einwohner. — Bis zum Jahre 1806 war hier ein Gränzpak. — Die Gränzen des lübekischen Gebiets bei Brandenbaum wurden durch einen Bergleich mit dem Bischofe Johann von Nagedurg im Jahre 1511 bestimmt. — Areal: 561 Ton., 180 N., die Tonne zu 240 D.R., worunter 27 Ton., 21 R. hölzung.

Brandenmüble, f. Rientorf.

Branbeaue, f. Petluife.

Brandsbef; Dorf im Gute Alein-Nordfee; Klp. Flemhube; enthalt 4 Erbpachtftellen, 11 Kathen mit, und 10 Kathen ohne Land. — hier ist eine Winkmühle, wozu die Güter Klein-Nordfee, Neu-Nordfee und hohenschulen zwangspflichtig sind. — Schulbistrict Felde. — Unter den Einwohnern sind: 1 Krüger, 1 Höfer, 1 Schmied, 1 Nademacher, 1 Drechsler, 1 Schneister und 1 Weber. — Arcal: 150 Ton., die Tonne zu 240 D. R. — Der Boden ift ein lehmigter Mittelboden.

Brandsmüble, f. Petluife.

Brannen, f. Sobef.

Brattenvelbe, f. Brachenfelb.

Brauner-Birich, f. Gronwohlb, Barrie.

Bredenbek, (vorm. Breidebek); Dorf an der Landstraße von Nendsburg nach Kiel, im Gute Cronsburg, Ksp. Bovenau; enthält 1 Bollh., 6 Dalbh., 4 Viertelb. und 16 Justenstellen. — Schule (40 K.). — Bormals war hier eine Wassermihle, welche zu Große Norbse gehörte, aber im Jahre 1684 an die Güter Osterrade und Eluvensiek kam. Zeht ift dier eine Kindsmille, wozu das Gut Eronsburg zwangspflichtig ist. — Areal mit den Eronsfelder Parcelen: 320 Steuertonnen.

Bredenbek; Dorf unweit des Plöner = Sees, 13 M. füblich von Plön; Amt Plön, Kip. Bosau; enthält 2 Bollb., 3 Kathen und 1 Inftenfielle (2 3 Pf.). — Schule (36 K.). — Zahl der Einwohner: 44, worunter 2 Krüsger und 2 Handwerfer. — Arcal: 178 Steuert. — Der Boden ift sandigt, aber in feuchten Jahren sehr ergiebig; die Wiesen an der Hornsdorfer = Aue sind sehr einträglich.

Bredenbek; ein ehemaliges, aus 4 hufen bestehendes, Dorf im Asp. Neumünster, warb im Jahre 1538 von bem Bordesholmer Aloster an Johann Nanhau zu Bothkamp verkauft, und im Ansange des 18. Jahrhunberts wurden einige hauerstellen daraus gemacht.

Bredenbekshorst; Dorf an der Schmalfelder-Aue, 1½ M. süböstlich, von Bramstedt; Amt Trittau; Ksp. Kaltenkirchen; enthält 4 Halbh. und 4 Kathen (1½ Pst.). — Schuldistrict Struvenhütten. — Jahl der Einwohsner: 69, worunter 1 Nademacher. — Dieses Dorf ist vom Mahlzwange besserte und entrichtet dafür eine Abgabe. — Areal: 265 Ton., die Tonne zu 320 D. R. — Hier war im Jahre 1700 eine sehr starte dänische Einquarstierung.

Bredeneek; abeliches Gut an einer Aue, 13 M. südösstlich von Kiel, im Kieler Güterdifricte; Ksp. Preeß. — Dieses ehemalige Dorf gehörte im 15. Jahrhunderte der Preeßer Gilde, und aus den Einklinften ward die Cakarinna-Vicarie au der Fledenskirche zu Preeß gestiftet, aus welcher nach der Resonation das Diaconat dasellich entstanden ist. Darauf kam Bredenzeef an das Gutlehmkuhlen, ward niederzelegt, im Jahre 1707 mit dem Meierzhose Rethwisch von diesem Gute getrennt, und an den Königl. Landrath Bereram Nanhau zu Nisches und Salzau verkauft. Im Jahre 1797 ward Bredeneef an den Kammerherrn Carl Emil Grassen von Nanhau zu Nasdorf und Nethwisch verkauft, und darauf in die Zahl der abelichen Güter ausgenommen. Im Jahre 1830 erhielt der Conserenzath Conrad Deiurich Donzner in Altona käuslich dieses Gut. — Das Gut steht zu keiner Pflugzahl und hat ein Areal von 330 Ton., die Konne zu 240 D. N. (298 Steuert.; 29,800

AF Steuerwerth). Unter diesem Arcale sind Acter 257 Ton., Wiesen 60 Ton., Sölzung 10 Ton., und Wege und Gärten 3 Ton. — Bor dem Hose liegen 2 Kathen. (Schuldistrict Wasendorf). — Der Boden ist theis Wasendoben, theils Nodenboden und sehr fruchtbar; die Wiesen haben einen guten Untergrund. — Das Wohnhaus ist ein einsaches Pächterhaus. — Zahl der Einswohner: 57. — Das Gut ist ur Nasdorfer Mühle zwangspflichtig. — Reusterpferde werden nicht gestellt.

Abgaben: Contribution —  $x\beta - \beta$ .
Landsteuer — 124 = 8 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0

Bredefenhagen, f. Brenfenhagen.

Bredenmoor; ein, im Jahre 1817, von dem Gute Eronsburg abgelegter Meierhof, 2 M. öftlich von Nentsburg; Kfp. Bovenau. — Diefer, von dem Gute verkaufte, Meierhof steht noch unter der Jurisdiction des Gutes Eronsburg, und hat ein Arcal von 346 Ton.,  $5 \pm \text{Ch.}$ , die Tonne zu 240 D. R. (248 Steuert.), 2 Pfl. — Besitzer: Schwerdtseger. — Das Wohnhaus ist von Brandmauern.

Bredfteen, f. Breitenftein.

Breibebef, f. Brebenbef.

Breiholg; Dorf an ter Citer, 21 M. fütweftlich von Renteburg; Amt Rendsburg, Ripb. Raumort; Rip. Jevenstedt. - Diefes in einer bormals bolgreichen Begend liegende Dorf foll, ber Sage nach, querft aus einigen Riicherhütten entstanten fein, bie fich nach und nach vermehrten, und auch noch ient Die alten Sufen genannt werben. Es enthält 5 Bollb., 4 Dreiviertelb., 1 Neunsechszehntelb., 4 Salbb., 1 Dreiachtelb., 6 Biertelb., 1 Dreiseches gebntelb., 7 Achtelb. und 36 Rathen. Bon biefen beißen 2 Biertelb. und 6 Rathen, nordöftlich belegen, Lohflint, und 1 Biertelb. weftlich, Baftenberg. - hier ift eine Schule (120 R.), 1 Wirthshaus und eine Ralfbrennerei: in Lobflint ift eine Ziegelei. — Bahl ber Ginwohner: 582, worunter 1 Sofer, 3 Schmiebe, 1 Rabemacher, 5 Schufter, 5 Schneiber, 2 Tischler, 2 Drecholer, 1 Bottcher, 1 Schlachter, 1 Fifcher und 3 Beber. In Breiholg und Lobflint wohnen 21 Schiffer; 6 Schiffe fegeln nach England, Solland und Samburg, und Die übrigen größtentheils auf ber Giber. - Areal: 1594 Ion., Die Tonne ju 240 D. R.; 1336 Steuert., worunter 275 Ion. Biesen. - Der Boben ift ein guter Mittelboben; Die Wiesen find febr ergiebig, werden aber oft überschwemmt, wodurch bas ben verloren wird. Beim Austreten ber in ber Wiefe belegenen Auen lmuffen einzelne Ginwohner bisweilen im Sommer ihr Bich eine Zeitlang in ben Stall nehmen.

Breitenberg; Kirchvorf an der Stör,  $1\frac{1}{4}$  M. bstlich von Ihehoe, in der herrschaft Breitenburg; Kspb. Breitenberg. Br. 53° 55, 29", L. 27° 17' 45". (Kirche). — Diese Gegend führte den Namen Horst (Ichvorst), und der Graf Adolph II. von Holstein schenkt dieses Gebiet im 12. Jahre, dem Bicelin. Eine Kirche zu Ichvorst wird im Jahre 1164 erwähnt; als aber füdlich von derselben, im Jahre 1240, auch eine Kirche erbauet ward, welche Horst diese, und die noch setzt so genannt wird, kam allmählig für Ichvorst der Name Breitenberg aus. — Dieses Dorf enthält ausser dem Predienvollen küsters und dem Küsters und Schulhause 8 Bollhusen, 2 Halb, , 1 Kathe mit, und 7 Kathen ohne Land. — Die alte Kirche, auf welcher Johann Nangau,

einen Thurm erbauen lief, warb 1756 burch einen Blitfrabl faft gerftort. und 1770 abgebrochen. Die jenige liegt auf einem benachbarten Plate am Ende bee Dorfes und ward 1764-1768 erbauet; fie bilbet ein langlichtes Achted, bat ein Gewölbe, eine gute Orgel und einen fleinen Thurm. - Der Befiger von Breitenburg prafentirt ben Prediger; Die Gemeinde mablt. -Gingevfarrt find: Muufer, Baumfathe, Breitenberg, Sobet, Rais ferbof, Kronemoor, Meierbaus, Moorborf, Moorbiet, Moors rege, Mühlenwurth, Tütigmoor, Beftermoor, Bittenbergen. -Schule (90 R.). - Unter ben Ginwohnern find: 1 Rruger, 1 Bofer, 1 Schmiet, 1 Pflugmacher, 1 Maurer, 1 Tifcbler, 1 Schufter und 2 Beber. - Bei ber Breitenberger Rirche ift eine Ueberfahrt über Die Stor, welche mabricheinlich von bem Borbesholmer Alofter angelegt ift. - Sier ift eine Rorn = und Graupenmuble, Dublenwurth genannt, mogn bie Rirchipiele Breitenberg und Stellan gwangepflichtig find. Auf bem Deiche ift, im Sabre 1774, eine Entwässerungemühle erbauet. - Areal: 464 Ton., Die Tonne gu 260 D. R. - Der Boben ift theile Marich, theile fanbigter Urt.

Breitenburg; abeliches Gut im Itebver Giterbiftricte, welches megen feiner Große und ber chemals angeschenen Befiger eine Berrichaft ge= Gie liegt gwijchen bem Gebiete ber Stadt Iteboe, ben Gutern Beiligenstedten und Bahrenfleth, dem Umte Steinburg, ber Grafichaft Ranbau, ben Aemtern Segeberg und Rendeburg und bem Gute Drage, und umfaßt einen Diftrict, ber in einer gange von 3 Meilen an beiben Seiten ber Stor und ber Bramaue bon Ibeboe an über Rellingbufen bingus bis an bas Rirch= fpiel Bramftedt reicht, und etwa 1 Meile breit ift. - Der Gründer biefer herrichaft war ber Feldmarichall und Statthalter Johann Rangau gu Bothfamp; er ftarb am 12. Decbr. 1565 und ibm folgte fein altefter Cobn, ber Statthalter Beinrich Rangau, welcher Die Berrichaft burch Anfauf bes Butes Stellau vergrößerte; Diefer ftarb ben 31. Marg 1598; barauf mart beffen Sobn, ber Statthalter Gerhard Ranbau, Befiner, welcher bas Schloß auf's Reue befestigte, und bas Gut Rostorf an bie Berrichaft brachte; er ftarb ben 18. Jan. 1627; von ibm erbte beffen Gobn, ber Stattbalter und Reichsgraf Chriftian Rangau gu Drage, Die Berrichaft und vergrößerte fie burch ben Untauf ber Wellengüter; er ftarb am 8. Novbr. 1663; ibm folgte fein Sobn, ber Stattbalter und Reichsgraf Detlev Rangau, welcher Breitenburg burch eine teftamentarifche Berfügung, auf ben Fall bes Aussterbens feiner mannlichen Defcenbeng, bem Ronige vermachte; er ftarb am 8. Septbr. 1697; fein altefter Cobn, ber Webeimerath Graf Christian Detlev Rangau, ward im Sabre 1721 auf ber Jagt erichoffen, und beffen Bruber wart, ale Theilnehmer an Diefem Berbrechen, gur lebenslänglichen Gefangenschaft verurtheilt. Da er feine Rinder hinterließ, fo fiel Die Berrichaft, mit Bewilligung Des Ronigs, an beffen Schwefter, Catharine Bedewig, vermählt mit bem Grafen von Caftell Rutenhaufen; Dieje ftarb am 11. Mar; 1743, und ihr folgte ihre jungfte Tod= ter, Friederide Elconore, vermählt mit bem General, Grafen von Caftell Remlingen; nach ihrem Tobe erbte ihre jungfte, mit bem Grafen Friedrich Nantau vermählte Tochter, Louise Amone, Die Berrichaft, und bei bem Tobe Diefes Befibers, im Jahre 1806, folgte beffen jungfter Gobn, ber Beb. Staatsminifter und Dberichent, Graf Andreas Conrad Deter v. Rangan. -Diefe Berrichaft ift außer bem Saupthofe in 9 Bogteien eingetheilt, bon melchen 4, Rirchfpielvogteien heißen. - Bum Baup thofe (Rip. Munfterdorf) geboren: ber Dof Breitenburg mit bem Kabrbaufe (168 Dorgen, 167

R.), und 4 Eigenthumsfathen, nebft einzelnen gerftreut liegenden ganbftellen. nämlich im Diftricte Ueberftor: bie Baffermuble in Binfelborf (481 Morgen), bie Lohmühle bei Buden (25 M.), bie Forfterftelle (14 M.), bie Bürgerhofice Bohnung, Die Biebeliche-Scheune, Das Budfenspannerbaus, Die Rischerfathe, Die chemalige Stampfmuble: lette 6 Stellen find eigentlich Dienstwohnungen, welche jest gum Theil bermiethet werden. Ferner einzeln belegene Landereien etwa 14 M. ftricte Ibeboe: bie Rorn=Bindmüble auf bem Coriansberge bei Ibeboe (5 M.), eine Wohnung und an ganbereien 41 M. In ber Ofterhöfer und 3m Diftricte Munfterborf: angrangenden Marich: 55. M. Marichland. Rlein = Schulenburg (33 Ton., 25., 30 R.), an Marich = und Aderland 3m Diftricte Breitenberg: Marichland 52 Morgen. 73 Morgen. ftricte Stellau: an Soflandereien bes ebemaligen Gutes Stellau (1314 D.) ein Stud Landes (142 D. R.), Saibe = und Moorgrunde (500 Ton., Die Tonne au 240 D. R.). 3m Diftricte Rosborf: Lanbercien einer Sufe in Deschebüttel (37 M.) Ferner geboren zu ber herrschaft: ber haupthof Roeborf, bie Meierhofe Rorboe, Buden und Carlohof, und bie Dondmuble an ber Trave bor Segeberg; lette ftebt aber unter Jurisdic= tion des Segeberger Magistrats. — Zu den Bogteien gehören: 1. Kirch= fpielvogtei Breitenberg: Auufer, Borderster= und hinterster= Raiferhof mit Baumfathe, Rirchborf (Breitenberger), Rrons= moor, Meierbaus (Breitenberger) mit Sobet, Moordict, Moors borf, Moorrege, Tütigmoor, Bestermoor, Bittenbergen. -2. Rirchfpielvogtei Stellau: Dammhof, Geten, Feldhufen mit Burth, Gronbude (a. Thl.), Saffelbufd, Seibrebm, Singfbeibe, Diphufen (3. Thl.) mit Wedbelbroofbamm, Lehmberg (3. Thl.), Montlob, Mühlenbet, Siebenedefnöll, Stellau, Brift mit Bittentamp, Bulfemoor mit Meierbaus. - 3. Rirchfpielvogtet Rosdorf: Finbet (3. Thl.), Benftedt (3. Thl.), Lobbarbet, Müblenbarbet mit Mühlenholz, Neumühlen, Deschebüttel mit hollenbet, Brat, Popenberg (3. Thl.), Rabe (3. Thl.), Renfing, Rosborf, Störfathen. - 4. Rirchfpiclvogtei Ueberftor: Charlottenberg (Plageberg), Charlottenbobe, Collmoor, Eichthal, Friedriche= bolg, Delirborf, Dfterbof, Schlotfelb mit Amonenwarte, Rlogen, Reuenfrug (Bungriger=Bolf), Desau, Rothemuble, Bogtathe, Beinberg, Binfelborf. - 5. Bogtei Münfterborf: Deichenbe (a. Thl.), Sodorf (a. Thl.), im Moor, Muniterdorf mit Lebmfubl (3. Thl.), Nordoe, Diterholz. - 6. Bogtei Lagerborf: Dauenhof, Espe (g. Thl.), Lagerdorf, Lehmfuhl (g. Thl.), Rethwifth (g. Thl.), Schinfel (g. Thl.), Taterfrug. - 7. Bogtei Dageling: Bodwifd, Dageling mit Louisenthal, Bellenberg. - 8. Bogtei Cremperbeide: Cremperbeibe, Crempermoor. - 9. Bogtei Ibeboe: Freubenthal, Grünthal, Ipehoe (ber Breitenburgifche Antheil), Pafch= burger=Ramp. - Die gange Berrichaft contribuirt für 180 Vfl. und bat ein Areal von etwa 18,709 Ton., Die Tonne ju 260 D. R. (14,369 Steuert.; 931,900 Steuerwerth). - Die Untergeborigen besiten ibre Sofe, mit Ausnahme einiger Erbpachtstellen, ale freies Eigenthum; boch find fie ber Buteberrichaft mit mehreren Dienften und Abgaben, Die verschiedener Art find, verpflichtet. - Der Boden besteht theils aus bobem, theils aus niedrigem Lande; lettes ift im Gangen moorigt und jum Theil marichartig. berungen an beiben Seiten ber Stur und ber Bramque find eingebeicht. -

An Solvungen bat Breitenburg im ehemaligen Gute Belng: 253 Morg. 345 R., im Difiricte Ueberfior: 290 M. 152 R., an Moor etwa: 1400 M. Fischteiche hat es 15, die aber nicht vermeffen find. Die Fischerei in der Stör bat bie Berrichaft bon ber Fahrbrude an bis Ipehoe, mit Ipehoe gemeinschaft= lich, von ber Kabrbrude bis an bas Enbe Breitenberge allein, und auf ber Bramaue fo weit Stellau fich erftredt. - Rabl ber Einwohner: 6416. In ben Rathen auf bem Soffelbe mobnen: 1 Uhrmacher, 2 Tifcbler. 1 Mauermann und 1 Schufter. - Die Civil- und Criminal-Ruftig berwaltet ein Gerichtehalter unter bem Ramen Dberinfpector; bon ben Befcheiben beffelben fann an bas Breitenburgifche Ding und Recht propocirt und bon biefem an bas Lobgobing ju Crempe appellirt werben. Das Ding und Recht wird jabrlich nur ein Mal gebalten, und bas Bericht besteht aus einem Dingvogt und 16 Mitgliedern aus allen Bogteien. In der ganzen Berrichaft gelten bas romifche Recht und bie Landesgesete: in Erbichaftsangelegenbeiten aber gilt bas Land = und Marfchrecht. - Das ehemalige fcone Schloß Breitenburg ward im Jahre 1530 bon Johann Rangau erbauet, und bon beffen Nachfolger, Beinrich Rantau, burch Balle, Mauern und, einen tiefen breiten Graben befestigt. Diese Berte find mabricheinlich um Die Mitte bes 17. Jahrhunderte bemolirt, und bas alte Schloft ward nach bem Jahre 1750 Sest ift ein Alugelgebaube von Rachwert jum Bobnbaufe eingerichtet. Die Capelle bes alten Schloffes ift noch borbanden und bon bem jegigen Befiger verschönert; fie ift gewölbt, und an berfelben ftebt ein achtedis ger hoher Thurm mit einer Spige. In der Capelle sind mehrere Gemälde der Familie Ranhau und ein Harnisch von Johann Ranhau; unter derselben ist die Familiengruft. — Der Diaconus in Neuendorf ist verpflichtet, hier jähr= lich einmal im Juli=Monat zu predigen. — Breitenburg ward im Jahre 1627 von ben Raiferlichen belagert und am fechsten Tage ber Belagerung burch Sturm eingenommen. Much bei bem Ginfalle ber Schweben unter Torftenfon, im Jahre 1643, ward Breitenburg, ba es fchlecht befest war, eingenommen, und als die Schweden, im August bes Jahres 1644, bei ihrem Abauge aus Solftein in Breitenburg eine Befatung gurudließen, blofirten bie Danen biefe Burg und bie Befatung ergab fich.

Abgaben: Contribution 6482 x 33 ß

Landsteuer 3882 = 44 =

Saussteuer 88 = 31 =

10.454 x 8 18 ß

Breiteneiche, f. Bielen. Breitenhorft, f. hingftheibe.

Breitenstein, (vorm. Bredsteen); Meierhof im Gute Schönweide; Kip. Reuflichen. — Dieser Dos wird in alten Urkunden als ein separates abeliches Gut aufgesührt, aber es sehlt an Nachrichten wann derselbe aufgebört hat ein adeliches Gut zu sein und mit Schönweide vereint ist. — Breitenstein hat ein Arcal von 727 Ton., die Tonne zu 240 D. M., tworunter Acer 509 Ton., Wiesen 100 Ton., Hälgung 106 Ton., Moor 8 Ton. und Garten 4 Ton. — Der Boden ist sast durchgängig schwerer Art und nur einzelne Koppeln sind leichter. Die Wiesen haben einen lesmigten Untergrund, mehrere sind moorigt. Es sind zwei große Fischteiche vor mehreren Jahren zu Ackerund Wiesenland verwandelt, und jest nur ein paar kleine Fischteiche in Benutzung. — Zum Arcale von Wreitenstein gehören 8 Instenstellen, Da aftelsberg (23 Ton. Landes); ferner liegt unweit des Timmbergs eine auteberz

schaftliche Stelle, worauf 2 Kathen mit 4 Wohnungen. Die frühere fogenannte Försterstelle ist seit 1814 mit dem hofe vereinigt. — Jahl der Einwohner: 82, worunter an Handwerker 1 Schuster und 1 Weber. — Das
etwa 100 Jahre alte Wohnhaus ist ein einsaches brandmauernes Gebäude.
— Unweit des nahe belegenen Gehölzes Timmberg sind Spuren einiger Grabhügel, welche zum Theil mit Steinen beseht waren. — Eine ehemalige von
diesem hofe abgelegte Landstelle hieß Vierenden.

Brefele, f. Belenenruhe.

Brenkenhagen, (vorm. Bredekenhagen); Dorf im Gute Sieversbagen; Rip. Grömit. — Dieses Dorf ward im Jahre 1371 von Cap Rattov an das Cismarsche Kloster vertauscht, und im Jahre 1542 verkauste diese so wieder an Detlev Rattov. Es enthälf 8 Bollhufen, 11 herrschaftliche und 4 Eigenthumskathen (4 Pfl.). — Schuldistrict Suchstors. — Jahl der Einvohner: 239, worunter 1 Schmied und 2 Schneider. — Arcal: 650 Ton., 162 R., die Tonne zu 240 D.R. — Der Boden ist zum Theil sehr gut. Der hier gebauete vorzügliche Saatroden wird viel verkaust und ist kein unwichtiger Erwerdszeig.

Brenfenhagenermoor, f. Sucheborf.

Bretterfrug; Wirthshaus unweit Eutin an ber Preeger Landstraße, im Fürstenthume Libet; Amt Eutin, Airchipields-Diftriet, Afp. und Schulbistriet Eutin. — hierzu gehört ein Theil bes vererbpachteten Landes ber alten Schüferei.

Breul, auf dem; 1 Stelle mit land im Amte Steinburg; Wilftermarich, Ripv. auf ber neuen Seite, Dammfletherbucht; Rip. Beienfleth.

Brickeln; Dorf in Süberbithmarschen, Aspb. und Asp. Burg; enthält 14 höfe und 5 Stellen ohne Land (27 h.). — Schule (110 k.). — hier ist eine Wassermühle am helmsche, ber bei Duickorn entspringt und unweit Burg in die Wilsteraue sließt. — Schule (110 k.). — Zahl der Einwohner 146. — Areal: 329 Steuert. — Kordwestlich von Brickeln liegt der Greveleberg.

Brillenberg; eine Rathe im Gute Afcheberg, Langenrader=Diftrict; Kfp. Plon.

Brinjabe; Dorf, 21 M. südwestlich von Rendsburg; Amt Rendsburg; Kfpv. und Kfp. Jevenstebt. Dieses, im Haaler Gebege belegene, Dorf enthält 2 Bolld., 2 Halbb., 1 Viertelb., 1 Uchtelb., 2 Sechszehntelb. und 6 Kathen. Einige zur Dorfschaft gehörende Stellen heißen Wieder, Spring hirsch, Freuden berg und die Degerenterwohnung zu Barlobe. — Schuldistrift Embüren. — Zahl der Einwohner: 187, worunter 1 Krüger, 1 Schmied, 1 Drechsler und 2 Schneider. — Areal: 270 Steuert., darunter 80 Ton. Wiesen.

Brockdorf; Kirchdorf am Elbbeiche in der Wilftermarsch; & M. substithe von Wilster; Amt Steinburg; Ksps. Brockdorf. Br. 53° 51' 42" & 26° 59' 30". — Diese Kirchdorf (Kirchducht) besteht aus 5 höfen, 6 Stellen mit, und 21 Stellen ohne Land. Bon den Hösen heißen 4, Brockdorferschthwende (f. Dorfoucht) und 2 Stellen werden Kröd genannt. — Die erste Kirche entstand zur Zeit des Erzbischofs Adeldag. Die jesige ist im Jahre 1763 regelmäßig erdauet und hat einen Thurm und eine Orgel. — Den Prediger ernennt der König. — Das Kirchspiel wird in 4 Duchten einsgesteilt; Abrenseen der könig. — Das Kirchspiel wird in 4 Duchten einsgesteilt; Abrensee und Coms

vagniebof; Dorfbucht (Bafenbucht) mit Affteet, Dorferbeid, Siethwende (g. Thl.); Rirdbucht mit Rrod, Siethwende (g. Thl.); Ofterbucht mit Landicheibe, Paufer, Roftopf (3. Thl.), Tobtenfopf. - Schule in 2 Claffen (139 R.). - hier ift die Wohnung bes Rirch= fpielvogte. - Gine Gigenthume=Windmühle auf dem Elbdeiche mar ebemals Roniglich. - Babl ber Ginwohner ber gangen Rirchfpielvogtei: 849. Unter ben Ginwohnern in Brodborf find: 2 Aruger. 1 Sofer, 2 Bader, 1 Schmieb, 1 Bimmermann, 1 Glafer, 1 Schufter und 1 Schneiber. - Areal: 478,4 Steuert. Der Boben zeichnet fich burch vorzugliche Fruchtbarteit aus.

Brocowe, f. Barfau.

Brodan; abeliches But, 1 M. norböftlich von Neuftabt, an ber Offee, im Oldenburger Guterbiftricte; Afp. Gromig. - 3m Jahre 1439 befaß Brodau ber Ritter Schad Rangau; 1525 Beinrich Rangau ju Belmeborf, Putlos und Löhrsborf; biefer faufte im Jahre 1526 bas bamalige Dorf Brodensdorf von bem Klofter Abrenebot für 1600 mg, welches niebergelegt, und ber hof erbauet mard. 3m Jahre 1530 erhielt heinrich Ranpau bas Dorf Beusloe bon bem Ronige jum Gefchent, welches barauf jum Bor= merte eingerichtet ward; auch faufte er einige Ciemariche Rlofterguter (Alberteborf) und bon ber Stadt Neuftadt bas Dorf Schashagen für 1300 mg. Im Jahre 1533 ward beffen Gobn, ber Fürftl. Rath und Amtmann Joachim Rangau zu Putlos und Löhreborf, Befiger, welcher 1563 ftarb; 1580 Paul Ranbau ju Clamp; Diefer faufte im Jahre 1592 von bem Bergoge Johann Abolph die Dörfer Nettin und Logeberg; 1619 dessen Brudersohn Otto Ranhau; es blieb in dieser Familie bis zum Jahre 1692 als es an den Oberstlieutenant, Landrath und Amtmann Detlev Siegfried von Ablefeld für 80,000 Rth. Species verlauft ward; biefer ftarb am 20. Septbr. 1714 und binterließ Brobau feinem Sohne, bem Beneralmajor Detleb Friederich bon Ablefeld, ber 1737 jum Concurse tam, worauf es an ben Oberamtmann Chr. Eberbard Niemeier zu Lauenstein, für 60,200 p ban. Rronen verlauft marb. erbauete auf ten bei bem Dorfe Schasbagen mufte liegenden gandereien ben Meierhof hermannehof, und errichtete auf bem Gute ein Fibeicommig. 3m Jahre 1781 waren beffen Gobne Friedrich August, und Beinrich Conrad Niemeier im Befite bes Gutes, letter feit 1791 allein, und farb in Lubet ben 8. März 1824. Seit bieser Zeit beffen Erben. — Brodau contribuirt nach ber landesmatrifel für 30 Pfl., und besteht aus bem Saupthofe, ben Meier= höfen Beusloe, hermannshof und Alberteborf, und ben Dörfern und einzelnen Stellen Ragelbufd, Logeberg, Rettin, Schashagen und Altenbet. - Es bat nach einer Bermeffung aus bem Sabre 1826 ein Areal von 3911 Ton., 59 D. R., die Tonne ju 240 D. R. Bon biefer Tonnengabl gehören aber 39 Ton., 2 Sch., 48 M. Albertsborfer Ländereien zum Amfe Cismar, und 48 Ton. Rettiner Ländereien der Stadt Neustadt. Unter dem oben angeführten Areale sind: 341 Ton., 1 Sch., 45 R. Sölzung, und 31 Ton., 43 R. Wasser, (2776 Steuert.; 263,612 4 24 / Scheuert.). — Die Dorflandereien find in Zeitpacht gegeben, und Die Sufenpachter gablen ibre Dacht nach ben Kornpreifen. — Der Saupthof bat ein Steuerareal bon 878 Ton., worunter 118 Ton. Wiefen. — Bahl ber Cinmohner: 829. Abgaben: Contribution 1080 x 22 3.

1098 = 18 = Landsteuer 4 = 25 = Daussteuer.

2183 \$ 17 B.

Brobe, f. Großenbrobe, Lütfenbrobe.

Prodersdorf; Dorf an der Gränze des Gutes hagen, 1½ M. nordsöflich von Kiel; in der Probstei, zum Kloster Preetz gehörig; Asp. Probsteirs hagen. — Dieses Dorf gehörte ichon im Zachen 2286 dem Kloster, und entshält 6 Bollb., 2 Halbb., 11 Kathen mit, 3 Kathen ohne Land und 30 Zustenstellen. — Schule (60 K.). — Zabl der Einwohner: 240, worunter 1 Krüger, 2 Schuster, 1 Schneider und 11 Weber. Biele Einwohner verlassen im Frühjahre dieses Dorf, um als Tagelöhner ihren Unterhalt zu erwerben. — Der Sage nach, soll in der Nähe dieses Dorfes ein adelicher hof gelegen haben. — Areal: 357 Steuert. — Der Woben ist größtentheils von schwerer Art und sehr fruchtbar.

Brobtme, f. Brothen.

Brökaue. Diese Auc, welche die Stadt Oldenburg vorbeisließt, wo eine Brüde über dieselbe führt, verbindet die beiden Seen, den Gruber-See und Dannauer-See (Weffefer-See), und mündet in die Offee. Durch biese jest unbedeutende Aue und den beiden Seen wird die nordöstliche Spige Holskeins zu einer Insel, welche "Land Oldenburg" genannt wird. Ehemals war diese Aue schiffbar.

Broferfathe, f. Sprenge.

Broffrug, f. Deigenhaus.

Prömbsenmüble; eine Erbpachts-Baffers und Windmühle (2 h.), auf ber Zeldmart des Erummeffer Hofes, der Setadt Lübet zuftändig; Kip. Erummeffe. — Diese Mühle, wozu Eronssorde, Baumsberg, Erumeffers baum und ber lübetische Antheil von Erummeffe, zwangspflichtig sind, kam Jahre 1382 durch Kauf an einen Lübeter, und ward 1762 von der Stadt ansgekauft. — Areal mit Einschluß ber Gewässer: 35 Ton., 19 N., die Tonne zu 240 D. R. — Der Mühlbach bildet zum Theil die Gränze zwischen Lübet und Lauendurg.

Bromfenknöll; 1 Rathe im Gute Drage; Rip. Dobenafpe; Schuldi-

ftrict Looft.

Broier, f. Sachfenbante.

Brokenlande, (Broklande); ein ehemaliger Fürstlicher Meierhof, seit 1767, 6 Erbpachtstellen und eine Königliche Dolzvogtsstelle, etwa 1 M. städlich von Neumünster an der Chausce; Amt Neumünster; Ksp. Großenaspe (vormals zu Neumünster eingepfarrt). — Einzelne Erdpachtstellen heißen Augustenhof und Vierkamp nahe an der Chausse (3 Wohnhäuser, 140 Tonnen Landes). Eine Erdpachtstelle liegt unmittelbar an der Chausse und ift ein Wirthshaus. — Schule (30 K.). — Zahl der Einwohner: 101. — Arcal: 700 Steuert. — Der Boden ist nur von mittelmäßiger Art, zum Theil movrigt und auf einigen Stellen auch noch mit Daide bedeckt; die Wiesen zerftört, und die Webäude wurden darauf nen erbauet; 1700 litt der Pos sehr, als dasnische Webäude wurden darauf nen erbauet; 1700 litt der Pos sehr, als dasnische Truppen bei Heimühlen ein Lager bezogen hatten.

Brofesmalde; 2 häuser, von bem bas Eine ein Wirthshaus ift und Jägerhaus genannt wird, jum Amte Ripebüttel gehörig; Diftriet Döse; Kfp. [Dose ; Squbifriet Stickenbüttel. — Beim Jägerhause ift ein kleines Gehölz, worin am St. Johannistage ein Jahrmartt (Buschmarkt genannt) gehalten wird. — Das Gehölz hat den Namen von dem ehemaligen verdienfle vollen Amtmanne Brofes.

Broflande, f. Brofenlande.

Broof, f. Stellbofen.

Prooflandsauc. Es vereinigen fich mehrere fleine Bache öftlich von Oftrobe, welche zwischen Tellingstedt und Nordhastedt entspringen, darauf fließt diese Aubrucke, nimmt dann einen Abstuß des Steller-Sees auf und ergießt sich durch die Brooflandsschleuse, nördlich vom Cleve, in die Eider. — Bei Aubrücke ift der, in der Geschichte bekannte, Brüdenpaß über biese Aue.

Broofreibe; District in der Crempermarsch, etwa 3 füdwestlich von Jeelvoe; Rirchipiele heiligensteden und Reuenstricken. — Bon diesem Die stricte gehören 3 Bollb., 1 Salbb. und 2 Kathen zum Kloster Jechve (Rsp. Deiligensteden); 7 Bollb., 1 Großtathe, 4 Kleinkathen, nehr einem, Sande frug genannten, Wirthshause zum Gute Bahrensleth; 2 Bollb. und 1 Kathe zum Gute heiligenstedten (Rsp. Reuenstirchen). — Schuldiftrict Neuentirechen, doch gehören 4 Klösterliche Stellen zum Schuldistricte herfarth; das Schulbaus liegt aber in Broofreibe.

Broofreihe, auf der, f. Nortorf.

Brookstedt; Dorf 1 M. nortöftlich von Kellinghusen, an einem kleinen Bache; Umt Rendsburg, Kipb. Kellinghusen; Kipb. Bramstedt; enthält 8 Bollb., 3 Achtelb., 1 Sechszehntelb. und 2 Kathen ohne kand (8 Pfl.). — Schule. — Zahl ber Einwohner: 173. — Areal: 523 Steuert., darunter 108 Ton. Wiesen.

Broofthorftraße, f. Grasbroof.

Broofwetterung; ein Scheibegraben, welcher theilweise die Gränze zwischen Bergeborf und Bierlande, und zwischen biesen und bem Derzogthume Lauenburg bildet, längs den Altengammer und Curslater Deichen fließt, und sich der Bergeborf in den Schleusengraben ergießt.

Brothen, (vorm. Brodime); Dorf im Trademünder Winkel an der Ofifee; Kip. Trademünde; gehörte dis 1803 jum Domcapitel in Lübet und seit dessen Säularisation aber der Stadt, außerhald der Landwehr. Dieses Dorf, welches schon in einer Urfunde aus dem Jahre 1829 genannt wird, enthälts Hufen und 1 Eigenkathe (18 H.). — hier ist eine Schule. — Jahl der Einwohner: 185, worunter 1 Schmied, 2 Schneiber und 2 Weber. — Beiheftigen Nordwinden wird das Ufer an der Ofifee weggespüllt und dadurch sind schon genaze Erundstüde berloren gegangen. Man rechnet, daß jährlich 6 Juß Kand verloren gehen. — Areal: 605 Ton., 165 N., die Tonne zu 240 D. N.

Brud, f. Stubenborn.

Bruchs, (Brur); Dorf 13 M. süböstlich von Rendsburg, im Gute Bosse; Rsp. Bestenfec; enthält 14 Halbh, 1 Viertelb. und 27 Aathen; 2 ausgebauete Etellen heißen Rabensdamm und Rabenshorst. — Schule (96 K.). — Unter den Einwohnern sind: 1 Arüger und Höler, 1 Schmied, 1 Nademacher, 1 Böttcher, 2 Schuster und 2 Weber. — Areal; 983 Ton., 222 N., die Tonne zu 240 D. N. (688 Steuert.). — Der Boden ist größetentheils ein guter Mittelboden. — Im Jahre 1608 brannte dieses Dorf bis auf wenige häuser ab.

Brude, auf ber, f. Oniffau.

Brucke, gur neuen, f. Stolpe.

Brugge, (borm. Brugbe); Rirdborf 2 M. fabmeftlich bon Riel, an ber Ciber; Amt Borbesbolm. - Diefes Dorf, welches von Unboben und Riederungen umgeben ift, bat eine febr fcone Lage, und geborte im 13. und 14. Jahrhunderte ben Kamilien bon Biffee, von Brotau und von Bulferftorf. Es enthält mit Brüggerholz (1 Salbb., 10 Rathen und 1 Solzvogteftelle), 8 Bollb., 2 Salbb., 10 Großfathen, 11 Kleinfathen, 5 Bobenerftellen mit, und 11 Bobenerftellen ohne Land (8 f. Pfl.). - Der Marttplat, worauf fabrlich am St. Johannistage ein Rrammartt gehalten wird, liegt, von 6 Wirthsbaufern umgeben, mitten im Dorfe. Alle Saufer biefes Dorfes, fo wie bas bor einigen Sabren erbauete Armenbaus, find mobl erbalten. - Die im 13. Jahrhunderte erbauete Rirche ift von Granit und bat einen, mit Schindeln gebedten, boben und iconen Thurm; fie ift nicht gewölbt, aber geräumig und bell, und im Jahre 1821 mit einer von Marcuffen und Renter neu erbaucten Drgel berfeben. Der Altar ift 1672 bon Sans Beinrich bon Rielmannsegge au Quarnbet geschentt. In ber Rirche find : ein gut gemalter Chriftustopf und Die Bildniffe Ansgarius und Luthers. — Bormals waren bier 2 Prediger; bas Diaconat ging aber im Jahre 1737 ein, als bie Dorfer Schonbet. Giberftebe, Schmalftebe, und ein Sabr barauf Regenbarrie, Riefbarrie, Wadenbet und Grebenfrug von biefer Gemeinde gur Borbesbolmer Rirche gelegt mur= Die Diaconatwohnung ift jest bas Prediger=Bittwenhaus. - Der Ronig ernennt ben Prediger. - Der Dichter S. harries, welcher 1802 ftarb, war hier Prediger. — Schule (140 R.). — Bahl ter Ginwohner mit Bruggerbolg: 543, worunter 2 Rramer, 2 Bader, 2 Schmiebe, 1 Rabemacher, 2 Rimmerleute, 3 Tifchler, 1 Drecheler, 2 Sattler, 1 Glafer, 2 Maler, 4 Schufter, 2 Schneiber und 6 Weber. - Areal: 1048 Steuert., worunter Prebis gerlandereien 81 Ton., Predigerwittwenland 15 Ton. und Solzvogteland 24 Ton. - Die hufner haben, mit Inbegriff einer fleinen Bondenhölzung, Capellenberg genannt, wo ebemals eine Capelle gestanden haben foll, etwa 40 Tonnen Solzung. Torf wird auf bem Dofenmoore gegraben. - Babrend bes 30fabrigen Rrieges murben bier 56 Pferbe und 133 Rube geraubt, und mehrere Einwohner erichoffen. - Ein Grabhugel, welcher Die gange Breite einer Roppel einnimmt, und worin viele Dentmaler bes Alterthums gefunden find, zeichnet fich aus. - Eingepfarrt find, bom Gute Borbesbolm: Biffee, Biffeeerteich, Brugge, Bruggerbolg, Groß=Buch= mald, Cibertathen, Reuerfathe, Rifderfathe, Rluven, Dven= borfer=Rebber, Reesborf, Schlafentathe, Schonborft, Bielfiet. Bom Gute Bothfamp: Sogelucht, Buttenwohld (3. Thl.), Langen= reibe (g. Thi.), Schileborf, Schonhagen, Biegelhof. Bom Gute Depenau: Rlofter, Rollingbet, Löhndorf, Plogen. Vom Alo= fter Ibeboe: Techeleborf. Der, ber Rirche ju Barfau geborige, Sof Obendorf.

Bruggerholz, f. Brugge.

Brunerbroten, f. Schwarzbod.

Bruhnfathen, f. Steinhof.

Bruhnsdorf, f. Wall.

Bruhnsfathe, f. Stubbenborf.

Brunnofe, f. Wenfin.

Brunsbuttel; Fleden am Ausslusse ber Elbe in Guberbithmarichen; Afpv. Brunsbuttel. Br. 53° 53' 44"; L. 26° 46' 00". — Diese, an einem

guten Safen belegene, lebhafte Ortichaft, welche 137 Saufer bat, ward im Jahre 1559 von Johann Rangau eingenommen. 3m Jahre 1627 legte Wallenstein neben Brunsbuttel eine Schange an; nicht lauge barauf marb ber fleden felbft regelmäßig befestigt, aber im Jahre 1645 von ben Danen geschleift. - Die erfte Rirche ift alt; eine zweite mart 1678 erbauet, aber 1719 burch einen Blipftrahl gerftort; Die jepige Rirche hat einen, mit Rupfer gebedten, Thurm und eine fleine Orgel. - In biefer Rirche fteben 2 Prebiger, welche von ber Bemeinde gewählt werben. - Sier ift eine Anabenfcule mit einem Rector (54 R.); eine Matchenschule (60 R.), und eine Ele-Die Binfen bes Belmiden=Schullegate (1831: mentarfdule (80 R.). 1444 m//) find gur beffern Galarirung bes Lehrers bestimmt. Gin Privat-Institut für junge Madden ward hier bor einigen Jahren errichtet. Auch ift bier ein Armenhaus. - Im Jahre 1840 ward hier ein Postcomtoir fur Briefe und Frachtpoften errichtet; auch ift bier eine Bollcontrolle. - Gine Brandund Mobiliengilbe ward 1748 gestiftet. - hier find zwei Mühlen, eine am Aleden und eine zwischen Brunsbuttel und bem Rooge auf bem Mittelbeiche. -Bahl ber Einwohner mit Softemannhusen und Wallen: 1090. — Die Einwohner treiben neben ber Landwirthschaft auch burgerliche Gewerbe. -Dem Gleden gehoren 12 Schiffe, welche mehrentheile gur Fahrt nach Samburg benutt werben. Die Ausfuhr von Getraite ift bedeutend. Es gebt bon Brundbuttel regelmäßig wochentlich einmal ein Dampfichiff mit Perfonen und Gutern nach Altona und Samburg. — Jahrmarkt ift hier am Tage Petri Pauli und bem folgenden. — Beim Brunsbütteler-Safen hatten Die Dithmaricher, im Jahre 1559, eine Schange errichtet, welche aber von Johann Ranhau erobert warb. 3m Jahre 1627 berschangten fich bie Raiferlichen und 1644 bie Danen bei Brunsbuttel. Diefe Berichangungen murben aber bald barauf geschleift. — Außer mehreren bedeutenden Wasserfluthen, Die einzelne Theile von Brunsbuttel vermufteten, gerftorte eine im Jahre 1673 ben gangen Rleden nebft ber Rirche. Auch im Jahre 1685 brachen bie Deiche bei Brunebuttel burch und bas Waffer ftand am Rirchhofe. - Eingepfarrt find: Belmermoor, Defter = Belmbufen, Befter = Belmbufen, Brunsbuttel, Groben, Mublenftrage mit Dietsborn, Nordbufen, Nordorf, Brunsbutteler=Reuetoog mit Reuetoogshafen (Neuhafen), Ohling, Deftermoor, Coftemannhufen, Triangel, Wallen.

Brunsbutteler : Bafen, f. Reuefoog.

Brunsholt; 7 größere u. fleinere Gofe im Amte Steinburg; Crempersmarfch; Kipv. Kammerland; Kip. Süderau. — Schuldiftrict Sommerland.

Brunshorft; eine Erbpachtftelle im Gute Jerobet; Rfp. Gulfelt.

Brunshorst; einzelnes Haus am rechten Ufer ber Wakenip, unweit Herrenburg im Fürstenthume Napeburg; Asp. St. Aegivien in Lübek. — Der Bewohner ernährt sich von der Fischerei. — Areal: 238 O.N.

Brunshorft, f. Dering.

Brunskamp, f. Alveelohe.

Brunsfrog, f. Lenfahn.

Ф

Brunfteen, f. Gucheborf.

Brunswig; ein ehemaliges Dorf, beffen Lanbereien jest zum Meiserhofe hohenhutten gehören, weshalb bas Gut Wittenberg an Lebrade für ein Zehntheil bes gangen Kirchspiels zu contribuiren hat.

Brundwif: Dorf unmittelbar im Norboften bor Riel belegen, und burch eine icone fteinerne Brude mit Diefer Stadt verbunden : Umt und Afv. Riel .-Diefer Ort fommt vormale als ein abeliches Dorf vor, benn im Jahre 1350 fchentte Nicolaus Splyt von feinen bier belegenen Gutern ben Rielern einen Plat zu einem Rirchbofe, und im Sabre 1444 überließ Otto Dogwiich, ber einen Theil bes Dorfes befag, von feinen breien Sofen bem Rieler Magiftrate anderthalb, für eine gewiffe Gelbfumme, jum Beften ber Rieler Urmen. Gpaterbin ift Brunswif an bas Umt Riel gefommen, jeboch ftebt ein fleiner Theil bes Dorfes unter Jurisdiction ber Stadt. - 3m Jahre 1682 enthielt Diefes Dorf 7 Bollb. 4 Salbb. 8 Große, 11 Rleinfathen und 5 Inftenftellen: jest enthält es 6 Bollb., 6 Salbb., 11 Großfathen, 41 fleine Stellen mit Gartenland und 3 Gartenhäufer, Die im Winter nicht bewohnt werden, (7,3 Pfl.). Einzelne Saufer in ber Nabe ber Brude geichnen fich burch ihre ftabtifche Bu Brunewit gehört auch Die Seeburg, eine Landftelle mit einem ansehnlichen Wohnhause und Garten am Rieler Safen. - Das Schulbaus mard im Sabre 1832 erbauet, foftete 3125 af und Die Schule ift in 2 Claffen getheilt. (140 R.). - Bahl ber Einw. im Amtsantheile: 987, Die fich aufer bem Alderbau und ber Biebaucht, von bem Gartenbau, bem Anbrivejen und Tagelobnerarbeit ernabren. Sandwerfer find bier: 2 Grobichmiete, 1 Aleinschmiet, 1 Mabemacher, 2 Beber, 1 Schneiber, 4 Schufter, 1 Bader, 1 Bottcher, 2 Gofer und mehrere Bimmer = und Schiffogimmergefellen. Wirthehaufer find bier 8. - Areal: 605 Steuert. - Der Boten ift theile lebmigt, theile fandigt und giemlich fruchtbar, Wiefen find wenige und Torfmoor ift gar nicht borbanben : 2 fleine Golgungen, Die ben Gingefegenen geboren, find bochft unbebeutenb. - 3m Jahre 1444 war bier ein ansehnlicher Sopfenhof; 1520 erhielt Tonnies Rangau zu Rienhof von bem Bergoge Friedrich einen Dof und Gar= ten "baben ber Barbfter Bornich" belegen, gefchentt und ein Stud Landes, ber Schulterfamp genannt, ward 1668 bem Amtefchreiber bes Amtes Riel, pon bem Bergoge Christian Albrecht verlieben. - 3m Jahre 1645 ward biefee Dorf von ben ichwedischen Rriegevolfern abgebrannt, weil von ba ber Reftung Chriftianepries Proviant zugeführt mar.

Bruftwehr; einzelne Saufer in Suberdithmarschen, Kipv. und Kip. Marne.

Brur, f. Bruche.

Buchholz; 1 Nathe mit, und eine Rathe ohne Land, im Amte und Rip. Segeberg. — Dier ift eine Holzvogtewohnung. — Areal: 48 Steuert.

Buchholz, f. Botholt, haßberg, Lebrade, Sellin.

Buchhorft, f. Daffower = Gee.

Buchwarber, f. Daffower = Gee.

Buchwald, Große, (Bołwohld); Dorf 1½ M. nordöstlich von Neumünster; Amt Bordesholm; Kip. Brügge. — Dieses große, wohlhasbende, und mit schönen Gebäuden versehene Dorf, war um die Mitte des 14. Jahrhunderts im Besithe des Nitters Sievert Smalstede, der es im Jahre 1392 mit dem Hofe (von welchem noch Spuren vorhanden sind,) und der damaligen Wassermühle für 2300 m/ an das Bordesholmer Klosser verkauste. — Es enthält 14 Bollh., 5 Kathen, 7 Bödenerstellen und 20 Instensathen (151 Pfl.). Bon diesen Stellen sind folgende ausgedauet: 1 Kathe östlich, Kluven genannt, südöstlich 2 Kathen und 2 Instensathen, Oven dorfer-Redert, südlich 1 Bödenerstelle und 1 Instensathen sischerfathe. Südlich Schoers post. Zopoge. I.

vom Dorfe liegt ein Armenhaus, und im Dorfe sind 2 Wirthshäuser. Bormals lag in einer Bondenhölzung eine Ziegelei. — Schule (78 K.). — Zahl der Einwohner: 387, worunter: 1 Rlempner, 1 Maler, 1 Schmied, 2 Rademacher, 2 Schuster, 6 Schneider, 2 Zimmerleute, 2 Steinhauer, 1 Wöttcher und 2 Weber. Im Dorfe wohnt eine Sedamme. — Areal: 1274 Steuert. — Der Boden ift lehmigt und sehr fruchtbar; Wiesen sind wenige. Die Einsessischen haben Antheile am Dosenwoore. — Ein Rebenerwerbzweig der Einwohner war vormals das Frachtsabren zwischen Kiel und Hamburg. — Unweit des Dorfes ist eine, nicht undebeutende, Brück über die Eider, Eisderbrücke genaumt. — Der Sage nach, ist das Dorf vormals mit den benachbarten Dörfern Negens und Fiesharrie in Feldgemeinschaft gewesen, wodurch aber bestige Streitigseiten entstanden sein sollen; eine vormals bestritten Koppel wird noch Streithorst genannt. — Im Jahre 1627 raubten die Kaiserlichen Kriegsvöller pier 114 Pserde und 247 Kühe, wobei ein Einswohner erschössen ward.

Buchwald, Klein=, (Lütjen=Bokwobld); Dorf im Gute Bothstamp; Kip. Barkau; enthält 2 Bolh, 1 Dreiviertelh, 1 halbh, 2 Kathen und 1 Inftenftelle. Außerdem werden zu Klein=Buchwald gerechnet: Mühslenkamp, 1 hufe und 1 Inftenftelle, wo vormals eine Wassermühle gelegen haben soll, Friedensthal, 1 Bolh., Lederhönken, 1 Viertelh mit Krüsgerei, Schmiede, und die Bothkamper=Mible, wozu etwa die Halfte der Untergehörigen des Gutes Bothkamp zwangspflichtig sind, und mit der eine Verennerei, Brauweri und höferei verdunden ist. — Schuldifter en Unter den 71 Einwohnern sind 1 Schmied und 1 Tischen. — Areal: 437 Steuert. — Der Boden ist grandigt und gut. — Dieses Dorf, welches im 14. Jahrhunderte der Familie Gladendorp gehörte, ward im Jahre 1538 von Otto Vogwisch an Johann Nanhau, Besiher von Bissee (Bothkamp), verstauft.

Bucken; 2 halbhusen, welche eine schöne Lage haben; Amt Nendsburg, Kirchfpielvogtei Nortors; Kip. Dobenwestedt. — Schulbistrict homselv. — Bahl ber Einwohner: 28. — Areal: 217 Steuert., worunter 37 Ton. Wiessen. — Der Boden ift sanbigt, die Wiesen sind sehr einträglich und an hölzgung ist mehr als zum Bedarf vorhanden.

Buchorn, f. Garftebt.

Buborf, f. Leegen.

Büchenberg, f. Böfenberg.

Buchfenfpannerhaus, f. Breitenburg.

Bücken; Meierhof in der Herrschaft Breitenburg; Ksp. Jehoe. — Diefer Hof hat ein Areal von 592 Morg.  $6_1$ ½ Sch., worunter Acer 144 M., 7 Sch., Wiesen 38 M.,  $4_1$ ½ Sch., Hölzungen 32 M.,  $3_1$ ½ Sch., Moorgründe und Haide 349 M.,  $4_1$ ½ Sch., Wasser 24 M.,  $1_2$ ½ Sch., und Garetenland 3 M.,  $2_1$ ½ Sch., (210 Steuert.). — Der Boden ift sanigt, aber gut; die Wiesen sind sumpfigt. — Durch das Bückener Gebiet sließt die von Ridder dommende Mühlen aue, in welcher die Fischerei dem Pächter von Bücken und dem Mühlenaue, in welcher gebort. — Dier ift eine herreschaftliche Lohmühle (s. Breitendurg), welche Johann Ranhau von dem Kösnige Christian III. tauschweise sie weit in Weiserd erhielt. — Das Wohnshaus ist von Fachwerf und mit Stroh gedeckt.

Büdeledorf, Alt: und Reu:; 2 Dorfer an ber nordlichen Geite ber

Eider, unweit Rendeburg; Amt Rendeburg; Kfpv. Raumort; Kfp. Chriftfirche in Rendeburg. - Dieje beiden Dorfer enthalten 2 Salbh., 4 Biertelb., 4 Achtelb. und 36 Rathen und Inftenftellen; eine ju Alt Bubele= borf gehörige, Rathe beißt Rorten fohr und 2 ausgebaucte, gu Reu-Bubels-Dorf gehörige Rathen beißen Anafenburg und Drogenfamp. an ber Giber fteben auf ben Borwerfelandereien 2 Solglager = Gebaube und eine Anochen : und Ralfbrennerei. — Sier ift eine Schule (110 K.), ein Ar-menhaus und 1 Wirthshaus. — Zahl ber Einwohner: 468, worunter 1 Bader, 2 Schufter und 2 Schneiter. Debrere Ginwohner arbeiten ale Sandwerfer ober Tagelöhner auf ber Carlobutte bei Rendeburg. — Bubelsborf geborte bis jum Jahre 1693 jum Rirchfpiele Campen, fand unter ber Jurisdiction bes Schloffes und bie Ginwohner mußten bier Sand = und Svannbienfte leiften. Aus Diefem Grunde find fie auch nicht gur Pfluggabl angesett, bezahlen feine Contributionen, hatten vormale bie Gerechtsame freie burgerliche Nahrung zu treiben und waren bis zum Jahre 1800 von Militairdiensten befreit. - Areal: 268 Steuert. , barunter 38 Ion. Biefen. Der Boten ift gut, aber Biefenlant haben nur febr Benige; Bolgung fehlt, und an Moor ift auch Mangel. - Die Gemeinheiten und bie Saide find vermeffen, und nach Beendigung eines Proceffes ber Sufner mit ben Rathnern, im Jahre 1803, vertheilt; Deu-Büdelsvorf erhielt bavon 241 Ton., und Alt=Bubelsborf 59 Ton., Die Tonne ju 320 D. R. Dem Ronige wurden 3 Tonnen Moor reservirt. — 3m Jahre 1779 find die Granzstreitigs teiten mit bem Dorfe Nidert regulirt. — hier werden Borkehrungen jum Ban eines neuen Pulverthurmes getroffen. (f. Carlebutte.)

Buhneborf; Dorf faft 1 Dl. füroftlich von Segeberg; Amt Reinfelb; Rip. Gegeberg. - Die eine, von ben Webrütern von Schlameretorf gefaufte, Balfte biefes Dorfes ward im Jahre 1347 an Detlev b. Benfin, für 200 ml, und bie andere, im Sabre 1355, von ben Grafen Beinrich und Nicolaus an bas vormalige Reinfelder Alofter verfauft. Auch faufte bas Klofter, 1359, einige Landereien an der Brange biefes Dorfes von Bulfhard Nicolai. - Es enthalt 1 Dreiviertelb., 3 Salbb., 9 Biertelb., 1 Achtelb. und 11 Rathen, (51 Pfl.). Gine ausgebauete Biertelhufe beißt gum Gob= ren, und eine Rathe bei Mondteid. - Schule (60 R.). - Rabl ber Einmohner: 260, worunter 1 Rruger und Bofer, 2 Schmiche, 1 Rabemacher, 1 Tifchler, 2 Schneider und 2 Schufter. — Areal: 608 Steuert., worunter Sufenland 440 und Erbrachtsland 168 Steuert. - Der Boben ift leichter Diese Dorfichaft besitt einige Bonbenhölzungen und eine febr große Freiweite. Bu mehreren Stellen gehoren Babrenbofer Erbpachtelande= reien.

Bunge, f. Norbbunge, Oftbunge.

Bunningfedt, (Bonningfedt); Dorf faft 3 M. norbofilich von Samburg; im Gute Ahrensburg; Kip. Wolbenhorn; enthält 15 Bollh., 8 Infrenfellen, 2 Parcelen und 2 Rathen obne Land. — Schulbiftrict Wolstenhorn. — Unter ben Einwohnern find: 1 Maurer, 1 Schufter, 1 Schneister und 1 Weber. — Areal: 1088 Steuert. — Der Boden ift größtentheils ein guter Mittelboden.

Bünstorf, f. Klein = Schierenfee.

Bunzen, (vormals Bunfing); Dorf an ber Bunzeneraue, 2M. nordsösilich von Kellinghusen; Kip. Nortorf. — Bon biesem Dorfe gehören zum Umte Rendsburg, Kipv. Nortorf, 4 Bollb., 1 Achtelb., 2 Kathen mit, und

2 Kathen ohne kand, nebst einer Wassermühle. Zum Aloster Itehoe gehören 5 Achtelb. und 2 Instenstellen, welche im Jahre 1439 von Johann Aule (50 K.). — Zahl ver Kloker stür 120 Me verkauft wurden. — Schule (50 K.). — Zahl ver Einwohner: 152, worunter 1 Brannteweinbrenner, 2 Schuster, 1 Schneider und 3 Weber. — Zu der Zeitpachts Bassermühle sind zwangspflichtig: Gnut, Bösten, Bargseld und die Königlichen Eingesessenn Bünzen, Innien und Homfeld. — Bon dem Areale gehören zum Annte: 537 Seinert., worunter 114 Ton. Wiesen; zum Kloster Jehoe: 97 Steuert, worunter 7 Ton. Wiesen. — Der Boden ist sandigt und moorigt und nicht sehr fruchtbar; die Wiesen sind gut, Moor ist wenig, und Hölzung gar nicht vorhanden; östlich vom Dorfe liege eine große Strecke von einigen hundert Tonnen Hardelandes. — Zwei Grabhügel an der Landstraße nach Neumünsster deigen Dithmarscherberge.

Bünzeneraue; diese Aue entspringt südwestlich von Nortorf (Amt Rentsburg), sließt bei den, im Kirchipiele Nortorf belegenen, Dörfern Böten und Bünzen vorüber, und ergießt sich dann, nachdem sie die Gränze zwischen dem Amte Neumünster und dem Gute Carlhusen gebildet hat, in die Stör. — Auf dieser Aue wird mit lleinen Fahrzeugen Bau- und Brennholz nach Kels

linghusen gebracht.

Burau, (vorm. Burowe); abeliches Gut an einer fleinen Aue; & M. füblich von Beiligenhafen, im Olbenburger Güterbiftricte; Afp. Reufirchen. - Befiger waren: 1468 henning Brodborff; 1580 Friedrich Brodborff gu Boffee, ber es im Jahre 1586 an Claus Rangau zu Rasborf fur 33,000 mg berfaufte; biefer überließ es im Sabre 1604 feinem Schwiegersohne Bulf bon Damme; 1639 bejaß es beffen Wittwe Dorothea, und 1653 Carl von Gutthater; barauf Joachim b. Damme, welcher gum Concurse fam, worauf bas But, im Jahre 1663, an Claus b. Qualen für 16,000 & verfauft ward ; 1696 war ber Graf Christian Ranhau zu Rasborf und Afcheberg im Befige beffelben, welcher 1704 ftarb; nach ibm ber Landrath C. Rangau; barauf, 1720, ber Reichsgraf Beinrich Ranbau, welcher, wegen verübter Graufamteis ten und Tobtung breier Unterthanen, auf 5 Jahre bas Land raumen, und eine große Gelbbuge entrichten mußte, er ftarb im Duell im Jahre 1727. Rach ihm befag es ber Webeimerath Graf Detlev v. Rangau zu Obbenborf und Schonborft, ber im Jahre 1755 ein Fibeicommig errichtete, welches fpaterbin in ein Fibeicommigeapital verwandelt ward; Diefer ftarb 1781, und Die Erben verfauften bas But, im Jahre 1805, für 119,000 af an Wilhelmine Schwerdtfeger. Der jegige Befiger ift feit 1819 Johann Beinrich Schwerdt= feger. - Burau contribuirt fur 6 Pfl., und besteht aus bem Saupthofe, bem Dorfe Defchendorf, einer in Zeitpacht gegebenen Rorn = Windmuble, einer Rathe beim Sofe und einer Rathe bei Reufirchen. - Das gange Gut hat ein Areal von 934 Ton., 4 Sch., 16 R., die Tonne zu 240 D. R. (896 Steuert.; 83,600 x# Steuerm.). - Der haupthof bat ein Arcal von 557 Ton., 1 Ed., 14 R., worunter Ader 484 Ton., 3 Ed., 1 R., Wiefen 61 Ion., 2 Sch. 10 R., Waffer 6 Ton., 2 Sch., 4 R., und Wege, Garten u. f. w. 5 Ton., 1 Sch., 29 R. (416 Steuert.). - Der Boben ift bon vorzüglicher Art und bie Biefen find ebenfalls gut. - Das Wohnhaus ward im Sabre 1821 neu erbauet; es ift von Brandmauern und einstödigt. - Die Untergeborigen find gur Gutemühle bei Meschendorf zwangepflichtig. - Das Gut stellt gemeinschaftlich mit bem Gute Großenbrobe ein Reuterpferd. — Zwi= fchen biefem Gute, bem Gute Löhredorf und bem Fürftl. Lübichen Dorfe Rat= jensborf ward im Jahre 1781 ein Granzvergleich abgeschloffen. — Ueber bie

Rantausche Stiftung zur Unterftühung ber Guteuntergehörigen f. Obbenborf. Abgaben: Contribution 216 β 4 β

Landsteuer 348 = 16 = 2 = 42 = 567 x 14 \beta

Bürgeret; 5 Anbauerstellen, auf bem Schlofgrunde bei Trabenthal, welche in allen Beziehungen zu Große Gladebrügge gehören; Amt Trabenzthal; Asp. Segeberg. — Diese Setllen sind sir Gewerbetreibente bes Schlosses bestimmt, und erhielten, bei der Niederlegung eines Theiles des Schlossgartens, jede 2 Tonnen Weideland gegen einen Canon. — Schuldistrict Große Gladebrügge. — Zahl der Einwohner: 55, worunter 1 Krüger, 1 Schmied, 1 Nademacher, 1 Zimmermann und 1 Weber.

Burgerhoffche : Wohnung, f. Breitenburg.

Buffan, Nieder., (vorm. Buffowe); Dorf an dem rechten Stecknissufer vor dem Mühlenthore, der Stadt Lübef zuftändig, innerhald der Landwehr; Kip. Genin; enthält 4 Bolh., 1 Halbb. und 5 Vierth. (18 H.). — hier ift eine Schule. — Zahl der Einw.: 159, worunter 1 Schuffer, 1 Schneider, 1 Weber und 2 Zimmerleute. — Der Graf Adolph II. von Polestein schwifte im Jahre 1149 dieses Dorf dem Domcapitel, zu dem es dis 1803 gehörte. — Areal: 709 Ton., 49 N., die Tonne zu 240 D. N., worunter 44 Ton., 119 N. Higung.

Büssan, Obere; Dorf am linken Stechnisuser vor dem Müblenthore; der Stadt Lübet zusändig, außerhalb der Landwehr; Afp. Genin; enthält Vvolle, 1 halbb. und 4 Sechszehntelb. — hier ist eine Schule und eine Uederssahrt über die Stechnisp für Fußgänger. Die Schmiede und das Krughaus liegen bei der Eronssorder Brüde. — Jahl der Einwohner: 177, worunter 1 Schusser, 1 Schmied und Tässchler. — Dieses Dorf ward von dem Grasen Avolly II. von holstein, im Jahre 1149, dem Domcapitel geschenkt, gehört aber seit 1803 der Stadt. — Areal: 641 Ton., 35 N., die Tonne zu 240 D. R., worunter 18 Ton., 174 R. Hölzung.

Buffendeich, f. Ruble.

Bufum; Aleden in Norberbithmariden; Afvb. Bufum. - Die Infel Bufum, worauf ber Fleden liegt, war bormale fo groß, bag nur eine fleine Rurth fie von Belmfant trennte; nach und nach murbe aber Die Insel burch Sturmfluthen an biefer Seite verkleinert, aber auch an ber nörblichen Seite feste fich Land wieder an, wodurch, wenn Ebbe eintrat, ein Uebergang awischen Bujum und bem feften Lanbe über ben Wahrstrom möglich marb. Mit außerordentlicher Mühe und Arbeit wurde Diefer Wahrstrom, im Jahre 1585, bon ben Bufumern, Reinsbuttelern und Buttelern ausgebeicht, und ward erft im Jahre 1609 vollendet, wodurch Bufum mit dem festen Lande verbunden, und nach und nach ber Wahrdammer=, Friedrichsgabe=, Arctien=. Meuer= und ber hedwigentoog von bem Meere gewonnen ward. — Diefer Bleden, welcher eigentlich Rorddorp beißt, enthalt 17 Bofe, 34 Stellen mit, und 79 Stellen ohne Land (137 Bobnbaufer und 33 Rebengebaube. Gingelne bagu geborige Stellen beigen: hirtenftall (3 f.) und Schnabben (2 S.). - Die erfte Rirche ftand in Suderdorp, ale aber biefer Theil ber Infel gerftort ward, wurde fle nach Middeldorp verlegt; lettes ward bon ben Samburgern gerftort, und im Jahre 1442 bie jegige Rirche erbauet. Gie bat einen, mit Schindeln gebedten, nur fleinen Thurm, eine Orgel, eine fcone tupferne Taufe und 2 vergolbete Altarleuchter bon fibirifdem Metall. -

Bis 1807 fanten an ber Rirche 2 Prebiger; jest nur Giner, welcher von ber Bemeinte prafentirt und gewählt wirb. - Echule in 2 Claffen, tie Rectorclaffe (88 R.), Die Elementarclaffe (62 R.). Eine Induftriefdule beftebt feit 1785. - Sier find 2 Rorn - Bindmublen. - Der Bufumer Safen ift 300 Ellen lang und 30 Ellen breit; Die Tiefe ift bei gewöhnlichem Sochwaffer 7 bis 8 Ruf, und es fonnen bier Ever bon 25 Commerglaften liegen. bem Safen ift eine fogenannte Spulfdleufe. Bur Beit gablt Bufum 5 großere Seit 1839 ift bier eine Ronigl. Bollftatte mit und mebrere fleine Kabrzeuge. einem Bollverwalter und einem Controlleur. - Bahl ber Ginwohner: 805, wornnter an Sandwerfer und Gewerbetreibente: 1 Raufmann, 6 Sofer, 2 Bader, 2 Schlachter, 1 Bierbrauer, 4 Schneiter, 7 Schufter, 6 Tifchler, 1 Böttcher, 2 Schmiebe, 1 Glafer, 2 Beber und mehrere Rruger. - Auf ber an ber Seite bes Safen liegenben fleinen Infel, bie Sorft genannt, ift feit eis nigen Sabren eine febr begueme fleine Babeanstalt eingerichtet. - Die Ginwohner leben von ber Schifffahrt, bem Aderbau unt ber Biebaucht. Bormale mar ber Rifchfang eine Sauptbeichäftigung, welcher jest aber febr in Abnahme gerathen ift. Der Vorrenfang ift febr bebeutent. - 3m Jabre 1462 marb bier eine Brandailte errichtet; eine antere Gilbe, Unferer lieben Frauen gu Ebren, mart 1474 gestiftet, und eine Armengilte ftiftete Reverus. Mile Bilben fint aber eingegangen. Huch war bier vormale ein Jahrmartt, melder 8 Tage bauerte. — Arcal: 1157 Steuert. — 3m Jahre 1628 ward in ber nabe bee Aledene eine Schange angelegt, und am 9. Juli 1630 gerftorte eine Reuerebrunft 55 Saufer. - Eingepfarrt find: Bufum mit Sirtenfall, Schnabben, Deichbaufen, Sobenort, Aretjentova mit Aretjenbof, Ofterbeichftrich mit Greifenhof, Babrbammertoog (g. Ibl.), Barberort, Westerbeichstrich mit Stintede. - 3m Jahre 1813, ben 3. Septhr., Bormittage 11 libr, griffen Die Englander mit 10 Ranonenboten und 4 Bartaffen, Die auf ber Abebe bor Bufum bor Unter liegenden 7 Die Ranonate mabrte bis 3.1 Ubr, ba banifchen Ranonen = Chaluppen an. bie Englander absegelten. Es murben 6 Danen getobtet und 16 verwundet; ber Berluft ber Englander foll aber großer gewesen fein. Die 6 Gebliebenen wurden auf ber Borft beerdigt und ihnen bier ein bolgernes Monument errichtet. Bufumer : Mußendeich, f. Angenteich.

Büttel, (Büttelerducht); Diftrict 1 m. weftlich von Wister; Amt Steinburg; Wissermarsch; Aspv. St. Margareten; ur Büttelerducht gebörig; Asp. St. Margareten; enthält 12 größere Höse und 25 Stellen mit und
vhne Land. Unter diesen Hösen sinde mitbegriffen: der Altebog (2 Göse),
und der Neuebog (4 Höse). Zwei Höse und einige Stellen heißen Dietbüttel. — Schule in 2 Classen (60 bis 80 K.). — Zahl der Einwohner:
243, worunter 1 Krüger, 1 Victualienhäubler, 1 Brauer und Vrenner, 1
Schmied, 1 Schlachter, 1 Tischtalienhäubler, Dier sit eine Königl.,
in Zeispacht gegebene, Korne-Windmisse und eine Ziegesel. — Dieser Diftriet
soll von Schahungen und Austagen vormals befreit geworden sein, weil ein
Bauer hieselbs, im Jahre 1331, dem Grasen Gerbard, als er im Kriege gegen
ben König Christoph vom Pserde geworsen ward, Hüsse leistete. — Areal:
686 Steuertonnen.

Buttel, f. Auenbuttel, Großbuttel, Julianca, Rienbuttel, Nordbuttel, Offenbuttel, Olvenbuttel, Ottenbuttel.

Bütteler : Außendeich, f. Außendeich.

Büttelerducht; 11 Sofe, 3 Stellen mit, und 9 Stellen ohne Land; & M. westlich von Crempe; Umt Steinburg; Crempermarsch; Kspv. und Ksp. Borefleth. — Dier ift eine Mühle. — Schuldiftriet Borefleth. — Bahl ber Cinwohner: 168, worunter 1 Brannteweinbrenner, 1 Tifchler und 1 Schufter.

Buhrdief, f. Wefenberg.

Buhrholg, f. Mebbemabe, Rethwifd.

Bubrhorft, f. Schüllberf.

Bujendorf; Dorf an einem See, 1 M. füböstlich von Eutin, im Kürfenthume Lübef; Amt Cutin und zum herrschaftlichen Gute Redingsborf gehörig; Asp. Süfel; enthält 5 Bollh, 3 Halbh., 7 Viertelb., 12 Kathen und 14 Instenstellen. — Ein Theil tieses Dorfes heißt Dashvop. — Schule (S3 K.). — Zahl der Einwohner: 338.

Bulandeteich, f. Meineborf.

Bulilunten, f. Blunf.

Bulle, f. Großenafpe.

Bullendorf; Diftrict & M. nordwestlich von Elmshorn; Amt Steinburg; Crempermarich; Kob. Königsmoor; Kip. Horft; enthält 20 Stellen mit und ohne Land, und 2 Kathen. — Schuldiftrict Hahnenkamp. — Jabl der Einwohner: 130, worunter 1 Kriiger, 1 Tischler und 1 höfer.

Bullenhufen, f. Billmarber.

Bullenkuhlen; Dorf in der Grafschaft Ranhau, ½ M. südwestlich von Barmstedt, in der Ueberauergilde der Kspv. und Ksp. Barmstedt. — Dieses schön belegene Dorf hat einen eigenen Bogt und enthält 7 Viertelh., 14 Vierzundsmanzigstelh., 5 Kathen und 2 Andauerstellen (28 Hänger). — Her ist eine Schule (52 K.), die Wohnung eines Königl. Gegereuters und ein Wirthsbaus. — Jahl der Einwohner: 202, worunter 1 Weber. — Areal: 233 Steuert. — Ein Theil des Feldes ist ein guter, mit Lehm vermischter, Mittelboden; der silbliche Theil ist mittelmäßiger Art; die Wiesen sind nicht ausreischen, werden aber durch Aleebau erset; Moor ist nicht vorhanden, und die Einwohner graben ihren Torf theils auf dem Cöllnermoore, theils auf dem Vredenmoore, im Districte Bevern.

Bullenfuhlen, f. Safelau.

Bulmbufen; f. Belmbufen.

Bulshovede, (Bielshoved); eine ehemalige Infel an ber Besteite Dithmarschens; südwestlich von Büsum, welche im Jahre 1600 burch Ueberschwemmungen schon sehr verkleinert warb und darauf verging. Auf die Infel lag die Hodemer-Capelle. — In einem alten Negister wird besmerkt: Duben, eine Insel bei Büsum, ward im Jahre 1619 von dem Derzoge Friedrich dem Strandbogte Paul Clement geschenkt, der hier auf einem hügel, genannt Bulshoved, ein Haus erbauete.

Bundhorft; abeliches Gut an der Landstraße von Prees nach Bornböved, 14 M. westlich von Plön, im Preeser Giterdifricte; Kip. Prees.— Mis das Gut Kühren, im Jahre 1756, im Concurse verlauft ward, blieb der Meierhof Bundborft, welcher späterhin unter die Zahl der adelichen Güter aufgenömmen ward, im Bestige des Geheimenraths henning v. Thienen, der denselben im Jahre 1766 an heinrich Kahl und Geerd Schlüter verlauste; 1781 warenderen Erben im Bestige, die das Gut, 1795, sür 34,000 pan die Geheimeräthin von Brockversige, die das Gut, 1795, sür 34,000 pan die Geheimeräthin von Brockversiges. Blome zu Rohlsborf und Petluise verlausten; 1797 fam es an den Kammerjunker Capitain von Destinon; 1799 an Charles

Bibal, welcher am 13. Detbr. 1826 ftarb und bas Gut feiner Wittme, ber jepigen Befigerin, binterließ. - Bundborft ftebt zu feiner Pfluggabl, weil Diefe bas Gut Rubren fibernommen bat. Es besteht aus bem Saupthofe, bem Meierhofe Budwigsluft, welcher aber mit Borbehalt ber Jurisdiction bon bem Gute verfauft ift, und ben einzelnen Stellen Gielbet, Anetathe, und 3 Rathen ohne Namen, und hat ein Areal von 408 Tonnen, die Toune gu 240 D. R. (334 Steuert.; 32,700 & Steuerwerth.) - Der haupthof hat einen Flächeninhalt von 330 Ton., worunter Wiesen etwa 30 Ton., Solgung 31 Ton. und Teiche 12 Ton., (278 Steuert.). - Der Boben ift burchgebents lehmigt und eignet fich zu allen Früchten; bie Wiefen konnen größtentheils bemäffert werben - Un ber Landftrage liegt ein Wirthshaus, Gielbet genannt, ebendafelbft 2 Rathen; 1 Rathe wird Aucfathe genannt. — Bahl ber Cinwohner: 71, worunter 1 Schmieb. - Das Wohnbans ward im Sabre 1800 von bem Baumeifter Conferengrath Sanfen im italienischen Style erbauet; es hat eine romantische Lage und ein fehr gefälliges Unsehen. - 3m Jahre 1832 brannten fammtliche Sofgebaube, bis auf bas berrichaftliche Wohnhaus ab, fie find aber balb barauf febr folide wieder erbauet. - Das But ift zu feiner Muble gwangepflichtig. - Reuterpferbe werben nicht geftellt.

Abgaben: Contribution — 18 — 18 Canbsteuer 136 = 12 = 5 aussteuer — = 6 = 136 2\forall 18 \beta.

Bungeberg, f. Mond = Neversborf.

Bunfing, f. Bungen.

Bunfoh, (vorm. Bonfehe); Dorf in Süberbithmarschen; Aspv. und Asp. Albersdorf; enthält 22 höfe, 19 kleinere Stellen und 6 Stellen ohne land. — Soule (45 K.). — Kordwestlich vom Dorfe ist eine Ziegelei. Eine Bassermühle wird von einem in die Giefelaue fallenden Bache getrieben; auch ist dier eine Windmühle. — Zahl der Einwohner: 254, worunter 1 Schmied, 1 Tischler, 2 Schuster und 3 Weber. — Areal: 546 Steuert. — Weestlich vom Dorfe sind mehrere Grabhügel.

Buntehaus, f. Moormarber.

Buntekuh; hof (2 h.) füdwestlich von Lübek vor bem holstenthore, Privatbesitzung im Gebiete ber Stadt Lübek; Asp. St. Lorenz vor Lübek. — Dieser hof ward 1680 von dem Stammgute Neuhof getrennt. — Jahl ber Einwohner: 41. — Areal: 206 Ton., 18 N., die Tonne zu 240 D. N.

Bunterhof; hof (sogenannter reluirter hof) bei Glüdstadt; Amt Steinburg; Crempermarich; Ripb. Borefleth; Rip. Glüdstadt.

Bunterbof, f. Crembe.

Burg; Kirchvorf in Süberdithmarschen; Kipb. Burg. Br. 53° 59' 47"; L. 26° 55' 30". — Dieses boch liegende Dorf hat seinen Namen von der ehemaligen Bockelndurg und enthält 65 Höfe und 57 Stellen ohne Land (179 H.). — Jahl der Einwohner: 1129, worunter ein Arzt; auch sind hier Dandwerker saft aller Art. — Im Jahre 1839 ward hier eine Appetbeke errichtet; auch ist hier eine Bollcontrolle. — Bormals war hier eine Bassermühle, jeht sieht auf dem hohen Cleve eine Windmühle. Reben Burg sind eine Jiegelei und eine Töpferei. — Die Kirche, dem St. Petrus geweißt, ist eine der Altesten in Dithmarschen und wahrscheinlich im 12.

Jahrhunderte erbauct; sie ist nicht gewölbt, hat aber eine Thurmspise und eine Orgel. — Der Begrädnisplat liegt da, wo ehedem die Burg stand, und ist von hohen Wällen umgeben. — Jur Wahl des Predigers präsentiren die Kistatoren; die Gemeinde wählt. Das ehemalige Diaconat ging 1749 ein. — Schule (220 K.). — Eine gemeinschaftliche Burger- und Süderbastedter- Schübengilde ist im Jahre 1750 gestiftet und wird alle 3 Jahre abwechselnd hier und in Süderhastedt gebalten. — Areal: 661 Steuert. — Eingespfartt sind: Bokholt mit Bokholtermoor, Brideln, Burg, Kuden, Luidborn mit Rothenhahu. Bom Gute Danerau: Böberstennebr.

Burg; eine Insel im Neuftabter Binnenwasser, zu ber Stadt Neustadt gehörig, etwa 5 Ion., die Tonne zu 240 D. N., groß.

Burg, f. Galgau.

Burgfeld, (Borgfeld); ein, jum Gebiete ber Stadt hamburg gehöriger, Diftrict, öflich an die Borstadt St. Georg gränzend; Bogtei Burgfeld; Kp. Et. Georg; Gerichtsbarkeit: Landberrenschaft der Gestlande. — Dieser Diftrict hat den Namen von einer Burg, die westlich von der Kirche zu hamm lag, und zu dieser Bogtei gehören auch Hohenfelde, Kuhmühle (eine Wassemühle), Mundsburg, Uhlenborst, Hammerbeich und Hammerbeich und Hammerbeich und Hammerbeich und Hammerbeich und Hammerbeich und Hohenfelde: 1402, worunter in Burgsseld: 2 Krämer, 2 Gastwirthe, 1 Schnied, 1 Nademacher, 1 Niemer, 2 Tischele: 1 Schlachter, 1 Maurer, 1 Bäder, 1 Zimmermann und 2 Schufter. — Jür Burgseld und Hohenfelde ward im Jahre 1836 eine Armenanstalt erstichtet. — Im Jahre 1633 ward hier eine Duelle entbedt, deren Basser, seiner Peisster wegen, ebemals einen Aufbatte.

Burgthor, vor bem; gerftreut liegenbe Baufer und ganbereien im Gebiete ber Stadt Lübet, nabe bor biefem Thore; Rip. St. Jacobi in Lübet; enthält 86 Saufer und 89 Nebengebaude, worunter 62 Bohnungen, 25 Com= merwohnungen und 10 Fabrifgebaute. Sier ift eine Schule ; ferner ber Bertruben = Rirdhof mit einer Capelle und einem Leichenhaufe, und feit 1831 ein all= gemeiner Begräbnifplat mit ichonen Anlagen und Monumenten, ein Turnplat und eine Richtfratte; auch fintet man bier freundliche Gartenhäuser und icone Anlagen. Bon ben Fabrifen find bemerkenswerth: 1 Rienraucherei, 1 weiße Seife = und Talglichtfabrif, 1 Delmuble, 1 Amidamfabrif und 1 grune Geifenfabrif. Ein Aruabaus an ber Trave beifit Ballafttubl. Rabe bor dem Thore ift die Strudfähre an der Trave, und Treidelhütte an der Trave ift die Wohnung bes Aufsehers über einen Theil bes Fluffes und bes Treibelmeges an bemfelben; bier fowohl wie bei ber Strudfahre find Ueberfahrten über bie Trave für Fußganger. — Zahl ber Einwohner: 678. — Die Stadtraffe befigt ein Areal von 427 Ton., 46 R., Die Tonne gu 240 D.R., bas hofvital zum beil. Geift 47 Ton., 97 R., bas St. Johannisstift 5 Ton., 182 R. und Privatpersonen 197 Ton., 128 R., im Gangen 677 Ton., 213 R. Rabe bor bem Thore ftand chemals ein großes Rreug aus Felofteinen, bon ber Novogorodfabrer-Compagnie gur Erinnerung an ein, im Jahre 1468, untergangenes großes, reich befrachtetes, Schiff; ber Plat wird noch bas fieinerne Kreuz genannt. — Der lübefische Nathsberr, Constin, ließ hier nach sei= ner Rudfehr aus Jerufalem, im Jahre 1468, einen Berg in ber form Golgathas aufwerfen, worauf eine Steinplatte mit ber Rreuzigung ftebt; biefer Berg beißt ber Jerufalemeberg.

Burgwedel, (Borgwedel); eine, zum Theil zum Dorfe Schnelsen an ber Chansse belegene, Sauferreibe; herrschaft Pinneberg; haus und Balbwogtei; Rip. Nientouf. — Es besieht aus 16 Schazehntethusen, von benen 14 zum Dorfe Schnelsen, 1 zu Ellerbef und 1 zu Bönningstedt gebören. (Pflugs. f. Schnelsen.) — Jahl ber Einwohner, Schuldistrict und Areal: f. Schnelsen.)

Burgwöhrben, f. Bergewöhrben.

**Bufch**, (Stellbufch); einige häuser bei hahnenkamp, im Patrimos nialgute horft, zum Klosier Uetersen gehörig; Kchip. und Schuldistrict: horft. — Zahl ber Cinwohner: f. horft.

Buich, f. Spadeland.

Bufche, im, f. Epenwöhrten, Rattenborf, Sprengerfelt.

Bufchfathe, f. Rafvel, Sprenge.

Busborf; Dorf im Gute Bothfamp; Kip. Neumünster. — Dieses Dorf, welches aus 3 Bollh., 2 Dreiviertelh. und 1 Viertelh. besieht, ward im Jahre 1535 an bas Bordesholmer Kloster, und im Jahre 1538 von dem Kloster an Johann Manhau zu Bothfamp verfauft. — Die angesührte Vierstelhufe heißt Bockftegel. — Schulbistrict Hittenwohlt. — Unter den 116 Einwohnern ist I Weber. — Areal: 379 Ton., 3 Sch., 25 N. (587 Setuert.). — Der Boden ist ein fruchtbarer Mittelboden, zum Theil etwas moorigt.

Busenwurth, Norder:; Dors in Süberdithmarschen, Sübervogtei, Marsch; Asp. Meldvers; enthält 30 höfe und 7 Stellen ohne Yant, (33 häuser und Rebengebäude). Seit dem Jahre 1615 ist hier, wegen der Entstersung von der Kirche, eine Capelle, zu der Wolfenbüttel und einige häuser am Deiche gehören. Jur Wahl des Prädicanten präsentirt und wählt die Bauserschaft. — Der Capelle in Busenwurth wurde von Franz Marr, im Jahre 1798, ein Capital von 500 mk vermacht; die Zinsen erhält der Prädicant daselbst; auch legirte derselbe 500 ml für Arme und hülfsbedürftige dieser Drischaft. — Schule (60 K.). — Dier ist eine Mühle. — Zahl der Einswohner: 230. — Arcal: 791 Steuert.

Busenwurth, Suber: Dorf in Süderdithmarschen, Sübervogtei, Marsch; Rip. Meldorf; enthält 17 höfe und 5 Stellen ohne Land, (27 häusser und Nebengeb.). — Schuldistrict Norder-Busenwurth. — Zahl der Einswohner: 125. — Areal: 282 Steuertonnen.

Buffowe, f. Buffau.

Butendiet, f. Wall.

Butendorf, f. Gibftin.

Butterberg, f. Poggenfee, Renteburg.

Butterstieg; 2 Bollhusen (2 Pfl.), welche zum Dorfe Reinsbef gerechsnet werden, 14 M. nordöstlich von Reinseld; Amt Reinseld; Ksp. Pronsborf.
— Schuldistriet Reinsbef. — Diese Ortschaft hat ihren Ramen wegen ihster frühern berüchtigten Wege, die auch jeht noch nicht völlig verbessert sind.

3ahl der Einwohner: 48. — Areal: 243 Steuert. Der Boden ift sehr lehmigt.

Butfuhl; eine Bauerstelle im Gute Futterfamp, Rip. Blefendorf.

Bugmegen, f. Lughorn.

Bugoe, f. Bosau.

(M. f. auch R.)

Cabelhorst, f. Rabelhorst.

Caben; abeliches Gut, 31 Di. nördlich von Samburg, im Ipehver Buterbiftricte; Riv. Raltenfirden. - Diefes But, burch welches Die Vinnaue fließt, ift ju 5 Pfligen regiftrirt und geborte in ber alteften Beit ber Familie von Albereloc; Die Gebrüber Dito und Timm bon Albereloe berfauften ben britten Theil bes Gutes, im Jahre 1377, ihrem Better henning von Alvers= Ive, genannt b. Caben; fpaterbin geborte es ber Familie Breibe, und 1477 gog ber Ronig es ein, ba es mit Schulben belaftet mar, und überließ es bem Bijchofe von Lübet, Albert Arummenbiet, ber es aber, im Jahre 1479, wieber gegen eine Leibrente gurudgab. In ber Lanbestheilung, im Jahre 1490, warb bas Gut jum Segeberger Untheile gelegt, war aber für 1400 mft bem Dom= capitel zu Lübek verpfändet. — Im Sahre 1494 war Benedict von Ablefeld im Befipe, ber es anten König Sans verpfändete, worauf Sans v. Ablefeld es wiederum einlösete; 1568 mar Bulf von Ablefeld Besither, Diefer farb 1572; barauf erhielt es beffen Cobn Marquard b. Ablefeld ju Bafelau und bei ber Erbichaftetheilung, 1625, Bulf v. Ablefeld; barauf fam es 1626 an Sicafried Pogwiich zu Rofelan, welcher in ber Schlacht bei Lutter am Barenberge bas Leben verlor; nach ihm an feine Erben; 1642 an ben Geheimenrath, Dberft und Umtmann ju Flensburg, Detleb b. Ablefeld ju Safelau; ftarb 1686; nach ihm an Jasper v. Buchwald; 1691 an ben Rammerherrn Wilhelm v. Ablefeld zu Safeldorf; 1709 an ben Major Bendir Wilhelm v. Ablefeld, welcher, ber Sage nach, bie Leibeigenschaft im Gute aufbob und am 10. Febr. 1748 ftarb; baranf an beffen Wittive; 1754 an v. Schilben zu Bafelau; 1760 an ben Ctatorath Daniel Baur in Altona: 1776 an ben Bebeimen-Legationsrath Polycary August Leifching für 100,000 ,\$; 1793 an beffen Wittme, und nach beren Tote an ihren Reffen, ben Legationsfecretair Ernft Leifching. 3m Jahre 1808 fam es burch Taufch gegen Monthagen an ben Major Lars v. Bengon, bem es, nach einer muthmaßlichen Berechnung 188,452 & foftete; Diefer ftarb 1823, worauf beffen Gobn, ber Rammerfunter und Amtmann auf Fehmarn, Friedrich Wilhelm Casper b. Bengon Befiger ward, und jest ift beffen Wittwe, Emilie b. Bengon, geb. Magmann gu Burg, Die Gigenthumerin. - Caden besteht aus bem Saupthofe, bem Deierhofe Betfershof, ter Catener Muble, ten Dorfern Albestohe und Eller au, und ben bagu gehörigen Stellen; es hat ein Areal von 5284 Tonnen, 62 R., Die Tonne ju 260 D. R., (3037 Steuert.; 147,375 29 Steuer= werth). - Der Saupthof bat ein Areal von 1505 Ton.; barunter Ader 750 Ton., Wiefen 165 Ton., Bolgung 225 Ton., Moor 260 Ton., Waffer 81 Ion., und Wege, Garten u. f. w. 25 Ion. (900 Steuert.). - Der Boben ift burchgebende ein guter Rodenboden, grandigt und etwas faltgrundigter Art, ein Theil ift lebmigt; Die, an Bachen liegenden, Wiesen fint febr ergiebig. - Bormale lag an ber Vinnaue vor bem Sofe eine Baffermüble, Die aber eingegangen, und im Jahre 1803 ward eine Windmühle erbauet, zu ber bas gange But zwangspflichtig ift. Bor bem Sofe liegt eine Schmiede. — Das schon und maffin gebaucte Wohnhaus hat 2 Stockwerfe und gewölbte Souterrains; zur Seite bes herrnhauses liegt bas Bermalterhaus mit ber Gerichtsftube, und bor bem Sofe bie Meierei. Der Sof ift mit einem Burggraben umgeben, über welden vormale eine Bugbrude führte. Spuren von Befestigungewerten find nicht vorhanden, obgleich biefe boch, ber Sage nach, bier gewefen fein follen. -

Bahl ber Einwohner: 1257. — Das Gut ftellt abwechselnd mit dem Gute Schulenburg ein Reuterpferd, Caden 5 Jahre und Schulenburg 6 Jahre. — In dem schwedischen Ariege, 1658, und auch im lesten Kriege, litt dieses Gut sehr bebeutend. Im Anfange des 18. Jahrhunderts brannte das hofgebäude ab, wobei das gange Archib des Gutes verloren ging.

Abgaben: Contribution 180 x 3 3 3 Sandsteuer 614 = 3 = Sandsteuer 18 = 42 =

803 x - \beta.

Caffeeband, f. Steinbof.

Caffeefathe, f. Glabebrugge.

Calübbe; Dorf 14 M. füdwestlich von Plön, im Gute Afcheberg; Asp. Bornhöved; enthält 3 Erbpachtfiellen, 21 Instenstellen, 8 Nathen mit, und 3 Kathen ohne Land. — Im Dorfe ist ein Wirthshaus. — Schule (90 K.). — Unter den Einwohnern sind: 1 Höcher, 1 Schnied, 1 Schlachter, 1 Maurer, 2 Tischler, 1 Zimmermann, 1 Rademacher, 6 Schneider und 3 Schuler, welche jedoch nicht alle im Dorfe selbst, sondern zerstreut im Calübber-Diftricte wohnen (f. Ascherg). — Arcal: 412 Ton., die Tonne zu 260 D. R. Der Boden ift zum Theil lehmigt und ein sehr guter Mittelboden.

Calübberholz; eine Erbyachtstelle und 4 Instenstellen im Gute Afchesberg, Calübber-Diftrict; Afv. Bornboved.

Camp, f. Beiligenftebter-Camp, Leegen-, Lubicher-Camp, Rathecamp.

Campen, (Peiligenstebteners oder Kleins Campen); abeliches Marschgut, an der westlichen Seite der Stör, Peiligenstebten gegenüber; im Iheboer Güterdistricte; Asp. Beiensleth. — Diese Gut steht in der Landessmatrifel zu 2 Pslügen, und gehörte vormals successive den Familien von Plessen, v. Mieseld, v. Brockvorff, und jest dem General Grasen v. Blome zu heiligensteden. — Zu demselben geshören 3 Husenstellen, welche einen jährlichen Erbpachtscanon von 1024 F & An den Gutsbestiger zu entrichten haben. — Es hat ein Areal von 178 Demat Marschländereien, (150 Steuert.; 22,500 Feteuerwerth), aber darunter kein Posseld. — Bahl der Einwohner: 20.

Abgaben: Contribution 72 \$ 2 \beta 2 \beta \\ 2 andsteuer 93 = 36 = \\ \text{Saudsteuer} \\ \frac{165 \pi 8 38 \beta \end{array}}

Campen, (Arummenbiefer-Campen); abeliches Marschgut, im Igeboer Güterbistricte; Kp. Beienstehl. — Dieses Gut, welches für I Pflug keuert, war vormals im Besige ber Familie v. Krummendiet, v. Nanhau, v. Seshestet, v. Buchwald, v. hammerstein, v. Meurer; jest sind die Erben des Freisherrn Carl Joachim Friedrich v. Meurer im Besige. — Zum Gute gehören ein Theil des Dorfes Beien siet herrn Carl Joachim Friedrich v. Meurer im Besige. — Zum Gute gehören ein Theil des Dorfes Beien siet her Enishemüble auf dem Stördeiche und einige Kathen, ober sie Deichreihe genannt. Das Feldist außereiner großen und Ileinen Erbyachtsellen mit mehreren Häusern, 67 an der Zahl, bebauet. — Es hat ein Areal von 98 Demat, (84 Steuert.; 12,600 PSteuerwerth). Der Boden ist Marschland. — Die Dorständereien sind in Erbyacht gelegt, und es wird davon ein Canon an die Guteherrschaft entrichtet. — Im Gute ist eine Kornwindsmühle, eine Brauerei und eine Brennerei. Dandwerfer sind bier: 3 Schuster, von denen Einer eine starte Gärberei treibt, 4 Bäder, 1 Gles

fer, 1 Schmied, 1 Böttcher, 1 Schlachter, 1 Zimmermann, 6 Schneiber und 7 höfer. — Die Untergehörigen gehen zur Beienflether Schule.

Albgaben: Contribution  $36 \times 9 - \beta$ Landsteuer  $52 \times 24 \times 96$ Daussteuer  $8 \times 16 \times 96 \times 940 \times 96 \times 940 \times 96 \times 960 \times 96$ 

Campen; Dorf im Amte Segeberg, & Dt. füdlich von Bramftedt; Afpb. und Rip. Raltenfirchen ; enthält 3 Bollb. , 1 Salbb. , 1 Viertelb., 4 Rathen mit Land und 10 Inftenftellen (33 Pfl.). Weftlich bom Dorfe beift eine Rathe Buftentathe. - Die Campener Erbpachte Baffer und Windmuble gebort ber Blomeschen Familie und jest bem General Grafen Dtto v. Blome gu Beiligenstebten; für bie Baffermuble wird ein jabrlicher Canon bon 100 A entrichtet. Bu berfelben find gwangepflichtig: Campen, Gobberg, Senftebt, Guttbled, Raltenfirden, Rattenborf, Rieborf, Lentforben, Nuben, Dersborf, Schmalfeld, Ulzburg und Watenborf. - Schuldiftrict Mugen. - Babl ber Einwohner: 123, worunter 1 Glafer, 1 Drecheler und 2 Beber. - Areal: 1472 Ton., Die Tonne ju 260 D.R., barunter Ader 290 Ton., Wiefen 127 Ton., Recognitioneland 6 Ton., Gemeinheiten, 897 Ton., Sand = und Lehm= gruben 6 Ion. und reservirte More 146 Ion., (461 Steuert.). - Der Boben ift von mittelmäßiger Urt und nur in ber Rabe bes Dorfes burch Cultur etwas berbeffert; auch bie Wiefen find, mit Ausnahme-einiger am Camvener = Müblenteiche, nur bon mittelmäßiger Beschaffenbeit.

Campen, Klein :; 4 höfe & M. füboftlich von Bilfter; Umt Steinburg; Wilftermarsch; Kipv. auf ber neuen Seite; Dammsletherducht; Kip. Beiensleth. Außerdem gehören 2 höfe und 4 Stellen zur Kirchspielvogtet Beiensleth; Camperducht. — Schuldistricte Beiensleth und hochfelb.

Campenerbucht; Diftrict & M. sabifelich von Wilster; Ant Steinburg; Wilstermarsch; Kspv. und Ksp. Beienfleth; enthält 9 höfe und 12 Stellen ohne kant. Von viesen gehören 7 höfe und 8 Stellen zu Große Campen, und die übrigen höfe und Stellen zu Kleine Campen (f. Kleine Campen).
— Schuldistrict Beienfleth. — Zahl ver Einwohner und Dandwerfer: f. Beienfleth. — Areal: 41213 Steuert.

Camperrege, f. Bafelan, Bafelborf.

Camperreibe; 15 Rathen im Gute Groß-Collmar, Rip. Collmar. — Sier ift ein Urmenhaus. — Schuldiftrict Bielenberg.

Canal, Schleswig-Solsteinischer; verbindet mit der Eider die Office mit der Weiftee, und bildet mit jener größtentheils die Gränze zwischen den Berzogthümern Schleswig und Dolstein. — Der Bau dieses Canals ward im Jahre 1777 angefangen und in 7 Jahren mit einem Kostenauswande von fast 2x Millionen Reichsthalern vollendet. Bon seiner östlichen Mündung am Kieler Hafen, an dem Ausslusse der vormaligen Levensaue, folgt der Canal dem Thale dieser kleinen Aue, die zu den höhen bei Landwehr, durchschneidet diese höhen, berührt den Flemhuder-See, und folgt dann dem Eiderthale die eine viertel Meile unterhalb der Königssörder-Schleuse, wo derselbe dieses Thal verläßt und sich erst wieder etwa 300 Ellen unterhalb der Cluvenssetz-Schleuse mit der alten Cider vereinigt. Durch diesen, & Meilen langen, Durchschnitt wird ein Theil des Gutes Ostern dem Herzogthume dolftein getrennt. Bei einer Breite von 100 Fuß hamb. M. in der Wasserstage dange von 54 Ruß Bodenberite und einer Liese von 114 Ruß hat derselbe eine Länge von

41 Meilen und ficigt bon ber billiden Mantung bis ju feinem Theilungs= puntte, bem Klembuber = See, welcher 241 Auf über bem mittlern Wafferftand ber Offee und 21 fuß über bie gewöhnliche Gluth ber Untereiber bei Renbeburg liegt, burch bie 3 Raffenichleusen: Friedricheschleuse (vormale Soltenauerichleufe), Anory und Rathmanneborf. Bon ber bitlichen Mündung bes Canale bis zur Friedricheichleuse ftebt ber Canal auf einer gange von 4 M. im Nibeau mit ber Office. Die 71 guß über ten mittlern Stand ber Office belegene Canalbaltung gwijden ber Friedriche und ber Anvoper-Schlenje ift, wie bie 91 Fuß höher liegende Canalhaltung zwifden Anoop und Rathmannsborf, nur Die Friedrichoschleuse ift mit einer ausgezeichnet zwedmäßi-4 Meile lang. gen Drebbrude verfeben, und bei Anvop ift eine Bugbrude gur Erhaltung ber Landverbindung; ju gleichem Zwede find befondere Bugbruden ju Levens-Die oberfte Canalbaltung, Die Bobe bes Theique und l'andwebr erbauet. lungepunftes, von ber Rathmanneborfer-Schleufe anfangent, mart & Meile westlich bom Alembuder-See bie Stonigeforde fortgeführt, und an Diefer Stelle Die vierte, gleichfalls mit einer Brude verfebene, Raftenichleufe gur Anlegung ber mittlern, um 8. Auß niedrigern, Canalhaltung errichtet. Diese mittlere Saltung erftredt fich in einer Lange bon & Meilen bis gur fünften Schleuse bei Cluvenfiet. Bier feutt fich ber Canal wieberum um 7 bis 9 guß, nach bem berichiebenen Wafferstante in ber Obereiter, und geht in tiefer Sobe bis gur westlichen Mundung am Schirnauer - See bie Fohrte. Der Schirnauer-Gee war für Geefchiffe fchiffbar, wie ber weiter wentlich belegene Autorfer-See, Die Nobisfruger-Enge unt tie Obereiter bei Renteburg, fo baf es nur geringer Bertiefungen ber furgen Giberftreden gwifden biefen Geen beburfte, um bie Fahrt mit Seefchiffen zwischen Fohrbe und Rendeburg in einer Lange bon 11 Dt. moglich zu machen. Bei Rendeburg wart bie fechete Sa= ftenschleuse gur Berbindung ber Obereider mit ber Untereider, welche erfte bei gewöhnlicher Aluthbobe in ber lettern, 51 Rug, und bei niedriger Ebbe 31 Fuß niedriger febt, errichtet, und überdies, gleich ter Schleuse bei Cluvenfiet, mit einer Brude fur bie Landverbindung verfeben. Bebe ber 6 Schleufen hat eine gange von 110 Fuß zwischen ben Thuren, eine Breite von 28 Buğ und eine Tiefe von 12 Jug. Der Durchgang ber Schiffe richtet fich be= fontere nach ter Stärfe bes Bintes; bei filler Bitterung fann ein gewöhn= licher Canalfahrer eine Schleufe in 8 bis 9 Minuten paffiren, bei ftarfem und widrigen Winde aber wird öftere boppelte Zeit erforbert. Un beiben Gei= ten bes Canals vom Rieler Safen bis Fohrbe, fo mie an ber Rorbfeite ber Seen und ber Eiber, zwischen Fohrbe und Rendsburg, find Biehwege jum Forifchaffen ber Schiffe burch Pferbe eingerichtet; Die Entrepeneure bicfer Beforderung, beren es 4 giebt, mobnen gu Soltenau, Landwehr, Clus benfief und Rendeburger = Borwert. Die Beforberungstare richtet fich nach ber Ertrapositare, und die Bahl ber Pferde, Die ein Schiffer zu nehmen berpflichtet ift, ift von ber Lafttrachtigfeit bes Schiffes abhängig. Gelbft bei wis brigem Binde geschiebt bie Vferdebeforberung von ber Diffee bis Rendsburg in 10 bis 12 Stunden. - Mit ber Ausführung biefes Unternehmens, burch welches Secicliffen von 100 Auf Lange, 26 Auf (ausnahmeweise 26 Auf 83011) Breite und 9 Jug 4 Zoll (wenn ber Wasserstand in der Obereider es verstattet 101 gug) tief gebend, bie Sahrt gwifden ber Offfee und Rendeburg eroff= net ward, fand aber die Schiffbarmachung ber Eiber von Rendeburg bis gur Westsee in nothwendiger Berbindung. Diefer Gluß mar ben Schiffen bon ber bemertten Große in ben oberften 3 Meilen, von ber Saalerichleufe bis Rendsburg bor ber Canalanlage burchaus nicht zugänglich. Bleichzeitig

mit bem Canalbau murben baber in tiefer Eiberftrede bie vier erheblichften Serventinen burchichnitten und 10 Mubbermaichinen mußten in einer Reibe bon Jahren, bei ber Bertiefung bes Glugbettes und Berftellung einer Bobenbreite von 80 Auf, bei einer Tiefe von 13 bis 14 Auf unter ber gewöhnlichen Diefer ausgemubberte Theil bes Aluthbobe in Gang erhalten werben. Rabrwaffere ber Untereiber wird ftete mit Stechbaafen bezeichnet, und es find feit einigen Jahren auf Die bedeutenbften Grunde gwijden Rentoburg und Tonning Treibbaaten bingelegt worden, eine Beranftaltung, woburch Die Fahrt ber Schiffe gwijchen Renteburg und Tonning (Bergogth. Schleswia) febr erleichtert wirb. Unterhalb Tonning wird bas Fahrwaffer bis Catingfiel mit Stechbaaten angebeutet und es liegen von ba bis gur Dunbung ber Eider mehr als breißig Tonnen von verschiedener Große, welche breimal jahrlich gewechselt werben. Bei St. Peter fteben auf bem Batte 2 große. 60 Jug bobe, Baafen, welche ben Schiffern gur Auffindung ber Gibermundung Dienen, und namentlich wichtig find, wenn Die Lotienggliote im Winter Die Station verlaffen hat. 3m Gangen fann das Fahrwaffer unterhalb Tonning von Seefchiffen, welche 16 Jug tief geben , befahren werden , jedoch verurfacht Die Drogte, eine, 1 m. bon ber Mundung belegene, Plate einige Sindernife für bie Fabrt, ba bie Schiffe biefe Strede nicht mit niedriger Cbbe baffiren fonnen. - Das, in ber Eivermundung liegende, Signal = und Lootfenichiff erhielt im Sabre 1835 ein neues lampenfeuer um den großen Maft, in einer Sobe bon 36 Aug, welches ben antommenten Schiffen auf 12 Dt. fichtbar ift. - 2Bcgen ber Unlage eines Biehmeges gwijden Rendeburg und ber Sobnerfabre find in ben letten 18 Jahren mehrfache Borichlage eingereicht, und obgleich eine folde Anlage, im Berbaltuif ju ber baburch für bie Schifffabrt entftebenben Bortheile, nicht ale febr foftspielig angeseben werden fann, fo ift boch noch nichts in Ausführung gebracht. Wie nothwendig es ift, eine Borfebrung zu treffen. wodurch bie Schiffe lange biefer Strede beforbert werben fonnen, geht baraus bervor, bag nicht felten Schiffe, welche in Rentoburg aus bem Canale fom= men, baselbit 8 bis 14 Tage und noch langer liegen muffen, um eine gunftige Welegenheit jur Fortfebung ihrer Reife abzumarten. Jest wird fur Ronigl. Rechnung ein Dampfichiff, von 40 Pferden Rraft, jum Bugfiren ber Schiffe langs ber Untereiber, erbauet, wird aber nur hauptfachlich unterbalb ber Sobnerfahre und auf Die Augeneiber angewandt werben fonnen, ba bas fcmale frumme Fahrwaffer gwischen Rendsburg und ber Sobnerfabre viele Schwierigfeiten für bas Bugfiren ber Schiffe verurfachen wirb. - Das Dis lotiren ber Schiffe auf bem Canal und ber Giber geschieht burch bie Lootfen= verbrüderung oder Die angestellten Rebenlootsen; Die erfte bat 4 Abtbeilungen, welche auf ber Eiberlootfen-Galliote, ju Tonning (2 Abtheilungen) und au Rendeburg ftationirt fint. Bon ber Galliote nach Tonning und von Tonning nach ber See find bie Schiffer verpflichtet fich eines Lootfen zu bebienen. ober wenn fie biefes nicht wollen, bas balbe Lootfengelb ale Bergichtgelb gu erlegen. Bon Tonning nach Renteburg und amgefehrt find bie Schiffer nicht verbunden einen Lootfen zu nehmen noch Bergichtgelb zu gablen. Aufbewahrung ber Baaren find zu Soltenau, Rendeburg und Tonning große Padbaufer erbauet, und bie jabrlichen Roften ber Unterhaltung und Werfe Des Canal-Infitute, mit Inbegriff der jahrlichen Reparation ber Gibergalliote, nebst ber Inftandhaltung bes Inventare berfelben, belaufen fich auf etwa 13,000 39. - Die Zahl ber Schiffe welche ben Canal paffirten mar: 1833 -2405; 1834 - 2538; 1835 - 2328; 1836 - 2524; 1837 - 2619; 1838 - 2442; 1839 - 2814; 1840 - 2945 Schiffe. Die Bollabgaben

¥

betrugen im Jahre 1833 - 53,218 x 44 /3; 1834 - 59,314 x 41 /3; 1835-54,025 x 12 \beta; 1836 - 65,114 x 31 \beta; 1837 - 67,044 x 12 \beta; 1838 -66,142 x 33 \beta; 1839 - 79,746 x 14 \beta, und 1840 91,260 x 20 \beta. -Wenn auch die, in die Konigliche Caffe fliegende, reine Ginnahme nur 2 p. C. Des Auslage-Capitale betragen follte, fo find boch bie indirecten Bortheile Diefes Unternehmens burch bie Eröffnung neuer Erwerbequellen für viele Univoh= nende fehr boch anzuschlagen. - Rach einem Patent vom 5. Juni 1813 gebort bas gange Baffin in Rechtsfachen jum Bergogthume Schleswig.

Canal, am :, f. Groß = Nordfce.

Canalfathe, f. Schwartenbef.

Capellenhagen, f. Boltigbaum.

Capellenplat, f. Cismar.

Capellenwurth, f. Semme.

Carlebof; Meierhof in ber Berrichaft Breitenburg; Rip. Rellinghu= fen. - Diefer Sof mar bis jum Jahre 1799 eine Schaferfathe, welche Kre-3m Jahre 1800 murbe bier von bem Grafen Carl Rantau ein Wohnhaus und wirthichaftliche Webaube angelegt, und ber bof erhielt biefen Namen. Im Jahre 1805 ward Carlshof verfauft, aber 1815 in einem Coneurse wieder ein Eigenthum ber Guteberrschaft. - Carlebof bat ein Areal bon 230 Morgen, barunter Ader 40 M., Wiefen 9 M., Tannenhölzungen 95 M., Saibe und Moor 76 M., Fifchteiche 8 M. und Garten 2 M. - Der Boben ift sandigt und bie Wiesen find moorigt. — Das Wohnhaus ift von Brandmauern mit Pfannen gebedt.

Carlebof; ein vererbrachteter Meierhof im Gute Teeborf, Rip. Sanfühn. - Diefer Meierhof, welcher feit 1784 gegen Erlegung eines jährlichen Canons in Erbpacht gelegt ift, und zu bem 3 Rathen ohne Land gehoren, welche unweit bes hofes liegen, bat ein Areal von 382 Ton., Die Tonne gu 240 D. R., worunter Ader 330 Ton., Wiefen 20 Ton., Moor 20 Ton., Baffer 2 Ton., und Wege und Garten 10 Ton. (332 Steuert.). — Der Befiber bicfes Sofes beißt D. G. Abrens. — Der Boben ift größtentheils lebmigt. - Babl ber Ginwohner: 98. - Unter bem Landgrafen Carl bon Deffen-Philippsthal ward hier eine Glashütte angelegt, welche aber bald wieder einging. - Das Wohnhaus, im Jahre 1819 erbauet, ift einstödigt, bon

Brandmauern und fehr gut eingerichtet.

Carlebutte; eine bor ber Stadt Rendeburg, am Ufer ber Giber und auf bem Bebiete bes Dorfes Bubeleborf, belegene Gifengieferei; Afp. Chriftfirche in Rendeburg. - Der Grundstein biefer ansehnlichen, von bem Agenten Soller angelegten, Fabrit, ward am 19. April 1827 gelegt, nachdem ber bagu benöthigte Plat in Erbpacht gegeben mar. Die ansehnlichen Gebaude haben fich nach und nach vermehrt, und bie Anlagen find überhaupt großartig. - Diefe Fabrite bat feit 1825 ein zwanzigiabriges Privilegium zur Schmeljung des Sumpf = und Wiefenerges nebft altem Gifen; Die verfertigten Baas ren können zollfrei ausgeführt werden, auch hat fie die zollfreie Einfuhr ber ju ben Schmelgofen und Gifengießereien bestimmten Dafchinen, Materialien und Steinkohlen; Die Bewert- und Sandwerkemeifter nebft Wefellen und Behülfen find an feine fratifche ober gunftige Rechte gebunden; Die Arbeiter find von Militairdiensten bis jest befreit, auch hat die Fabrite die Concession gur Krügerei, Soferei und Brauerei. - In ber Fabrite, welche etwa 100 Arbeiter beschäftigt, find 2 Dampfmaschinen, und in mehreren Werkftatten werden die Modelle verfertigt. Außer den gewöhnlichen Gugeisenwaaren,

liefert dieses Werk eine Menge Gegenstände aus Gußeisen, besonders für die Landwirthstaft, die Schifffahrt, das Bau = Mühlen = und Maschinens-Wesen, und viele ausgezeichnet schöne Runftsachen. — Es ist hier eine Casse durch wöchentliche Kleine Beiträge errichtet, woraus hülfsbedurftige Kranke in den Familien der Arbeiter Unterstügungen erhalten.

Carlfprenge; 1 Erbnachtstelle und 1 Inftenftelle im Amte Bordesholm; Rip. Flintbef; Schulbifrict Rumohr.

Carolinenhof, f. Reinbet.

Carolinentoog; Roog an ber Giber, westlich von ben Rirchivielen hemme und gunben; Afp. hemme; Schuldiftrict Bennhufen. - Diefer Ropa, welcher nach ber Pringeffin Caroline benannt wurde, mart in ben Jahren 1800 und 1801 eingedeicht, kostete 102,000 p und hat ein Areal von 617 Morgen, 13 Sch., 14 R. (353 Pfl., 1530 Steuert.), welche unter 41 Befiber vertheilt find. - In bem Rooge befinden fich 8 Bofe (21 B.), und ein Käbrbaus an ber Eiter, Carolinenfoogsfähre genannt, wo bie leberfahrt nach Tonning ift. — Die Rovaseingeseffenen find an folgende Bedingungen gehalten: Un ordinairen Schapungen werden bis weiter jährlich von jedem Demat 24 Bepec. entrichtet; der Kova erhält keine Vatrimonial-Gerichtsbarfeit, wie bie andern Roge ber Landichaft, und fteht unter bem jedesmaligen Landvogt ale Inspector, und es gelten Die, für Norderdithmarichen bestebenben, Befete, boch ftebt ber Roug weiter mit ber Landichaft infeiner Berbinbung, namentlich nicht in Betreff bes Schulvenwesens. - Der Roog bat einen Roogsgevollmächtigten und 2 Roogsvorfteber, Die von ber Intereffent= Schaft gewählt werden. - Sier ift eine Ziegelei. - Zahl ber Einwohner: 95. - Das Borland bes Roogs ift febr unbedeutend und Die Ginfunfte reichen nicht aus, bie Roften zu beden. Der Boben bes Rooges ift febr verschieben; am alten Deiche ichwerer Urt, aber je naber bem neuen Deiche, befto leichter und fandigter. - 3m Jahre 1841 ift ein Safen bei ber Tonninger Fahre eingerichtet. - Bestlich vom Rooge, in ber Giber, lag eine Sandbant, welche ftellenweise mit Gras bewachsen war und Koller bieß; tiefe Santbant veraina in ber Sturmfluth im Jahre 1825.

Carpe; ein, in Erbpacht gelegtes, Borwerf, & M. nordwestlich von Plön; Amt und Ksp. Plön. (Reustadt). — Dieser ehemalige Fürstl. Plönssche Meierhof, welcher abeliche Gerechtsame hatte, ward im Jahre 1767 nies dergelegt, und unsprünglich in 6 Parcelen getheilt, welche jede 25 Ton., 7 Sch., 23 M. Alferland, einige Wiesen und Buschland enthielten. Jest sind 8 Erbpachtsellen und 3 Kathen, von denen die eine, eine Schmiedestelle, zugleich die Wirthschaftsgerrechtigfeit bestigt. — Schuldistrict Dörnit. — Zahl der Einwohner: S7. — Areal: 313 Steuert., (2½ Pfl.). — Der Boden ist schwerer Lehm; die Wiesen plöner See und am Carper-Bache. Einer der Erbpächter bestigt eine kleine Plöner See und am Carper-Bache. Einer der Erbpächter

Carperbet; eine Erbpachtstelle im Gute Afcheberg; Langenrader Diftrict, Rip. Plon. (f. Dornit).

Cashagen; Dorf 1½ M. nordwestlich von Lübef, im Fürstenthume Lübef; Amt Großvogtei; Ksp. Curau. — Ein Theil dieses Dorfes ward im Jahre 1418 an das Kloster Ahrensbir, und von diesem, 1520, an hennete v. Buchwald zu Pronsdorf verkauft; nach der Reformation kam es an ein Bicariat des Domeapitels, und fraterbin zum Fürstenthume. Es enthält 7 Bolh,

Corober's Solft. Topogr. I.

Systration and Members

1 Halbh., 2 Sechstelh., 3 Achtzehntelh., und 4 Vierundzwanzigstelh.; eine ausgebauete Stelle heißt Spandau. Außerdem liegen in der Mitte des Dotzfes 5 Kathen (vormals eine Halbufe), welche zum Amte Reinfeld (Bulfssfelder-Bauervogtei) gehören. — Beim Dorfe ift eine Windmühle, wozu Casbagen und Tanfenrade zwangspflichtig sint. — Schule (70 K.). — Jahl der Einwohner: 288, worunter 1 Holzbändler, 2 Krüger, 1 Schmied, 1 Bäder, 2 Maler, 2 Glaser, 1 Tischler, 1 Böttcher, 1 Schufter, 3 Schneiber, 3 Dachverfer, 1 Maurer, 2 Weber und 4 Höter. — Areal: 836 Ton., 120 N., die Tonne zu 260 D. R. Jum Reinselder Antheile gehören 8 Steuert. — Der Voden ist schwerz Lehm; Wiesen, Oslzung und Moor sind wenig vorsbanden.

Caffau; Dorf & M. nordwestlich von Neustadt, im Gute Sierhagen; Asp. Altenfrempe; enthält 5 Bollb., 12 Kathen und 27 Instenstellen; eine Bollbufe ist ausgebauet, welche auf der Steinklippe genannt wird. — Schule (135 K.). — Unter den Einwohnern sind: 1 Schmied, 2 Schuster, 1 Maurer und 1 Rademacher. — Areal: 790 Ion., die Tonne zu 240 D. R. (655 Steuert.). — Der Boden ift größtentheils ein guter Mittelboden; ein anderer Theil ist leichter Art und grandigt.

Caffeedorf, (vorm. Kußhersborp); Dorf im Gute Stendorf, dis 1692 zu Entin, jept zu Schönwalde eingenfarrt; enthält 12 Bolld., 3 Hald, und 24 Kathen. Für die eingegangene Papiermüble ift seit 1819 eine Korn-müble erdanet, wozu das ganze Gut Stendorf zwangspflichtig ist. Kerner ift bier eine Försterwohnung. — Schule (123 K.), womit eine Industrieschule verbunden ist. Um die Knaden in der Obstdaumzucht zu unterrichten, ist eine Baumschule angelegt. — Zahl der Einwohner: 485, worunter 1 Krüger und Höler, 1 Maurer, 3 Zimmerleute, 2 Schuster, 6 Schneider, 2 Tischler und die Knaden in der Boller und die Knaden in der Boller und die Knaden ist die Knaden in der Boller und die Knaden ist die Knaden ist beild Mittelboden, theils leicht und freinigt.

Caphof; Meierhof im Gute Gültenstein; Kip. Hansühn. — Dieser hof, melcher ver etwa 50 Jahren von bem haupthofe abgelegt ward, hat ein Mreal von 253 Ion., 10 N., tie Tonne zu 240 C. N., worunter 201 Ion., 81 N. Ucer, 42 Ion., 135 N. Wiesen, 5 Ion., 17 N. Teiche und 4 Ion., 17N. Wege und Gärten (171 Steuert.). — Auf dem hoffelde sind 4 Kathen mit 12 Wohnungen: Schwarzer-Lappen, Kattenberg, Baum fathe und Naucyfathe. — Der Boten ift ein guter Mittelboden und die Wiesenstells gut, doch ist der Untergrund moorigt. — Das Wohnhaus, 1790 erbauet, ist einstödigt und von Brandmauern.

Canbude, f. Beibfrug.

Cella Welana, f. Münsterborf, Welana.

Cerețe, f. Geeres.

Cefter, f. Arudauc.

Ceftermunde, f. Sceftermube.

Sharlottenberg, (vorm. Plageberg); eine schön belegene Landsftelle in einem Gehölze, in ber Rabe ber Stadt Jehve, zur Derrschaft Breitenburg gehörig; Afpe. Ueberstör, Afp. Jehvee. — Das Bohnhaus if an einer Anhöhe erbauct, und so, bag man aus ber öbern Etage in den Gareten treten fann. — Unweit dieser Landfelle liegt eine anmuthige Anhöhe mit einem Pavillon, Amönenhöhe genannt, welcher ber Lieblingsausenthalt

der Gemahlin des Grafen Friedrich von Nanhau gewesen ift, und von wo aus man eine der schönften Aussichten nach Breitenburg, Münfterdorf und der Gegend der Stör hat.

Charlottenburg, f. Dobenafpe.

Charlottenhain, f. Gögberg.

Sharlottenhöbe; ein Landhaus in einer Gölzung der Derrschaft Breitenburg, Kips. Ueberstör; Kip. Igehoe. — Zu biesem Landsige gehört ein großer, schöner, in einer reizenden Gegend belegener, Garten, welcher von ber letten Bestierin, einer Krau von Nes, mit großen Kosten verschönert ist.

Charlottenhof; Meierhof im Gute Farve; Afp. Dansühn. — Diefer Dof hat ein Areal von 260½ Ton., die Tonne zu 240 D. A., darunter After 231 Ton., Wiefen 15½ Ton., Higgs Gh. Ton., Waffer I Ton. und Wege und Befriedigungen 6½ Ton. (187 Steuert.). Auf dem Hoffelde ist eine Kathe erbauet. — Das Wohnhaus ist von Brandmauern, einstöckigt, und am Ende des vorigen Jahrhunderts erbauet. — Der Boden ist gut.

Charlottenhof, f. Tofentorf.

Charlottenthal, (vorm. Stampe); Meierhof im Gute Salzau; Ksp. Seelent; enthält ein Areal von 158 Ton., bie Tonne zu 240 D. R., worsunter Acfer 118 Ton., Wiesen 36 Ton. und Wege, Garten u. s. w. 4 Ton. (104 Steuert.). — Der Boden ist sehrzigert werden. — Das Wohnhaus ist im Jahre 1835 erbanet; es ist von Brandmauern und mit Pfannen gedeckt.

Christianenhain; Meierhof im Gute Peterstorf; Ksp. Lenfahn; hat ein Areal von 209 Ton., 2 Sch., 18 N., die Tonne zu 240 D. N., worunter Ader 169 Ton., 5 Sch., 27 N. und Gölzung und Busch 13 Ton., 7 Sch., 16 N.
— Ein Wohnhaus ist hier nicht, sondern nur ein Kuhhaus mit 2 Wohnungen.

Shriftiansfelde; 6 Anbauerstellen (f. Christianshof) am Wege von Segeberg nach Lübek; Amt Traventhal; Asp. Segeberg. — Hier ist ein, im Jahre 1819 angekauftes, Armenhaus für 9 Familien. Der Krug des Borschers heißt am Baum, weil hier früher vor der neuen Zolleinrichtung ein Zollangabebaum war. — Schuldifrict Stipsdorf. — Zahl der Einwohner: 93. — Areal: 36 Steuert. Der Boden ist sandigt und leicht.

Christianshof; 4 Anbauerstellen bei Al.-Gladebrügge im Amte Traventhal; Kfp. Segeberg. — Diese Stellen sind aus den ehemaligen Herzoglischen Gestütländereien, dem sogenannten Watenhofe, zugleich mit Christiansselbe errichtet. Dier ist ein Cassechaus mit einem Garten, ein Belustigungsort sur Segeberg. — Schuldistrict Alein-Gladebrügge. — Jahl der Einwohner: 39, worunter 1 Musicus und 1 Zimmermann. — Areal: 15 Steuert. Der Boden ist leichter Art; der kleine herrschaftliche Gießelteich wird mit dem großen Segeberger-See verpachtet.

Christiansruhe; ein, im Jahre 1802 neu angelegter, Meierhof im Gute Wittenberg; Kip. Seelent; hat ein Areal von 233 Ton., A. Sch., die Tonne zu 240 D. M., worunter Alder 177 Ton., 51g Sch., Wiksen 46 Ton., 41g Sch., Hölzung 51g Sch., und Wege, Gärten, Baupläte 9 Ton., 18sch., Dolzung 50m ist lehmigt und schwer; die Wiesen sind gut. — Auf der Feldmark heißen 2 Kathen Mittelskoppel und 1 Kathe Pedihr. — Das Wohnhaus ist von Brandmauern mit Stroh gededt und einstödigt.

Christiansruhe; 1 Biertelbufe und 3 Kathen, welche auf ber Feldmart bes Dorfes Bösdorf erbauet find; Amt und Kip. Plon. — Schuldistrict Meinsborf. — Areal: 18 Ton., die Tonne zu 260 D. N.

Ebristiansthal; ein, im Jahre 1808 von der Demoiselle Schwerdtseiger erbaueter, Meierhof des Gutes Segalendorf; Asp. Cldenburg. — Die Ländereien sind von dem Haupthose abgenommen, und derselbe hat ein Areal von 337 Ton., 6 Sch., 16 N., die Tonne zu 240 D. M., worunter Acter 280 Ton., Wiesen 48 Ton., 3 Sch., 14 M., Wasser 4 Ton., 4 Sch., 27 M., und Wege 4 Ton., 6 Sch., 5 M. — Der Boden ist ein guter Waizenboden; die Wiesen sind ehenfalls gut. — Die Seegalendorfer Erbyachtsmühle ist auf dem Meierhofsselde erbauet und hat 9 Steuertonnen Land. (Schuldistrict Jahnshof). — Bei dem Holländereigebäude liegen 2 Wirthschaftsgebäude und ein Pserkeitall mit einer Vogtswohnung. — Auf der Feldmarf lag vormals, und noch zu Dandwerths Zeit, ein Dorf Markewitz (vormals zum Gute Satzewig gehörig), von dem aber keine Spur mehr übrig ist.

Christiansthal; Meierhof im Gute Gaarz; Kip. Olbenburg; enthält ein Areal von 240 Ton., die Tonne zu 240 D.M., worunter 200 Ton., 25 M. Uder, und 30 Ton., 5 Sch., 5 R. Wiefen und Weiden, nebit 2 Sch. Gartenland. — Der Boden ist guter schwerer Waizenboden; die Salzwiefen find moorigt. — Eine Kathe mit 4 Wohnungen beißt Stlavenkathe. — Das Bohnhaus, im Jahre 1812 erbauet, ist von Fachwerk mit Nobrach.

Chriftinenfelbe, i. Stoltenberg.

Chriftinenhof, f. Colefen.

Christinenthal, (vorm. Web elt orf); ein ehemaliger Meierhof, 14 M. merdöstlich von Jechoe; jest 3 Erbpachtsstellen und 3 Kathen des Gutes Orage; Asp. Schenefelt; Schuldistrict Looft. Unter den Bewohnern sind: Arüger und 1 Drechsler. — Die größere Erbpachtselle hat ein Areal von 382 Ton., nebst 12 Ton. Teiche, die Tonne zu 320 D. M. — Das Wohnbaus ist neu, und der Hof hat mehrere Freiheiten. — Hier befand sich vormals das Sommerhaus des Martgrasen Friedrich Ernst von Culmbach, die Solitude genannt. — Wedelborf war vor Alters ein Gut, wozu das Dorf Reher gehörte, und gehörte der Familie Krummendief; späterhin (1610) ward es mit dem Gute Orage vereinigt. — Areal mit Böternhösen: 425 Steuert.

Christineuthal, f. Mural.

Christophersharghe, f. Kerstorfensbagen.

Chuserestorp, f. Küstorf.

Cirebrode, f. Girferabe.

Sismar, (vorm. Cycismore); Amthaus, Amtschreiberei, 5 hauptwohnungen nehft einigen Kathen, 1 Wassermühle, 1 Wirthshaus, 2 Parcelenstellen und 6 Kathen, im Amte gleiches Ramens; Kfp. Grube. — Rachbem bie Unsittlichfeit ber Mönche in dem, im Jahre 1177 gestifteten, libekischen St. Johanuisslofter einen hoben Grad erreicht hatte, ward beschlesen, bieses Kloster nach Cismar zu versetzen, und mit Genebmigung des Grafen
Avolvh IV. dasselbe in Cismar, im Jahre 1238, in einer überaus romantischen Gegend erbauet, nachdem der Berzog Albert von Sachen, im Jahre
1237, die Uebertragung des Dorfes Cismar an das St. Johannistlos
ster in Lübef bestätigt hatte. Im Jahre 1245 zogen die Mönche nach Cis-

mar, fanben aber unter bem lubefifden Bifchofe. In ber Theilung, im Jahre 1490, tam bas Alofter an ben Bergog Friedrich; 1544 an ben Bergog Abolph, ward in ein Amt verwandelt und im Jahre 1560 ganglich aufgehoben. Die Befibungen bes Klofters maren ansehnlich, und begriffen nicht allein bas jenige Amt Cismar, fondern bas Rlofter batte noch außerbem bebeutenbe Guter, namentlich Brentenhagen, Manhagen, Sievershagen, Gort, Gaarg, Rabelborft, Siggeneben, Mond = Reverstorf, Testorf, Lugendorp, und einige Bofe und Guter in Lubet und im Meflenburgifchen. - Die Wohnungen bes Abtes und ber Monche, jest zu Pferdeftällen und Gefängniffen benust, fteben nebit ber Rirde und einem flofterlichen Wirthichaftegebaute auf einer, burch Runft geformten, Infel, welche mit einem Walle umgeben war, von bem norblich noch Spuren fichtbar fint. Rach einer Cage, führt unter einem Theile bes Alofter-Sees nach Dabme bin ein unterirbischer Gang, beffen Deffnung man im vorigen Jahrhunderte noch gefannt und untersucht haben will. Gine fevarirte Capelle ftand an ber Ede eines Rreumveges, füblich vom Edulbaufe, von ber auch noch leberreite in ber Erbe gefunden werben. - Das Bebäude ber bochgewölbten, im gotbijden Weichmade erbaueten, Rirde mard etwa im Jahre 1760 gur Balfte gur Amtmannewohnung eingerichtet. Biele chemalige Denfmaler in Diefer Rirche find theils gerftort, theils verschwunden; nur ber icone Sauptaltar aus bem 14. Jahrhunderte, von festem Gichenholze, welcher Aebnlichfeit mit bem Altarblatte ber Marienfirche in Benedig baben foll, ift febr gut erhalten. Ein bochft ichagenswerthes Gemalte, meldes Chriftus und Maria in Lebensgröße barftellte, und fich auf ber Rudfeite ber Thurflügel befand, ift leiber übertuncht; bie große und feltene, bon grau gefledtem Marmor gehauene, Altartijchplatte ift noch unverschrt. - In ben Jahren 1826 und 1827 wurde Die Capelle neu eingerichtet, erhielt 1839 eine fleine Orgel, und es werden bier an jedem Conntage abwechselnt burch bie beiden Prediger and Grube Predigten gehalten. - Bahl ber Ginmohner: 72. -Bu ber Ciemarichen Erbrachtswaffermuble gebort auch Die Waffermuble Rolauermüble genannt, und eine Windmüble, ju welchen Müblen Die fammtliden Parceliften zu Ciemarfeld, ferner Rellenbufen, Lenfte, Guchetorf, Nienbagen, Stadtfurth, Ruting, Goetorf, Guttau, Gronwohldeborft und ein Theil bee Gutee Sierhagen zwangepflichtig find .- Schuldiftrict Ciemarfelt .- Das, im Jahre 1780, parcelirte Doffelt, Cismarfeld genannt, ward in 39 Parcelen getheilt; jest find bier 25 großere und fleinere Erbrachtftellen und 12 Rathen (194 Pfl.). Einzelne Erbpachtftellen beißen Golbberg (119 Steuert.), Rolanerhof (136 I.), Moreft, (76 Ion.), Poggenpohl (3 Stellen von refp. 22, 23 und 52 Ton.) und 1 Rathe Staun (62 Ton.), Wintersberg (45 Ton.), Gobren, Debergonne, Pinningfamp, Ralbertoppel, Bindmühlenberg, Schlufstamp und Die Rathe Rudfnafen, Rautenhof, welche alle im Rirchfpiele Grube, und Rattenberg (2 Erbpachtftellen und eine Rathe), Rlodenhagen (52 Ton.) mit ber Rathe Saffelbiefe-Damm, Bogberg mit 1 Rathe, Berdarf (Degereuterwohnung) und Rojendiet (3 Ton.), welche im Rirchiviele Gromit belegen find. - Schule (62 R.). Das Schulhaus beißt Capellenplag. - Bahl ber Ginwohner: 426, worunter 1 Schmiet, 1 Sattler, 2 Tijchler, 1 Rabemacher, 1 Bader, 1 Schufter und 1 Beber. - Areal: 1983 Steuert. - Der Boben ift eben und eignet fich befonders jum Baigenbau; Die Wiefen find, außer den Galawiesen, unbedeutend ; Moor fehlt, aber mehrere Teiche enthalten besonders gute Rarpfen und einige Schleie. - Gin ehemaliges Dorf in ber Wegent bon Alodenhagen und Goloberg bieg Raduardshagen.

Cismarer-See, (Alofter-See). Diefer, bflich von Cismarbelegene, sehr fischreiche, 613 Tonnen große See, hat viele Wärder und wird vom Amte Cismar verpachtet. In jedem Derbste werden bier mehrere, schon im Rrühejahre im Neste an einem Flügel gelähmte, junge Schwäne theils geschossen theils ledendig gefangen; die alten Schwäne ziehen im herbste weg. Der See bat seinen Abstuß in die Offsee.

Ciemarfeld, f. Ciemar.

-Givingehufen, f. Bennhufen.

Clampe : abeliches But an ber Lanbftrage von Riel nach Lutjenburg, im Oldenburger Guterbiftricte; Rip. Giefau. - Befiger: 1416 ber gelb= marichall Schad Rangau; 1469 beffen Cobn Claus Rangau; 1543 Claus Rangau, Bulfe Cobn: barauf beffen Gobn Andreas Rangau; 1587 Claus Um Ende Des 16. Jahrhunderte ward Diefes Gut gerichtlich ver= fauft, und 1594 mar Beinrich Rantau Befiter; 1608 Paul Rantau gu Brod= au; 1630 beffen Bittwe Lucia Ranbau; 1640 Bertram Reventlov gu Bittenberg, Neversborf, Futterfamp und Panfer; 1663 ber Generalmajor und Amtmann gu Ciemar, Sane Rangau gu Panfer unt Putloe, farb 1673; barauf folgte ber Rittmeifter Detleb Rangau; 1705 beffen Bittme Lucie, geb. Buchwald, worauf beffen Gobn Sans Nangau folgte, welcher 1740 ftarb. 3m Jahr 1741 murbe bas But an bie Grafin Bedwig Ulrife v. Taube verfauft, und feitbem bat es mit Vanfer benfelben Befiter gehabt. - Das Gut Clampe fteht in ber Landesmatrifel fur 3 Pfluge, und zu bemfelben geboren: ber Saupthof, ber Meierhof Bogelsborf und bie Dorfer Bentorf, Bogeleborf und Ronfeltholg. Es bat im Gangen ein Areal bon 1863 Ton., bie Tonne ju 240 D. N., (1556 Steuert.; 147,075 & Steuerwerth). Der haupthof hat ein Areal von 772 Ton., 1 Sch., 50 M., tie Tonne ju 240 D. R., worunter jeboch 77 Ton., 3 Sch., 27 R., welche in neuerer Beit zum Meierhofe Bogeleborf gelegt fint ; barunter Ader 511 Ion., 3 Gcb. 21 R., Wiefen 110 Ton., 1 Sch., 49 R., Solgung 117 Ton., 3 Sch., 53 R., Moor 13 Ton., 36. N., Waffer 8 Ton., 2 Cd., 58 R., Wege und Garten 5 Ton., 3 Sch., 40 R., und altes Weibeland 4 Ton., 3 Sch., 33 R., (585 Steuert.). - Der Boden ift grandigt, und tie Wiesen find jum Theil moo= rigt. - Babl ber Ginwohner: 568. - Die Sofgebaube brannten, mit Ausnahme bes Wohnhaufes, am 27. April 1807 ab; bas Wohnhaus ift maffib erbauet und bat 2 Etagen mit gewölbtem Souterrain. - Das gange Gut ift zur Bogeleborfer Duble zwangepflichtig. - Renterpferbe werben nicht geftellt. - Das Gut litt im Jahre 1813 burch ben feindlichen Hebergug febr. - Auf ber Feldmart ift ein Grabbügel.

Abgaben: Contribution 108 \$ 2 \beta

Pandsteuer 612 = 39 = 4 = 4 = 724 18 45 B

Clausdorf, (vorm. Clawesftorpe); abeliches Gut, ½ M. füböftlich von Heiligenhafen, im Oldenburger Güterdiffriete; Rfp. Großenbrode.

3m Jahre 1464 vertauschte das Domeapitel zu Lübet dieses ehemalige Dorf an Bulf Pogwisch, und 1473 ward es von Benedict Pogwisch für 1000 ml. an die Statt Heiligenhasen verkauft. Es ward 1627 von der Stadt verpfändet, und ber König Christian IV. verkaufte es im Jahre 1640 mit dem Dorfe Großenbrode und dem Patronate der Kirche, an den Grasen Christian Penh, der es gleich darauf wieder an Hans Nanhau zu Neuhaus überließ. Es dat seit-

vem immer deuselben Bestser mit Großenbrode gehabt, war vor etwa 100 Jahren ein Meierbos von löhrsdorf, ist späterhin in die Zahl der Gister aufgesnommen und contribuirt für 2 Pst. — Zum Gute gehören der Haupthos das Dorf Diemersdorf mit Russee. — Das ganze Gut dat ein Arcal von 1168 Ton., 5 Sch., 10 R., die Tonne zu 240 L. R., (753 Steuert.; 75,300 Febenerwerth.). — Der Haupthos hat einen Plächeninhalt von 876 Ton., 5 Sch., 21 R.; darunter Acter 582 Ton., 1 Sch., 24 R., Wiesen 38 Ton., 7 Sch., 6 R., Hilzung, 1 Ton., 1 Sch., 5 R., Weiteland 32 Ton., 3 Sch., 8 R., Kasser 208 Ton., 26 R., und Wege, Gärten u. f. w. 13 Ton., 7 Sch., 12 R., (529 Steuert.). — Der Boden ist ein guter Waizenboden; die Weisen sind der Genwohner: 162. — Das Wohnhaus ist alt und von Fachwert erbauet. — Die Untergehörigen des Guts sind zur Födredorfer Müsle zwangspsschicht. — Die Untergehörigen des Guts sind zur Födredorfer Müsle zwangspsschicht. — Die Untergehörigen des Guts sind zur Schlung eines Neuterpserbes and das Gut Warter Weberdorf beitragen. — Abgaben: 5. Föbrsdorf.

Clausdorf, (vormale Clameftorve, Nicolaustorv); Dorf an ber Schwentine, tem Gute Obbenborf gegenüber, & M. öftlich von Riel, zum Blofter Preen gehörig; Ap. Elmschenhagen. — Diefes Dorf, welches urfpringlich (1224-1232), auch Bruwenbuthe genannt ward und nach einer, im Jahre 1232, bier erbaueten St. Nicolaus-Capelle ben Ramen Ricolaustory erhalten haben foll, lag vor bem Jahre 1444 in ber Begend ber Pacht= ftelle Altenmuhle; ber bamalige Befiter bes Dorfes, Bulf Breibe, verlegte es vor bem gebachten Jahre an feine jepige Stelle. In ber erften Salfte bes 13. Jahrhunderts mar es ju Preet eingepfarrt, barauf 1233 ober 1234 gu Gaarben (Semmigeeborp), 1286 nach Ellerbet, fam barauf balb, nach bem Sabre 1300, aus bem Befibe bes Aloftere an bie Kamilie Swon und ward bor bem Jahre 1327 gu ber Rirche in Elmidenhagen gelegt, worauf es aber bald Darauf bem Rlofter wieder gufiel. - Es enthält 4 Bollbufen, 4 Pachtftellen, 1 Parcele, 14 Rathen und 10 Juftenftellen; 3 Pachiftellen beißen: Dberfte-Roppel, Unterfte-Roppelund Altemüble, woebemale eine Baffermüble gelegen hat, die Parcele nebst einem Wirthshause an der Landstraße Lustiger-Bruder, Zandere Wirthshäuser, ebenfalls an der Landstraße, Kettelkrug und Dreifronen; 3 Mathen beigen Paradies, Auberg und Baarebef. - Schule (40-50 R.). - Auch ift bier ein Armenhaus. - Babl ber Einwohner: 269, worunter 1 Schmiet, 1 Bottcher, 2 Schufter, 1 Schneiber, 1 Weber und 1 Fifther. - Arcal: 915 Steuert. - Der Boten ift fruchtbar, theils lehmigt, theils fandigt; es find viele Wiesen und auch ist Moor vor-Bei ber Oberften-Roppel liegt ein flofterliches Webege, und ein Bifchteich, Sahnbufchteich genannt, auf ber Felbicheibe von Claustorf und Raisvorf.

Claushorft, f. Gibftin.

Clameftorpe, f. Clausborf.

Clenowe, f. Rlenau.

Cleve; Dorf in Norderdithmarschen, Geest; Kipv. und Kip. hennstedt; enthält 21 höfe, 24 Stellen mit, und 16 Stellen ohne Land (76 h.). — Schule (90 K.). — Zahl ber Einwohner: 410, worunter mehrere Krüger, 2 Schwiede und 4 Weber. — Dier werden zweimal im Jahre, an den Tagen vor den heider Pferdemärkten, bedeutende Bormärkte gehalten. — Zu der Mühle gehören 5 Morgen Marschländereien und eine Strede Moorlandes. — Areal: 576 Steuertonnen.

Cleve; Dorf & M. nordöftlich von Wilfter, im Gute und Afp. Arummendief; enthält 1 Halbh., 9 Liertelb., 6 Achtelb. und 7 Kathen. Außerdem ist bier eine Erbpachtstelle, welche Schäfere igenannt wird. — Schuldifriet Krummendief. — Unter den Einwohnern find 2 Tischler und 4 Schuffer. — Areal: 60 Steuert. — Der Boden ift theils Geeft =, theils Moorland.

Cleve; Dorf & M. nördlich von Lübek, im Kürstenthume Lübek; Amt Großvogtei; Kho. Renfeseld. L. 280 19, 35". Br. 530 54'30". — Diefes Dorf ist vielleicht entstanden, nachdem der lübekische Bischof Geinrich, im Jahre 1177, dem St. Johannistloster in Lübek die Historie der zum Dorfe Kenissen gehörigen Ländereien schenkte. — Es enthält 3 Bollhusen und 1 Dalbhuse; ein Krughaus und einige, südlich vom Dorfe belegene, häuser an der lübeker Landwehr, werden Land wehr genannt. — Schuldistrict Neusseld. — Jahl der Einwohner: 156.

Cleve, f. Barlt.

Clevendeich, f. Strobbeid.

Cleves, Ober: Dorf & M. öftlich von Plön; Amt und Kip. Plön.

— Dieses Dorf, welches im Jahre 1430 von Benedict von Kübren für 420
Me an das Ahrenstöfer Kloster verfauft ward, besteht aus 2 Bolld., 1 Dreiviertelb. und 4 Kathen (2300 Ps.). — Schuldifriet Bösdorf. — Jahl der Einwohner: 81, worunter 1 Krüger, 1 Schmied, 1 Rademacher und 1 Weber. — Arcal: 157 Steuert. — Der Boden ist nördlich sandigt und steinigt, füblich aber sehr gut.

Clevecz, Nieder : Dorf in einer anmuthigen Gegend, zwischen bem Diet und Suhrer-Sec, & M. öftlich von Plon; Amt und Aft. Plon; enthält 1 Bollb., 2 Viertelb. und 4 Kathen (1,4%, Ppl.). — Schulbifirit Bösborf. — Zahl ber Einwohner: 68, worunter 1 Schneiber. — In der Näbe liegen die drei Seen: Subrer , Behler und Diet See, beren Fischerei ein Biertelbufner in Erbaacht hat. — Areal: 97 Steuert. — Der Boben ift sandiat.

Clevecker: Cee. Dieser, bei dem Dorse Nieder Cleveez belegene und zum Amte Plön gebörige, See ist 700 N. lang, und an der nördlichen Seite 350 N. breit. Mit allen Krümmungen hat er einen Umfang von 13 Meilen, und einen Klächeninhalt von etwa 416 Ion., die Tonne zu 240 D. N. Der nörbliche Tbeil beist Beber See und dessen führestlicher Pheil flührt den Namen Doeft See, der sich in 2 Arme endigt, die Madebröfen (zur Stadt Plön gehörig) genannt werden. — Dieser See fließt westlich in den Großen Plöner- See ab und erhält östlich einen Jusus vom Dief See. — Die Fischer ist verpachtet. In densselben zeigte sich am 15. August 1803 eine, aus Moorgrund bestehende, Insel, die sich einen ganzen Sommer über erhielt, aber nach einem bestigen Sturme verschwant.

Cleveraue; ein fleiner Bach, ber bei Arfrade im Fürstenthume Jübef entfpringt, in öftlicher Richtung bem Dorfe Cleve nördlich vorüber fließt, und sich füblich von Nenfesch in den Borwerfer: Ce ergießt. Er treibt die Müh-len zu Arfrade und Kleinmühlen und hat einen Yauf von einer halben Meile. Zwischen Stockelsborf und Pohnsborf, an der Lauf traße von Lübefnach Plön, führt eine Brüde über den Bach.

Cluce, f. Afcheberg.

Cluvenfief; abeliches But am Canal, und an beffen fünfter Schleufe, 13 M. öftlich von Rendsburg, im Rieler Guterbiftricte; Afp. Bovenan. Befiber biefes Gutes waren: 1526 Benbir Cebeftebt, 1539 fein Cobn Encwold Scheftebt, beffen 3 Gobne im Jahre 1554 bas vaterliche Erbe, "ben Clubenfief", theilten, welches bamale aus ben Dorfern Bobenau, Bafenborf, Dofenrate, Chlereborf und Steinwehr bestant; ber alteste, Jurgen Sebestedt, erhielt Cluvenfict, Chlereborf und Steinwehr; ber gweite, Bertram, Die übrigen Dorfer, und ber britte, Bans, eine Summe von 14,000 ml. Rach Sur= gen Seheftebt folgte, 1582, Benbir Seheftebt gu Cronsburg; Diefer verfaufte feine Guter 1598 an feinen Schwager Sane von Buchwalt ju Ofterrabe für 40,000 , und biefer fie, 1620, wieder für 52,000 , an Bendir von Ablefeld ; 1650 mar beffen Gobn, Beinrich von Ablefeld an Ofterrade, Beffter; 1702 ber Webeimerath Bentir von Ablefeld, ju Ofterrade, Croneburg und Cebeftebt, biefer farb 1712 und nach feinem Ableben famen bie Guter jum Concure und von bem Jahre 1715 an, ba biefe verfauft murben, bis jum Jahre 1805 find bie Befiber bon Diterrate zugleich Befiber biefes Gutes gemefen. (f. Ofterrade); 1806 Chriftian Gottlieb Sagemann, farb im Jahre 1826, worauf es administrirt ward. Der jegige Besiter ift feit 1830 Guftan Birich= felb. - In ber altesten Zeit contribuirte Cluvensief mit beffen Pertinenzien für 35 Pfl., fpaterhin für 14 Pfl., feitdem aber ein Pflug andas Gut Ofterrade gefommen und Steinwehr mit 5 Pflügen abgelegt ift, fteht es in ber landes= matrifel ju 8 Pfl. -- Bum Bute geboren ber Saupthof, bae Dorf Chlereborf, (3. Ibl.), eine Reibe Ratbenftellen Langenrade und Dengeleberg. - Die Große bes gangen Gutes beträgt 1285 Tonnen 54 Sch., Die Tonne gu 260 D. R. (1111 Steuert.; 96,437 & Steuerwerth). - Der haupthof hat ein Areal von 868 Ton., 476 Cd., worunter Ader 632 Ton., 5,8 Cd., Biefen 112 Ion., 312 Sch., Solgung 90 Ion., 16 Sch., Moor 19 Ion., 518 Sch., Baffer 2 Ton., 713 Cd. und Wege, Garten u. f. w. 10 Ton. 513 Sch. - Das Wohnhaus ward im Jahre 1777 bon bem Juftigrath Sage= mann erbauet, und im Jahre 1837 burch eine Etage vergrößert und berichonert. - Bor bem bofe liegt eine Schmiebe. - Der Boben ift von guter Urt und trägt jede Aderfrucht, Die Wiefen find moorigt und haben eine tiefe Lage; etwa 30 Tonnen berfelben fonnen bemäffert werben. - Das Dorffeld ift in Zeitpacht gegeben. - Die Untergehörigen bes Gutes find gur Ofterraber Müble (in Wafendorf) zwangepflichtig. - Das Gut ftellt ein Dragonerpfert. - Der Befiger von Douf, Graf von Gulbenftein, errichtete bier eine Stiftung, wornach ten Armen tiefes Gutes jährlich unentgelblich 20 Ton. Roden und 15 Tonnen Buchwaizen bon bem jedesmaligen Gutebefiter gegeben werben muffen. Der Befiger bes Meierhofes Bredenmoor muß zu jenem 3wede 31 Ton. Roden und 21 Ton. Budmaigen gum Beften ber Untergebbrigen in Bredenmoor liefern, (f. Ofterrate). - Bormale maren auf bem Soffelte mehrere Grabbugel, aber fie find, bis auf 2, abgetragen. - Bor bem Befechte bei Sebestedt, am 10. Decbr. 1813, mar bier bas Sauptquartier Des Generale Ballmoben, und bas Gut litt febr burch bie fremben Rriegsvölfer.

Abgaben: Contribution: 288 \$\mathscr{G}\$ 6 \$\beta\$ Eantsteuer \$\text{A01} = 40 = \frac{40}{689} \text{x}\$\mathscr{G}\$ 46 \$\beta\$

Cluvensief; eine Schleusenwärterwohnung am Canal, wo eine Schleuse und eine Brücke ist; Amt Rendsburg; Aspv. Raumort; Asp. Bovenau. — Areal: 17 Steuert. — Zahl ber Einwohner: 8. Sölln, (vormals Kählingen); Dorf in der Grafschaft Manhan, 3 M. südwestlich von Barmstedt, in der Ueberauergilde der Aspv. Barmstedt; Asp. Barmstedt; diple. Einsehorn und Barmstedt eine Bogtei, und enthalten 3 Bollh., 2 halbe., 3 Sechstelle und 11 Vierundzwanzigselle. Eine einzelne, 3u Meisst gebrige Stelle und Wirthehaus beist Graner=Efel; einzelne, Stellen werden Lauenberg, Glasenberg, und Ramstamp genannt. — Bei der Stelle Altemühle soll ebemals eine Bassermühle gelegen haben. — Schule (46 K.). — Bahl der Einwohner: 214, worunter 1 Weber. — Areal: 401 Steuert. — Der Boten ift größetentiels sehr gut und fruchtbar.

Colbergerhof, f. Barsbel.

Coldemore, f. Collmoor.

Colchorft, f. Rahlhorft.

Collau, f. Lofftedt.

Collan, bei ber, f. Lofftebt.

Collmar, Groß :; abeliches Gut an ber Elbe, in ber Bielenberger-Marich; im Ibeboer Büterbiftricte; Rip. Collmar. - Der gelbmarichall Sans b. Ablefeld erwarb im Jahre 1494 bas Rirchipiel Collmar, und nach feinem Tode theilten feine Gobne bie Bogtei Safelborf; Chriftoph v. Ablefeld gu Beiligenftebten erbielt Collmar und bilbete bas Gut gleiches Namens : 1532 folgte beffen Cobn Burchard von Ablefelt, welcher im Dithmarfifden Kriege (1559) fiel; barauf ward beffen Bruber Balthafar v. Ablefelt Befiger; Diefer erbauete bier, im Jahre 1586, ein Schloft, welches ben Namen Develgonne erhielt und ftarb 1626; ihm folgte feine Tochter Dorothea, verheirathet mit Detleb Rantau zu Panfer. Babrent ber Beit feines Befiges verheerten im Jahre 1627 bie Kaiferlichen Diefes Gut fehr; nach feinem Tote (1639) blieb Die Wittme im Befite Des Gutes, Das auch im Sabre 1644 von ben Edweben große Drangfale erleiben mußte; 1647 erbte es ibre Tochter Margareta, verheirathet mit bem Amtmanne gu Fleneburg, Cay v. Ablefelt; 1670 beffen Cohn Burchard v. Ablefeld gu Carborf, unter bem es gum Concurs fam und 1694 an ben Gebeimenrath Grafen Detley b. Reventlop verfauft wart ; 1700 beffen Bittme Dorothea v. Ablefeld; 1720 beffen Cobn, ber Rammerberr Graf Beinrich b. Reventlov; 1732 beffen Bruber, ber Geheimerath Graf Detlev b. Reventlov zu Schmool, unter bem es im Concurs 1741 an ben Grafen Cab b. Rantau verfauft wart ; 1753 ber Landmaridall Friedrich b. Dabn ju Reubaus; 1782 ber Graf Beinrich v. Solftein ju Solfteinburg; barauf beffen Wittme, welche im Jahre 1814 Develgonne abbrechen und ben Schloß= grund zu einem Garten einrichten ließ; 1817 ber Boffagermeifter Graf b. Dolftein, ber es im Jahre 1820 an ten Generallieutenant und Rammerberen Grafen Friedrich Otto b. Rielmannsegge vertaufte. - Diefes Gut fteht in ber Landesmatrifel gu 45 Pfl., und enthält folgende Diftricte: Bielenberg, Camperreibe, Collmar (Rirdreibe, g. Thl.), Collmarteich (g. Thl.), Collmarichleuse und Collmarhafen (g. Thl.), Deichreibe, Esfleth (Steindeich z. Thl.), born (aufber born), Rehrweg (z. Thl.), gan= genhale (g. Ibl.), Lübnbuferdeich (g. Ibl.), Schleuer (g. Ibl.), Strobbeich mit Clevendeich (j. Ihl.), Sufeborn. - Das Soffeld beftebt, mit Ausschluß bes Außenbeiche, nur aus 5 Morgen (9 Tonnen) ganbes, einem Schlofplage und einer Rathe. - Das Bauernfelt bat ein Areal von 978 Morgen 70 R. (2095 Demat) und ift mit ben gantereien von Rlein-Collmar völlig vermischt, (1851 Steuert.; 277,000 & Steuerw.). — Der jetige berrschaftliche Dof wird Collmar bof genannt. — Der Kirche zu Collmar find im Jahre 1638 von Dorothea Manhau 3000 mil, und 1634 von Ernst von Felden, Berwalter des Guts, 600 mil geschenkt, deren Zinsen die beiden Prediger erhalten. Auch sind hier einige Bermächtnisse zum Besten der Armen und eine Meinertsche Stiftung für die Kirchspielsschule. — Zahl der Einvohner: 1095.

Abgaben: Contribution 1620 18 34 /8 2 andsteuer 1154 = 8 = 28 = 26 = 2803 18 20 /8

Collmar, Rlein :; abeliches But, füblich an Groß-Collmar grangend, im Ihehver Güterdiftricte; Afp. Collmar. — Der Dberfammerer Dane Beinrich v. Ablefeld trat im Jahre 1716 feinem jüngften Gobne Chriftian v. Able= feld benjenigen Theil feines Ontes ab, welcher in ben Rirchfpielen Collmar und Neuendorflag, und biefer Theil ward fpaterbin Rlein-Collmar genannt. Im Jahre 1764 mart es an feinen Reffen Sans Abolph v. Ablefeld und feine Richte Cophie Erneftine v. Ablefeld zu gleichen Theilen verfauft; 1771 ward erfter Befiger bes gangen Gute, und verfaufte es 1776 an ben Staateminifter Carl Rudolph August Graf v. Rielmannsegge ju Seestermübe; nach beffen Tobe, im Jahre 1810, fames an ben Generallientenant Friedrich Otto Grafen v. Kielmannsegge. — Es contribuirt für 29½ Pfl., hat ein Areal von 2214 Demat (1851 Steuert.; 265,987 P 24 B Steuerw.) und zu demjelben geboren folgende Diftricte, bon benen aber größtentheils auch Theile gu ben Gutern Groß-Collmar und Neuendorf geboren: Collmar (Große Kirch= reibe z. Thl.), Collmarteich (z. Thl.), Collmar-Deichftrage (z. Thl.), Collmarichleuse und Collmarbafen (z. Ibl.), Esfleth (Steindeich 3. Thl.), Rebring (3. Thl.), Aleine=Rirdreibe (3. Thl.), beiter Ruble (3. Ibl.), Langenbroof (3. Ibl.), Langenbale (3. Ibl.), Lübnbufer= Deich (3. Ibl.), Moorbufen (3. Ibl.), Renerweg, Tütenort, Schleuer (3. Thl.), Strobbeich (3. Thl.), am fleinen Bege. - Rlein=Collmar bat, bie auf einige Augendeichlandereien, tein Soffeld und feine Berrenwob= nung. — Daffelbe hat folgende Bermachtniffe fur Arme: 3m Jahre 1785 vermachte Thies Greve 300 ml; 1791 Martens Magens 300 ml; 1799 Claus Struven 100 mft und Johann Rofter 300 mft. 3m Jahre 1757 les girte Cara v. Ablefelt 1500 mft, beren Binfen jahrlich an bedürftige Gingefeffene bee Gutes vertheilt werben. - Bahl ber Einwohner: 922.

Albgaben: Contribution 1062 \$22 \beta \end{array} 22 \beta \end{array} 4 = \frac{1108}{29 = 17 = 200 \psi \end{array} 5 \beta \end{array}

Collmar; Kirchtorf in ber Bielenberger Marsch, nahe an ber Elbe, im Gute Collmar. — Diefes Kirchtorf, welches in die Große und Kleine Kirchreibe getebe geteilt wird, enthält außer zweien Predigerwohnungen, 12. höfe und 27 Kathen, von denen 5 höfe und 12 Kathen zum Gute Große Collmar und die übrigen Stellen zu ben Gutern Klein Collmar und Neuendorf gehöseren. — Die Elbe bildet hier einen Dasen und es sindet dadurch ein ziemlich lebbafter Berkehr, besonders mit Hamburg, Statt. — Dier ift eine Königl. Bollcontrolle. — Die älteste Kirche zu Collmar befand sich früher in Asvleth; nachdem biese aber vergangen war, ward bie jetige im 15. Jahrhunderte biers

her versett. Sie ist gewöldt und hell, hat einen Thurm und eine Orgel. — An der Kirche stehen 2 Prediger; der Besitger von Groß-Collmar präsentirt, die Gemeinde mählt. — Schule mit 2 Classen (236 K.). — Collmar hat im Laufe der Zeit viele Unglücksfälle erlitten. Im Jahre 1628 brannten die Kaiserlichen saft alle Häuser ab, und die Einwohner erbaucten sich nach dem Frieden Hütten von Weiden und Rohr; 1676 ward dieses Dorf von den Schweden geplündert und mehrere Hüter biele Haufer, wodei mehrere Menschen des Veden verloren. — Eingepfart sind von den Gütern Groß- und Klein-Collmar und Reuendorf: Bielenberg, Camperreibe, Collmar (Kirchdorf), Collmardeich, Collmar-Deichstraße, Evllmarbasen, Collmarfoleuse, Deichreibe, Essleh, Hörn, Kehrweg, bei der Kuhle (3. Thl.), Lübnhuserbeich (3. Thl.), Reuerweg, Schleuer, am Steige (3. Thl.), Subendorf) werden hier begraden.

Collmardeich; 21 Kathen im Kirchip. Collmar, von denen 11 Kathen jum Gute Groß-Collmar und die übrigen theils zum Gute Klein-Collmar, theils zum Gute Reuendorf gehören. — Schuldiftriet Collmar.

Collmar: Deichstraße; 10 Kathen im Rip. Collmar, welche theils zum Gute Rlein-Collmar, theils zum Gute Neuendorf gehören. — Schuldiftrict Collmar.

Collmarhafen, f. Collmarichleufe.

Collmarschleuse mit Collmarbasen; 12 Kathen, 1 M. süböstlich von Glückfabt, im Kiple. Collmar, von denen die Sälfte zum Gute Große Collmar, und die andere Sälfte theils zum Gute Klein-Collmar, theils zum Gute Reuendorf gehört. — Bei Collmarschleuse ist eine Selfabrike, und bei Collmarhafen eine Königl. Zollcontrolle. — Schuldistrict Collmar.

Sollmoor, (vormals Coldemore); Dorf eine ftarke halbe Meile hftlich von Jeelve, in der Herrichaft Breitenburg; Ripvt. Ueberftör; Rip. Jeelve; enthält 10 Bollb. und 1 halbb. — Schuldifriet Deliedorf. — Unter den Einwohnern ift 1 Schufter. — hier ist eine Entwässerungsmithle erbauet. — Areal: 468 Steuert. — Der Boden ist Marschof und Moorland.

Colonie, f. Reffendorf.

Comeze, f. Giems.

Compagnichof, f. Ahrenfeerbucht.

Corowe, f. Curau.

Corsbroke; ein ehemaliges, aus 3 hufen und einigen Kathen und Instenstellen bestehendes, Dorf, im Rchip. Eichede. — Dieses Dorf wird in Broder Boysens Kirchenregister aus dem Jahre 1609 angeführt, boch ift die Lage unbekannt; vielleicht ist die Zeldmark zu dem Gute Lasbek gekommen, oder diese Dorf kann auch zum Amte Steinhorst (im Lauenburgischen) gehört baben.

Corslak, f. Curslak.

Cofelau, f. Rofelau.

Crampowe, f. Preep.

Cremboll, f. Rrempel.

Crempdorf, Groß: und Rlein: ; Diftrict & Dl. westlich von Crempe;

Afp. Crempe; enthalt 15 Bofe, 7 Stellen mit, und 6 Stellen ohne Pant, bon benen 3 Sofe jum Rlofter Ueterfen und bas llebrige jum Umte Steinburg, Crempermarich, Ripv. Cremptorf geboren; 4 Ratben mit Land beißen Rlofter und ein Wirthebaus in Rlein-Cremptorf beift Springenter-Birfd. Schuldiftrict Crempe. - Babl ber Ginwohner mit Altenbeich und Pandrecht: 251. In Crempborf find 2 Aruger, 2 Grugmacher, 1 Branntemeinbrens ner, 1 Tifdler, 1 Bimmermann und 1 Maurer. - Areal: 5074 Morgen, Marichland. - 3m Jahre 1237 ichenfte Beinrich von Barmftebt ber Ueterfener Rirche 52 Staderscheffel hafer von der Grundhäuer in Crempdorf; 1258 erhielt bas Uctersener Alofter von Otto von Barmftebt bie Zehnten bieses Dorfes, und im Jahre 1324 bezeugten bie Klosterlansten, bag fie jährlich von jebem Biertel Landes Diesem Rlofter 3 R 1. Grundhauer zu entrichten batten; 1416 verfaufte Beinrich Rule bem Rlofter zu Borbesholm 2 mf Grevenschatt biefelbit.

Grempe; Stadt in ber Crempermarich, und bon ber Cremper = Aue

(Arumbef) umfloffen. Br. 53° 50' 10"; g. 27° 9' 15".

Diefer Ort, welcher ebemals größer und bichter bebauet mar, erhielt wahrscheinlich im Jahre 1260 bas lubsche Recht und Die Bestätigung beffelben bon dem Grafen Gerhard im Jahre 1271. 3m Jahre 1371 ward berfelbe ju einer Ctatt erhoben, und 1535 von Johann Rangau, und fpaterbin 1598 und 1604 nach bamaliger Weise start befestigt. Diese Befestigungewerfe bilbeten um Die Stadt ein langlichtes regelmäßiges Biered mit 6 Baftionen; Die Acftung war mit breiten Graben umgeben, und mit bem festen Panbe burch 4 Damme und Bruden verbunden. Die 4 Thore biefen Gre= venfopper=, Ofter=, Clofopper= und Boreflether=Thor. Cremve bielt im Jahre 1628 eine lange Belagerung ber Raiferlichen aus, mußte fich aber aus Mangel an Lebensmitteln ergeben. Bei tem Burgermeifter ter Statt ift noch, aus bemielben Jabre, ein auf Leinemant gemalter Abrig tiefer Belagerung befindlich, worauf Die Stellungen ber einzelnen feindlichen Corps bemertt fint. Es tommen folgende Befehlehaber ber Belagerungearmee bor: Ballenftein, ber Graf Schlid, Colloredo, Dobrod, ber Graf Corant, ber Oberft Berboni, ber Dberft Jivlani, ber Dberft Gram, ber Dberft Coroni, ber General Scharffenberg und ber Oberft Gparre. Bur felben Beit brannten in ber öftlichen Borftadt 73 Wohnungen, und in ber westlichen 55, nebst 3 Ziegeleien ab; in ber Ctatt felbfe wurden bamals 41 Saufer niebergeriffen und bas Solg gu Pallifaben und zur Keurung verbraucht. Nach ber Erbauung Glüdstadts ward im Jahre 1646 ein Theil ber Festungswerte, und in ben Jahren 1704 und 1705 ber übrige ganglich geichleift.

Crempe war chemals, und bis jum Jahre 1627, ber Stapelort fur ben Rornhandel der gangen Wegend, und Die Schifffahrt war ziemlich bedeutend; aber burch bie Erbauung Gludftabte, in ben Kriegejahren 1628, 1643 und 1657, burch bie fdweren Contributionen, weil bie Stadt bis 1673 gu 60 Pfl. ftant, und durch die Berichlammung ber Cremper=Aue, fam ber Ort fo ganglich in Berfall, daß in den Jahren 1695 und 1696 nach dem, von der Glüdstädtifchen Regierung über bie Guter ber Stadt erfannten, Concurfe, alle gande= reien, felbit bas Rathbaus, öffentlich verfauft murben; lentes mart jeboch fpaterbin burch eine, von Seiten ber Regierung gestattete, Lotterie wieder angefauft.

3m Jahre 1775 trug ber bamalige Statthalter in Beranlaffung bes

Rathhansbaues auf Bermandlung ber Stadt in einen Gleden an.

Die Stadt wird in 4 Quartiere eingetheilt und bie Zahl ber Saufer ift 212: im 1. D. 65, im 2. D. 57, im 3. D. 43 und im 4. D. 47. Zum 2.

Duartier gehören jedoch 3 Häufer, Eremper-Landrecht genannt, zum Amte Steinburg, Kipv. Crempdorf; in einem dieser Häufer, Hausvog tei

genannt, wird bas Crempermaridig Lodgoding gehalten.

Die Säufer find im Ganzen nur flein und unansehnlich; als gebräuchliche Namen von Straßen kommen vor: Die Höferstraße, am Kirchhose, Kurze-Kallfahrt, Elskopperstraße, am Markt, Süberstraße, hinterstraße, vor dem Glückstädter Thore, Norderstraße am Westerende, Norderstraße am Ofterende, Weitestraße neuenbrooferstraße (Blindestraße), vor dem Neuenbroofer Thore, Reichenstraße und die Altstadt. Als öffentlicher Plat ift nur der Marktplat anzuführen.

Die erste Kirche ward schon zur Zeit des Erzbischofs Abeldag gegründet; die später erbautet, welche sich durch ihren hoben schonen Thurm auszeichnete, slog am 19. Januar 1814, während die schwedischen Truppen hier lagen, durch Erplosion des, inderselben aufbewahrten, Pulvers in die Luft, und alle umliegenden Säuser wurden start beschädigt. Am 11. Novbr. 1832 ward die neue Kirche, deren Bauart von Kunstennern nicht gerühmt wird, eingeweiht; sie

bat einen frumpfen Thurm.

Das Patronatrecht ift bem Magistrate zuständig, boch hat ber Ronig auch

ben Prediger vocirt; bas Archibiaconat ging 1813 ein.

An tieser Kirche war ein Sohn tes, turch seine Schicksel und Gelehrsfamkeit, berühmten, Franz Alardus, Namens Wilhelm Alardus, von 1608 bis 1645 Prediger. Sein Bildniß hing in der Kirche und ward nach der Explosion, saft unglaublicher Weise, unversehrt wieder gefunden.

Eingepfartfind: Alterdeich, Andeich, Größe und Alein-Cremps borf, Dutermuble (3. Thl.), Elstopp, Gehrhof, Greventopp, Greventopper-Riep, Alofter, Schmeerland, Schmiedefathe,

Springender=Birich, Gushorn, Ueberfteig.

Das Gast- und Armenhaus in Crempe ward ichon im Jahre 1430 von Dreves van der Burd für 19 Arme gestistet und von bessen Enkel, Claus vai der Burd, und 1449 von Andreas Ferder ansehnlich beschenkt. Im Ansange des Irten Jahrhunderts war diese Stiftung in Versall gerathen und obgleich derselben mehrere Geschenke und Legate zu Theil wurden, so erholte sie sich bennoch nicht, kesonders weil am Ende dieses Jahrhunderts 5256 m/k 8/8 verselden gingen. Jeht werden hier 11 Pröbendissen unterhalten und die Oberaussische Stiftung hat der Gasthausenwent, welcher aus dem Magisstrate und den beiden Predigen besteht. Die specielle Verwaltung besongt der Gasthausprovisor, welches der jedesmalige jüngste Natheverwandte sit, und 3 Gasthausporsteher. Ausger desemalige süngste Natheverwandte sit, und 3 Gasthausvorsteher. Ausger desem Gasthausprovisor, welches der jedesmalige sing haufe viele Stiftungen für die Kirche, die Prediger, die Schulen, Schullehrer und für Hausarme.

Hier ift eine Bürgerschule, die aus einer Anaben = und einer Matchen = elasse besteht, und an welcher ein Rector und ein Rechnenmeister angestellt sind; außerdem ist bier eine Clementarschule und eine Aufsichtsschule mit einer

Lebrerin.

Babl ber Einwohner: 1171.

Crempe ift eine nicht vermögende Landftadt, weil es an allen hülfsquellen zum Emporfommen fehlt, und die Rähe Glüdstadts und Ihehoes fast allen handel der Stadt und die bürgerliche Rahrung an sich gezogen bat. Sie muß jeht ihren geringen Gewinn aus dem nächsten Marschiftriere bezieben. Die haupterwerdzweige der Einwohner sind die bürgerlichen Gewerbe, die Brau- und Brennereien, der wenige handel und das Wirthshaushalten, welches ihnen aber nur ein spärliches Austommen gewährt. In ber Stadt sind 3 Tabaksfabrifen, 1 Lichtfabrife, 1 Brannteweinse Desillation, 2 Holzfägereien, 2 Manufacturhandlungen, 4 Gewürzhandlungen und 1 Weinhandlung. Zünftige Handwerfer und Gewerbetreibende sind bier: 13 Bäder, 7 Schachter, 8 Schuster, 5 Tichter, 8 Schneider, 5 Brannteweinbrenner, 2 Brauer; nichtzünftige: 1 Goldschmied, 4 Maurer, 4 Schlossfer, 3 Weber, 4 Glaser und 1 Zimmermann. Ein Büchsenschmied zeichnet sich burch seine vortrestlichen Arbeiten aus.

Gafthäufer find bier 3.

In Crempe ift eine Apothete, und hier wohnen ein Kirchspielvogt, 3 Aerzte und 1 Advocat.

Dier ift eine Rollcontrolle und eine Voftervedition.

Der Magiftrat besteht aus einem Burgermeister, welcher zugleich Stadtfecretair ift, und aus 2 Ratheverwandten; das Deputirten-Collegium gablt

8 Mitalieber.

In biefer Stadt find 2 ordentliche Civilgerichte: das Bürgergericht und das Magistratsgericht. Das erste besteht aus der gesammten angesessennen Bürgerschaft, von denen zu jeder Sibung Einer der 4 Quartiere der Stadt angesagt wird. Es hat einen Stadtwogt und der Stadtsecretair führt das Protocoll. Bon diesem Gerichte wird an den Magistrat prodocirt. Der Magistrat versammelt sich alle 8 Tage auf dem Nathhause, zur haltung eines freien Gerichtstages, sonst aber auch jedesmals auf Beranstaltung des Bürsgermeisters.

Die Civil-Rechtestreitigfeiten werden nach bem Lubichen Rechte, fo wie nach ber Landgerichesordnung und ben Landesgeseigen verhandelt. In allen

Chejachen hat bas Munfterdorfifche Confiftorium Die Gerichtebarteit.

Crempe hat noch von alter Zeit her eine sogenannte Bierftädter Mobilien-Gilde, wogn Glücfftadt, Igehoe und Wilfter gehören; characteristisch find die Bezeichnungen dieser Einwohner aus alter Zeit: "ein Derr von Glücfstadt, ein Bürger von Igehoe, ein Mann von Wilfter und ein Kerl von Crempe." — Die Stadt war ehemals zu 60 Pfl. angesest, wurde aber später auf die Hälfte reducirt, und seit 1715 contribuirt sie nur für 20 Pfl.

Die Einwohner der Stadt find zu der daselbst befindlichen Königl. Mühle, bie Wallmühle genaunt, zwangspflichtig. Ebemale lag vor der Stadt eine

Gagemüble.

Crempe halt 4 Markte: ein Bieh- und Pferdemarkt am 6. Januar; Krammarkt am Mittewochen und ben beiben solgenden Tagen vor Latare; ein Bieh- und Pferdemarkt den 3. Septbr., und ein Krammarkt am Mittewochen und ben beiben solgenden Tagen in der vierten Woche nach Mickaelis.

Das Stadtgebiet hat ein Areal von 2564 Morgen (441% Steuert.). Zwei holfe vor ber Stadt, Rundhof und Bunterhof (33 Morgen), am Thehoer Steindamme belegen, gehören, nebst der Schmeerlander Mühle, zur Stadt, und ihre Bestiger sind Bürger. Der Burggraben, nebst dem abgetragenen Walle, gehören der Cremper und Wispermarich.

Rach ber Stadtrechnung aus bem Jahre 1838 hatte Die Stadt folgenbe

Einnahmen und Ausgaben:

| Œ i           | nnabmen          | Ausgaber              |             |
|---------------|------------------|-----------------------|-------------|
| Bürgerichof u | nd Wacht=        | Salariengelber        | 162 \$ 16 B |
| geld          | 894 × 24 /3      | Contribution          | 720 = 15 =  |
| Bäuergelder   | 716 = 4 =        | Binfen                | 237 = 6 =   |
| Grundhäuer    | 5 = 27 =         | Berbefferungegelber . | 67 = 16 =   |
|               | Latus 1616 # 7/8 | Latus                 | 1187 \$ 5/3 |

| Einnahme                |             | Ausgaben.                        |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|
| Transp. 16              | 16 x 7 B    | Transp. 1187 \$ 5 \(\beta\)      |
| Baus = und Weinschenf=  |             | Beständige Ausgaben . 99 = 33=   |
| Recognition 9           | 93 = 8=     | Porto 16 = 7=                    |
| Lanbichof und Recogni=  |             | Pacht und Recognition 238 = 11=  |
| tion 37                 | 7 = 21 =    | Brandeaffengelber 8 = 24 =       |
| Bermächtnifgelber .     |             |                                  |
| Bufällige Einnahme . 16 | 1 = 12 =    | Straffen = und Relbbau 83 = 39 = |
| 224                     | 19 x 24 B   | Einquartierung 125 = -=          |
|                         | 20 75 42 70 | Criminal = und Polizei=          |
|                         |             | Ausgaben 227 = 2=                |
|                         |             | Bufällige Ausgaben . 28 = 31 =   |
|                         |             | 2123 \$39 \$                     |
| Die Stadticult betru    | a im Jabre  |                                  |
| Ronigl. Steuern und     |             |                                  |
|                         |             | 661 \$ 31 \bigs                  |
| Sausbern                | nessungsfre | ner . 483 = 15 =                 |
|                         |             | 137 = 46 =                       |
|                         |             | afteuer 508 = 11 =               |

Gremperaue, (vorm. Arumbef); entspringt im Kirchspiele hörnerstirchen, fliest Glindesmoor, halenbroof und Steinburg vorbei, darauf durch die Stadt Crempe und fällt durch die Borestether Schleuse in die Stör. — Schon von Silderaue ift diese Aue für kleine Schliffe fahrbar. — Bei Steinsburg, Crempe und Boresteth sind Brüden über diese Aue. — Wenn die Borestether Schleuse nicht geschlossen ist, so hat man zu Crempe ordentlich Ebbe und fluth, welche noch bei Steinburg und höher hinauf verspürt wird.

152 = 15 = 1943 ≠ 22 /5.

Brandcaffengelber .

Gremperheide; Dorf & M. südwestlich von Ihehoe, an der Landstraße von Jbehoe nach Cremper; in der Herrichaft Breitenburg; Bogtei Crempershides Rip. Münsterdorf; enthält 35 Kathen mit Land (43 Pfl.). — Am Ende bieses Dorfes liegt ein Wirthshaus, und demselben gegenüber ist die Schule (106 K.). — Jahl der Einwohner: 203, welche sich außer dem Ackerdau mit Frachtsuben und Tagelöhnerarbeit ernähren. Dandwerfer: 2 Jimmerleute und 1 Schneider. — Areal, außer den Gemeinheiten: 192 Ton., die Tonne zu 260 D. R. (134 Steuert.). — Der Boden ist sandst und nur von mittels mäßiger Art.

Gremperfathe; eine, bei ber Solgung Gulbenftein belegene, Forfter= wohnung und Arugftelle, welche gum Gute lohredorf gebort; Afp. Sanfubn.

Gremper : Landrecht, f. Crempe.

Crempermoor; District & M. südwestlich von Inchoe, in der herrschaft Breitenburg; Bogtei Crempermoor; Asp. Neuentirchen; enthält 35 Kathen mit Land. Für einige wüste liegende Stellen müssen die huspen, bie Abgaben entrichten. — Schuldistrict Cremperheide. — Zahl der Einwohner: 200, worunter 1 Höfter, 1 Schlachter, 1 Tischler, 2 Schuster und 1 Schneider. — Im Dorfe sind 2 Wirthshäuser. — Crempermoor kömmt schoe im Jahre 1271 vor, und war damals eine wüsse Landstrede, welche von dem Landesberrn an Cremper Bürger zur Biehweide überlassen ward. Im Jahre 1652 verfauste die Stadt Crempe dieses Moor

an den Grafen Christian v. Ranhau. — Areal: 210 Ton., die Tonne zu 240 D. R. (97 Steuert). Der Boden ist moorigt abergut.

Crempeje, f. Arems.

Crimpeleborf, f. Rrempeleborf.

Croch, f. Rrog.

Crocowe, f. Arofau.

**Cröß**; Dorf im Gute Putlos; Ksp. Olbenburg; enthält 5 Hufen und 31 Kathen. — Beim Dorfe liegt eine Windmühle, wozu das Gut Putlos zwangspflichtig ist. — Eine Kathe heißt Peidfathe. — Schule (54 K.). — Unter den Einwohnern ist 1 Schuifed. — Areal: 350 Steuertonnen.

Cronsburg; abeliches Gut gwijchen Rendeburg und Riel, im Rieler Buterbiftricte; Rip. Bovenau. - 3m Jahre 1644 mar Beinrich v. Buch= mald Befiber von Groß-Rordfee und Croneburg, und biefer verfaufte lettes, im Jahre 1655, an Abolph Jofias Brodborff; nach ihm faufte es Benedict Dogwifch ju Stubbe fur 19,750 p Gp. und aus bem Concurfe, im Jahre 1662, Can v. Ablefeld ju Dieblbet für 13,500 p; von biefem ein Jahr fpater ber Major Beinrich Gunther v. Baubiffin fur 17,000 af Ep.; 1673 beffen Cobn, Der Dberft Bulf Beinrich v. Baudiffin ; 1701 faufte es Der Webeimerath Bentir v. Ablefelt ju Rubren u. f. w. fur 38,400 & Gp., und beffen Erben und Creditoren verfauften es im Jahre 1715 für 31,200 af an Johann Beinrich Suqueton Baron v. Dopt, nachherigen Grafen von Gulbenftein. Diefer vermachte es feiner Enfelin, ber Grafin Reug, welche bas Gut 1753 an ben Conferengrath Johann Rudolph b. Rumohr zu hanerau für 42,000 & verfaufte; 1787 beffen Gobn Friedrich Christian v. Rumohr, ber es 1789 an ben Rangeleirath Johann Ernft Engelbrecht für 65,000 af verfaufte, Diefer veräußerte es 1794 fur 87,300 pan ben Landrath Friedrich Ludwig Chriftopb v. Thienen, und Diefer 1804 an ten Rammerherrn Jens Peter v. Reergaart; 1813 mar ber Furft ju Reug, Beinrich XLIII., Befiper; 1822 ber Burft ju Reuß, Beinrich XLIV., und feit 1827 Johann Dohrn. — Bum Bute, welches für 11 Pfluge contribuirt, gehören ber Saupthof und bie Dörfer und Stellen: Auborf (a. Thl.), Brebenbet, Cronsburgerhola, Cronsburgerrebber, Cronsfelde, Glinde, Reuwisch, Schacht (g. Ibl.). - Der Meierhof Brebenmoor ift bom Gute verfauft, aber unter Jurisdiction bes Gutes Cronsburg geblieben. - Es bat ein Areal von 1210 Ton., Die Tonne ju 260 D. R., worunter Bolgung etwa 100 Ton., Moor 17 Ton., Teiche 21 Ion., und Wege 7 Ton. (1384 Steuert.; 124,350 af Steuerm.). - Das hoffeld bat an Ader und Wiesen ein Areal bon 695 Steuert. Das Dorffeld ift in Zeitpacht gegeben; nur bie Mühlenftelle ift in Erbpacht gelegt. - Die Untergeborigen fint gur Brebenbefer-Muble gwangebflichtig. - Beinrich b. Buchwald legte im Jahre 1648 bie, nur aus 2 Sufen beffebente, Ortschaft Jarnstorf, nieber.

Abgaben mit Bredenmoor: Contribution 396 # 8 \( \beta \)
2 andfteuer 517 = 6 = \( \Delta \)
Daussteuer 7 = 43 =

921 \* 9 B.

Cronsburgerholz, f. Cronsburg. Cronsburgerredder, f. Cronsburg. Cronsfelde, f. Cronsburg. Schiber's Dolft. Appear. I. Cronsforde, (vorm. Cronegvorde); Dorf am linken Stecknihuser, an der Landstraße nach Hamburg, 1½ M. von Lübek, im vormaligen Amte Crummesse, Ksp. Crummesse. Dieses Dorf, welches der Stadt Lübek gehört und aus 5 Bolls. und 8 Viertelle. (23 H.) besteht, ward zum Theil, im Jahre 1380, von Marquard Crummesse an den Rathsherrn Segebode Crispin, und 2 Jahre später der andere Theil von den Gebrüdern Crummesse an die Kamisse Darsov verkaust. Im Jahre 1654 war Gottsried v. Brömbsen Bester, und die Stadt kauste es im Jahre 1762 von den Erben des Müngermeisters Andreass v. Brömbsen. — Dier ist eine steinerne Brüde über die Stecknis. — Schule (30 K.). — Jahl der schwodner: 177, worunter 1 Förster, 1 Holzbogt, 1 Schuler und 2 Schneider. — Areal: 755 Ton. 82 R., die Tonne zu 240 C., R., worunter 304 Ton. 62 R., auf dem Crummesser-Sossetze belegene, Höstzung.

Cronshagen; ehemaliges Gut, jest 27 Erbrachtfiellen und bie Bobnung bes Sausvogts ber Memter Riel und Cronsbagen; Umt Cronsbagen; Rip. Riel. - In ber früheften Zeit mar Cronsbagen ein Dorf, bestebend aus 25 bufen; babon wurden im Jahre 1315 von Gottichalf b. Porefeld 6, von Johann Swon 91 und 1334 bon bem Ritter Johann b. Riel 10 Sufen an bas Beil. Beifthaus in Riel verfauft. Es ward im 17. Jahrhunderte niebergelegi, späterbin landesherrlich, und in einen Fürstlichen Meierhof verwandelt. Im Sahre 1641 war derselbe an Carl v. Gutthäter für 1200 & jährlich verpachtet, und mehrere Sufner in ber Nabe Riels berrichteten Sofdienfte bierber. 3m Jahre 1645 mard biefer Sof mahrend ber Belagerung Renteburge bon ben Feinden verwüftet. Zwei Sahre fpater ward Eronshagen an Chriftoph Rangau abgetreten, und nach einer Quitung aus bem Jahre 1649 erhielt bas Beil. Beistloster in Riel wegen Dieses ebemaligen flösterlichen Dorfes 24 mf 10 B; 1667 wird Eronshagen ein But genannt, und bagu gehörten Gudieborf, Saffee, Ottenborf, Wif, Auffee und Schwartenbef. Das Gut ward an ben Freiherrn 3. A. v. Rielmannsegge für 43,000 Rthlr. verfauft, nach beffen Tote es, im Jahre 1676, an beffen Gohn S. S. v. Rielmannsegge ju Quartbef und Marutenborf fam : 1690 befag es Christian b. Rankau zu Rasborf und Aicheberg; 1711 Die verwittwete Bergogin Friederife Amalie gu Schleswig-Bolftein, worauf es von bem Ronige fegueftrirt, und 1719 an ben Oberfammerherrn b. Roepftorf verfauft ward, welcher es 1725 bem Webeimenrath Grafen Beinrich b. Reventlos zu Rangau und Collmar cebirte; bon ibm ward es 1732 an feinen Bruder Detlev v. Reventlov zu Rangau vererbt, well der aber 1738 jum Concurse fam. Cronshagen ward barauf von bet Groß= fürftlichen Regierung wieder angefauft, in ben Jahren 1767 und 1768 bas Soffeld parcelirt, Die Bauerstellen als Eigenthum verlauft, und im Jahre 1769 wurde Cronsbagen in ein Amt verwandelt. Der gum Gute gehörige Meierhof Schwartenbet ward für fich verfauft und erhielt am 21. Mug. 1776 abeliche Privilegien. - Auf bem Soffelbe liegen folgende Erbyachtstellen: Cronsbagen, Cichtoppel (4 Erbpachtft.), Beidenberg (f. Seitenberg), Rollborft, Roppervahl, Ueberland, Ublenfrog und Biebbamm. Bahl ber Einw .: 267. - Schuldiftricte Sucheborf u. Ottenborf. - Areal: 873 Steuert., worunter etwa 135 Ton. Wiefen. - Der Boden ift gut und fruchtbar.

Eronshagener : Biegelei, f. Saffee.

Cronehorn, f. Dofenbet.

Cronsborft; Dorf, 21 M. billich von Samburg; Amt Trittau; Afp. Sief. — Diefes Dorf, welches vielleicht in ber Papenborfer Oblgung angelegt ward, entbalt 6 Dreiviertelb., 4 Kathen und 4 Anbauerstellen (2788 Pfl.).

— Schule (50 K.)." — Zahl ber Einwohner: 165, worunter 1 Krüger, 1 Schmied, 2 Schuffer, 1 Schmeiber und 1 Weber. — Arral: 611 Ion., die Toune zu 320 D.R. — Der Boben ift ein guter Mittelboden; die Biesen sind beträchtlich; Moor ist nicht ausreichend für den Bedarf. — In früherer Zeit gab diese Dorfschaft Zehnten an das Hamb. Domcapitel, und im Jahre 1342 entsgate der Graf Ishann seinen Nechten daran; auch ward diese Dorf in jener Zeit von Einigen dem Abel geplündert, so wie es im 30jährigen Kriege sehr durch Einquartierungen litt.

Grummeffe; Rirdborf am rechten Ufer ber Stednit, 13 Dl. futweftlich von Lübef, im ebemaligen Amte Crummeffe. 530 46' 39" B., 280 18' 18" &.; enthält 21 Bauerftellen, worunter eine Groffathe und mehrere Ratben ober Brintfiperftellen, welche jur Ctatt Lubet geboren: ein anderer Theil des Dorfes gehort jum Bergogthume Lauenburg. - Bahl ber Ginwohner: 207, worunter 1 Schmiet, 1 Tijdler, 1 Edloffer und 1 Schneiter .- Die Rirche ife alt und Johannes bem Täufer geweiht, und bas Chor zeichnet fich burch feine byzantinifche Bauart aus. - Der Ronig ernennt ben Prebiger. - Gingepfarrt fint bie lübefifden Ortichaften und Stellen: Baumbreitefoppel. Baumsberg, Beidenborf, Brombfenmuble, Cronsforde, Sof und Dorf Crummeffe, Crummefferbaum, Niemart, Bulfeborf; tie lauenburgifchen Dorfer Bliestorf, Bornmuble, Grinau, Rlem= pau, Rothenhusen und Schenkenberg. - Sier ift eine Schule. -Ueber bie Stednit führt eine bolgerne Brude. Die lübefischen Gingeseffenen find verpflichtet für eine bestimmte Bergutung bie Stednitichiffe bis gur Donnerichleuse zu gieben. - Areal: 514 Ton., 11 R., Die Tonne zu 240 D. R., worunter 118 Ion. Moor. - Rach tiefem Dorfe hat Die vormalige ausgebreitete Familie v. Crummeffe ihren Ramen. 3m Jahre 1380 verkaufte Marquard b. Crummeffe bas halbe Dorf mit bem Sofe an ben Rathmann Gege= bant Crievin, und 1382 verfauften Die Gebrüber v. Erummeffe 2 Gofe mit ber Waffermiible an ben Ratheberrn Daffov und beffen Bruber; fväterbin fam bas Dorf und ber Sof an Die Familie v. Stitten. - 3m Jahre 1608 erichof= fen Crummeffer Bauern einige lübetifche Rathebiener; Die Lübefer überfielen bas Dorf mit 300 Mann und brannten und plünderten bier. Es litt auch in bem Aufruhr ber Sandwerfer in Lübef (1665), als biefe über bie Treibung burgerlicher Gewerbe auf bem Lante unzufrieden maren. - Die Sobeit über Crummeffe wurde 1747 von Lauenburg abgetreten, und im Sabre 1762 faufte Die Stadt Lübef ben Sof, und ben lubifchen Antheil von Crummeffe, von ben Erben bes Burgermeiftere Andreas v. Brombfen.

Erummefferbaum; einzelnes Wirthshaus an ber Landfrafe von Lübef nach Samburg, 1 M. von Lübef; ber Stadt Lübef zuftändig; Kfp. Crummeffe. — Es war vermals ein Granzpaß, und ward auf Lebenszeit von bem altesten Bürgermeister verlichen, jest wird es aber verpachtet. Bahl ber Einwohner: 7. — Areal: 15 Ton., 15 N., die Tonne zu 240 L.R.

Crummefferhof; ein Pachthof am linfen Ufer der Stecknit, im vormaligen Amte Crummesse, der Stadt Lübef zuständig; Kp. Crummesse; (7h.). Zahl der Einwohner: 65. Die Einwohner von Cronssorde und Crummesse (lüb. Antheils) müssen dem Hose haub und Spanndienste leisten. — Hier ist eine bedeutende Brauerei und Brennerei, wozu der lübeksiche Auchseil von Crummesse, Niemark, Baumsberg, Cronssorde und Brömbsennühle zwangspflichtig sind. Ein russisches Damps- und Schweselbad ward bier vor mehreren Jahren angelegt. — Areal mit Einschluf ber haibe, wo bie Schäferei liegt, 486 Ton., 132 R., bie Lonne zu 240 D. R.

Guelit, f. Curelaf.

Gule, f. Rublen.

Cumerfelde, f. Rummerfelb.

Guran, (borm. Corome); Rirdborf an ber Curaue, und an ber Landftrage von Lübef nach Ahrensbot, 11 M. nordweftlich von Lübef. -Diefes ansehnliche, in einer hügelichten Wegend belegene, Dorf, ift mabricheinlich im Befige ber Familie Rure gewesen, von welcher am Ende bee 13. Jahr= bunberte bier Cabert Rure lebte. Es gebort theils jum Umte Abrenebof, und theile jum Beiligengeift Sofpitale in Lubef. Der Konigliche Antheil ward im Sabre 1418 von Bennete von Ratlov an ben lübefifden Burger Johann Grater berfauft, ber biefen Befft an bas Abrensboter Rlofter ichenfte. Diefer Untheil besteht außer ber Rirche, Dem Paftorate, ber Organistenwohnung und ber Predigermittmenwohnung aus 1 Bollb., 2 Salbb., 3 Biertelb., 2 Achtelb., 1 Sechezebntelb. und 8 Rathen, (599 Dil.); auch gebort zu biefem Untheile ber ausgebauete Bof, Curauerhof, und 3, auf Datendorfer Erb= pachtelandereien erbauete Rathen, von benen 2 Grellenberg und 1 Ram= perfelb genannt werben. Der lübefifche Untheil ward im Jahre 1368 von Dobe Gabendorp an bie Grafen Beinrich und Nicolaus, und 1392 wiederum von bem Bergoge Gerhard und bem Grafen Nicolaus an bas Alofter in gus bet verfauft, und besteht aus 8 Bollh., 1 Salbh., 11 Rathen und 9 Inftenftel= len. - Die alteite Rirche fommt in einem Bergeichniffe aus bem Sabre 1286 bor; eine andere ward 1683 erbauet, brannte aber im Jahre 1827 jum Theil ab; bie jegige ward im Jahre 1829 eingeweiht; fie ift einfach, icon, bat einen fleinen, mit Rupfer gebedten, Thurm, und feit 1830 eine febr gute Orgel. -Der Ronig ift Patron und prafentirt gur Predigerftelle; bei ber Babt bat ber Ronig 2, Gutin 3, Lubet 3 und Dunfeleborf 1 Curiatitimme. - Gingepfarrt Bom Amte Abrensbof: Curau (a. Ibl.), Curauerhof, Dafen= borf, Grellenberg, Grunden, Ramperfeld. Bom Umte Reinfeld: Casbagen (a. Tbl.). Das jogenannte lubiche Gut Dunfeleborf: Dunteleborf (Dorf), Bodhof, Reuhof. Das lubiche Ctadt=Stiftedorf Bobfe mit Schwinkenrabe. Bom Gurftenthume Lubef: Arfrade, Cashagen (z. Thl.), Obernwohlde, Spandan. Bon der Stadt Lübek: Diffau, Alte=Hütte, Arummbek, Arummbeker=Hof, Malkendorf. - hier find 2 Schulen, eine Königl. (96 R.) und eine Lübefische (80 R.). — Jahl ber Einwohner jum Amte Ahrenebof: 336, worunter 1 Schmieb, 5 Weber, 4 Schneiber, 3 Schufter, 2 Tifchler, 1 Zimmermann, 1 Bottcher, 2 Maurer, 2 Drechsler und 1 Reiffchläger. Bahl ber Einwohner gum Dofpitale: 340, worunter 2 Rramer, 1 Schmied, 1 Schloffer, 2 Weber, 1 Bader, 1 Schlachter, 1 Rabemacher, 2 Schufter, 2 Schneiber, 1 Sattler und 1 Bimmermann. - Sier ift eine Tobtengilte und eine Brandgilbe. - Areal jum Amte: 732 Steuert.; jum hofpitale: 804 Ion., 102 R., bie Tonne ju 260 D. M. - Der Boben ift fast burchgangig fchwerer gebm, bon febr wenigen Sanbftreifen burchschnitten; Die Wiefen find nicht ausreichend, und werben burch Alcebau erfest; Bolgungen find nicht vorhanden; Moor ift für ben Bebarf ausreichend, und etwas Torf wird nach Lübef verlauft. Bwei Ronigl. Bolgungen, borft und Diefholg, bei ben Ramperfelder Erbpachtelandereien belegen, find feit einigen Jahren gefällt und urbar gemacht. - Bor bem Dorfe ift eine bolgerne Brude, Die bobe Brude genannt, welche über Die Curauc führt. — Ein Theil von Curan gehörte 1386 Detlev Gabendorp, welcher bamals von ben Lübefern auf dem Kirchhofe erschlagen ward. — Am 24. Juli 1827 ward biese Dorf, und jum Theil auch die Kirche, fast gänzlich niche gelegt. — Auf einer Koppel in der Nähe des Dorfes ift ein länglicht wierectigter, mit Steinen eingefaßter, Grabbilgel. In den Mergelgruben sindet man oft Bersteinerungen, namentlich Seeproducte.

Curanerhof, f. Curan.

Cursiat, (Corsiat, vielleicht die im Jahre 1162 gum Rirchiviel Bergeborf geborige Ortichaft Cuclit); Die nordweftlichfte ganbichaft ber Bierlande im Amte Bergeborf, und ben Statten Samburg und Lubet gemeinschaftlich guftanbig. - Diefe Landschaft, mit einer Rirche, wird in brei Bauerichaften eingetheilt und enthält 4 Sufen von 50 - 70 Morgen . 8 bufen von 40 - 50 M., 9 hufen von 30 - 40 M., 5 hufen von 20 - 30 M., 6 Hufen von 10—20 M., 6 Rathen von 5—10 M. und 19 Kathen von 1—5 Morgen, (in Allem 57 Hufen und 71 Kathen). — Theile ber Landfcaft fint: Solgerne-Rlinte, ein einzelnes Saus an ber Broofwetterung. Achterichlag, einige einzelne Saufer, und Speden, ein einzelnes Baus. - Ein Dof von 5-10 Morgen, und 1 Rathe geboren gum Bergogth. Laus enburg. - hier ift eine Brude bei Bincent über Die Dove-Elbe. - Curslat ift in einem Deichverbande mit Altengamm, - Der Prediger an biefer Rirche wird von ben beiben Städten wechselsweise ernannt. - 3m Jahre 1636 waren bier 7 Landftellen bie gum Amte Reinbef geborten. - Curelat wurde im 3. 1620 von ben braunfdmeig = luneburgifden Rriegevolfern geplüntert.

Curelafer : Schleufe, f. Reitbroof.

Cufalin, f. Bogersborf.

Guferin, f. Beilsaue.

Curhaven; Geehafen und Ortichaft im Amte Ribebuttel, welcher fich befondere feit bem Sabre 1818 febr vergrößert bat; Diftrict Doje; größtens theils jum Rip. Doje geborig. - Diefer Fleden enthalt 158 baufer mit 1110 Einwohnern. Die öftlich am fogengunten Obbeiche belegenen 22 baufer mit 158 Ginwohnern geboren jum Diftricte und Rirchfpiele Groben. - Dier ift ein, von bem Dr. Abendroth errichtetes, Geebad, welches aber in ben letten Jahren in Abnahme gerathen ift. - Der hafen ift für bie Elbichifffahrt von großer Wichtigfeit und fann 80 bis 90 Schiffe faffen. - Sier find bedeutenbe Bafferbauwerfe, 2 anfehnliche Schiffewerften und eine Rorn = Windmuble. -Schule (190 R.). - Eurhaven bat gur öffentlichen Gicherheit 2 Bogte. -Unter den Einwohnern find viele Schiffer und Lootfen, 14 Baft = und Schentwirthe, 7 Spetiteure und Mafler, 18 Schiffegimmerleute, 15 Raufleute und Rramer, 1 Brauer, 1 Brannteweinbrenner, 3 Schmiebe, 211hrmacher, 5 Schufter, 5 Schneiber, 4 Bader, 3 Schlachter, 11 Tifchler und Bimmerleute und 1 Segelmacher. - Der, im Jahre 1802 erbaucte, Leuchtthurm ift febr gwedmäßig eingerichtet und fann in einer Entfernung von 4 Meilen in ber Gee gejeben werben. - Bei ber Mündung ber Elbe und 3 Meilen weiter liegen 2 Signalichiffe und 1 Loutsengalliote. Bei Curhaven liegt 1 2Bachtichiff. -Die Communication mit hamburg und ben Elbufern wird im Commer burch faft täglich gebende Dampfbote febr erleichtert.

Cyciemore, f. Ciemar.

out of and sadding the many and the

## D.

Dägeling; Dorf & M. süblich von Ihehoe, in der Herrschaft Breitenburg; Vogtei Dägeling; Asp. Münsterdorf; enthält 10 Zweidrittelh., & Halb., 12 Viertelb., 13 Kathen und 49 Inftenftellen. — Schule (70 K.). — Eine Zweidrittelhuse und 1 Halb, an der Hamburger Landstraße sind Wirthehau. sier. Eine Nathe, ebenfalls eine Krugstelle, am Wege von Münsterdorf nach Dägeling, heißt Louisenthal (vorm. Sielsuhl). — Unter den Einwohnern sind: 1 Schmied, 2 Tischler, 1 Nademacher, 2 Schuster, 1 Schneider und 6 Weber. — Areal: 514 Stenert. — Der Boden ist im Durchschnitt ein guter Mittelboden; die Wesen sind schre einträglich; die Möre werden nach einigen Jahren nicht ausreichend sein, da sie sehr vergraben sind. — Destlich von Dägeling hat ehemals, der Sage nach, eine Capelle gestanden, in welscher der Wisterlüss in Barmstedt au Sonns und Krittagen die Messe gelesen haben soll; auf dem Plage der Capelle werden auch Ueberreste von Bausteinen und Schutt ausgegraben. Ein Garten eines, nahe beim Dorse wohnenden, Duswers sibrt seit alter Zeit den Aanen Conventshos.

Danbroof, f. Schiphorft.

Danenteich; eine Erbpachtftelle im Gute Ahrensburg; Rip. und Schuldiftriet Wolbenhorn. — Areal: 58 Steuert.

Dänischburg; hof an ber Trave, nördlich von Lübef, im Traveminder Gintel, seit 1803 unter lübefischer hoheit; Kip. Matkau, (2 H.). — Zahl ber Einwohner: 35. — Hier ist eine Brennerei. — Auf dieser ehemaligen seinen Burg war die Residenz bes Pribislaus; sie ward im 12. Jahrh, von den Wenden, unter Naces Ansührung eingenommen. Spuren der Burg sind nicht mehr da. — Areal: 304 Ton., 104 M., die Tonne zu 240 C. R. — Die Kriegsvölfer des Königs Christoph schlugen im Jahre 1323 bei Dänischurg ein Lager auf.

Danifchmuffen, f. Sievershütten.

Datgen, (borm. Dotgen); Dorf 13 M. nörblich bon Renmunfter; Amt Bordesholm; Rip. Nortorf; enthält 7 Bollb., 2 Großfathen, 5 Rleinfathen und 8 Bobenerstellen mit Land, (511 Pfl.). - An ber Grange bes Dorfes liegt eine Begerenterwohnung, und im Dorfe find 2 Birthshäufer. - Schule (80 R.). - Babt ber Einwohner: 310, worunter 1 Schmiet, 1 Rabemacher, 2 Schufter, 2 Schneiber und 2 Weber. - Im Anfange bes 15. Jahrhuns berte gehörte Datgen bem Sievert Schmalftebe und fam barauf an Jurgen von Qualen, ber es an bas Bordesholmer Klofter verfaufte, welchen Rauf ber Graf Avolph von Solftein, im Jahre 1434, bestätigte. — Dätgen ward zur Beit bes breifigjahrigen Rrieges von ben Feinden geplandert. — Areale 875 Steuert., barunter 235 Ton. Biefen. - Bon brei Seiten ift biefes Dorf mit fruchtbarem Boben umgeben, und nur die westliche Seite ift fandigt; jeber Dufner hat etwas Hölzung, und füdlich vom Dorfe liegt das sogenannte große Moor bon etwa 500 Tonnen, and welchem mehrere benachbarte Dorfichaften ihren Teurungsbedarf bernehmen. — Die, westlich auf der Feldmart ebemals befindlichen, Grabhugel find im Laufe ber Beit gerftort.

Dabme; Dorf an ber Oftsee, 11 M. süddfilich von Oldenburg; Amt Cismar; Rip. Grube. — Dieses Dorf, welches im Jahre 1460 burch einen Zuusch mit Detlev von Buchwald bas Eigenthum bes Cismarer Alosters ward, enthält 4 Dalbb., 2 Viertelb., 8 Großtathen, 26 Bobenerstellen und 6 Kathen

ohne Land, (4111 Pfl.). — Schule (146 K.). — hier befinden sich eine vererbrachtete Wassermühle und 3 Weithshäuser und in der Nähe des Dorses liegt eine Windmuhle. — Zahl der Einwohner: 568, worunter ein Controlleur und ein Forstausseher. Dandwerter sind hier: 2 Schuidee, 1 Nademacher, 2 Schuster, 2 Tijcher, 3 Jimmerleute und 6 Weber; auch wohnen hier einige Fischer. — Areal: 419 Steuert. Der Boden ist größtentheils ein vorzüglicher Waizendvohn, der Ertrag desselhen wird aber durch den großen Wilhstand in den Königl. Gehegen sehr vermindert, auch lettet ein Theil der Ländereien, so wie das Dors selbst, durch Ueberschwemmungen der Osisce. — Der Dahmer See hat ein Areal von 80 Ton., die Tonne zu 240D. R. — Auf der Feldmark waren ehemals viele Grabhügel.

Dahmerfeld; ein ehemaliger, im Jahre 1784 niedergelegter, Meierhof im Amte Ciemar; Kip. Grube. — Das Arcal dieses Hoses betrug: 513 Ton., 27 N., die Tonne zu 320 D. N.; davon wurden zu Gehegen und Wegen Von., 2 Sh., 27 N. ausgelegt, und die übrigen 503 Ton., 6 Sh. ursprünglich in 57 Parcelen getheilt, und unter diesen 41 Parcelen die Bedauungsversbindlichteit auserlegt, die kleinste Parcele enthielt 8 Ton., 2 Sh., und die größte 15 Ton., 2 Sh., und die größte 15 Ton., 2 Sh., und die größte 15 Ton., 4 Sh. Jeht sind hier 7 Erbaachtstellen. — Der Stammsparcelenhos, Dahmerhof genannt, liegt unweit des Dorses Dahme, und hat ein Arcal von 103 Steuertonnen. — Arcal: 615 Steuert., darunter 65 Ton. Wiesen, (6 zh Fs.).

Dahmerhof, f. Dahmerfeld.

Dahmer : Gee, f. Dahme.

Dahmeborf; Dorf & M. nordöstlich von Neinfeld; Amt Reinfeld; Ksp. Barven; enthält 4 Bollh., I Biertelb., I Zwölftelhuse und 2 Erbpachistellus, (4½ Pfl.). Die ausgebauete Viertelhuse heist Mannhagen. — Schul (16 K.). — Zahl ber Einwohner: 115, worunter einige Handwerter. — Areal: Gusenland 444, Erbpachtsland 65, 3us. 509 Steuert. — Der Boben ist sehr gut und die Bauernhölzungen sind einträglich.

Dakendorf; Dorf an einer Aue, 3 M. füdlich von Ahrensböt; Amt Ahrensböt; Kh. Eurau; enthält 1 Dreiviertelhufe, 3 Halbh., 5 Liertelh. und 4 Kathen, (4½ Pfl.); 2 Erbpachtftellen bes ehemaligen, schon zur Zeit ver Heige vorhandenen, Vorwerfes, welches 1746 niedergelegt sein sell ver Dakendorfer=Gründe (Gründen) genannt. — Schule (36 K.). — Zahl der Einwohner: 160, worunter 1 Schwied, 1 Schuster, 1 Schwier, 1 Schwier, 2 Zimeler, 3 Zimeler, 3 Zimeler, 3 Zimeler, 3 Zimeler, 4 Zimeler, 4 Zimeler, 4 Zimeler, 5 Zimeler, 6 Zimeler, 6 Zimeler, 6 Zimeler, 6 Zimeler, 6 Zimeler, 6 Zimeler, 7 Zimeler,

Dalborf, (vorm. Dalthorp); Dorf 14 M. nordwestlich von Segeberg, im Gute Arfrade; Ksp. Bornhöved. — Dieses Dorf, nach welchem die ehemalige Familie von Dalborf ihren Namen hat, enthält & Sufen und Kathen mit Land, und ward im 16. Jahrhunderte an den Marschall Daniel Ranhau verkauft, der es seinem Gute Arfrade einverleibte. — Schule (65 K.). — Arcal: 824 Steuertonnen.

Dalthorp, f. Dalborf.

Damm, (vorm. Besteroesterfelb); Dorf in Norberdichmarichen; Ripo. Lunden; Rip. und Schuldiftrict St. Annen; enthält 3. Sofe und & Stellen. — Bahl ber Ginwohner: 70, worunter 1 Rruger und Schmied und 2 Bimmerleute. — Schuldistrict Reuselb.

Damm, am, f. Schrevenborn.

Damlos; ein, sehr schön an einem Gehölze belegenes, Dorf, im Gute Sebent; Ksp. Lensahn; enthält 6 Vollhufen, von denen Eine, Edeberg genannt, ausgedauet ist, 14 herrschaftliche und 22 Eigenthumsfathen, (3 Pfl.). Der nördliche Theil des Dorfes wird Schieren genannt; hierist die Pohnung eines Försters mit 4 Eigenthumsfathen. — Schule, mit welcher eine Arbeitssschule verbunden ist, (116 K.). — Jahl der Einwohner: 470, worunter 1 Krüger und Höfter, 1 Schmied, 2 Tischler; 1 Nademacher, 6 Maurer, 4 Zimmerleute, 1 Vöttcher, 4 Schweder, 2 Schuser, 4 Weber und 4 Dachbecker. Aufreal: 1203 Ton.,160 M., die Tonne zu 240 C. N., worunter 565 Ton., 145 R. Hölzung. — Der Boden ist meistentheils sehr gut. Im Jahre 1639 hatte dieses Dorf 5 Vollhusen, 2 Halbufen und 7 Vödenerstellen.

Dammborf, (Dammfathen); 4, nur mit Garten versehene, Rathen, im Gute Nethwisch, welche auf bem hoffelbe erbauet find; Afp. Prece; Schulbifrict Falfendorf. — hier ift eine Schmiebe. — Bahl ber Einwohner: 40.

Dammducht; District zum Kirchborse Wewelssleth gehörig; Ant Steinburg; Wilstermarsch; Kips. und Kip. Wewelssleth; enthält 12 höfe und 60 Stellen, theils mit, theils ohne Land. Diese höse und Stellen führen folgende Ramen: Dammducht, 7 höse und 2 Stellen ohne Land; I hof und 11 Stellen ohne Land; Reustadt, 2 höse und 16 Stellen ohne Land; am Kirchhose, 4 Stellen ohne Land; in den Mauern, 4 Stellen ohne Land; am Dafen, 13 Stellen ohne Land; in den Hauern, 5 Stellen ohne Land; am Dafen, 5 Stellen mit Land; Außendeich, 2 höse und Dorfeluge endeich, 2 stellen ohne Land; Außendeich, 2 kellen ohne Land; außendeich, 2 kellen ohne Kand; Außendeich, 2 Stellen ohne Land; Außendeich, 2 kellen ohne Land; Betrott ind 2 Wirthshäuser, worin zugleich die Brauerei und Brennerei betreben wird. — Zahl der Einwohner: 504, worunter mehrere Handwerfer. — Areal: 293 1 stellert.

Dammfletb; District nabe füblich von Wilfter, in der Wilstermarsch; Ksp. Wilster. — Bon diesem Districte gehören 9 höse und 1 Kathe zum Amte Steinburg, Kspv. auf der neuen Seite, Dammsletherducht, inid 2 höfe gehören zur Bogtei Sachsenbande (Amt Bordesholm). Die Ländereiender leiten beiden höfe, worauf ursprünglich nur ein hof erbauet wart, erhielt das Neusmünstersche Kloster im Jahre 1164. Im Jahre 1678 war das Areal desielben 15 Morgen Landes, von denen 11 unter Kürstlicher und 4 Morgen unter Kösniglicher Jurisdiction waren. — Schule (38 K.) — Zahl der Einwohner: 123.

Dammhof; 3 Großtathen in der herrschaft Breitenburg, in der Nöhe von Stellau; Kipv. und Kip. Stellau. — Areal: 47 Ton., die Tonne zu 260 D. R. — Der Boden ift sandigt. — Dammhof war ehemals ein hof, welcher dem Bordesholmer Kloster gehörte, 1554 an Johann Ranhau zu Bothkamp kam, im Jahre 1604 aber an Geert Ranhau zu Breitenburg verkauft ward.

Dammkathen, f. Dammborf, Jepenfebt.

Dammedeich, f. Reufelb. ger gerege girert ge . . . . . . . . . . . . . .

Dammetnöll, f. Dffenbittelamm trettell one malare rate (?)

Dammftedt, f. Jebenftebt. ...

Dammithor, vor bem; ein, gur Stadt hamburg gehöriger, Diftrict; Landberrenfchaft ber Geeftlande; Rip. St. Pauli. - Bu tiefem Diftricte rechnet man 1) ben Botanifchen Garten, welcher im Sabre 1820 angelegt ward und ein Areal von 3000 C. R. bat. Die bagu geborige Baumschule ift nicht unbedeutent, und im Jahre 1832 mart ein jogenannter-Medieinischer Garten zum Studium für junge Mediciner bier angelegt. - Außer bem Wohnbause bes Garteninspectors find bier & Treibbauser. Begrabnifplate ber berichiebenen Rirchipiele ber Stadt: Gt. Petri, verlegt: 1794, (886 D. R.); St. Johannis (516 D. R.); St. Nicolai 1798, (7561 D. N.); St. Michaelis 1804, (942 D. N.); St. Marien Magtalenen 1525, (207 D. R.); St. Pauli 1535, (578 D. R.); St. Gertrut 1835, (125 D. R.). Der beutschereformirte Begrabnigplat (420 D. R.) und ber tatholifche Begrabnifplag (571, D. R.). - 3) Bei ben Sandgruben, (bei bem Deftberge); ein ehemaliger mufter Plat, welcher im Jahre 1837 in einen hübschen Park verwandelt ward. An der süblichen Seite liegen bie Capellen einiger Rirchhöfe und norblich liegt Die Capelle und Der Rirchhof ber bamburgifden isrgelitischen Gemeinte. - Gine Schule ift auf Roften einer Befellichaft bort wohnender Privatleute erbauet, (70 R.).

Damedorf; Dorf 11 M. südwestlich von Plön, an der Landstraße nach Segeberg; Amt Plön; Ksp. Bornhöved; enthält 10 Gellb., 17 Kathen und 2 Ausenstellen. (10 13/25 Ph.). Ausser diesen sind össelle. Parcelenstellen ausgebauet, welche Wischkamp (Dams dorfer Holm), und Aufrug genannt werden; setze ift ein Wirthsbaue, und liegt an der Landstraße von Eustin nach Neumünster. — Schule (60 K.). — Zu der hier belegenen Windmüble, welche ein Königl. Zeitpachstüßt sir, sind die Eingesessen er gaugen Stockser und Pehmener-Difricts, und auch das Segeberger Amtsdorf Gönnebet zwangspilichtig. — Zahl der Einwohner: 240, worunter 1 Schuiec, 1 Schuster und 1 Weber. — Areal: 1070 Ton., die Tonne zu 260 D. R., (1043 Steuert.). — Der Boden sie ein guter Mittelboden; die Wiesen fünd ziemlich zut; die Möre liegen bei Tensfeld und die Hufuer bestiehe hölzungen. — Auf der Feldwart besinden sich einige Grabbügel; mehrere sind im vorigen Zahrbunderte zerstört.

Damedorfer : Solm, f. Damedorf.

angel Danewere, f. Flembube, and Kamel basnedming Simpals and non

Danfer : Cee; ein fleiner Gee auf ber Feldmart bes Dorfes Malente, im Aurftenthume Lübef.

Dannau; Dorf am Wesserr See (Dannauer-See), im Gute Aubof; Asp. Obenburg. — Dieses Dorf, welches im Jahre 1335 für 720 m/c an den Bischof Bosholt und 1464 von dem Domcapitel zu Lübet an Wolf Pogswisch verlauft ward, enthält 6 Bollhusen, 1 Halbb., 1 Eigenthums und 12 berrschaftliche Rathen. — Schule, mit der eine Arbeitsschule verbunden ist, (66 K.) — Jahl der Einwohner: 232, worunter 1 Schmied, 1 Schneider und 1 Fischer. — Areal: 651 Ton., 232 R., die Tonne zu 240 D. R. — Der Boden ist ein sehr guter Mittelboden.

Daunau; Dorf 13 M. norröftlich von Non, im Gute Ranhau; Afp. Reufirchen; enthält 8 Bollb., 3 Dalbb., 2 Erbpachftellen und 26 Kathen.
Eine Bollbufe öftlich vom Dorfe beißt Gerftenkam perholz, eine Holbufe Männerskamp, und 2 Kathen werden Grellenkamp genannt. — Schule

(200 K.). — Unter ben Einwohnern find: 1 Arfiger, 1 Siler, 1 Schmied, 1 Tifdler, 2 Nademacher, 1 Schufter, 1 Schneider und 4 Weber. — Areal: 995 Ton., 27° Sch., die Tonne zu 240 D. N., (911 Steuert.). — Der Bosben ift burchgängig schwerer Grandboden und eignet sich besonders zum Wafzenbau.

Dannefch, f. Bebern.

Dannwisch, f. Schloburg.

Darenwurth; Dorf in Süberdithmarschen; Aspv. und Asp. Marne; enthält 45 häuser und Nebengebäude; einzelne, zu dem Dorse gehörige, Stellen heißen hem büttel. — Schule (50 K.). — Zahl ber Einwohner: 225.

Darenwurth, (vorm. Tharenword); Dorf in Norderbithmarichen; Kipv. und Afp. Lunden; enthält 12 häuser. — Schuldiftrict Lebe. — Zahl ber Einwohner: 68. — Arcal: 265 Steuert. Ein Theil des Außendeichs gebort biefer Dorfichaft.

Darenwurther : Mußendeich, f. Leber = Augenbeich.

Darry; Dorf & M. nördlich von Lütjenburg, im Gute Panker; Kfp. Lütjenburg. — Dieses Dorf, welches auf einer Anhöbe liegt, von der man eine überaus schöne Aussicht hat, enthält 6 Bollb., 1 kleine Pachtfelle, 6 Kazthen und 44 Instenstellen; 2 Kathen sind ausgedanet von denen eine Dolzvogtstathe Tannendroof genannt wird. — In Dorfe ist ein Wirthshaus. — Schule (120K.) — Zahl der Einwohner: (j. Panker), worunter 1 Rademacher, 1 Böttcher, 1 Schuster, 1 Schuster und 3 Weber. — Areal: 373 Steuert., worunter 17 Tonen Wiesen. — Der Boden ist hügelicht, theise ledsmitgt und theils mit Sand untermischt.

Dasnitz, f. Devenz.

Daffower. See, (vorm. Dartzower. See); westlich von bem metkenburgischen Fleden Dassom, 2 M. nordöstlich von Libet. Dieser See, welcher der Stadt Lübet im Jahre 1262 von dem metkendurgischen Filrsten Johann geschenkt ward, ift eigentlich nur eine Bucht, und hängt durch eine, 200 Muthen dreite, Dessonung mit der Trade zusammen. Er hat ein Areal von 1321 Ton., 50 A., die Tonne zu 240 D. N., und eine Tiefe von 5 dis 12 Fuß. — In dem See liegt eine kleine Insel, Buch der sie Einer grannt, welche als Ackerland denugt, und von der Stadt verpachtet wird. — Die Schissahrt auf dem See gehört Lübes ausschließlich, allein über den Sischang iden die Dassower das Rechtans. Auf dem Kärdern hat das Pospital zum Seil. Geist die Vrasnungung. — An der Büche von darsow war edemals ein Zoll, welchen Lübes in der Mitte des 13. Jahrhunderts kauste, und beit dieser Zeit wird auch die eine Hälfte der Brücke von der Stadt unterhalten.

Daten; 3 Kathen im Gute und Rip. Neuendorf. — Schulbistrict Reuendorf.

Datendorf; 3 Rathen im Gute, Rip. und Schuldiftrict Neuendorf.

Datum; Dorf & M. füdwestlich von Pinneberg; herrschaft Pinneberg, haus = und Waldvogtei; Ksp. Rellingen; enthalt 2 halb., 2 Zwölftelb., 4 Sechzehntelb. und 1 Anbauerstelle, Pflugg. f. Thesborf). — Bahl ber Einswohner 68. — Schuldiftrict Rienhöfen. — In ber Näbe bieses Dorfes und auf ber Thesborfer Feldmart liegt ber ehemalige Erdpachtshof Datum; besten beschicht bat ungehoben warb. Derfelbe concurrirt nicht

zu den Dorfs-Commünelasten. — Zahl der Bewohner: 18. — Areal: f. Eggerstedt.

Dauenhof, (vorm. Duvenhale); in früherer Zeit nur 1 hufe, jest 2 halbb., 5 Kathen mit, und 3 Kathen ohne Land, in der herrschaft Breitensburg, Vogtei Lägerdorf; Kip. Dobenfelde. — hier sind eine Lohmüble und 2 Wirthshäuser. — Schuldifiriet Dobenfelde. — Areal: 271 Steuert. — Der Boden ist theils lehmigt, theils sandigt. — Dieser hof gehörte noch im Anfange des 17. Jahrhunderts zum Kloster Uctersen, und ward damals an die Grafen von Nanhau zu Breitenburg verkauft.

Dazendorf; Dorf, dem St. Johanniskloster in Lübel gehörig, unter Polsteinischer Territorialhoheit; Ksp. Heiligenhasen. — Dieses Dorf, welches aus 5 Bollh., 1 Palbh., 1 Viertelh. und 2 Kathen besteht, ward im Jahre 1259 von den Grassen Johann und Gerhard von Holstein für 700 m/k an dieses Kloster verfaust. — Jahl der Cinwohner: 100, worunter 1 Schnick und 1 Schuster. — Die Dazendorfer Schule liegt zwischen Kembs und Sulsborf, und mit derselben ist eine Arbeitsschule verbunden, (42 K.). — Areal: 524 Steuert.

Deebenftoden, f. Lofftebt.

Dehling, f. Epenwöhrben.

Dciche, am; 67 Kathen und eine Königl. Windmühle in der herrschaft herzhorn; Bogtei und Kip. herzhorn. — Schuldiftrict herzhorn. — Unter den Einwohnern sind: 2 Schmiede, 1 Tischler, 1 Zimmermann, 2 Schneider, und 11 Weber.

Deichende; eine Reihe Kathen an ber Stör, in der Crempermarsch; Kfp. Heiligensteden. — Bon diesen Kathen gehören 2 dem Kloster Zbedoe, 1 zur herrschaft Breitenburg und 6 zum Gute Heiligensteden. — Dier ist eine Kähre über die Stör, mit einem Kährhause. — Schuldistrict Hodorf. — Zahl der Einwohner: 52, worunter 1 Schmied, 1 Schuster und 1 Weber. — Der Boden ist fruchtbare Marsch.

Deichhausen; Dorf in Norderbithmarschen; Afpb. und Asp. Bissum; enthält 6 Söse, 10 Stellen mit, und 10 Stellen ohne Land, (38 H.). — Schule (30 K.). — Jahl der Einwohner: 175, worunter 1 Schmied, 1 Schneider, und 2 Weber. — Areal: 307 Steller. — Vormals ward die Fischerei im Dorfe ziemlich stark betrieben; jest gar nicht. — Im Jahre 1808 wurden auf einer Hossielle 6 Goldstüde in einem steinernen Gefäße gefunden, welche aus dem 14. Jahrhunderte waren.

Deichhausen; Dorf in Norberdithmarschen; Aspv. und Asp. Wesselburen; enthält 5 höfe, 19 Stellen mit, und 6 Stellen ohne Land, (29 H.). — Schule (70 K.). Es ist dieser Schule ein Legat von 100 & vermacht, von bessen Jinsen das Schulgeld für arme Kinder der Dorfschaft bezahlt werden sollen. — Jahl der Einwohner: 231, worunter 2 Krüger, 1 Schmied, 1 Jimmermann, 2 Schusser, 1 Schneider und 1 Weber. — Dier ist eine Mühle. — Areal: 633 Steuert.

Deichkamp, f. Rembs.

Deichreihe; 10 höfe im Gute Groß-Collmar; Rfp. Collmar. — hier rurben in ber Bafferfluth, am 7. October 1756, mehrere Saufer gerfibrt, und einige Menschen tamen ums Leben. — Bahl ber Einwohner: 83. — Schulditriet Collmar.

Deichreibe, f. Fodenborferbucht, Dafelborf, Uhrenborferbucht.

Deichreibe, oberfte, f. Campen. " - " . Ih - mil ... smitt und

Deichftrich, f. Großbuttel, Reufelb.

Delfbrücke; eine Korns und Lohwindmühle nehft einem Wirthshause, in Süberdithmarschen; Sübervogtei, Geest; Kip. Neldorf. — hier wurde im Jahre 1403, als der herzog Gerhard in dem dithmarsischen Kriege siel, Blochhaus (Mariendurg) von Claus v. Ablefeld erdauet, welches die Dithmarscher ein Jahr später einnahmen und zerstörten. Später war hier eine, von der Miele getriebene, Wassermühle, die aber 1808 abbrannte, und nicht wieder erdauet ist. — Delfbrück gehörte ehemals zur Dorfschaft Sarzbüttel, jest aber zur Dorfschaft Bargenstedt. — In der Rühe von Delfbrück sind biele Grabbügel, worin mehrere alte Wassen gegunden sind.

Defingedorf; Dorf an ber Landstraße von Oldesloe nach Hamburg, 2 M. füdwestlich von Oldesloe; Amt Termsbüttel; Kip. Bargecheide; enthält 9 Bolls., 4 Halb., 1 Drittell., 3 Biertell., 7 Kathen mit kand, 6 Amdauerstellen und 18 Justenstellen, (4 Pf.). Ein Wirthshaus und 3 kleine Parcelenstellen heißen Poggenfief, eine ausgebauete Duse heißt Windberg. — Schler Einwohner: 350, worunter 1 Krüger und Höter, 1 Schnied, 1 Nademacher, 3 Schuster, 1 Schnieder, 2 Griftmacher und 10 Weber. — Areal: 1125 Ton., 7 Sch., die Tonne zu 320 D. R., (1025 Steuert.). — Bornials war die Feldmark fast ganz mit Hötzung bewachsen und die Eingesesnen batten wenig urdares Land. Der Boden ist ein guter Mittelboden; an Wiesen ist Mangel; Moor ist für den Bedarf austreichend.

Dellmath, f. Gargbüttel.

Dellstedt; Dorf zwischen 2 großen Mören, in Norberdithmarschen; Geest; Kspv. und Ksp. Tellingstedt; enthält 57 höfe, 21 Stellen mit, und 22 Stellen ohne Lant, (92 H). — Soule (110 K). — Zahl ber Einwohner: 584, worunter 1 Krüger, 2 Höfer, 5 Schmiede, 1 Nademacher, 2 Zimmereleute, 2 Maurer, 3 Tischler, 2 Schuster und mehrere Weber. — Areal: 1488 Steuert.

Trate Cono : gornayoft

Dellweg; 4 hofe und 3 Stellen mit Land (11 h.), in Norberbithmarichen; Kipb. und Kip. Neuenfirchen; eine Stelle gehört zu heibe. — Schulbiftrict Tiebenjec. — Bahl ber Einwohner: 36.

Delve; Kirchdorf an der Eider, in Norderdithmarschen; Geest; Kspv. Delve; enthält 52 Höfe, 39 Stellen mit, und 4 Stellen ohne kand, (102 D.).

Zahl der Einwohner mit Langenhörn und Delverort: 546. — Die Einwohner ennähren sich hauptsächlich vom Acerdan, Viedzucht und der Schisse sahrt. Dandwerfer und Gewerbetreibende sind hier: 6 Krüger, 5 Höfer, 4 Schmiede, 3 Tischler, 1 Nademacher, 2 Schalachter, 2 Schuster und 2 Schneider. — Die sehr alte, Unserer lieben Frauen geweihte, Kirche die deinet vormals zur Schuswehr gegen die von Stapelholm her eindrügenden Feinde zemalg zur Schuswehr gegen die von Stapelholm her eindrügenden Feinde; sie hatte einen hoben, im Jahre 1563 abgebrochen ward. Zeht hat sie einen kleinen spiken. Thurm, aber keine Orgel. Um den Kirchhos war ein tieser Burggraben, und der Grund unter dem Thurme war aus gemauerten Feldsteinen. — An der Kirche siehen 2 Prediger, welche die Gemeinde präsentirt, wählt und vorirt. — Schuse (124 K.); mit derselben ist eine Industrieschuse war und denwersten ber und der der und den Anderschaft werden bier gebalten am Donnerstage vor Palmarum und am Lo-

Novbr. — Eine ehemalige Bogelgilbe ging im Jahre 1793 ein, aber noch besteht eine alte Lusigilbe der Schiffergesellschaft. — Dier ist eine KorneWindemüble. — Die Schiffahrt wird mit 12 Fahrzeugen betrieben, von denen 4 seewärts gehen, und die übrigen, jogenannte Bojen, nur die Eider befahren und mehrentheils Torf nach Garding und Tönning bringen. — Areal: 352 Morgen (1226 Steuert.). — Im Jahre 1776, am 29 Mai, zersörte eine Beuersbrunft 35 Haufer. — Eingepfarrt sind: Altenkamp, Bergewöhre den, Delve, Delverort, Holling siedt, Arusenbusch, Langenhörn, Loofshob, Schwienhusen. — Nördlich von Delve jollen mehrere Ortschaften gelegen haben, namentlich Oesterwisch, Nordstede, Wurthhemme, Langendiekstad und Heumerveld, welche aber durch Uebersschwemungen der Eider vergangen sind.

Delverort; ein einzelner hof am Delverbeiche, an ber Eider in Norsterbithmarschen; Afpb. und Afp. Delve. — Schuldifriet Delve. — Areal: mit Langenhörn 107 Steuert.

Demerftorpe, f. Dummereborf.

Demühlen; eine vererbyachtete Windmühle, 2 Kathen und 1 Instenftelle im Amte Cronshagen; Ksp. Kiel (s. Hasse). — Das Borfauserecht dies ser Mühle ist der Landesberrschaft reservirt. Un verselben sind sämmtliche Eingesessen des Amtes Cronshagen zwangspflichtig. Der jährliche Canon beträgt 282 & 39 B. — Bormals lag bier eine Wassermühle. — Schule in zwei getrennten Classen, (170 K.).

Dengelsberg, f. Chlereborf.

Devenau; abeliches Gut 1 Dl. fublich von Preet, im Preeter Guterbiftricte; Afple. Preet, Bornbovet und Brugge; ber Saupthof ift ju Preet eingepfarrt. - Der ebemalige Dof biefes Gutes lag, ber Sage nach, futweftlich von bem jegigen, welchen Dre Seheftebt, ber bas Gut 1586 befaß, erbauen ließ. 3m Jahre 1620 war fein Cohn, ber Probft zu Preet, Detlev Seheftedt, gu Reuenhof und Raltenhof Befiger; barauf, 1639, beffen Wittme, Beilwig, welche Joachim von Brodborff ju Dirborf beiratbete: Diefer ftarb 1644, morauf abermale Beilwig Brodborff in ben alleinigen Befit fam; 1660 beren Sohn, ber Oberft Detlev Brodborff ju Rirborf, nach ihm Anna Margareta von Brodborff, wornach es im Jahre 1681 im Concurfe an ben Oberften 30a= dim von Brodoorff für 47,000 et verlauft wart. Diefer legte im Unfange bes 18. Jahrh. bas, aus 5 Sufen bestehente, Dorf Sorft nieber und errichtete baraus einen Meierhof. Diefer Beliter war mit feinen Untergeborigen, befonbere ben Wantenborfern und Stolpern, benen er ganbereien entzogen batte, in große Streitigfeiten gerathen; Die Untergeborigen fagten ihm ben Beborfam auf, und es fam auf bem Relbe Steinfamp, mo mebrere mit Merten bewaffnete Bauern versammelt maren, ju Thatlichfeiten, wobei Ginige getotet und berwundet wurden. Unter ibm wurden auch 6, wegen Bauberei angeflagte Frauen, verbrannt; er ftarb 1720; Darauf befag bas Gut feine Bittwe, geborene Grafin Marcellien, ftarb 1739, worauf es, nach einem langwierigen Processe awischen ihren nachgebliebenen Kindern, etwa im Jahre 1750, an Eine ihrer Töchter, die Oberstin Grafin von Cossel, tam; 1779 verfaufte der Graf Sigismund bon Coffel Diefes Gut an feine Mutter, Die Generalin Christiane Friede: rife, geborne von Solgenborf, für 120,000 p und biefe vertaufte es 1783 für 153,000 p an ben frangofiften Maritall, Grafen Nicolaus von Ludner gu Blumenborf und Schulenburg, welcher ben 4. Juni 1794 in Paris quillotis

nirt warb. Diefer grunbete in Depenau ein Fiveicommiß, wobon noch jest 149,000 pf in bem Gute protoevllirt freben. Darauf war ber Rammerberr Ferdinand Graf v. Ludner im Befige; 1809 taufte es ber Canonicus Caspar Beinrich Georg Schlüter gu Bodhorn für 425,000 2; 1813 fam bas Gut in Concurs, und ward 1815 an ben Grafen Ferdinand von Ludner bertauft, nach beffen Tobe es an feine Familie fiel. 3m Jahre 1838 faufte es mit ben beiben Meierhöfen Löhnborf und Nettelau G. E. Bohme ju Beblenborf für 180,000 28. - Depenau fieht in ber landesmatrifel ju 30 Pfl., und gu bem Gute gehören: ber Saupthof, ber Meierhof Rettelau, ber Deier= bof Löhndorf, und einige einzelne Stellen, Rettelaufathe, Rölling= bet, Plopen, Alofter, Ochfentoppel, Rufch, Solzberg und Biege= leifathe. Der Meierhof Borft und Die Dorfer Ctolpe und Banten= borf find, mit Borbehalt ber Jurisdiction, in ben Jahren 1810 und 1815 von bem Gute verfauft. — Der Flächeniuhalt bes ganzen Gutes beträgt 5978 Ion., 476 Sch., Die Tonne zu 260 D. R., (4958 Steuert.; 400,837 3 24 / Steuerw.). - Bum Saupthofe gehören 1428 Ion., 46 Sch., die Tonne gu 260 D. R., barunter Ader 787 Ton. 76 Cd., Biefen 235 Ton., Gölzung 75 Ton., 618 Sch., Fischteiche 26 Ton., 15 Sch., und Seen 289 Ton., 1116 Sch., (1032! Steuert.). - Der Boten ift fehr gut und fruchtbar, ber großte Theil lehmigt und ein Theil grandigt; Die Wiefen find ebenfalls einträglich und tonnen gum Theil bemaffert werben. Der, auf bem Soffelbe liegente, Drummer= See (214 Tonnen groß) liegt außerft romantifch und ift febr fifchreich; auch gehört zum Gute ber Stolper = See. Zum Saupthofe gehören, Die etwas von bem Bofe entfernt liegende Depenauer=Meierei, eine Biegelei, auf ber in ben letten Jahren etwa 100,000 Dachpfannen verfertigt wurden, Die Devenauer = Baffermühle am Stolper = See, mit 40 Ion. Ader = und Wiefenlante= reien, wozu bie Untergeborigen bes Guts zwangepflichtig fint, und wobei que gleich eine Brau = und Brennerei und eine Baderei ift, ferner 5 Rathen Dd= fentoppel, 3 Rathen am Bege nach Preet, Rufch, eine Rathe am Dofe, Dolzberg, Biegeleifathe und eine Schmiebe in ber Rabe bes Dofes. -Bahl ber Ginwohner: 1658. Auf bem Soffelbe mohnen 2 Schneiber. - Das bormalige, bon einem Graben mit einer Zugbrude umgebene, Wohnhaus ließ ber Marichall bon Ludner abbrechen und fein anderes erbauen. Außer ben Birthichaftegebäuden find 2 Wohnhäuser auf bem Sofe. Der untere Theil bes Thorhauses ift, wie erwähnt, im Jahre 1586 von Due Sebestebt, ber obere Theil beffelben aber im Jahre 1773 erbauet. - Das Gut fiellt 3 Reits terpferde. - Im Jahre 1670 mar in Depenau eine Glashütte.

Abgaben (incl. bes verlauften Meierhofes und ber Dörfer):

Contribution:  $1080 \text{ x}^{\beta} 22 \beta$ Landsteuer . 1670 = 7 =Haussteuer . 13 = - =  $2763 \text{ x}^{\beta} 29 \beta$ 

Depenfublfamp; eine Erbpachtftelle im Gute Muggesfelte, am Doffelbe belegen; Rip. Schlamersborf. — Areal: 91 Ton., die Tonne gu 240 D. R.

Dersau; Dorf am Plöner-Sec, 1 M. stidwestlich von Plön, im Gute Ascherg, Rip. Plön. — Dieses schön belegene Dorf enthält 2 Erbpachtestlellen, 34 Instensiellen, 2 Kathen mit, und 8 Kathen ohne Land. Hier ist eine Wasser- und eine Windmiddle, wozu die Untergehörigen des Gutes Aschesberg mangspflichtig sind. Diese Midble hat die Kruggerechtigkeit. Auch ist hier ein Armenhaus. — Schule, mit einem Lehrer und einem Hilfslehrer

(140 K.). — Unter ben Einwohnern find: 1 höfer, 1 Schmieb, 1 Maurer, 1 Bötticher, 3 Schneiber und 2 Schufter. — Areal: 610 Ton., die Tonne zu 260 D. R. — Der Boben ist ein Mittelboben, zum Theil sandigt. — hier ward für Rousseau, als er aus seinem Baterlande Frankreich flüchten mußte, von dem damaligen Besieper von Ascheberg ein haus in der Art der Alpenwoh-nungen erbanet, welches sich der schönen Lage wegen auszeichnete.

Detlevefamp; eine, an ber Sagener Scheibe belegene, Erbpachteftelle, im Gute Schrevenborn; Rip. Schönfirchen.

Deutsch : Mienhof, f. Dienhof.

Devenz, (Diventze); ein ehemaliges Dorf im Kirchspiele Giefau, welches im 14. Jahrhunderte dem Knappen Bollrath von Timmendorf ge-hörte. Es ward späterhin wahrscheinlich niedergelegt, und das Gut Dasnitz (Dusnitz), welches unter den ehemaligen holsteinischen Lehngütern anz geführt wird, daraus errichtet.

Dickenbufch, f. Emfenborf.

Didendorn, f. Sagmoor.

Dickendorp; ein ehemaliges Dorf in Guberbithmarfchen; Rip. Brunsbuttel, welches noch im Anfange bes 16. Jahrhunderte vorhanden war.

Dick, am, f. Steinfeld. Dickbuttel, f. Büttel.

Diekdorf; District & M. nordwestlich von Wilster, Amt Steinburg; Bilstermarsch; Kipb. auf der neuen Seite; Ksp. Wilster; enthält 7 höse und 13 Kathen, welche theils zur Diekdorserducht, theils zur Numsletherducht gesbören. — Zahl der Einwohner: 120.

Diefhof; Meierhof im Gute Perböl, Ksp. Bornhöved. — Dieser hof ward im Jahre 1800 von dem damaligen Besser Bockelmann angelegt, und hat ein Arcal von 678 Ton., 2 % Sch., worunter Ader und Garten 551 Ton., 1% Sch., Wiesen 74 Ton., 6 % Sch., Hölzung 32 Ton., 2 % Sch., und Moor, im Kanzeleigute Kuhlen belegen, 20 Ton., (578 Steuert.). — Der Boden ist sehr, Einzelne Kathen beim Hose heißen Nacht schatten. — (Schuldsstrict Belau). — Das Wohnhaus ward im Jahre 1801 von dem Baumelster, Conseenzrath Pansen, erbauet; es ist ein einsaches aber gut eingerichtetes Gebäude.

Diefhof; Meierhof im Gute und Afp. Pronodorf. — Diefer Hof ift im Jahre 1837 von Ländereien, welche früher zum Haupthofe gehörten, und bem größeren Theile nach in Teichen bestanden, angelegt worden. Derfelbe hat ein Areal von 412 Tonnen, die Ton. zu 240 D. N., worunter Acker 350 Ton. und Wiefen 62 Ton. — Der Boden ist schwer und lehnigt. — Zum Hofe gehören 2 Kathen. — Die Pächterwohnung ward im Jahre 1837 erbanet.

Diekhufen; Dorf in Süberbithmarschen; Afpv. und Asp. Marne; entbalt 48 haufer. — Schule (130 A.). — Zahl ber Einwohner: 268, worunter einige Pandwerter. — hier ift eine Mühle.

Diethufener = Wefterdeich, f. Wefterbeich.

Dieksand; ein Außenbeich westlich vom Kronprinzenkooge, welcher zur Grasung benutzt wird. In dem Jahre 1800 und 1801 wurde hier eine Träufe gegraben und mit einem hoben Deiche umgeben, welche Arbeit 11,000 Phosete. Im Jahre 1817 wurde ein Theil von Dieksand eingedeicht, (f.

Dieksanderkoog). Die westliche Gegend bieses vormaligen Rooges heißt das alte Feld und wird ebenfalls zur Biehweide benutt. — Diefjand ift ein Theil der vergangenen großen Insel Sandsorth und hat off zichen den Königlichen und Kürstlichen Unterthanen, namentlich den Busumern und Marenen, zu Streitigkeiten Beranlasjung gegeben, die 1597 ansingen und erst 1671 endigten, als der König durch ein Reservit den Außendeich und den Anwachs für ein Eigenthum der Landesberrschaft erklärte. — Am Ende des 16. Jahrebunderts wohnten hier 2 Königliche Unterthanen aus Marne, die aber durch Busumer Schiffer davon vertrieben und beren Säuser abgebrannt wurden.

Dieffand, Alein :; ein Außenbeich, ju Guberbithmarichen geborig, nabe am Aronpringentooge und etwa 100 Morgen groß.

Dieffand, f. Lobe.

Dieksanderkoog; ein ehemaliger, im Jahre 1817 von dreien Intereffenten in Marne, auf der Jusel Dieffand eingedeichter, Roog, (Rirchspiel Marne), welcher in den Jahren 1818 und 1821 burch Sturmfluthen bedeustendlitt, und inder starten Sturmfluth, im Jahre 1825, gänglich gerstört ward.
—Der Koog war 125 Morgen, 1 Sch., 35 N. groß, und in demfelden wurden große Wirthschaftsgebäude nebst einer Schmiede erbauet, welche auch in der Fluth zum Theil einstürzten.

Diefedamm, f. Schmalfelb.

Diek: See, (Timmborfer: See); ein, zwischen dem Keller = und Cleveeger: See belegener, See, 650 R. lang und im Durchschnitte 250 R. breit. Derfelbe steht mit dem Cleveeger = und Keller: See in Berbindung. Der östliche Theil des Sees gehört zum Kürkenthume Lübek, der westliche Theil zum Amte Plön. — Nahe östlich bei diesem See istein, in militairischer Rückschnicht unwichtiger, Brüdenpaß bei Gremsmühlen.

Diefehörn; einzelne, theils zur Dorfichaft Dingen, theils zu Behms busen gehörige Stellen, in Suberdithmarschen; Kipv. und Rip. Ebbelak. — Schulbistrict Behmbusen.

Dickshorn, f. Mühlenftrage, Rambufen.

Diemersdorf, (vorm. Dünerstorpe); Dorf im Gute Clausborf; nabe füblich vom Saupthose; Kip. Großenbrode; gehörte ehemals zum Gute Löbrstorf, und enthält 3 Susen und 5 Kathen und Instensiellen, von deuten holfe, Ruffee genannt, und die 3 Kathen ausgebauet sud. — Areal 291 Ton., 7 Sch., 19 R., die Tonne zu 240 D. R., (224 Steuert.). — Der Boden ift schwerer Art.

Dierfedorf, f. Dietricheborf.

Dietricksdorf, (Dierksborf, vormals Dirichstorp); Dorf, unsweit des Kieler hafens,  $\frac{1}{2}$ M. nordöftlich von Kiel, im Amte Kiel; Ksp. Schönfirchen; enthielt im Jahre 1682, 6 hufen, 1 Großtathe, 7 Kleinkathen und 2 Instenstellen, und enthält jest 6 Bollh., 1 Kathen und 4 Andauerstellen, (3 36 Psl.) — Schule mit Neumühlen gemeinschaftlich. — Jahl der Einswohner: 234. — Areal: 480 Steuert. — Dietrichsborf und Mönkeberg wurden im Jahre 1420 von den Gebrüdern Wahlftorf und hennede Nanzau an den Kieler Magistrat, sir das heil. Geiste und St. Jürgenshaus verkauft. Diese Güter blieben die zum Jahre 1494 in dem Bestig dieser Stiftungen, als der Königl. Nath, Claus Nanzau, Schack Sohn, dem der König Christian I. im Jahre 1465 den Rückfauf erlaubt hatte, diese Streitsache vor den Landtag

brachte, und ihm die Guter für 800 m/k wieder zugesprochen wurden. 3m Jahre 1497 verkaufte Claus Ranhau diese beiden Ortschaften für 2000 m/k an ben herzog Friedrich.

Dietrichspflicht, f. Winfen.

Dingen; Dorf in Süberdithmarschen; Kipv. und Kip. Ebbelak. — Das Dorf selbst besteht aus 9 höfen und Stellen nehst einer Windmuste. — Destlich läuft zwischen der Marsch eine Sandstreck bin, die mit vielen häusern bebauet ift, und Sandbägen (19 D.) genannt wird; 27, ebenfalls zu Dinsgen gehörende, östlich belegene häuser, auf der Geest, heißen Dingers Donn (f. Friedrichshof) und 7 häuser heißen Kempen berg. — Schule in Sandbägen (90 K.). — Zahl der Einwohner: 401, worunter 2 Krüger, 1 höter, 1 Krämer, 1 Bäder, 4 Maurer, 1 Schuster, 1 Schneiber, 1 Schlachter, 4 Tischer und 2 Weber.

Dinger : Donn, f. Dingen.

Dinghorft, f. honigfee, Schrevenborn.

Diffau; Dorf, zum heiligengeist-Dospitale in Lübek gehörig, an einem Bache ber heilsaue, welche durch das Dorf fließt, 14 M. nordwestlich von Lübek, Khp. Curau. — Ein Theil des Dorfes ward im Jahre 1392 von den Grasen Gerhard und Claus zu Posspein an das Kloster verkauft, und ein and verer Theil, welcher Dope Gadendorf gehörte, kam im Jahre 1368 durch Kauf an die Grasen heinrich und Nicolaus zu Holstein, aber später ebenfalls an das Kloster. Es enthält 12 Bolld., I Hiertelle und I Kathen, (42 H.). Süblich vom Dorfe liegt eine Windmitble. Ein einzelnes haus auf der Dissauer Feldmark heißt Alte-Hütte. — (Schule 55 K.). — Zahl der Einwohner: 296, worunter 2 Krüger, 2 Grüpmiller, 2 Zinmerleute, 2 Schuster, 1 Sattler, 4 Schweider, 3 Maurer, 1 Nademacher und 1 Schwied. — Areal, mit Einschluß der beiden urdar gemachten Zuschäse Riendahl und Alte-Hütte: 1423 Ton. 218 R., die Tonne zu 240 D. R. — Eine, im Anfange dieses Jahrhunderts von den Dänen, hier ausgeworsene Schanze wird jett geednet. — An dem Rache soll vormals eine Wassernühle gelegen haben, die aber längst vergangen ist.

Diftelfamp, f. Giblin.

Diventze, f. Devenz.

Doberedorf; abeliches Gut (vorm. Lebnaut) am Dobereborfer- See; 11 Dt. öftlich von Riel, im Rieler Guterbiftricte; Afp. Schonfirchen. - Bur Beit bes Ronige Chriftian I. war biefes Gut Roniglich; 1475 geborte es Bertram Pogwifd, Dane Cohn; am Ente bes 15. Jahrhunderte Sans Pogwifd, und 1500 Bulf Pogwijch, welcher im bithmarfifchen Ariege ftarb. Im Jahre 1528 marb tiefes But bem Ronige Friedrich I. zugesprochen, welcher es aber Sans Pogwischens Rinbern gurudgab; 1533 Bulf Pogwijch; barauf beffen Sohn Bertram Pogwift ju Sagen und Schonborft, welcher 1559 bon bem Bergoge Johann einen Lehnbrief über biefes Gut empfing; 1580 Dietrich Dogwift, welcher von Detlev Scheftedt erftochen mard; 1598 Beinrich Dogwifch ; nach ihm erbte es, etwa 1628, fein Enfel Bertram Reventlov, welcher bas Gut am 16. Juli 1640 für 60,000 pp an Paul Rangan zu Roboved vertaufte. Bon biefem erbte es ber Domberr Cay Bertram Brochorff gu Bienebet, welcher es im Jahre 1670 an 3ba Ranpau zu Neuhaus für 50,000 p verfaufte; 1695 mar ber Bebeimerath Can Rangau gu Reubaus im Schröber's Solft, Topoar. I.

Belibe, und biefer verlaufte Dobereborf fur 80,000 & an Cav Wilhelm Blome, welcher 1731 ftarb; barauf ber Gebeimerath Bulf Blome gu Sagen und Babrenfleth, ftarb 1734; nach ibm folgte ber Bebeime Conferengrath Chriftoph b. Blome zu Raltenhof und Sagen; ber Webeimerath Wulf Blome an Sagen, und barauf 1795 ber Webeime = Conferengrath Chriftoph v. Blome, welcher im Sabre 1814 feine Biter mit einem immerwährenden Ribeicommine Sest find beffen Erben im Befite bes Gutes. Das gange But, melbeleate. des für 19 Pfluge contribuirt, besteht aus bem Saubthofe mit ber Rorfterftelle Timbroot, bem Meierhofe Bulfeborf mit ber Biegelei, bem Dorfe Thenborf mit Bulfeburg, Charlottenbof, Friedricheberg und Bulfetubl, bem Dorfe Jaeborf mit Bogberg, Bilbenbufen und Reuenfrug, bem Dorfe Lilienthal mit Rebburg und im Morten, nebft einer Salfte ber Rorn-Baffermuble im Gute Sagen. - Das gange Gut bat ein Areal von 3545 Ton., Die Tonne ju 280 D.R., (2262 Steuert.; 173,912 A Steuerw.). Der haupthof bat ein Areal von 1763 Ton., Die Tonne gu 280 D. N., barunter Ader 508 Ion., Wiefen 78 Ion., Bolgung 409 Ion., Teiche und See 752 Ton., und Wege nebft Garten 16 Ton., (613 Steuert.). - Der Boben ift größtentbeils ein milber Grandboben, und bat eine gunftig abgebachte Lage ; Die Wiefen find faltgrundigt. Der Dobersborfer-Gee (633 Ton.), fo wie ein Stud Strandlandes unweit feines Abfluffes, gehört bem Gute gang; berfelbe ift febr fifchreich und es werben Canbarten, Braffen, Barfche, Bechte und Hale bier gefangen. In ber Aue, bie ben Doberoborfer = Gee mit bem Paffaber = See verbindet, batte bas But früher mehrere, jest aber nur noch eine Malmehr; Die Teichfischerei ift eingestellt und Die Teichgrunde werden jest als Alder und Wiefen benutt. - Die Dorflandereien find fammtlich in Zeitpacht gegeben. — Eine Försterstelle beim ehemaligen Timbrooksteiche heißt Timbrook. — Zahl ber Cinwohner: 648. — Das Wohnhaus ward, nachbem ein altes febr verfallenes Gebaute niebergebrochen murbe, im Jahre 1771 von Brandmauern erbauet; es bat 2 Etagen mit gewölbten Souterrain. - Die Untergehörigen find zwangspflichtig zur Sagener Müble. - Das But ftellt 2 Dragonerpferde. - In einem Geholze (Solzfoppel) nabe beim Sofe find Spuren eines alten Burgplates, mit Wall und Graben umgeben. Man findet hier noch Ziegelsteine und Pfannen. — 3m Jahre 1712 war auf bem Gute polnische und fachfische Cavallerie einquartirt, fo wie in bem Jabre 1814 bier ichwedische und ruffische Rriegewilfer lagen.

Abgaben: Contribution 684 x 14 /8

Landsteuer 724 = 31 =

Saudsteuer 1 = 28 =

1410 \$ 25 B

Doberedorfer : Gee, f. Dobereborf.

Dodimehuda, f. Dodenbuben.

Dockenhuden, (vorm. Dochimsbuba); Dorf in einer reizenden Gegend der Elbe, 14 M. westlich von Altona, in der Perrschaft Pinnederg; Kspv. Dathurg; Ksp. Nienstedten. — Dieses Dorf ift sehr alt; der Erzbischve Partwig II. vermachte, zwischen 1184 und 1207, gewisse Zehnten aus demsselben an die Hamb. St. Petri Kirche, und der Erzbischof Gerhard bestätigte im Jahr 1219 diese Schenfung. Es enthält 6 Bolld., A Dalbb., 5 Biertelh., 9 Achtelh., 14 Sechszehntelh., 28 Kathen und 12 Andauerstellen, (2144 Psi.).

3 um Dorfe gehört ein Theil von Mühlenderg (f. Mühlenderg). — Hier ift eine Schule (150 K.)

Gastwirthe, 3 Krämer, 1 Schmied, 4 Tischler, 1 Steinhauer, 3 Schuster, 2 Schneider, 1 Müblenbauer und 1 Rademacher. — Arcal: 639 Steuert., darunter 134 Ton. Wiesen. Der Boden ist nur von mittelmäßiger Art; die meisten und größten Döse sind im Besiße Damburger Kausseutheute, die bier, der ausgezichneten Lage wegen, die ersten Lust und Gartenhäuser anlegten, von denen sich einige durch ihre Schönheit auszeichnen. Diese Gartenbesißer bringen freilich beträchtliche Gelbzummen in Umlauf, und der Ort verdanft ihnen den Wohlfand, doch hat dieses auf der andern Seite, unter andern durch Bersbeitung des Luxus, auch mehrere nachtheilige Folgen. — In Mühlenberg ist eine Korn-Winds und eine Wassermühle, zu welcher die Ortschaften Dockenhuden, Plankenese, Niensteten und Klein-Flottbef zwangspflichtig sünd. — Dugo Grotius hielt sich hier im Sommer 1632 in einem Hause, auf der Bost genannt, aus, bei dem damals eine Hölzung war, und erwähnt in seinen Briesen oft der schönen Lage dieses Ortes.

Doctorfathe, f. Uhrendorfermeg.

Doban, f. Friedrichshof.

Dodaner : Forfthof, f. Reuhof.

Dodauer : Gee, f. Deuborf.

Dobenfopp, f. Tottenfopf.

Döhneborf; Dorf 1 M. westlich von Oldenburg, im Gute Weißenshaus; Ksp. Hansühn; enthält 5 Bollh., 2 Kathen und 20 Instenstellen. Zwei Dusen sind ausgebauet, von denen eine Küterweide und die andere Wüße ungenannt werden. — Schule (80 K.). — her ist ein Wirtsbehaus mit der Hösereigerechtigkeit. — Unter den Einwohnern sind: 1 Maurer, 1 Rademacher, 1 Tischler, 3 Schneider und 1 Weber. — Arcal: 414 Steuert., worunter 35 Ton. Wiesen. Der Boden ist ein guter (Frandboden.

Dogele, f. Fiel.

Dorferbeich, f. Dorfoucht, Fodenborferbucht.

Dörnif; ein ehemaliges Fürftl. Plönisches Bornerf, jest ein kleines Dorf, &M. nordwestlich von Plön; Amt und Asp. Plön, (Altstadt). — Dieses Dorf, wozu die, an der Landstraße von Plön nach Segeberg ausgebauete, Daldsusse do den lieth, und die beiden Kathen Ahren der gund Roch ust uhe gebören, enthält 1 Bollh. 1 Dreiviertelb., 2 Daldh. und Kathen, (3 fin Pst.). Zwei, an der Landstraße liegende, Kathen beißen Lerchenthal und Carpers bef (Schuldistrict Glasbolz), und ein Wirthhaus wird Dinterstes Wache genannt. Lette entrichtet an Erbpacht jährlich 30 F. — Schule (40 K.).

3abl der Einwohner: 100, worunter 2 Schueider und 1 Weber. — Areal: 274 Steuertonnen. — Der Boden ist gemischter Lehm und Sand und ziemslich ergiebig; die Wiesen am fleinen Pläners See sind von besonderer Güte, dabingegen die Wiesen am großen See nur von mittelmäßiger Art sind; am kleinen See liegt etwas Moor. — Bormals leisteten die Dörniker Eingesessenen Oorbienste an das ebemalige Borwert Carpe.

Dörpling; Dorf in Norberdithmarschen, Geest; Kspv. und Ksp. Tellingstedt. — Dieses Dorf, welches in der legten Zeit sehr emporgekommen ift, enthält 29 Höfe, 13 Stellen mit, und 9 Stellen ohne Land, (65 H.). — Schule (80 K.). — Hier sind 2 Ziegeleien, eine Meisschlägerei und eine Wiindmüble. — Zahl der Einrohner: 363, worunter 2 Krüger, 2 Schmiede, 2 Zimmerzleute, 2 Tischler und mehrere Weber. — Ein hennstedter, Namens Süvels

Wolt, bessen Söhne hier noch im 17ten Jahrhunderte lebten, soll hier bas erste haus gebauet haben. — Arcal: 472 Steuert. — Mehrere Grabhügel auf ber Keldmark sind im Laufe ber Zeit zerstört.

Dörpstedt; eine, zur Nienborsteler Dorfschaftgehörige, Ortschaft; Unt Mendeburg; Ripv. und Kip. Dobenwestedt; enthält 1 Bierfünstelb., 2 i Zweisfünstelb., 1 Künftelb., 2 Dreizehntelb., 1 Uchtelb., 1 Kathe und 7Instendellen.
— Schuldistriet Nienborstel. — Zahl der Einwohner und Areal: s. Nienborstel.

Döse; Kirchdorf an der Mündung der Elbe, im Amte Ripebüttel. Dies ses Dorf enthält 90 häuser. — Eine St. Gertruden-Capelle ward hier im Jahre 1543 erbauet, welche aber durch eine Sturmfluth zerstört ward, darauf ward eine Kirche erbauet, welche im Jahre 1622 einen Thurm erhielt. Nachs dem diese Kirche abgebrochen ward, wurde eine darauf erbauete Kirche 1695 vollendet. — Eingepfarrt sind Eurhaven (z. Thl.), Döse, Duhnen, Neueschl (z. Thl.), Sahlenburg, Stickenbüttel, Westerwisch (z. Thl.), die Insel Neuwerk. — Hier ist eine Schule mit 2 Lehren (80 K.). Im Dorfe besindet sich eine Windmille. — Zahl der Einwohner: 539, wordner 1 Brauer, 1 Brenner, 3 Krämer, 4 Schenkvirthe, 2 Schlössen wieter, 1 Bäder und 1 Schlachter. Im Dorfe sind 3 Vögte angestellt. — Arcal der ganzen Döser Schulkeisenschaft: 664 Morgen 414 himten Marschland. Die Gestländereien sind nicht vermessen. — Nordössich vom Dorfe, unweit eines im Deichwinkel belegenen Geböstes (ebemals Bössch aus genannt), liegt eine Signalbaase, die Kugelbaate genannt.

Dötfen, f. Datgen.

Domhorfter : Mühle, f. Savighorft.

Domofuhlen, f. Tremebüttel.

Donn, auf bem, f. Elpersbuttel.

Donnerhorft, f. Boffec.

Dorbet, f. Fodbet.

Dorf, f. Beienfleth, Dammbucht.

Dorfbuck, (hafenduck); Diftrict fast 1 M. südwestlich von Wilster; Amt Steinburg; Weissermarsch; Kips. und Ksp. Brockorf; enthält 7 Höfe, 5 Stellen mit, und 38 Stellen ohne Land. 3 Höfe und 2 Stellen wir Land beisen Brock vorferz-Siethwende, 1 Stelle mit, und 8 Stellen ohne Land Dörferdeich, und einige Stellen Affiect. — Der hasen, bei welchem eine Königl. Zollstätte ist, wird von einer Bucht der Elbe gebildet. — Schulbistrict Brockvorf. — Zahl der Elmoohner: s. Brockvorf, worunter 3 Krüger, 2 Höfer, 2 Bierbrauer, 4 Brannteweinbrenner, 2 Maler, 1 Bäder, 1 Schlackster, 2 Böttcher, 1 Schmied, 1 Tischler, 1 Maurer und 1 Schuster. — Areal: 50413 Steuert.

Dorfducht, f. Beienfleth.

Dorfgarten, f. Gaarben.

Dorfe : Mußendeich, f. Dammbucht.

Dorf : Gee, Schülltorf.

Dornbufch, f. Spadeland.

Dorotheenthal; Meierhof bes Gutes Duarnbet; Kfp. Flemhude; enthält ein Areal von 517 Ton., 7 16 Sch., die Tonne 3u 240 D. R., darun-

ter Ader 317 Ton.,  $3\frac{9}{16}$  Sch., Wiefen 86 Ton.,  $6\frac{9}{16}$  Sch., Polyland 6 Ton.,  $4\frac{1}{16}$  Sch., Teichland 10 Ton.  $1\frac{9}{16}$  Sch., Aniden und Redern 9 Ton.,  $1\frac{9}{16}$  Sch. und refervirtes Holyland 87 Ton., 6 Sch., (394 Steuertonnen.)

Dosenbek; Dorf im Gute Bothkamp; Kip. Barkau; enthält 4 halbh., 3 Biertelb., 4 Kathen und 5 Instenstellen; eine entsernt liegende halbh. und 1 Biertelb. heißen Baizen land und 1 halbh. und 1 Kathe werden Fürserade genannt. — Das Schulbaus liegt in Cronshörn und in der Mitte des Schuldistricts (90 K.). Mit dieser Schule sind 2 Arbeitssichulen verbunden. — Unter den 180 Einwohnern sind: 1 Maurer, 1 Schusser und 1 Schneider. — Arcal: 376 Steuert. — Der Boden ist theils lehmigt, theils grandigt und fruchtdar. — Dieses Dorf verfauste im Jahre 1538 Otto Pogwisch an Johann Ranhau mit mehreren Örfern für 9100 ml., der es seinem Gute Bothkamp einverleibte. Einiges Land wurde im Ansange des 18. Jahrhunderts zu häuerstellen eingetheilt, welche den Namen Steinhorst bekamen, (f. Steinhorst).

Dosenmoor; eines der größten Königlichen Möre im herzogthume, bitlich vom Einselder-See, im Amte Bordesholm. Es gränzt an die Feldmarsten der Dörfer Tungendorf, Großs und Kleins-Darrie, Fiefharrie, Battenbet, geht bis an Eidersted, und enthält ein Areal von etwa 800 Tonnen, die Ton us 200 D. N. Dieses Moor ift ein Hochmoor, dessen Mitte 40 Fuß höher als der Einfelder-See liegt. In demselben entspringt die Moorbet, welche sich in den Einselder-See ergießt.

Dofenrade, f. Ofterrabe.

Dove-Gibe, f. Gibe.

Dovenmüblen; 2 Kathen und 1 Plinkenstelle mit Land, im Patrimonialgute horst, dem Klosser Uctersen zuständig; Ksp. Horst. — Schuldiftrict Hahnenkamp. — Areal: 84 Steuert.

Drachse, f. Drecksec.

Dradenau, Groß: und Alein:; ein, der Stadt hamburg gehörisges, Pachtgut mit 2 Pachthöfen, auf 2 eingedeichten Elbinfeln; { M. füdwestelich von Hamburg; Ksp. Altenwärder (Hannover). — Diese Insel wird von dem Mühlensteht und der sogenannten Aue umflossen. — Bahl der Einwohner: 66. — Die Pächter unterhalten einen Lehrer, der auch die übrigen Kinzer der Einwohner unterrichtet. — Areal: 37 und 24 Morgen, — Dradensau wurde im Jahre 1445 von dem Grasen Otto von Holstein an hamburg verkauft.

Drage, (Friedricherube); abeliches Gut, 14 M. nördlich von Jhehoc, im Jhehoer Güterdistricte; Ap. Hohenaspe. — Schon frühe wird die Familie von Drage genannt, namentlich Ethlerus v. Drage im Jahre 1148. Als Besser Geiere Gutes kommt im 14. Jahrhunderte die Familie Krummendiek vor; 1306 Deinrich Wittelopp Krummendiek; 1336 der Nitter Nicolaus Krummendiek; 1362 dessen Sohn Dartwig Krummendiek; 1424 Otto Krummendiek; darauf dessen Sohn Dartwig Krummendiek, dann solgte Schaf Krummendiek; Dartwig Krummendiek, dann solgte Schaf Krummendiek; Dartwig Krummendiek ann bender Betlev Krummendiek, worauf es an Henneke Schefted und etwa 1562 an Wulf Schestedt zu Sarkhifen kam; 1571 der Landrath Balthafar v. Ahlefeld zu Collmar, welcher 1572 das ehemalige Schlöß ersbauen ließ; 1626; der Landrath Detlev v. Ranhau zu Collmar; 1639 dessen

Bittme Dorothea, geb. b. Ablefeld; 1647 ber Statthalter und Reichsgraf. Chriftian v. Rangau ju Breitenburg; 1663 ber Statthalter Detlev Graf v. Rangau; 1697 beffen Cobn ber Gebeimerath Christian Detlev Graf b. Ranbau, ber 1721 meuchelmörberifch ericoffen mart; barauf beffen Bruber Wilhelm Abolph Graf b. Rantau, welcher als Gefangener auf Magerhund im Sabre 1734 ftarb. Das But ward bamale von bem Ronige eingezogen, und Christian IV., welcher fich bier, im Jahre 1745, eine zeitlang aufhielt, schentte es bem Statthalter, Martgrafen Friedrich Ernft v. Culmbach, und legte biefem Colone, welches ber Marfaraf erbauet batte, ben Namen Friedrich &= rube bei, ber aber nicht in Webrauch gefommen ift; nach beffen Tobe fam es wieder an ben Ronig. 3m Jahre 1785 befaß es Die verwittwete Konigin Juliane Marie, barauf ihr Cobn, ber Pring Friedrich, von bem es ber Ronig Christian VII. faufte. - Diefes Gut contribuirt fur 26 Pfl. und bat ein Areal von 11,504 Ton., Die Tonne ju 260 D. R., worunter Solgung 925 Ion., Wiefen 649 Ion. und Moor 45 Ion., (4345 Steuert.; 193,162 2 24 /3 Steuerw.). - Soffelt ift nicht vorbanten, ba alle ebemaligen Soffantereien in ben Jahren 1787 und 1788 parcelirt find; bae Dienftland bes Infpectors beträgt 31 Ton., und bas bes Holzvogts eben fo viel. Urfprünglich maren bier 30 Erbrachtstellen. Huch bie Dorflandereien find fammtlich in Erbracht gelegt. - Babl ber Ginwohner: 2172. - Der Amtmann gu Steinburg ift feit 1824 Cherintendant Des Gutes; Die Geschäfte, welche ihm als solchem gu= fteben, fint nicht fpeciell bestimmt, jedoch find es in Rammerfachen bie nämliden, welche er ale Amtmann bat. Alle Juftigfachen fint bem Jufitiar übertragen. — Das Gut Drage bat Antheil an bas Armenhaus zu Beiligenfted= ten und außerbem find bier folgende milbe Stiftungen: Die Ablefelbiche für ben Prediger in Dobenafpe, mit einem Capitale bon 6000 mft; berfelbe Stifter Baltbafar v. Ablefelt ichenfte ber Rirche in Dobenafpe zwei, in ber Sollgrube belegene, Stude Land (5 Ton., 1 Sch., 13 R.), wovon bie Revenuen an ten Prediger und Organiften in gleicher Balfte vertheilt werben. Die Mart gräflich brantenburg : culmbachiche Stiftung für Die Rirche, ben Prediger und ben Organisten zu Sobenafpe mit einem Capitale von 1000 g. - Bum Gute geboren folgende Ortichaften unt Stellen: Alt= unt Reu=Boternbofen, am Borftelerteich, Bromfentnöll, Chriftinenthal, Ebenborf (a. Thl.), Aublenhorn, Sabenfelt, Saniche, Sobenwefert (3. Thl.), Sobenafpe (g. Thl.), mit Charlottenburg, Margaretenburg, Duje (3. Thl.), Raisborftel (3. Thl.), Rathftelle, Lobfiert, Looft, Oldendorf (z. Thl.), Ottenbüttel (z. Thl.)., Peiffen (z. Thl.), mit Peiffenerpohl, Pofdentorf (3. Ibl.), Ribbers (3. Ibl.), Reber, Rolloh, Schunrehm, Teichfathe, Thiergarten. - Auf ter Felomark bes Gutes waren ehemals viele Grabbugel, in benen man Urnen und alter= thumliche Waffen, auch goldene fpiralformige Ringe gefunden bat.

Dragersdorp; ein chemaliges, bei Neumunfter belegenes, Dorf, welches im Jahre 1136 von tem Erzbifchofe tem Neumunfterschen Alofter gesichenkt warb.

Drandau, (vorm. Drandowe); Dorfim Gute Neuhaus; Rip. Giefau.
- Diefes Dorf, welches icon im Sabre 1272 genannt wird, und im Befite

ver Familie Reventtov war, enthält 8 Boll., 2 halbh., 6 Kathen mit Land und 11 Instenstellen mit Gärten. Drei Gusen beißen Deg bök, Fetts börn und Köhnerbrüde, und einzelne Kathen Theerkulen und Klinker. Schule auf dem Klinker (110 K). An der Industrichule ist eine Lehrerin angestellt. Im Dorfe ist ein Keirthsbaus. — Unter den Einwohnern sind: 4 Jimmermann und 1 Schneiver. — Areal: 567 Ton., 7 Sch., die Tonne zu 240 D. R., (492 Steuert). — Der Boden ist grandigt und moorigt.

Drathmüble, f. Barnis, Grönwohld.

Dred : Gee, f. Giber, Bichburg.

Drecksee. (Drachse, Draxe); ein chemaliges, 1229 au Reuminfter, fpaterbin gu Riel eingepfarrtes, Dorf in ber Wegend bes jegigen Erbpachthofes Biebburg. - Gine Urfunde, aus bem Jabre 1229, enthält bie Befratigung bee pabftlichen Legaten Otto, an bas Neumunfteriche Alofter über alle teffen Guter, namentlich auch bas Dorf Drecksee mit ben Bebnten, und im Jahre 1238 identte ber Graf Abolph bem Alofter Die Behnten biefes Dor-Späterbin ichenfte ber Bergog Abolph bem Schleswigiden Archibiaconus Cord Corbes biefes Dorf, welche Schenfung ber Ronig Chriftian I. im Sabre 1460 bestätigte: es lag bamale aber wufte und war unbewohnt. Rach Corb Corbes Tote fiel bas Out an teffen Edwefter Beide, welche mit bem Rieler Rathmanne Sans Schele verbeirathet war, und ber Bergog Friedrich bestätigte 1497 ben Befit, ibm folgte beffen Cobn Detlev Echele, ber 1540 ftarb, und ba er feine Rinter binterließ, fiel es an feine Mutter. Bon ben fpatern Befigern ift Drecksee erft angebauet worden, und hat mabricbeinlich barauf ben Ramen Biberg (bas jetige Biebburg) erbalten, und mart in ber Folge landesberrlich.

Drift, f. Dummerstorf.

Drogendief, f. Rotenfante.

Preggers; Dorf 3 M. süblich von Segeberg, an der Landstraße nach Olvesloe; Amt Traventhal; Kip. Segeberg. — Diese niedrig liegende Dorf enthält 4 Bolld., (4 Pfl.). — Schule (12 A.). — Zahl der Einwohner: 78, worunter 1 Krüger. — Die Hufner besigen den Dreggers-Teich, wofür sie jährlich 17 x#24 \(\beta\) Canon entrichten. — Areal: 351 Steuert. — Der Boden ist fruchtbar.

Dreibeden, f. Quidborn.

Dreifronen, f. Altenrade, Clausborf.

Drei : Linden, f. Ravensbufch.

Drogenfamp; eine Sauerstelle im Gute Futterfamp; Rip. Yütjenburg,

Drogentamp, f. Bubeleborf.

Dröhnhorft, f. Reinfelt, Steinhof.

Drogen : Borwerf, f. Borwert.

Drümmer: : Gee, f. Depenau.

Dudendorf; ein chemaliges, aus 7 hufen bestehendes, Dorf, im Gute Bothsamp, Rip. Brügge, welches im Jahre 1322 bem Grasen von Polstein gehörte, der es damals an Detlev Pogwisia, 20 Bisse verpfändete. Dtto Pogwisch versauste es im Jahre 1533 au Johann Manhan zu Bothsamp, und im Jahre 1708 ward es von Benedict von Ahleseld zu Bothsamp niedergelegt und der Meierhof Schünhagen mit Schilsdorf daraus errichtet.

Dückelsborf, (vormals Nobuchelsforp); Dorf ber Stadt Lübel zuffändig, im ehemaligen Amte Niperau, 23 M. südwestlich von Lübef; Ksp. Bertentin, (Herzogth. Lauenburg). — Die Stadt kaufte dieses Dorf im Jahre 1520, und es enthält 4 Dreiviertelly. 5 Halb. und 2 Viertelly. (23 H.). — Bahl der Einwohner: 163, worunter 1 Schmied, 1 Tischler, 1 Musicus und 1 Weber. — Schule (50 K.). — Areal: 722 Ton., 190 K., die Tonne zu 240 D.R., worunter 102 Ton., 20 R. Hölzung. — Die Ländereien sind seit mehreren Jahren durch die Verkovbelung der Hölzung vermehrt worden.

Düfermühle, bei der; 10 Kathen, welche zur herrschaft herzhorn, Bogtei Sommer und Grönland, und 5 Kathen welche zum Kloster Jeeboe gebören; Asp. Süberau. — Die, zum Amte Steinburg gebörige, Korn-Windsmühle ward im Jahre 1834 vom Winde umgeftürzt, und wird jest wieder ersbauet. — Schule (55 K.). — Unter ben Einwohnern sind 2 Krüger, 2 Schmiebe, 1 Tijchler, 1 Schuster, 1 Schneiber, 1 Grüpmacher und 1 Weber.

Dükermühle, hinter der; 1 Rathe im Amte Steinburg; Crempers marsch; Kipv. Elekopp; Rip. Crempe. — Schuldistrict Dukermühle.

Dükersteig; eine Reihe Sauser in ber Wilstermarsch, nörblich von Groß-Dakeve und an ber siblichen Granze von Sachsenbande; biese Sauser gehören theils zum Amte Seienburg, auf ber alten Seite, theils zu Sachsenbande; Kip. Wilfter. — Der Paß bei Dükersteig ward im Jahre 1644, beim Einfalle ber Schweben, von ben Danen besetzt.

Differswifch; einige, an ber holftenaue belegene, zur Dorfichaft Schafftebt gehörige, Saufer, in Süberbithmarichen; Kipv. und Kip. Alberestorf. — Rebenschule (20 K.). — hier ift ein Labungsplat. — Bahl ber Einwohner, i. Schafstebt.

Dunerftorpe, f. Diemersborf.

Dufternbroof, Ronigl. Behege im Amte Riel, & M. norbofflich von Riel. Der Alacheninhalt beträgt mit bem Webege Duvelsbet (f. Duvelebet) 37 Ton., 279 R., bie Tonne ju 300 D. R. In bemfelben befindet fich ein ichon beleacnes Wirthehaus, welches von ber Rentekammer verpachtet wird und ein Eine andere Wirthichaft fast unmittelbar am Bolge ift Privatei= Dufternbroof wird täglich von Spaziergangern ftart besucht. aentbum. ber Rabe beffelben liegt bie, im Jahre 1822 eröffnete, Geebadeanstalt, mobei fich auch ein Logirhaus befindet. Un ber Nordseite bes Gebolges liegt bie Dufternbrooter = Baumschule. Sie wurde im Jahre 1786 von bem Buftigrath Sirichfeld auf Roften ber Staatstaffe angelegt. Die barin gegogenen Dbitbaume murben ben Unterthanen in ben Aemtern unentgeltlich überlaffen. Der jährliche Roftenaufwand betrug 5 bis 600 Thaler. In fpateren Jahren ftand fie unter ber Bermaltung bes Profesors Molbenhamer, fam aber in Berfall und wurde im Jahre 1829 an ben jegigen Befiger Caardt für bie Summe von etwa 5000 & verfauft. Die alte Baumschule enthielt im Rabre 1829 einen Flächenraum von 8 Ton.; burch fpatere Antaufe ift bie= felbe bis ju etwa 19 Ton., Die Tonne ju 260 D. R. vergrößert. stalt besteht jest als öffentlicher Sandelsgarten; es werden Obst = und Allee= Baume, Straucher, Standen, Topfpflangen, Gemufe und Saamen bafelbit aum Berfauf angezogen. Die Obftbaumschule enthalt etwa 300 berfchiebene Avfel=. 200 Birnen=, SS Rirfchen=, 44 Pflaumen= und 3metfchen=, 18 Pfir= fich = und 14 Apricofen = Sorten. Die Sammlung von fconblübenben Strau= dern, Stauden und Topfpflangen ift bedeutenb. Bur Aufbewahrung ber leb= tern dienen 4 Gewächshäufer, die im Winter geheizt werden. Die Anlage beschäftigte bisher jährlich 2 Gärtnergehülfen, 4 Lehrlinge und 16 Arbeiter. — Im füdlichen Theile des Gartens hat man eine vorzügliche Aussicht auf den Kieler Safen.

Dufternbroof, f. Paffau, Bantenborf.

Dufternbufch, f. Wittenberg.

Düvelsbarg, f. Bögberg.

Düvelsbet; ein kleiner Bach, welcher unweit ber Rönigl. Baumschule auf bem Brunswifer Felbe entspringt, burch bie kleinen Gölzungen und burch bie Baumschule flieft und fich unweit berfelben in ben Kieler hafen ergießt.

Duvelsbefer : Baumichule. Diese Baumichule liegt im Amte Riel, faft I M. von der Stadt Kiel, ward im Jahre 1788 angelegt, 1808 erweitert und hat ein Areal von 4 Ton., 224 R., die Tonne zu 260 D.R. — Der Zweck Diefer Baumschule mar urfprunglich auf Die Belehrung ber Eleben ber bamaligen Forftlehranftalt ju Riel gerichtet, und es ftand bis jur Aufhebung biefer Lebranftalt, Die im Sabre 1835 erfolgte, Die Baumfchule mit der Forftlebr= anstalt in Berbindung und unter ber Aufsicht ber Direction ber Lebranstalt. Bis jum Jahre 1809 lieferte bie Baumschule ihre Erzeugniffe an Pflangftammen an bie Ronigl. Webege ju Forfteulturen; in bemfelben Jahre murben aber auch Baume und Geftraucher an Privatpersonen verfauft. 1835 ward bestimmt biefe Baumschule eingeben zu laffen, allein 1836 geneb= migte ber Ronig baf fie als Baumschule fortbesteben burfe, wenn fie bie Ro= ften ber Unterhaltung eintragen konne, und von ba an hat fie ale öffentliche Sandelsbaumschule bestanden. — Bur Zeit der Aufhebung ber Forftlebranftalt zu Riel (1835) enthielt die Baumschule eine fehr gute Sammlung bon ausländischen und einheimischen Bolgemachfen, bie nun, nach ber neuen Beftimmung, jährlich vermehrt werben. In ben erften beiben Jahren tonnte bie Baumichule burch ben Pflangenberfauf nur die Roften ber Unterhaltung beden; in ben Jahren 1838 bis 1840 bingegen batte fie einen Ueberschuß von 382 x 263 /3. — Die Baumschule besitt jest etwa 600 verschiedene Arten bon Solzpflanzen, wobon etwa 500 Arten zum Berfauf in Bermehrung fich befinden. Einen besondern Borgug bor andern Anlagen tiefer Art befitt Die Baumschule in ihrer gut erhaltenen Sammlung von ausländischen schönen Baumen. Befondere berbienen in biefer Begiehung ermahnt zu werden: ber virginische Tulpenbaum, Die Birbelfiefer, Die Lerche, ber nordamerifanische Wallnußbaum, ber Platanus und die amerikanische Linde.

Düvelsbroot, f. Reinfeld.

Duhnen; Geestorf am Strande der Norbsee, im Amte Rigebüttel; Schultheißenschaft Döse und Altenwalde; Rsp. Döse; enthält 36 husen mit 206 Einwohnern. — Schuldifriet Stickenbuttel. — Unter den Einwohnern sind: 1 Krüger, 3 Zimmerleute und Tischler, 2 Weber, 1 Krämer und Mehrere die sich von der Fischerei ernähren. — Bon hier kann man bei niedrigem Wasserstande zu Wagen durch das Watt nach der Insel Renwert kommen, (13M.). — Im Dorfe ist ein Bogt angestellt. — Das Areal ist nicht vermessen.

Dutunder, f. Nortorf.

Dumniersdorf, (vorm. Demerftorpe); Dorf im Trabemunder Binfel, nahe an ber Trave, jum Johannis Jungfrauenklofter in Lübek geshörig; Kip. Nathau. — Diefes Dorf, welches feit bem Jahre 1803 unter

lübekischer Hoheit steht, ward schon im Jahre 1273 zur Hälste von dem Grafen Gerhard zu Holstein und zur Hälste von Albert v. Erempe angekaust; es enthält 11 Bolld., 2 Halbe., 7 Kathen und 39 Instensiellen; von den Ousen sind seit 1824 mehrere ausgebauet; 4 ausgebauete Landstellen heißen: Altes Nachtpoppel, Deide, Nobhöblen und Drift. — Hier ist eine Schule (80K.) und ein, für Personen eingerichtetes, Armenhaus. — Jahl der Einw.: 322, worunter 1 Krüger, 1 Nademacher, 2 Schuster, 1 Weber, 1 Schmied, 1 Jimmermann und 1 Schneider. — Arcal: 1608 Ton., 217 N., die Tonne zu 240 D. R. — Der Boden ist sandigt, aber ziemlich fruchtbar; Wiesen sinn nur wenige. — Auf der Stulper Huck, einer Halbinsel, die sich in die Trave erstrecht, war vormals eine Schanze, wodon noch Spuren vorhanden sind.

Dummrian, f. Es.

Dunkeleborf; But, zu ben fogenannten lubichen Butern gehörig, an ber landstraße von Lübef nach Ahrensbot; & M. füblich von Ahrensbot; Rip. Curan. - Es geborte in ber altesten Zeit ber Familie b. Reventlow, und Nicolaus v. Reventlow verfaufte es im Jahre 1353 mit Genehmigung bes Landesberrn an ben Burger in Lubet, Wilhelm v. Wahrenborf; es blieb lange in dem Befite biefer Familie und im Jahre 1629 befaß es Bolmer Bahren-Spatere Befiber maren: Lehmann 1784; Johann Beinrich Wobs; barauf beffen Erben; 1810 Krobn, ber bier im Jahre 1818 ermordet ward; 1819 Guftav Joachim Soper; 1828 Martin Stodfleth. — Zum Gute geboren die Meierhofe Bothof und Neuhof, und bas Dorf Dunteledorf, im Ganzen mit einem Areale von 483 Steuert., außer 48 Ton. Hölzung und 14 Ton. Teiche, (41 Pfl.), (Tarationewerth 48,300 x). - Der Sof bat ein Areal von 241 Steuert. (21 Pfl.). - 3m Gute ift eine Mühle. - Bahl ber Einwohner: 419. - In einem Salbfreise um bas Gut liegen mehrere Ronigliche und St. Johannis Rlofterliche Webege. - Ueber ein, in Diefem Gute radicirtes, Schul-Legat Des Gutes Stodeleborf, f. Stodeleborf.

Abgaben: Contribution  $-x^{\beta} - \beta$ .
Landsteuer 201 = 12 = 0Daussteuer -x = 0 201 = 12 = 0 201 = 12 = 0

Dunkelsdorf; Dorf im Gute gleiches Namens; Kip. Curau; enthält 2 Salbb., 33 Kathen und 10 Stellen ohne kand, (4 Pfl.). Sier ist eine Windmühle. — Schule (95 K.). — Zahl ber Einwohner: f. Dunkelsdorf, worunter 1 Schmied, 1 Bäder, 3 Maurer, 4 Schneider, 4 Schuster, 3 Tischeler, 1 Uhrmacher, 7 Weber und 1 Zimmermann. — Areal: 64 Steuert. — Der Boden ist schwerer Art und eignet sich vorzüglich zum Baizenbau; Wiessen sind wenige; Hölzungen und Möre sind für den Bedarf nicht ausreichend.

Dunferehaus, f. Manhagen.

Dufendduvelswarf, f. hemmingftebt.

Dushörn, f. borft.

Dusnitz, f. Devenz.

Duvenborft, f. Sonigfee.

Duvenstedt; Dorf 21 M. nordöstlich von hamburg, im Gute Tangsstedt; Ksp. Bergstedt; enthält 7 Bollb., 8 halbb. und 16 fleine Eigenthumsstellen. — Schule (60 K.). — Unter den Einwohnern sind mehrere handswerker. — Im Jahre 1275 verkauften die Gebrüder heinebroken dem harbs

stehnber Riofter bier 3 Morgen Lanbes; auch hatte bas hamburger Capitel bier ehemals Zehnten und Kornhebungen. (f. Tangftebt).

Duvenftedt; Dorf & M. nördlich von Rendsburg, im Schleswigschen Amte Gutten, Sohnerharde, Rip. Sohn. Bon diesem Dorfe gehören 9 Bierztelhufen, beren Befiger Armenlanften genannt werden, zur Gerichtsbarteit der Stadt Rendsburg und find zur Chriftfirche dafelbft eingepfarrt.

Dwerfelb, f. Diefborf.

Dwerfathe, f. Lütgenfee.



Ebbenthorp; ein ehemaliges Dorf zwischen Preet und bem Gute Rasborf, in der Rage der Schwentine, welches im Jahre 1224, als der Bischof Berthold dem Kloster Preet davon die Zehnten schenkte, erwähnt wird.

Cbertelobe, f. Febrenbotel.

Ederkamp, f. Rellingen.

Edernschmiede, f. Rapbet. Edfoll, f. Mönfeberg.

Edbelat: Rirdort in Guberbithmariden; Ripb. Ebbelat. - Diefer Rirdort, welcher, ber Sage nach, bon einem gewiffen Ebo ben Ramen erbalten baben foll, bilbet feine eigene Bauerschaft, fonbern ber westliche Theil bes babei belegenen Dorfes gebort ju Behmbufen und ber öftliche ju Warfen, wo auch bie Angabl ber Stellen angeführt ift. - Die erfte Rirche foll, im Jahre 1150, von bem Bergoge Beinrich bem Lowen angelegt fein; bie barauf erbauete Rirche ward 1740 bis auf ben Thurm abgebrochen, und ward groß und ichon wieder erbauet; fie hat eine Orgel und einen ichonen Altar. - Ein neuer Begrabnifplat marb im Jahre 1832 eingeweiht. - Un ber Rirche fteben 2 Prediger, Die bon ber Gemeinde gewählt werben. - Schule f. Warfen. - 3m Rirchfpiele Etbelat find 2 Armen = Stiftungen: Die Boieiche von 6000 mu und die Petereiche von 1600 ml, beren Binfen jährlich an mabrhaft Gulfebeburftige und Rrante vertheilt merben follen. - Gingepfarrt find: Averlater=Donn, Blangenmoor, Behmhufen, Dieteborn, Dingen, Dinger=Donn, Friedrichehof, Jofenburg, Lebe, Rem= penberg, Sandhagen, Taterpfahl, Theeberge, Barfen, Befterbüttel, Betternwall.

Eddelater : Donn oder Aberlafer : Donn, f. Aberlafer : Donn.

Eddelafertoog, f. Reuerfoog.

Edeberg, f. Damlos.

Sdemannswifch, (Rorderwisch); 4 höfe, 2 Stellen mit, und 1 Stelle ohne Land, (13 h.), in Norderbithmarschen; Norderbogtei; Ksp. Böhreden. — Schule (30 K.). hier ift eine holländische Windmühle und ein Armenhaus. — Zahl der Einwohner: 74, worunter 1 Krüger und 1 Schmied. — Areal: 344 Steuert. — Die Gegend um Edmannswisch war früher viel stärker angebauet, welches die zahlreichen Wurthstellen beweisen.

Edemannswurth; 3 hofe, 2 Stellen mit, und 1 Stelle ohne Land, (7h.), in Norderbithmarichen; Avrdervogtei; Afp. Wöhrden. — Schuldiftriet Ebemannswifch. — Zahl ber Cinwohner: 31, worunter 1 Krüger und 1

Tifchler. - Areal: 272 Steuert.

Stendorf; Dorf 4 M. nördlich von Itchoe; Afp. Deiligenstedten. — Dieses schön belegene, von Anböhen und Thälern umgebene, Dorf, gehörte ehemals den adelichen Familien von Doef und Phehube, und ward im Ansange des 15. Jahrhunders von diesen an das Jhehoer Kloster verkauft. Es enthält 5 Bollb., 4 Halbh., 1 Uchtelb., 8 Kathen und 9 Insenstellen, die, die auf eine Halbhife, welche zum Gute Drage gehört, unter Jurisdiction des Klosters Itehoe sortien. — Eine ausgebauete Halbhuse heißt Tannenbaum. — Schule (40 K.). — Bahl der Einwohner: 160, worunter 1 Krüger, 1 Schusser. 1 Schneider und 1 Weber. — Arcal, zum Kloster Ihehoe: 261 Steuert., zum Gute Drage: 17 Steuert. — Der Boden ist ein guter Mittelboden. — In der Nähe des Dorfes sind 2 Teiche.

Gef, f. Cichebe.

Gefen, f. Lusborn.

Gefholt, f. Geth.

Seklak, (vorm. Echlake); District 14 M. nordwestlich von Wilster; Ant Steinburg; Wilstermarsch; Khv. auf der neuen Seite; zur Eeklakerducht gebörig; Khv. Wilster. — Diefer District, welcher seinen Mamen von einem norn Nähe belegenen Moore erhalten hat, besteht aus 21 höfen und 23 Kasthen, von denen einige Nathen den Namen Ceklakerlosser sicher sichen. — hier ist eine Königliche Zeitpachtmühle, welche im Jahre 1551 erbauet ward, und wozu keine Zwangsgäse gehören. — Schule (95 K.). — Zahl ver Einwohsner: 308, worunter 1 höber, 1 Zimmermann, 1 Schuster und 1 Schneider. — Im Jahre 1319 verpfändete der Graf Gerhard von Holstein dem Aloster zu Jehoe die Zehnten in Echlake.

Geklakerhörn; Diftrict ebendaselbst; enthält 8 fleinere und größere Sofe und 10 Nathen. — Schuldistricte Nortorf und Ceflak. — Zahl der Einwohner: 144, worunter 1 Schlachter, 1 Maurer und 1 Schuster.

Geflaterlofter, f. Geflat.

Gefrade, f. Garbet.

Geffedt, (vorm. Eggeftebe); Dorf in Süberbithmarschen; Kspb. und Kp. Süberbastedt. — Dieses Dorf soll von einer geheiligten Eiche ben Namen erhalten baben, und enthält 55 größere und kleinere Höfe und 12 Stellen ohne kand, (104 h.); 4 Stellen heißen Eefstedters Damm, 24 in den lesten Jahren entstandene Stellen werden hoherdonn genannt, und 2 Stellen heißen Destermoor. — Schule (130 K.). In hophendonn ist eine Minterschule. — Auf der Einwohner: 687, worunter 3 Schmiede, 1 Zimmermann, 3 Schuster, 1 Schmieder und 5 Weber. — Areal: 507 Steuert. — Eine ehemalige Landstelle, südlich von Eesstet an der Wisteraue, hieß Boberg. — Auf der Feldmark sind mehrere Grabhügel; 3 davon heißen Berenberg, handerg und Schwarzberg; in diesen Hügeln sind goldene Ringe und mehrere alte Wassen gefunden.

## Geffiedter : Damm, f. Gefftett.

Gefch; Dorf in Süberbithmarschen, auf einem alten Deiche erbauet, Sübervogtei, Marsch; Asp. Meltvorf; enthält 6 höse, 3 fleinere Landstelslen, 5 Kathen und 11 Stellen ohne Land, (26 h.). — Schule (52 K.). — Zahl ber Einwohner: 153, worunter 1 Krüger und höfer, 1 Zimmermann und 1 Schuster. — Areal: 517 Steuertonnen.

Egenbüttel; Dorf unweit ber Landstraße von Pinneberg nach Altona, ½ M. süböstlich von Pinneberg; herrschaft Pinneberg; haus und Waldburgtei; kip. Rellingen; enthält 3 Bollh, 5 Dalbh, 3 Drittelb., 11 Sechszehntelb. und 2 Andauerstellen, (1124 Pfl.). Bon diesen hufen führen 7, süblich belegene, Sechszehntelhufen den Namen Dempberg (Dansberg), 2 ausgebauete Halbufen heißen Pütjen und Keller und 1 Sechszehntelhufe auf der Lobe. — Schule (50 K.). Dier ist ein Armenhaus. — Jahl der Einwohner: 243, worunter 1 Schuied, 1 Tischer, 1 Schuster, 1 Schuseder 1 Weber und 1 Setenhauer. — Areal: 479 Steuert. — Der Voden ist Mittelboden und mehrere Paidestreden sind urbar gemacht; die Wiesen sind aussreichend und wehrere von einem Arme der Pinnaue bewässert.

## Eggersdorf, f. Malente.

Eggerstedt; Dorf an einer fleinen Aue, ½ M. füblich von Pinneberg, herrschaft Pinneberg; Haus- und Waldbogtei; Ksp. Rellingen; enthält 2 Bollb., 2 halbb., 5 Zwölftelb., 4 Sechszehntelb. und 1 Kathe. (Pflugz. f. Thesborf). — Jahl der Einwohner: 148. — Schule (50 K.). — Areal mit Thesborf und Datum: 1076 Steuert.

Eggersteich, f. Schrarzbod.

Eggeftede, f. Gefftebt.

Chlereberg; eine Erbpachtstelle mit 70 Steuert. Lantes, im Gute Bulfsfelte; Rip. Gulfelt.

Chleredorf; abeliches Gut (vorm. Lebngut), am Dannauer = See; 3 Dt. weftlich von Oldenburg, im Oldenburger Guterdiftricte; Rip. Dobenftein. - 3m Jahre 1348, gur Beit bee Bergoge Walbemar, war Chlereborf berrichaftlich : 1464 vertauschte bas Domcapitel zu Lubet bas Dorf Elerstorpe an Bulf Vogwifch: 1487 war es im Befige von Sans von Buchwalt; 1533 Bulf Pogwift, und im Jahre 1557 erhoben die Webruder Claus und Sans Pogwifch Lehnsansprüche gegen Otto b. D. Wifch, als Besiper tiefes Gutes; 1580 Claus v. b. Bijch; 1630 Beinrich v. b. Bifch; 1632 Gotiche v. Able= feld; 1647 Cay v. Ablefeld zu Gulbenftein; 1659 hatte es Tonnies v. Buchwalt; 1671 faufte es Cay v. Ablefeld zu Peterstorf für 22,000 \$; 1702 Friedrich Levepow; 1712 ber Landrath Beinrich v. Levebow ju Detereborf: 1723 3. D. v. Levepow; 1754 ber Conferengrath Sans Beinrich v. Levepow; 1795 beffen Erben; 1811 Cay Diebrich Chriftoph v. Levepow; 1835 ber Rams merjunter Friedrich Ferdinand b. Levenow zu Putlos. — Diefes Gut, in welchem ein, ben von Thienenschen Erben zuftändiges, Fibeicommißcapital bon 10,000 pp rabicirt, und welches in ber Landesmatrifel für 8 Pfl. aufgeführt ift, beftebt aus bem Daupthofe, bem Meierhofe Einhaus, bem Dorfe Johannistorf mit ben Rathen Riefbufch und Rloterfathe. Meierhof ift in neuerer Zeit verkauft. — Das ganze Gut hat mit Einhaus (f. Cinhaus) ein Areal von 1993 Tonnen, die Tonne zu 260 D. R., worunter Ader 1476 Ton., Wiefen 217 Ton., Bolgung etwa 150 Ton., Moor 50 Ton., und ber balbe Antheil bes Dannauer : Sees, etwa 100 Ton., (1693 Steuert.; 169,300 & Steuerwerth). - Die Dorflandereien find in Beitpacht gegeben. - Der Saupthof bat ein Steuerareal von 982 Tonnen, worunter 180 Tonnen Wiesen. — Das Gut ift zur Johannistorfer Waffermühle zwangepflichtig. - Bahl ber Einwohner: 294. - In bem Gute Chlereborf fteben 2091 ml ale eine unablosliche Schuld radicirt, welches Capital

ju bem Ahlefelbichen Armenhause und zu ber Schule im Dorfe Johannistorf gebort.

Abgaben: Contribution 288 x ≠ 6 \( \begin{align\*} \text{ Landsteuer} & 705 = 20 = \text{ Hondsteuer} & 7 = - = \text{ \text{ \frac{1000}{200}} \text{ \$\frac{1}{200}\$ \$\frac{

Sbleredorf; Dorf 11 M. nordöstlich von Rendsburg; Ksp. Bovenau. — Dieses Dorf gehört theils zum Gute Cluvensief, theils zum Gute Seinmehr. Zum Gute Cluvensief, theils zum Gute Seinmehr. Zum Gute Cluvensief, von welchen letten einige nördlich belegene Langen rade, und eine andere, östlich, Dengelsberg genannt werden. — Zum Gute Steinwehr gehören 4 Hufen und 11 Instenstellen, von denen 1 Hufe und 5 Instenstellen, die ausgebauet sind, dhen foppel heißen. — Schule (80 K.) — Unter den Einwohnern sind Cluvensiefere Untergehörige: 1 Krüger und Hier den Einwohnern sind Cluvensiefer Untergebörige: 1 Krüger und Hier den Einwahren, 1 Schneider und 1 Weber; Steinwehrer Untergehörige: 1 Schmied und 1 Böttscher. — Areal zu Cluvensief: 417 Ion. 1 & Sch., die Tonne zu 260 O. R. (390 Steuert.); zu Steinwehr: 262 Ton., die Tonne zu 240 O. R. (246 Steuert.). — Der Boden ist grandigt und ein guter Rodenboden.

Chlingftedt, f. Albereborf.

Ehndorf, (vorm. Epenborp); Dorf & M. westlich von Neumünster; Amt und Ksp. Neumünster; enthält & Bollb., 2 Halbb., 1 Viertelb., 11 Kathen und eine Hirtenwohnung, (6 3 2 Psl.). — Schule (43 3.). — Jahl der Einwohner: 168, worunter 1 Weber. — Arcal: 972 Steuert. Der Boden ist sandigt, aber die Wiesen an der Stör und der Büngener-Aue sind sehr einsträglich. — Auf der Feldmark liegen 7 Grabhügel. — Die vormalie Familie von Enenthorp hat von diesem Dorfe ihren Namen. Das Neumünstersche Kloster fauste im Jahre 1199 die Zehnten diese Dorfes von dem Grasen Abolyh III., und 1245 verkauften die Gebrüder Erp, Thivericus, Wulf und Emico von Enenthorp 4 Highen dieses Dorfes an dasselbe Kloster.

Chnhufen, f. Ginhaus.

Chren, thom, f. Rebren.

Gidbaum, beim, f. Billwärber.

Gichebe, (Get, vorm. Glamereefen); Rirchtorf 11 M. füblich von Olbeelve, an ber Lanbstrage von Trittau nach Olbeelve; Amt Trittau. Br. 53° 43' 4"; 2. 28° 4' 00". - Diefes, auf einer Anbobe liegende, Rirchborf enthielt im Jahre 1624, außer zweien Gufen, Die gum Fürftl. Meierhofe Eichebe gelegt murben, 14 Bollb. und 5 Balbb. Best enthalt es 12 Bollb. bon benen 3 privilegirt find, 6 Salbh., 12 Rathen, 4 Anbauerstellen und mehrere Inftenftellen, (1214 Dfl.). Bon ben Salbbufen wird Gine Rrub und bon ben 7, entfernt liegenden, Rathen Gine Streitborft genannt. - Die Rirche, welche mabricheinlich von Lütgensee hierher verlegt ward, ift nicht febr alt, aber gewölbt und freundlich ; fie hat einen ansehnlichen, mit Rupfer belegten, Thurm und eine Orgel; im Laufe ber Zeit ift fie mehrere Male von Gewittern beichabigt. - Der Ronig ernennt ben Prediger. Die Bergogin Auguste, Gemablin bes Bergoge Johann Abolph, Schenfte Diefer Rirche Die fogenannte Papenwiese, beren Ertrag zwischen ber Rirche und bem Prediger getheilt wird; auch ift bier ein Prediger = Legat von 100 ,\$, gestiftet von Chris Roph Rangau, (f. Trittau). - Eingepfarrt find vom Amte Tremebuttel:

Lasbet, Stangenmühle. Bom Amte Trittau: Brötertathe, Busche tathe, Eichebe, Göllm, Kalkuhl, Arüh, Mollhagen, Rolfsbagen (3. Thl.), Sprenge, Streithorft, Todendorf, Wolmersborft. Bom Oerzogth. Lauenburg: Stubben. — Schule (130 K.). — 3ahl der Einwohener: 558, worunter 4 Krüger, 1 Bäder, 1 Schmied und mehrere concessionirte Handwerfer. Einige Einwohner haben einen Nebenverdienst mit dem Holzbandbel nach hamburg. — Der ehemalige Weierhof, jest 2 Bollh. und 1 Halb, ward von dem Amtmanne Jasper Jenh errichtet, welcher damit beselehnt ward; im Jahre 1640 ward er an die Eingesessenn von Eichebe für 70 F jährlich verpachtet; späterhin aber niedergelegt. — Eichebe hält einen Krammarkt am Donnerstage nach Johannis. — Areal: 1478 Ton., die Ton. 2020 D. R., (1474 Steuert.); Wiesen hat die Dorsschaft 181½ Ton. — Bei Eichebe waren 5 sehr größe, mit alten Buchen bewachsene, und bei Streits horst 5 sehrene mit Steinen umgebene, Opfers oder Grabbügel.

Gichen, f. Lughorn.

Cichholy, f. Ronigeforbe.

Cichhorft, f. Großenafpe.

Gichfoppel, f. Cronshagen.

Sichthal; ein, unweit der Stadt Jhehoe, in einem Gehölze belegenes, Wirthsbaus, in der Herrschaft Breitenburg; Ripv. Ueberstör; Rip. Jhehoe.

— Diefes Wirthshaus, welches eine romantische Lage in einem Thale hat, und oft von den Jhehoer Cinwohnern besucht wird, ward im Jahre 1813 erbauet, brannte darauf nach einigen Jahren ab, ward aber bald wieder neu aufgeführt.

Sidelstedt, (Eilstedt); Dorf an der Landstraße von Altona nach Pinneberg, 1 M. nörblich von Altona, in der Derrschaft Kinneberg; Kspv. Ottensen; Ksp. Niendorf; enthält 7 Bollb., 5 Halbh., 13 Sechszehntelb. und 4 Andauerstellen, (3.44 Pk.). — Schuler, 5 Halbh., 13 Sechszehntelb. und 4 Andauerstellen, (3.44 Pk.). — Schuler, 1 Rademacher, 1 Zimmermann, 5 Schuster, 2 Schneider und 3 Weber. — In Civelstedt ist eine Königl. Erdspackts Wassermühle und eine Windmühle; das besuchte Wirthshaus Solabona genannt, hat einen großen Garten; außer diesem sind noch 3 Weirthsbaufer. — Areal: 1117 Steuert. — Der Boden ist gut, und die Weisen geben trassvolles Deu, auch hat die Dorsschaft einige Polzgründe. — Ueber den Mühlenbach, welcher hier die Landstraße durchschene führt eine flübare steinerne Brücke. — Jur Stockstedter Mühle sind zwangspsticktig; Schnelsen, Burgwedel (3. Thl.), Niendorf, Lossiect, hummelsbüttel, Eidelsset, Sielling, Langenselte, Bahrenseld, Ottmarschen, Oevelgönne, Emabusbleiche, Groß-Flottbek, Osdorf, Lurop, Scheneseld und das Kanzeleigut Klottbek.

Giberbeich, f. Defterfeld, Tielenhemme.

Giderfathen, f. Reesborf.

Giderfrug, f. hammer.

Giber. Als Ursprung bieses Flusses muß man ben Abstuß bes Bars fauers ober Bothkampers Sees ansehen, welcher bei Biffee schon ben Namen Eider führt. Ein kleiner, unbedeutender Bach, welcher zwischen Schilsborf und Schönhagen entspringt, westlich von Rleins Buchwald und Siek in nords

licher Richtung fließt, und fich bann in ben füdlichen Theil bes Bartauer-Gees ergießt, wird gewöhnlich als Urfprung ber Giber angenommen, burfte aber fdwerlich bafur anzuschen fein. Bei Biffee wendet fich Die Giber futwestlich nach Brugge, nimmt futlich von tiefem Dorfe bie Wadenbef auf, und flieft bann in nordwestlicher Richtung auf Reesdorf gu. Bestlich von Diesem Orte nimmt fie ben Abflug bes Ginfelber : und bes Borbesholmer : Gecs, fo wie ben bes Schmalfteber = Müblenteiche auf, wendet fich bann, bier 40 bis 60 Auf breit, in nördlicher Nichtung nach Boorbe, wo fie eine Dlüble treibt, und Schulenhof, und erweitert fich bier ju einem Gee, Schulen=Gee ober Schulen=Ciber genannt. Darauf wendet fie ihren Lauf nach Weften auf Dammer gu, und nimmt ben Abflug tes Rug- Sees unt bes Dred- Sees auf. Bei Steinfurth theilt fie fich in zwei Urme, bon benen ber nordliche eine Rornmühle, ber fübliche eine Papiermühle treibt. Nachtem fie noch einen Abflug tes Sanstorfer = Cecs aufgenommen bat, flieft fie bei Marutentorf Mus biefem ftromt fie in nordlicher Richtung nach in ben Weften=Gee. Achterwehr, wo fie in den Flembuder-See tritt, und bildet dann bon der nördlichen Geite beffelben an, bie Rendeburg, unter bem Ramen Dber=Ei= ber mit einigen Ausnahmen bas Bett bes Schleswig = Solfteinischen Canals. Diefe lette Strede ift aber gegenwärtig etwas fürzer als ber frühere Lauf bes Bluffes, indem ber Canal an mehreren Stellen bas Bette ber Giber wegen ihrer großen Rrummungen verläßt. Dieje abgefchnittenen Urme, bon benen unter andern einer bei tem Dorfe Rrummwifd, und ein anderer bei Gebeftedt und Ofterrade vorüber floß, führen noch ben Ramen alte Eiter. Rendeburg, wo fie 3 Müblen: Die berrichaftliche Rornmuble, Die in ber Alt= fadt belegene Lobmuble und eine, am Jungfernstiege belegene, Del- und Graupenmuble treibt, theilt fie fich in 4 Arme, welche bei ibrer Bereinigung einen fleinen Dafen bilben, wo Schiffe von etwa 30 Commerglaften antern fonnen, während ber größere Safen burch ben nördlichften breitern Arm gebiltet wird. Run fließt fie unter ber Benennung Unter-Ciber, gewöhnlich 200 guß breit, in fühmeftlicher Richtung auf Botelhoop gu, auf welcher Strede fie auf ber holfteinischen Seite bie Behraue, Jevenaue, Luhnaue, Saaler= aue und Giefelaue aufnimmt. Indem fie bann wieder in nördlicher Rich= tung fließt, nimmt fie in ber Rabe ber Sohnerfahre bie Gorge von ber Schleswigichen Seite auf, geht bei einer Breite bon 400 bis 600 guß, nach bem fie bie Tieleraue unt Brooffantsaue bon Dithmariden aufgenom= men hat, nach Friedrichstadt, wo bas Waffer ber Treene burch 3 große Abmafferunge - Schleusen in Die Giber geleitet wird. Dann ftromt fie nach Tonning, bier etwa 900 guß breit, und munbet gwischen Dithmarichen und Giberftebt, mit einer Breite von 11 M. in bie Norbfee. 3hr Yauf beträgt 20 Sie ift fchiffbar bon ber Mündung bis jum Rlembuber = Gee, und ihre Tiefe beträgt von biefem See an wenigstens 101 guß, bei Tonning in ber Strömung, felbst bei ber hohlften Ebbe, 14 bis 15 Fuß, und stellenweise 50 Das Fahrwaffer an ber Mundung, welches febr bem Treibeife ausgefest ift, wird burch 2 Reiben Tonnen bezeichnet. Der mittlere Unterschied zwischen Ebbe und Fluth ift: bei Rendeburg: 31 Tug, bei ber Sohnerfahre 54 Bug, bei Friedrichftadt 84 Jug, bei Tonning 84 Jug, bei Bollerwif 84 Jug und bei ber Eibermundung 91 fuß. Bon Rendeburg bie Tonning führen beilerfahre, Dohnerfahre, Bargen, Guderftapel, Friedrichftabt, Wollerfum und Tonning Fahren über biefelbe; ferner find blog für Augganger Fahren bei Rlint, Rübbel, Tielenhemme, Pahlhute, Borft, Ribipmoor, Bosbuttel und Sarfahre. Bruden führen über bie Eiber bei Biffee, Brugge, Gr. Buchwald, Recedorf,

Boorbe, hommer, Achterwehr, Konigsforbe, Clubenfiet (biefe eigentlich über ben Canal) und Rendsburg; außerbem ift eine Furth bei Steinfurth. Un ber Schleswiaschen Seite beginnen füdlich von Samborf bie fvgenannten Sommerbeiche, welche fich bis Tielen erftreden; bon ba an folgen bobere Deiche bis gur Mündung. Un ber Solfteinischen Seite beginnen die Deiche bei Tielenhemme. (Bergl. Schlesmig = Solfteinischer Canal). - Die Giber ift febr fifchreich, und außer andern Gifchen fangt man bier auch Lachfe. - Un ber Solfteinis ichen Geite trennte westlich ein Urm ber Giber Tielenbemme von Dithmarichen, und ein anderer Arm bilbete eine ehemalige Infel zwischen Bosbuttel und St. Auf ber Schleswigschen Seite floß ber westliche Theil ber Eiber, fich nördlich wendent, burch Giberfiebt, und in ber Rabe von Friedrichstadt manbte er fich nach bem Peterstooge, flog burch ben Babentova nach Riesbull, marb bier abgebammt, nach ber Wegent bes Dingebullertonge geleitet und bier ebenfalls abgetämmt, ging über ben Dammkoog nach Legelichheit, wo bie Milbe fich mit ihm vereinigte, burch ben Obbenstoog, ben Abolphetoog, und ergoß fich in de Bever. Ein anderer Urm biefer Rorber Eider ging burch Barnemoor, Offenbull, Dochbrudfiel, hemminghorn, nach Bollerwiet, und ergoß fich bier in bie Morbiee.

Giberftede; Dorf 11 M. nördlich von Reumunfter, gwifden bem Borbesholmer=Gee und ber Altona=Rieler Chauffce; Amt und Rip. Borbes= bolm; (bie jum Jahre 1737 ju Brugge eingepfarrt). - Bon biefem Dorfe bat Die ebemalige Kamilie Giberstebe ibren Ramen, und Albarbus b. Giber= ftebe, ber bem Bergoge Beinrich bem Lowen auf feinem Buge gegen Dithmar= fchen gefolgt war, lebte 1148. Die Behnten Diefes Dorfes taufte bas Reumunfteriche Klofter ichon im Jahre 1199 bon bem Grafen Abolph III.; im Jahre 1220 verfaufte Thietbar von Badenbet ben vierten Theil, und 1269 Detleb und Nicolaus von Badenbet eine Sufe bafelbft an bas benannte Rlofter; ben übrigen Theil befaß 1290 ber Ritter Popp Bulf. — Eiberftebe enthält 7 Bollb., 3 Biertelb., 2 Rleinfathen, 7 Bobenerftellen mit, und 2 Bobenerftellen obne Land, (4 Vfl.). Gine Bodenerftelle, an ber öftlichen Grange ber Feldmark, beißt Giderfteberfeld; 1 Aleinfathe und 3 Bobenerftellen fubren ben Namen Cante und 1 Rathe und Birthebaus beift Nieberlage, weil bier vormals die Bier= Nieberlage für bas ganze Amt Bordesbolm mar, wovon alle Gingefeffenen ihren Bebarf taufen mußten. - Rach einem Dienft= reglement aus dem Jahre 1775 ift Giner ber Sufner, vermoge feiner Privile= gien von allen Sof= und Spannbienften befreit gewesen. - Schule (68 R.). Rabl ber Einwohner: 264, worunter 1 Rabemacher, 2 Bimmerleute, 1 Schuster, 2 Schneider und 7 Weber. — Areal: 710 Steuert. — Der Boden ift grandigt und in naffen Sommern febr fruchtbar; Wiefen find für den Bebarf ausreichend. Die Eingeseffenen baben Antheile am Dofenmoor; ein fleines Bondenholz liegt öftlich vom Dorfe. - 3m Jahre 1514 ward bier eine Tobten- und Brandgilbe, "St. Laurentius-Gilbe" genannt, gestiftet, und bon bem Probnen Albertus confirmirt. — In ben Jahren 1627 und 1645 warb Eiberftebe bon ben Reinben geplundert. - In Der Rabe bes Dorfes maren ebemale mehrere Grabbugel; in einem berfelben fand man einen golbenen Armring, welcher nach Ropenhagen fam, in andern Sugeln find Urnen und Streitarte gefunden. Unweit bes Dorfes ift ein runder, mit großen Steinen eingefaßter, Plat, worin eine Soble gewesen sein foll. Gin Theil bes Ronigl. Giberfteber Bebeges beißt Rirch bof, aber bie Sage, bag bier ebemals ein Alofter geftan= den haben foll, verdient feinen Glauben.

Giberftederfeld, f. Giberftebe.

Gilbet; einige, nahe westlich von Bandebet an der Eilbet belegene, Geböfte, eine Wollengarnfärberei, zwei Wirthshäuser und einige Gartenbäuser (70 Feuerstellen), dem Marien-Magdalenenkloster in hamburg zuständig; Bogtei Barmbet; Kip. St. Georg. — Gerichtsbarkeit: Landberrenschaft der Geestlande. — Schuldiftriet Barmbet. — Jahl der Einwohner: 290. — Im Jahre 1276 schenkten die Grasen Johann und Gerhard von holftein der Stadt hamburg die Aecker, belegen zwischen Eilenbete und hamm, nebst dem Ader zu Pagenhude und die Ländereien in heimichhude.

Gilftathen; ein, zum Billwärder an ber Elbe gehörender, Diftrict, welcher im Jahre 1768 an hamburg tam und mit der Nettelburg 18 Rathen enthält; Bogtei Reitbroof; Kip. Allermöhe. (f. Billwärder). — Zahl der Einwohner mit Nettelburg: 180.

Eiledorf; Dorf 13 M. öftlich von Segeberg; Amt Reinfett; Kfp. Pronstorf; enthält 4 Dalbb, 10 Viertelh und 1 Kathe, (413 Pfl.). Die Nathe ift ausgebauet und heißt Vog elfang. — Schule (42 K.), — Jahl der Einwohner: 242, worunter 1 Krüger, 1 Höfter, 1 Tischler, 1 Maurer, 1 Böttecher, 1 Sattler und 1 Schufter. — In Eilsdorf ift eine Freistelle, welche im Jahre 1697 von dem Herzoge Dans Arollyd die gänzliche Abgabenfreißeit erzhielt. — Areal: Dufenland 455, Erdpachtsland 96, zusammen 551 Steuert. — Der Voden ist aut; auch sind bier kleine Bondenbölzungen. —

Gilftedt, f. Cibelftebt.

Gimebuttel, (vorm. Eimesbuttel); Dorf & M. nordwefilich von Samburg, größtentheils bem St. Johannisflofter in Samburg geborig; Afp. Berichtsbarteit: Landberrenschaft ber Beeftlande. - Diefes boch, romantisch belegene, und burch Runft verschönerte, Dorf, enthält 3 Bollh., 4 Salbh., 2 Brinffiperftellen und etwa 31 Garten= und andere Eigen= thums = Baufer Die zum benannten Alofter, und S Stellen vor bem Dorfe Die gur Berrichaft Pinneberg, Ripv. Ottenfen, geboren. Um Cimsbutteler Gebolge liegt ber Beuffenbof, ein Wirthebane mit febr geschmadvollen Bartenanlagen; ein anderes vor bem Dorfe belegenes Wirthebaus beift Belle-Alliance. — Schule (50 K.). — Zahl ber Einwohner: 515, worunter 5 Gaftwirthe, 1 Schmied, 1 Bader, 1 Schlachter, 2 Maurer, 2 Lifchler, 5 5 Schufter und 3 Schneiber. 3m Dorfe ift ein Polizeiofficiant. - hier wird am Montage nach St. Margareten ein Rorn= und Biehmarft gehalten. — Areal mit Schäfertamp und Rosenhof: 700 Sch. — 3m Jahre 1336 ward Eimebüttel von bem Grafen Abolph für 300 mg an bas Barbfiehuber Rlofter verfauft. - Morblich von Eimsbüttel marb im Jahre 1713 von ben schwedischen Kriegevölkern hier ein Lager aufgeschlagen, und mahrend ber let ten Belagerung Samburge ward bas gange Dorf, mit Ausnahme bes Beuffenbofes, von frangofijden Kriegevölfern, theile bemolirt und theile abgebrannt.

Finfeld, (vorm. Enenfelbe); Dorf am Einfelder See, 1 M. nörds lich von Neumunfter; Amt Bortesholm; Afp. Neumunfter. — Der Graf Noolph III. schenkte im Jahre 1199 bie Zehnten bieses Dorfes, und 1296 Perwarth Spaduth seine Giter baselht, 1 Achtelb, 1 Kalbh., 3 Biertelb., 1 Achtelb., 1 Seckszehntelb. und 14 Kathen; davon find ausgebauet; subwestlich 1 Halbb., 1 Viertelb. und 1 Kathen; davon find ausgebauet; füdwestlich 1 Halbb., 1 Viertelb. und 1 Kathen; davon find ausgebauet; füdwestlich 1 Halbb., 1 Viertelb. und 1 Kathen; davon find ausgebauet; but 1 Kathen; da

muniter nach Renteburg : fublich 1 Biertelb. Rrudenfrug und 1 Achtelb. Einfelberfelbe, fubiftlich 1 Biertelh. und 1 Rathe Bargenberg und nordbitlich 1 Biertelb. und 1 Rathe Schange. - 3m Dorfe ift ein Armenbaud. - Schule (44 R.). - Babl ber Ginwohner: 202. - Areal: 1167 Steuert. Der Boten ift ein febr guter Mittelboten, beffen Ertrag burch Gintoppe= lung, bie erft im Sabre 1839 gefchab, bedeutend erhöht werben wird; bie More find ansehnlich und es wird viel Torf nach Neumunfter verfauft; ein Bonbengebege beißt Boblo. - Einfeld ift bas lette Dorf im Amte Borbesholm, mit welchem Die Festequalität burch Bereinbarung im Jahre 1835 abgehandelt ift, und wodurch bie Sufner an Land, burch Auftheilung ber Gemeinheiten, gewonnen haben. - Mordlich vom Dorfe am Ginfelber = See liegt eine Ber= fcanjung, welche bie fchwedischen Rriegevölter, im Jahre 1627, aufgeworfen Das Dorf litt bamale febr. - Deftlich und fuboftlich bom baben follen. Dorfe liegen auf ber Feldmart, nabe an ber Chauffee, 4 Grabbugel, bon benen aber 2 jum Theil abgetragen find.

Ginfeld, f. Barlt.

Ginfelberfelbe, f. Ginfelb.

Ginfelder: See; im Amte Bordesholm, zwischen ben Dörfern Einfeld, Mühbroof und tem Dosenmoore. Seine Länge beträgt etwa 670, seine größte Breite etwa 180 Nuthen, seine größte Liefe beträgt 31 Kuß. An der ößtlichen Seite nimmt der See die Moordes auf; im Norden hat er durch ben Stintgraben Abstuß in den Bordesholmer-See; im Südwesten, jedoch nur bei sehr hohem Bassersande, hat er einen Abstuß mittelst eines Sieles in die Aalbel. — Die Fischerei im Einfelder-See ift ein Dienstemolument des Amtmanns.

Sinhaus, (Chuhusen); Meierhof im Gute Ehlersborf; Ksp. Doshenstein. — Dieser hof, welcher von dem Gute Ehlersborf in neuerer Zeit getrennt worden, aber unter der Gerichtsbarkeit des Guts verblieben ift, ward an den Amtmann 3. G. Böhme zu Behlendorf verkauft, kam darauf an bessen Sohn & F. Böhme zu Depenau und 1839 an hans Friedrich helms zu Doshen-Ludow in Meklenburg. — Der hof hat ein Areal von 412 Steuert. und zu demselben gehört 1 Kathe mit mehreren Wohnungen. — Seit dem Jahre 1811 hat dieser Dos die Jagdgerechtigkeit.

Ginhorn, f. Lughorn.

Ginfegel; Wirthshaus an ber Trave, nahe nördlich von Lübel, vor bem holfteinthore, mit einer gabre für Außgänger; Kip. St. Lorenz vor Libet. — hier mußten ehemals die einlaufenden Schiffe die Segel ftreichen, woher wahrscheinlich der Name entstanden ist. Zum Fährmann ward bisber nur ein lübefischer Schiffer gewählt.

Sifendorf; Dorf an der Landstraße von Nortorf nach Edernförde, 24 M. sikbitlich von Rendsdurg; Kho. Nortorf. — Bon diesem Dorfe gehören zum Amte Kendsdurg, Kipo. Nortorf, 2 Bollb., 2 Galbb., 1 Sechszehntelh. und 1 Armenhaus. Jum Gute Emkendorf 3 Bollb. und 4 Kathen. — Die Schule gehört zu beiden Jurisdictionen (32 K.). — Zahl ber Einwohner: 123, worunter 1 Zimmermann. — Bon dem Arcale gehören zum Amte: 374 Steuert., worunter 52 Ton. Wiesen, 20 Ton. Moor und Hatde und 40 Ton. Weide, (283 Steuert.). — Der Boden ist sandzit; die Wiesen und Möre sind nicht ausreichend; die Gemeinheiten wurden im Jahre 1837 vertheilt. —

Auf der Feldmark find mehrere Opfers und Grabhügel, und barunter Einige mit großen Steinen besetzt. — Im letten Ariege, 1813—1814, litt bieses Dorf großen Schaben.

Gistuble, f. Ahrenebot.

Gig, gum, f. Weißenhaus.

Efelsdorf, (borm. Equelftorp); Dorf an einem See, 1 M. nordöstelich von Ahrensböt; Ant Ahrensböt; Kip. Süsel. — Der hof Efelsdorf mit tem Dorfe ward im Jahre 1488 von hans v. Buchwald an das Abrense böfer Kloster verkauft. Das Dorfenthält 3 Bollh., 1 halbh., 1 Viertelh. und 1 Achtelh., (3% Pfl.). — Schule (31 K.). — Jahl der Einwohner: 91. — Arcal: 443 Steuert. — Der Boden ist ein guter Mittelboden.

Cfenborft, f. Babenborf.

Ctholt, f. Geth.

Ethorft; ein, ju ben fogenannten Lubichen Gutern geboriges Dut. 1 Dt. nordweftlich von Lubet, an ber Lanbftrage von Lubet nach Segeberg; Rip. Renfefeld. - Diefes ebemalige Dorf fchentte ber Graf Johann v. Solftein im Jahre 1328 ben beiben lubichen Burgern Cberhard und Nicolaus b. Ablen, und erlaubte, bag fie fich bes lubichen Rechts bedienen burften; fpaterbin fam es an bie Familie Brombfen, und ward 1514 von ben Bormundern bes Beinrich Brombsen und Tonnies Bere an hermann guneburg verlauft; Alexander b. Luneburg war 1640, beffen Gobne Beinrich und Alexander von Lüneburg 1654; 1687 Beinrich von Lüneburg; 1697 Alexander b. Lüneburg au Mori im Befige bes Gutes. Spätere Befiger waren; 1797 ber Rammerberr Friedrich Carl Beinrich Freiherr v. Albedyll; 1816 beffen Wittwe; barauf faufte es 1817 Playmann mit bem Gute Dori fur 70,200 3; ber jegige Be= fiper ift feit 1821 Wilhelm Jacob Baudouin. — Diefes Gut, welches für 93 Pfl. contribuirt, befteht aus bem Dorfe Ethorft und einigen gerftreut liegen ben Behöften im fogenannten Solze, Die aber zur Commune gehören. Sier ift fein Saupthof vorhanden. - Die gandereien find in großere und fleinere Erbrachtstellen gerlegt, wofur ber jabrliche Canon 2909 af 27% B beträgt; außerbem wird von ben Ginliegern, Inften und Rrugwirthen Schupgelb und Rrugheuer erlegt, welches etwa 50 & beträgt. - 3m Gute ift eine Muble, welche im Jahre 1837 abbrannte, aber balb barauf wieber erbauet marb. Alle Buteeingeseffenen find bagu gwangepflichtig; auch ift bier eine Schmiebe; handwerker fint hier: mehrere Schufter, Schneider, Weber und Schlachter. — Das Gut hat ein Areal von 895 Ton., 160 D. R., Die Tonne ju 260 D.R.; barunter 226 Ton. Wiesen, (893 Steuert.; 89,300 & Steuerw.). - Der Boben ift lehmigt und besonders ergiebig; Die Biefen find moorartig. - Die Landsteuer, welche von ben Erbpachtern getragen wird, beläuft fich auf 279 2 3 B. Ueber bie jabrlich an bie Amtftube ju Segeberg ju entrichtenbe Recognition (f. Mori). - Bahl ber Einwohner: 512. - Auf bem Plate bes bormaligen Sofgebaudes, jest eine Parcele, findet man Spuren eines Burggrabens.

Abgaben: Contribution — 39 — \$\beta\$
Ranbsteuer 372 = 4 =
Daussteuer — = - = 372 \$\psi\$ 4 \$\beta\$

Ethorft; eine Bauerstelle im Gute Glasau; Rip. Sarau. — Areal: 28 Steuert.

Cthorft, f. Großenafpe.

Ethorit, auf der, f. Betlingen.

Ethöft; Dorf am Besten See, im Gute Deutsch Rienhof; Kfp. Bestensee; enthält 3 halbh., von denen Eine ausgebauet ist und Steinkung genannt wird, 2 Kathen und 1 Instenstelle. — Eine huse ist mit der Kischereis Gerechtigseit im Westen See in Erdpacht gelegt. — Zahl der Einwohner: 52. Schuldistrict Wrohe. — Handwerter: 1 Schuster. — Areal: 329 Ton., die Tonne zu 240 D. R., (277 Steuert.). — Der Boden ist zum Theil leichter Art, aber im Ganzen ein guter Mittelboden. — Im Jahre 1600 wurden hier inder Pectzeit 3 Husen müste, weshalb der Prediger und der Organist zu Westensfee noch als Ersat die Zinsen eines ausgesetzen Capitals von 100 Ferhalten.

Cibbeich, Morder:, f. Rinfenwarber.

Dieser hauptfluß Deutschlands bat seine Quelle auf ber Gud= feite bes Riefengebirgs = Rammes, Elbbrunn genannt, auf ber Namorer= ober Elb-Biefe, (4260' boch); er wird bei Dielnif in Bobmen ichifibar, verläßt bei Auffig, wo fich bie Schlucht zwischen bem Laufiger Gebirge und bem Erzges birge befindet, tiefes große Gebirgethal, und ergießt fich, Deutschland in nord= westlicher Richtung burchschneident, in einer gange von 130 M., bei Rigebuttel ober Curbaven, 18 M. unterhalb Samburg, in Die Rorbfee. Die Elbe be= rührt zuerft beim Dorfe Weefthacht (Amt Bergeborf) bie Samburg= Lübeter Grange, und Die Dolfteinische bei Altona, bildet Die Grange gwijden Solftein, bem Samburger Webiete, ben Bierlanden und bem Ronigreiche Sannober, und theilt fich bei Samburg in viele Arme, moburch eine Angahl Infeln gebil-Ein Arm ber Elbe tritt in Die Stadt Samburg, und bilbet bet wirb. bier, burch mehrere Bergweigungen, fleine Canale, mehrere Infeln und ergießt fich beim Niederbaume wieder in ben Sauptftrom. - Die Elbe ift febr fifchreich, befonders an Lachfen, Reunaugen, Schnepeln, Malen, Bechten, Sanbarten und Weiffischen. - Ein Arm ber Elbe beift Dove=Elbe; er bat fei= nen Urfprung im Often ber Bierlande und bilbet gleich bie Scheibe gwifchen ben Landichaften Neuengamm, Curelaf und Altengamm, vereinigt fich mit ber Gofe Elbe und ergießt fich in die Rorder Elbe (ber Arm an ben Sambur= gifden Ufern). Die Dove-Elbe ift burch ben Altengammer- und Reueugammer = Elbdeich von der großen Elbe getrennt, und bei ihrem Urfprunge ichon Gine Brude führt über Diefelbe und verbindet Reuengamm mit Curolat auf ber Landstrage von Bergeborf nach bem Bollenspieter. Gin anberer Arm führt ben Ramen Gofe-Elbe entspringt in ber Wegend bes Rrauels im Rircha arber, macht bie Scheibe zwischen Reuengamm und Rirch= warder, vereinigt fich mit der Dove-Elbe, an der fudoftlichen Granze von Tatenberg und ergieft fich in die Norder-Elbe. Diefe ift chenfalls fur Ever fcbiff-Eine Brude führt über biefelbe nach bem Bollenfpieter, und bei ihrer Mündung ift eine Fahre von Ochfenwarber nach bem Eichbaume. Die Gam= mer=Elbe trennt die Billmarder=Infel von bem Ausschlage und Tatenberg, und fließt durch ein Siel von der Dove-Elbe nach der Norder-Elbe. — Der Theil der Elbe von Samburg bis gur Mündung wird bie Nieder=Elbe genannt. Ein tiefer Urm ber Elbe westlich von ber Infel Rog heißt Roblbrand (Röhlbrand); ein anderer Urm Rohlfleth fliegt füdlich von Walterehof. - In Solftein nimmt bie Elbe folgende fluffe auf: Die Bille, Alfter, Pinnaue, Arudaue, Stor und ben Rhin. - Bafen und l'andungeplage an ber Elbe find : hamburg, Altona, Teufelebrücke, hafeldorf, Collmar, Bielenberg, Glüdftatt, Brodoorf unt Brunsbuttel. - Die Ebbe und fluth ber Elbe ift beim

166 Gibe.

Rollenspieter, 4 Meilen oberhalb Samburg, noch fehr merflich. Bei Damburg aber ift regelmäßige Ebbe und fluth; erfte fteigt zuweilen fo an, bag einige niedrig liegende Theile ber Stadtüberschwemmt werden. Die bochften Aluthen find bon 20' bis 20' 2". Rach angestellten Berbachtungen fommen im Durchfchnitt, im Laufe eines Jahres, por: 63 Fluthen von 9' bis 10'; 25 von 10' bis 11'; 11 von 11' bis 12'; 5 von 12' bis 13'; 2 von 13' bis 14' und 1 von 14' bis 15'. - Das bochfte und niedrigfte Waffer gur Beit bes Reu= und Bollmontes an einigen Dertern ber Elbe bon Samburg bis Curbaven fiellt fich ein: in ber Munbung ber Elbe bei ber rothen Tonne um 12 11br boch= waffer, um 6 Uhr niedrigmaffer; bor Curhaven auf ber Elbe um 1 Uhr Soch= maffer, um 71 Uhr Niedrigmaffer; bor ber Debem um 14 Uhr Sochwaffer, um 8 Uhr Niedrigmaffer; vor der Ofte um 13 Uhr Sochwaffer, um 81 Uhr Niedrigmaffer; vor Gludftadt um 3 Uhr Dochwaffer, um 10 Uhr Niedrigmaffer: vor ber Schwinge um 33 Ubr Sochwaffer, um 11 Ubr Niedrigwaffer; bei Schulau um 41 Uhr Sochwaffer, um 113 Uhr Niedrigmaffer; por Samburg um 5 Uhr Dochwaffer, um 123 Uhr Niedrigwaffer. - Der Unterschied bes bochften und niedrigften Baffers ift zu Curhaven 93 Auß, zu Gludftadt 8 bis 9 Auß und zu Damburg 63 Fuß. - Der höchfte Wafferstand ber Elbe war in Samburg in ben Jahren 1751 ben 15. Gept. (20' 2"); 1791 ben 22. Marg (20' 21"); 1792 ben 11. Decbr. (20' 6"), und 1825 ben 4. Febr. (20'4"). Der niebrigfte Bafferstand war am 30. April 1835 (2). - Samburg hat bie Berpflichtung für bie Legung ber Baaten und Tonnen ju forgen. - Rach Bevbachtungen bei Magdeburg in den Jahren 1728 bis ISB6 hat in der Elbe eine Wafferabs nahme, besonders seit 1781 Stattgefunden, welche folgende Zabelle nachweiset:

|     | Periode.      | Dauer   | Mittlerer<br>Jahresstand. | Mittleres<br>Sommerwaffer. |
|-----|---------------|---------|---------------------------|----------------------------|
| Von | 1728 bis 1730 | 3 Jahre | 8' 6"                     | 7' 8"                      |
| =   | 1731 — 1740   | 10 =    | 8' 10"                    | 8' 4"                      |
| 8   | 1741 - 1750   | 10 =    | 8' 11"                    | 8' 1"                      |
| =   | 1751 — 1760   | 10 =    | 8' 4"                     | 7' 6"                      |
|     | 1761 - 1770   | 10 -    | 8' 10"                    | 7' 11"                     |
| =   | 1771 - 1780   | 10 =    | 9' 1"                     | 8' 1"                      |
|     | 1781 - 1790   | 10 =    | 8' 2"                     | 7' 5"                      |
| =   | 1791 — 1800   | 10 =    | 6' 11"                    | 6" 0"                      |
| 5   | 1801 - 1810   | 10 =    | 7' 5"                     | 64 4"                      |
| =   | 1811 - 1820   | 10 =    | 6' 1"                     | 5' 111 4"                  |
| 3   | 1821 - 1830   | 10 =    | 6' 9"                     | 51 11"                     |
| -   | 1831 - 1835   | 5 =     | 5' 10"                    | 4' 10"                     |

Aus tiesen Bevbachtungen schließt der berühmte Geograph, Professor Vergbaus, daß, wenn die Verminderung des Wasserstandes in demselden Verbältznisse sortentet, die Elbe dann nach einigen zwanzig Jahren nicht mehr als Wasserstenße mit den jest üblichen Fahrzeugen benußt werden könne; doch wird nach andern, an der Unterelbe in diesem Jahrhunderte angestellten. Bewohachtungen bewiesen, daß der Zustand derselben keine nachtheilige Berändezungen erlitten hat, und demnach die oben bemerkten Voraussehungen sich keinesweges mit Gewisheit annehmen lassen.

Gibe, an ber, f. Grasbroof.

Giberlo, f. Langelohe.

Glendefrug, f. Steinfelt.

Elersdorf; ein ehemaliges Dorf im Rip. Oldesloe, welches ber Bischof Johannes von Rapeburg, im Jahre 1482, von heinrich Bieregge für bas Bisthum taufte.

Cihornsberg, f. Martinerate.

Glifenfatbe, f. Rublen.

Stlerau; zerstreut liegendes Dorf, 2 M. südwestlich von Bramstot, im Gute Caden; Ksp. Duickborn. — Dieses Dorf, welches nicht nach Bollbufen, halbbufen u. fin. eingetheilt ist (f. Alveslohe), enthält 3 hufen (von 40 Steuert. und darüber), 8 hufen (von 20 bis 40 Ton.), 4 hufen (von 12 bis 20 Ton.), 14 kathen (von 2 bis 12 Ton.) und 8 Justenstellen (von 2 Ton. und darunter); 3 hufen und 1 Kathe sind ausgedauet; die Eine ist eine Erdenachtselle an der Grönaue belegen und wird Meier hof genannt. — Schule (125 K.). — Hier ist ein Wirthshaus und ein Armenhaus. — Zahl der Einwohner: (f. Caden), worunter 1 handelstreibender, 2 höter, 1 Zimmermann, 1 Nademacher 1 Drechsler, 1 Schmied, 3 Weber, 2 Schneider, 2 Schuster und 2 Dachbecker. — Areal: 1000 Ton., (683 Steuert.). — Der Boden ist größtentheils lehmigt, aber kaltgründigt und nicht sehr fruchtbar; die Möre sind vergraden.

Gllerauerheide, f. Quidborn.

Glerbef, (vorm. Elrebefe); Dorf am Rieler Safen, Riel fajt gerate gegenüber, füblich von ber Mündung ber Schwentine, größtentheils jum Rlofter Preet gehörig; Rip. Elmichenhagen. - Diefes Dorf, welches im Jahre 1286 eine eigene Kirche hatte, Die aber 1327 nicht mehr ba war, enthält 4 Bollb., 25 Kathen und 9 Inftenftellen, (61 Pfl.). Ein Theil tes Dorfes nabe am Strande beißt Ellerbefer=Ort, bon benen 4 Rathen jum Amte Ricl 3m Dorfe fint 2 Wirthebaufer. - Schule (97 R.). - Babl geboren. ber Einwohner: 449. Sandwerfer find bier: 3 Weber, Die auch Baummollenweberei betreiben, 2 Schufter, 1 Schmiet, 1 Bader, 1 Tifchler unt 9 Schiffezimmerleute, welche auf ber Rieler Schiffewerfte arbeiten. gen Einwohner ernähren fich, bis auf Benige welche Aderbau treiben, bom Fifchfange, Ränchern ber Gifche und ber Bootfahrt zwischen Ellerbet und Riel. Die Fischerei liefert Beringe, Butten, Doride, Male, Arabben, Mufdeln und besondere viele Breitlinge (clupea sprattus), welche bier theile geräuchert unter bem Ramen Rieler Sprotten und theils gefalzen in bedeutenter Menge verfauft, und auch nach Ropenhagen, hamburg und weiter hin versandt wer= ben. - Die Fahrgerechtigfeit mit Boten fteht allein ben 4 Sufnern gu, welche Fährpächter halten. Brei Ginwohner fabren mit Jachten nach Stagen, wo fie Schollen, Butten und hummer bolen. - Ans einer ebemaligen Brantgilbe ift eine Schütengilbe entstanden, welche jahrlich am Donneretage und Freitage nach ber Rieler Johannis-Marktwoche gehalten wird. - 3m Jahre 1838 ward Ellerbef gur See = Enrollirung verpflichtet. - Areal; 181 Steuert. - Der Boden ift ein fehr guter Mittelboben, aber bügeligt und fehr quellenreich; Die Biefen find bedeutend und fonnen gum Theil bewässert werben; Bolzung ift nicht ba und bie Sufner erhalten jedes zweite Jahr jeder 5 Faden Deputatholy aus ben flofterlichen Webegen, und baben bas Recht eine gewiffe Angahl Torf auf bem Savigborfter Moure fteden zu laffen. - Am 1 April 1771 ward ein Theil bes Dorfes burch eine Reuersbrunft vermuffet, mobei einige Menschen ben Tod fanden. — Die erwähnte ehemalige Rirche foll, ber Sage nach, auf ber Schugentoppel gestanden baben ; zwei, ber Dorfichaft geborige, Roppeln beigen noch jest Rarfichlag.

Glerbet; Dorf an einer Aue, & M. süböftlich von Pinneberg; hersschaft Pinneberg; haus = und Waldvogtei; Kip. Rellingen; enthält & Bollh., 4 Halbh., 5 Drittelh., 1 Sechstelh., 2 3wölftelh., 11 Sechszehntelh. und 2 Anbauerstellen, (4.34 Ml.) Die Sechstelh. liegt an der Chausse und gebört zu der, Burg we del genannten, häusergruppe. — Zahl der Einwohsner: 381. — Schule (80 K.) — Areal: 798 Steuert.

Gllerbefer : Drt, f. Ellerbef.

Glerbiet, f. Raltenfirchen.

Ellerdorf; Dorf, 24 M. süböstlich von Rendsburg; Amt Nendsburg; Kips. und Kip. Nortorf; enthält 7 Bollb., 1 Siebenachtelb., 1 Fünfachtelb., 2 Viertelb., 1 Autelb. und 5 Kathen mit Land. Eine dieser Kathen, am füblichen Ende des Dorfes, heißt heinbop. — Schule (30 K.). — Zahl der Einwohner: 200, worunter 1 Schwied, 1 Mademacher, 2 Schuleter, 2 Schuleter, 1 Drechsler und 5 Veber. — Areal: 1155 Ton., (1061 Steuert.), worunter 275 Ton. Wiesen. — Der Boden ist theils gut, theils aber auch sehr sandzigt. Die Eingesessenen besten hölzung und sehr gutes Torfmoor, welches zum Kohlenbrennen tauglich ist, und wovon vormals viel, jest aber weniger, bereitet wird; die, größtentheils an der Mühlenaue belegenen, Wiesen sind ausreichend. — Auf dem, zwischen Ellerdorf und Mühlendorf belegenen, sogenannten "Ellerdorfer Kannp" waren vormals viele Gradshigel, welche aber jest zersött sind.

Silerhoop; Dorf in der Grafschaft Ranhau, am Wege von Barmstedt nach Pinneberg, 11 M. südlich von Barmstedt; Ueberauergilde; Apv. und Asp. Barmstedt; bildet mit Thiensen, Müssen, Ranzel und Oha (ein Wirthshaus), eine Bogtei, und enthalten zusammen 4 Bollh., 3 Halb., 1 Biertelh., 1 Uchtelh., 1 Zwölftelh., 4 Sechszehntelh., 23 Vierundzwanzigitelh., 2 Rathen mit, und 2 Kathen ohne Land. Her ist außer Oha noch ein Wirthsbaus. — Schule (80 K.). — Zahl der Einwohner: 396. — Arcal: 705 Steuert., worunter 247½ Ton. Wiesen. — Der Boden sie ein guter Mittelboden, dessen Errag ganz von der Eultur abhängig ist; einige Einwohner bessten bestorf.

Ellernhaus, f. Deverwifd.

Ellernholz; ein, 10½ Morgen großer, unbewohnter Weideplat zwis Altenwärder und Alein-Kattwif, zur Stadt hamburg gehörig; Bogtei Moorsburg, (f. Moorburg).

Gllerftruden, f. Stolpe.

Glert, f. Reffentorf.

Elmenhorst; Dorf 14 M. südwestlich von Oldesloe, an der Landstraße von Lübef nach Altona; Klp. Sülfeld. — Dieses Dorf enthält 11 Halbufen, is Viertelhusen und 3 Andauerstellen, von denen 4 Halbufen zum Gute Mönkenbrook und die übrigen Stellen zum Gute Jersbek gehören. Aus gerdem sind, zur Zersbeker Zuriediction gehörig, solgende Stellen ausgedauet: eine Krugstelle, 1 Viertelh. und 1 Kathe, Siedenbergen, 1 Kathe Lehm = kuft, 1 Viertelh. Duerblöden, 1 Viertelh, und 1 Kathe Regelstelle, 1 Viertelh, Bahrenhorst, 1 Viertelh, 31k, 1 Kathe Reuenteich, 1 Viertelh, Oohenbergen, 1 Viertelh, Secheidestathen und 1 Halb, nehft Leiertelh, Mannhagen. — Schule (120 K.). Ueber ein Schullegat, f. Borstel.

— Bahl der Einwohner mit Bekmüffen: 301, worunter 3 Krüger, 1 Schmied. 1 Rademacher, 2 Schufter, 2 Schneider, 1 Glafer, 2 Tischler, 2 Weber und 1 Bürftenbinder. — Arcal mit Bekmüffen: 767 Steuert. — Der Boden ift ein guter Mittelboden, ein großer Theil aber sandigt; die Moorankeile auf dem Rienwohlder Moore sind bedeutend. — Auf der Feldmark werden hin und wieder Töpke, mit Asch und Knochen angefüllt, gefunden. — Auf einer Anhöhe, Kahlenberg genannt, hat man eine sehr schwe und weite Aussicht.

Elmichenhagen, (vorm. Elvereshagen); Rirchborfam Bell-See, unweit ber Landfrage von Kiel nach Preep, 4 M. füblich von Kiel, bem Klosfter Preep zuftändig. Br. 54° 17' 30"; L. 27° 50' 15". — Elmichenhagen entstand ale Dorf nach bem Jahre 1233, und war bis gum Jahre 1286 gu Ellerbet eingepfarrt. Es enthält, außer bem Paftorate und ber Organiftenwohnung, 3 Bollhufen, 2 Salbh., 2 Parcelen, 5 Rathen mit, und 3 Rathen ohne Pant; bie von ber Bauervogtobufe ausgebauete Parcele beift 28 uftenfelbe, eine Rathe mit Land, Weinberg, und eine Rathe ohne Land Towedbern. -- Die erfte Rirche foll am Ende bes 13. Jahrhunderts erbauet fein; Die jegige ift febr flein und bat fein gefälliges Aufebn, aber einen achtedigten mit Schiefern gededten Thurm, und eine Orgel. Bur Bergrößerung ber Rirche bat ein Alofterfräulein Dorothea v. b. Wifch, im Jahre 1806, ein Legat von 2000 ap vermacht, welches jest zu etwa 5000 af angewachsen ift. — Bur Wahl Des Predigere prafentiren Die Priorin und ber Probft; Die Gemeinde mablt. - Echule (40 R.). — Bahl ber Cinwohner mit Rrog und Reuwühren: 300, worunter 1 Schmieb, 2 Schneiber, 2 Schufter, 1 Zimmermann, 1 Tijch= ler und 3 Weber; eine Krugwirthichaft ift mit ber einen Salbhufe verbunden. - Areal: 524 Steuert. - Der Boben ift ziemlich fruchtbar, mehr fanbigt ale lebmigt : Wicfen und Dibre find mehr als ausreichend vorbanden. - Gingepfarrt find vom Rlofter Preet: Altemuble, Auberg, Baarsbet, Beffathe, Bornbroot, Clausborf, Dreifronen, Ellerbet, Eller= befer-Ort (g. Ibl.), Elmichenbagen, Gaarden (g. Ibl.), Saiden= ftein, Borberfte= und hinterfte bolgtathe, Rettelfrug, Oberfte= und Unterfte=Roppel, Arog, Aruztamp, Luftiger Bruter, Neu= wühren, Paradies, Ronne, Ronnerbeide, Ronnerbolz, Ronner= teich, Scheibetoppel, Schlusbet, Towebbern, Beinberg, Bil= belminenbobe, Woblertoberg, Buffenfelde. Bom Umte Riel: El= lerbefer=Ort (3. Thl.), Bellingborf. - Die Leichen aus Moorfce und Bellfce werben bier begraben.

Elmehorn, (vorm. Elmeshorne, eigentlich Elveshorn b. i. Winfel ber Elbe); Fleden an ber Barmstebter-Aue, welche von hier an Kristaue genannt wird. — Diese sehemalige Dorf erhielt im Jahre 1737 die Pleckensgerechtigkeit, und gehört größtentheils zur Grafschaft Ranhau, nämlich ber alte Fleden; der andere Theil, durch die genannte Aue bon dem alten Fleden getrennt, gehört theils (14 Stellen mit und 61 Stellen ohne Land) zur herrschaft Pinneberg, Amtsvogtei Uetersen, Nordentbers Diefriet, unter dem Namen Borm'stegen (Uebernstegen & Pfl.), theils (101 Häuser) zum Kloster Uetersen, unter dem Namen Klostersande, welche beis den lesten Districte aber, im Jahre 1757, mit dem Fleden dergestalt vereinigt wurden, daß die Eingesessen, die Kecke zur Treibung der bürgerlichen Gewerbe erhielten. — Der alte Fleden besteht aus 5 Districten oder Hauptstrassen: Alts Elmsborn, Sandberg, Flammwege, Wedenkamp und Kaltenweider. Zum Kaltenweider-Districte gebören: Spiserdorf (eis

nige Wohnungen), Mublenfamp (eine Gagemuble mit einigen Bohnungen), Bauerweg und die Baffermuble. Ferner gum Flammweger-Diftricte: Dafenbufch (3 Rathen), Raltenhof, (gehörte bis 1578 gum Alofter Ucterfen), Papenbobe und Lehmfuhl (gufammen 3 gandfiellen), und Pfablfrug (Scheibepfabl), ein Birthebaus und 1 Rathe an Der Grange, und an ber Landstrage nach Itehoe, und ebenfalls ein Theil von Spieterhörn (f. Spieterhörn) und Landicheite. - Bu Bor'mftegen geboren 2 Landftellen, horn und Schloriemen genannt. - Die Angabl ber Saufer im alten Fleden beträgt 298; ber combinirte Fleden bat Einwohner find im alten Aleden: 3342, worunter 204 Juben; im combinirten Aleden 5097 Ginwobner. - Diefer Aleden bat ein gefälliges Anschen, ift in ben letten Jahren sehr vergrößert, und es findet bier ein jo reger Berkehr und handel fiatt, daß die Landleute in der ganzen-Umgegend ibn "tat lütje Samburg" nennen, befondere wohl daber, weil die dorti= gen Raufleute für bie Producte bes Landmannes bie Samburger Preife geben. Es geben täglich nach Samburg Frachtwagen ab, und ba ber Aleden 110 Rabrzeuge (größtentheils Ever) befist, welche 1100 Comgl. enthalten, fo ift Die Schifffahrt ansehnlich. Zwei Gronlandefahrer : Schiffe von refp. 125 und 135 Comal. find theils in ben Jahren 1817, 1821 und 1836 auf ben Robben = und Ballfijchfang ausgelaufen, und haben reiche Ladungen gurudge= bracht. Ausfuhrartitel find befondere Rorn, Rappfaat, Debl, Schiffebrob, Branntewein, Del, Thran, Torf, Roblen und Schufterarbeiten, welcher lette Artifel febr bedeutend ift, ba im Orte 250 Schuftermeifter wohnen, welche 140 Befellen und faft eben fo viele Lebrburiche beichaftigen. Außer Diefen find bier 48, jum Theil angesebene, Raufleute, und Sandwerfer aller Art. Manufacturen und Fabrifen verdienen bemerft zu werden: einige bedeutende Lobgarbereien und Leberfabriten, 1 Leberladirfabrit, 1 Sandichubmanufactur, 1 Baumwollen = Wattenfabrit, 1 Spripenfabrit, 4 Tabafefabriden, 2 Salgraffinerien; auch ift bier eine Bind = Sagemuble, 1 Solgfagerei, 1 lob= und Graupenmühle, 1 Ralfbrennerei, 1 Biegelei, 1 Thranbrennerei, 2 Rogol= mühlen, mehrere Brannteweinbrennereien = und Brauereien, und eine Schiffes gwiebad-Baderei. In Rlofterfande ift eine Schiffswerfte, wo jahrlich mehrere Fahrzeuge erbauet werben, 1 Seifensiederei und eine Kalkbrennerei. - 3m Flecken ift eine Apothete, eine Poststation für Brief = und Ertraposten und eine Bollftätte, bei welcher 1 Bollverwalter, 1 Controlleur und 2 Bollafiftenten angestellt find. Es wohnen bier ber Kirchspielvogt, 4 Merzte und 4 Movoca= ten. - Bafthofe find bier 2: Die Stadt Samburg und bas fogenannte große Daus, lettes liegt an einer Brude, und ber Befiger bat vie Werechtigfeit, für Fuhrwerte und Pferde ein Brudengelb zu erheben. - Die Fledenscommune Elmeborn bat einen Rledensgevollmächtigten und 12 Abjuncten; erfter wird ber Regel nach von bem Abminiftrator ernannt, fungirt 3 Jahre, und wird aus ben, mit Grundbefig anfäffigen, Perfonen genommen. Der Bevollmach= tigte ift Reprafentant ber Commune, und Hechnungeführer berfelben; er ift perpflichtet, in allen gemeinschaftlichen Commine : Angelegenheiten Die Wes rechtfame ber Commune gerichtlich und außergerichtlich mabrgunehmen, Berichte abzustatten, und in wichtigen und zweifelhaften Fallen muß berfelbe Die Abjuncten guziehen; er muß ferner auf bas Ronigliche Intereffe und bie Beobachtung ber Wefege fein Augenmert richten, und hat bie Aufficht über bie, auf Roften ber Commune zu unterhaltenben, Strafen. - Die Rirche, welche bem beil. Nicolaus geweiht ift, geborte bis jum Jahre 1428 bem bamburgiichen Domcapitel, ba ber Domprobit Graf Otto an Boya biefelbe an bas lletter=

fener Alofter ichentte. 3m Jahre 1657 ward bie gange Rirche, bis auf bie Mauern, bon ben Schweben vermiftet, aber 1660 wieber, jedoch ohne Thurm, erbauet: 1733 ift an der Gudseite ein Anbau gemacht, und in den letten Jahren ift fie sowohl im Innern als im Aeußern verschönert. Gie bat eine Dr= An ber Rirche fteben 2 Prediger und 1 Ratechet, welche ber Ronig ernennt; der Hauptprediger ist zugleich Probst. — Der Begräbnisplat vor dem Fleden ward im Jahre 1824 neu angelegt. — Eingepfarrt find, von der Grafichaft Rangau: ber alte fleden mit ben Pertinengien Bauerweg, Safenbufch, Raltenhof, Lehmfuhl, Mühlenfamp, Papenhobe, Pfahlfrug (Scheibepfahl), Spiperborf, ferner: Befenbet, Arud, Lanbicheibe, Raa, Reifit (a. Thl.), auf bem Sanbberge, Spieter= Bon ber Berrichaft Pinneberg : ein Theil bes neuen Rledens, Bor'mftegen mit horn, Schloriemen, ferner: Bainbolg, Bofel, Langelobe, Lieth, Ramstamp, Sandweg. Bom Rlofter Heterfen: ein Theil bes neuen Bledens: Rlofterfante, ferner: Robnbolg, Bifc (3. Thl.). - Das Sofpital (bie Prabentenftiftung), ward im Jahre 1663 bon bem Grafen Chriftian b. Ranbau gestiftet; es enthalt 13 Bobnungen für Prabendiften, nebft einer Capelle und ber Wohnung bes Predigers. Stiftung bat ein Capital von 47,787 \$, von beffen Binfen 11 Prabenbiften, welche im Armenhause wohnen, jabrlich 50 2, und bie übrigen 21 Prabenbiften refp. 40 2, 30 2 und 20 pf jabrlich erhalten. Die Capelle bat einen fleinen Glodenthurm. - In Alofterfante ift ein, im Jahre 1778, von ber Wittme Engelbrecht gestiftetes, Armenhaus mit 5 Wohnungen, Die 11 Perfonen Obrach gewährt. Außerbem find Armenhaufer auf bem Flammwege, welches 6 Stuben enthält, und auf bem Bauerwege, welches fur 15 Perfo= nen eingerichtet ift: lettes marb 1762 von ber Urmeucaffe angefauft und erweitert. - Es find im alten Aleden 2 Schulen: Die obere Rnabenclaffe und Die obere Matchenclaffe, fint wiederum in 2 Claffen, und Die Elementarichule ift in eine Anaben = und eine Matchenclaffe eingetheilt (guf. 550 R.). Aus ben Zinfen eines Rlüverschen Schulfonds, welcher über 2200 af groß ift, erbalt die Armencaffe jabrlich 100 m/. — Bormals war bier ein Rector. — In Rloftersande ift eine Schule in 2 Claffen (200 R.) In Bor'mftegen eine Schule (130 R.). - Bor einigen Jahren ward eine Gpar= und Leihcaffe eingerichtet, welche jest einen Fond von 619 & bat. - 3m Fleden ift ein, im Jahre 1802 errichtetes, Schubencorps, ober bie Barbe ju Ruf, meldes ben Bwed hat, ben burchreisenden Königlichen Personen als Chrenwache zu Dies nen; biefes Corps ift uniformirt und besteht aus 1 Chef, 2 andern Officieren, 1 Abjutanten, und mit ben Unterofficieren aus 43 Dann. Es balt um Pfingften ein Scheibenschiefen. Auch ift bier eine reitende Garbe errichtet, welche ale Escorte ber Ronigl. Berrichaften bient; fie besteht aus 1 Rittmeifter, 1 Lieutenant, 1 Abjutanten und 24 Mann, und halt im September = Monat ein fogenanntes Rolandereiten. — Elmeborn ift im Jahre 1838 gu ben Seeenrollirunge = Diftricten gelegt. - Der Aleden balt 4 Martte: am Donnerstage nach bem Sonntage Invocavit, am Montage nach bem erften Countage Trinitatis, ben Tag nach Michaelis, und ben 1. Novbr., welcher auch zugleich Dehfenmarkt ift. - Die Baffermuble gu Elmeborn geborte ebemale bem Uetersener Rlofter, mart aber mit Raltenbof (vorm. Rolbenbaue) gegen bie Wenthorner Wildnif und Seefter, bem Grafen Otto von holftein = Schaum= burg geborig, eingetauscht. Gie ift feit 1838 in Erbpacht gelegt, und gu berfelben find ber, jur Grafichaft Rangan gehörente, Theil ber Rirchfpielbogtei Elmeborn, jo wie Reifit zwangepflichtig. - Die proingire Pflugzahl bes alten Fledens beträgt 3,44, und bei Erhebung der Communal und Polizeitoften concurrirt derfelde mit 63 Hufen. — Die Commüne Ausgaben des Fledens betrugen im Jahre 1837: 2152 ml 15 k, die Schulden am Schlusse des Flodens betrugen im Jahre 1837: 2152 ml 15 k, die Schulden am Schlusse des Flodens betrugen im Jahre 1837: 2152 ml 15 k, die Schulden am Schlusse des Flodens flod

Elpersbüttel; Dorf in Süberbithmarschen; Sübervogtei, Marsch; Ksp. Meldorf; enthält mit Lützenbüttel 47 höfe und 29 Stellen ohne gand, (94 h.). Einige, zum Dorfe gehörende, zerfreut liegende Stellen beissen: auf dem Donn (Elpersbütteler=Donn), welche aber zum Schuldifricte Gudendorf gehören; 2 öftlich belegene Stellen werden im Felde benannt. — Schule (85 k.). — Hier ist eine Mühle. — Jahl der Einwohner mit fützienbüttel: 480. — Areal mit Lützienbüttel: 1669 Steuert. — Beim Elpersbütteler=Donn lag vormals ein Dorf, Namens Oldenerpe, welches im Jahre 1164 von heinrich dem Löwen an die Abtei zu Bremen geschentt ward, späterhin aber durch Aussierben, und durch Anfälle Fremder, besonders der Klindberger, so verödet ward, daß die letten Einwohner dasselbe, im 16. Jahrshunderte, freiwillig verließen, worauf die Elpersbütteler das Land fausten.

Glperebutteler : Donn, f. Elperebuttel.

Gircbefe, f. Ellerbef.

Girebeviete, f. St. Margareten.

Glvereshagen, f. Elmichenhagen.

Elstopp, (vorm. Willertscope); Dorf, & M. sübsstlich von Crempe; Amt Steinburg; Crempermarsch; Kipb. Elstopp, Kip. Crempe; enthält 22 größere und kleincre Höfe. Ein Pof (39 Steuert.), gehört zum Kloster Uctersch, und außerdem noch 6 Morgen Landes. — Schule (30 K.). — Jahl der Einwohner mit Altendeich und Sushörn: 270, worunder 1 Krüger, 1 Brannteweinbrenner und Brauer, 1 Tischler, 1 Jimmermann und 1 Maurer. — Im Jahre 1302 fauste das Ucterscher Kloster die Zehnten diese Dorfes. — Im Jahre 1627 ward Elskopp von dem Commandanten in Crempe, Georg v. Absefeld, abgebrannt, damit die Kaiserlichen nicht den darin besindlichen Kornvorrath benußen sollten; es ward aber nach einigen Jahren wieder ersbauet. Am 7. Octbr. 1736 ward es nach einem Durchbruche des Deiches so sehr überschwemmt, daß das Wasser bis an die Dachrinnen der Häuser stand. — Areal mit Susbörn und Altendeich: 7334 Morgen.

Elswighof; einzelne Saufer an der Landstraße von Lübef nach Lauensburg, fast ½ M. füblich von Lübef, vor dem Mühlenthore; Privateigenthum im Gebiete der Stadt Lübef; Rip. Dom in Lübef.

Elteredurferducht; Diftrict, & M. westlich von Crempe, an der Eremperaue, Amt Steinburg; Crempermarich; Ripv. und Rip. Borefleth; enthält 9 Bife, 4 Stellen mit, und 16 Stellen ohne Yand. — hier ift eine Schleuse. — Schulbiftrict Borestleth. — Jahl ver Einwohner: 269.

## Emahusbleiche, f. Stelling.

Embüren; Dorf, 24 M. südwestlich von Rendsburg; Amt Rendsburg; Kspv. und Ksp. Zevenstedt. Dieses Dorf, zum Theil von dem Haaler Gesbege umgeben, enthält 7 Halbb., 2 Viertelb., 1 Sechszehntelb. und 3 Kathen.
— Schule (54 K.). — Zahl der Einwohner: 153, worunter 1 Schmied, 1 Tichler, 1 Drechsler und 1 Schuster. — Areal: 409 Steuert., darunter 167 Ton. Wiesen.

Emering: ein ehemaliges Dorf im Kip. hafelborf. — Die von bem Geschlichte von Barnesleth schenten vormals die Zehnten bieser Ortschaft bem Uetersener Kloster, welches ber Erzbischoft von Bremen, Albert, im Jahre 1375 bezeugt. Auch versauften am Ende des 14. Jahrh. ber Knappe Diedrich Bredenseth, Wissens Sohn, und Marquard Kovoth ihre Zehnten in ber Feldsmart zu Emering bemselben Kloster.

Emfendorf, (vorm. 3metentorp); abeliches Gut, fast 2 M. füboft= lich bon Rendeburg, im Rieler Guterbiftricte; Rip. Weftenfee. - Emtenborf war bormale ein Dorf und wird ichon im Jahre 1190 erwähnt. Jahrhunderte mar Die Familie Stafen im Befige bes Gutes; 1515 Claus v. Ablefeld; 1564 Clemens b. Ablefeld, ber es 1588 an Gojche b. Ablefeld für 44,500 p verfaufte; barauf taufte es Tonnies Rangan ju Abrensburg für 53,000 pund 1 Portugalofer, biefer ftarb 1595 und hinterließ bas Gut feiner Bittme: 1616 mar Cab v. Rantau ju Abrensburg Befiter. Diefer beflagte fich mabrent feiner Wefangenschaft bei bem Bergoge Friedrich barüber, baß feine Guter theile ruinirt, theile Die Gebaude abgebranut maren; 1655 ber Rittmeifter Tonnies Rangau; 1669 beffen Mutter Magbalene Rangau, geb. Pogmifch. 3m Jahre 1690 ber Raiferl. Reichehofrath Tonnies Rangau gu Abreneburg und 1710 beffen Wittwe. 3m Jahre 1720 faufte es bie Bergogin von Rental für 116,000 of ran. fr.; 1729 ber Reichegraf Ernft August v. Billow für 120,000 & n. 3; 1738 ber Generalmajor b. Baubiffin für 90,000 \$ n. 3; 1743 ter Conferenzrath b. Desmercieres für 81,000 \$ tan. Rr.: 1764 ber Gebeimerath und Ober-Rammerberr Graf Detley b. Reventlov für 120,000 pt; 1787 erbte es fein Gobn ber Bebeime Conferengrath Friebrich Graf v. Reventlov. Der jegige Besiger ift feit 1829 ber Rammerherr und hoffagermeifter Joseph Carl Graf v. Reventlov-Criminil. - 3m Jahre 1812 murde bie fideicommiffarische Eigenschaft biefes Gutes in ein barin rabicirtes Riedeicommiscapital von 112,000 Species verwandelt. - Es contribuirt für 20 Pfl., und zu bemfelben geboren: ber Saupthof, bie Deierbofe Dobet, Botelbolm, Der parcelirte Meierhof Mublendorf (jest Erbracht= ftelle Mühlendorf, Erbpachtftelle Neu=Mühlendorf und 2 Beitpachtftel= len ju Rathenftedt), ferner bie Dorfer und einzelnen Stellen: Dagmoor, Bobet, Rlein-Bollftedt, Grof-Bollftedt (a. Ibl.), Barder (a. Ibl.), Gifentorf (g. Ibl.), Borgborf (g. Thl.), Geeborf (g. Thl.), Goulp (3. Thl.), Sopfenfrug, Liebberg, Stolzbroot, Baigenberg, Met= borftteid, Didenborn, Reumublen, Bittentamp, Springwebel, Grunenthal, Brannen. - Das Areal bes gangen Gute beträgt etwa 10,000 Ton., Die Tonne ju 260 D.R., (5466 Steuert .: 267,912 x# Steu= erm.). - Der Saupthof bat ein Areal von 2370 Ton., barunter Ader und Wiefen 1221 Ton., Solzung 743 Ton., Moor 109 Ton., Saibe 86 Ton., Baffer 131 Ton. und Wege, Garten, Befriedigungen u. f. w. 80 Ton., (1221 Steuert.). - Der Boten ift ein leichter Mittelboben; bie Wiesen werben faft alle bewäffert. Bum Gute geboren ber Bollftebters, Barbers, Borgbors

fers, hasen und Dorf See. — Auf bem hoffelbe liegt eine Ziegeki und Kalkbrennerei; eine Schmiede Stolzbrook, 2 Wohnungen Hopfenkrug und Lied berg, und ein Wirthsbaus. — Jahl der Einwohner: 1283, darunter auf dem Hoffelde 1 Tischer, 1 Weber und 1 Schneider. — Das Wohnhaus hat 4 Flügel, 2 Etagen mit gewölbtem Souterrain und ist mit Pfannen gedeckt. Es soll im Anfange des 18. Jahrhunderts erbauet sein. — Die Untergeböris gen des Guts sind zur Mühlenderfer-Mühle zwangspflichtig. — Emkendorf stellt 2 Reuterpferde. — Die Güter Emfendorf, Nienbof und Losse errichsteten im Anfange des 16. Jahrhunderts unter sich eine Brandzilte, die aber nach etwa 50 Jahren wieder einging. — Der Neichsbofratd Tönnies Nanhau bestimmte im Jahre 1699, daß in dem Gute Emkendorf ein Capital von 500 Ftelenbleiben, und der jedesmalige Bestiger vieses Gutes die Jinsen nach gewissenbassen Ermessen zum Bestiender dortigen Schulen und Armen verwenden jolle.

Nbgaben: Contribution 720 x 15 15 /2 Canbiteuer 1116 = 14 = Paussteuer 12 = 46 = 1849 x 15 27 /2.

Emfendorf; Dorf im Gute Neuhaus; Kip. Giefau; enthält 13 hufen, 16 Kathen mit Land und 17 Instenstellen mit Gärten. Bier ausgebauete Dusen heißen: Dickenbusch, Nebbertrug, Blankenwater und Jägerberg; einzelne Kathen werden Trönbel, Stubbenrade, Hohenhoop und Volkenschen der und Cine Schulbenrade, Hohen beiem Dorfe und Gleschendorf auf dem Trönbel (120 K.). An der Industrieschule ist eine Lehrerin angestellt. — Areal: 1038 Ton., 67% Sch., die Tonne zu 240 L. N., (1881 Steuert.). — Aus tiesem Dorfe erhielt im Jahre 1401 eine Bicarie der Petri Kirche in Lübes Einkünste. — Unter den Einwohnern sind: 1 Maurer, 1 Schneider und 1 Weber. — Der Boden ist theils grandigt, theils moorigt und lehmigt.

Emphorn, f. Mehlbef.

Enenfelde, f. Ginfeld.

Engelau; Dorf im Gute Neuhaus; Afp. Neufirchen; enthält 8 Bollh., 8 Kathen mit kand und 8 Instensiellen mit Gärten. Drei Kathen heißen For sienmoor, und eine Holzvogtefielle (3 Ion. Land) Schulenfurth.
— Schule (85 K.). An der Industrieschule ist eine Lehrerin angestellt. — Areal: 712 Ion., 31 Sch., bie Tonne zu 240 D. R., (620 Steuert.).
Der Boden ist grandigt und moorigt, mit einer Lehmunterlage. — Unter den Einwohnern sind: 1 Schmied und 1 Tischler.

Enkendorf; Dorf im Gute Pohlfce; Kip. Westensee; enthält 5 Bollh., 1 Großfathe und 6 Justenstellen mit Land. Eine ausgebauete Stathe heißt Raum kathe. — Bahl ber Einwohner: 104. — Schuldistrict Blodsdorf. — Dandwerfer: 1 Schufter. — Unweit bes Dorfes liegt die Man hagener Baffermühle (f. Pohlsce). — Areal: 512 Ion., die Ionne zu 240 D. R.

. Entendorferholz, f. Nienhof.

Spenwöhrden; Dorf in Süberbithmarschen; Nordervogtei, Marsch; Rfp. Meldorf. — Dieses Dorf, welches aus 15 hofen, 33 fleineren Landftelein und 22 Erilen ohne Land besteht, soll von dem Erzbischofe Ebbo, welcher im Lirchspiele Meldorf burch seine Lehre viele Anhanger gewann, ben Namen erhalten haben; nörblich beißen einige Stellen Defiere und Weftere

behling, eine Stelle im Mielthale Epen wöhrbener-Moor, einige Stellen wordipflich am hetber-Fußteige, einige Stellen sidösslich, Alampe wehr und höbe, 2 fleine häufer im Bufch und 4 Stellen hem mingsstebter-Mahre. — Schule (100 K.). — hier ift eine Mible und eine Biegelei. — Bahl der Einwohner: 452, worunter 4 Kriiger, (1 in Debling), 2 Gewürzfrämer, 2 Schmiede, 1 Manrer, 3 Jimmerleute und 2 Schufter. — Mreal: 2308 Tonnen, die Tonne zu 240 D. R. — Neber ben, bei Debling belegenen, Dusenbrüßtelswarf, s. hemmingstebt.

## Gpenwöhrbener : Dloor, f. Epenwöhrben.

Eppendorf; Rirchborf, bem St. Johannieflofter in Samburg gehörig, aber unter Berichtsbarteit ber Landberrenfchaft ber Beeftlande, & D. nordl. bon Samburg; 53° 35' 44" Br.; 27° 39'32" g. (Rirchthurm). — Diefes febr alte Dorf, beffen Rame vielleicht von bem Erzbischofe Ebbo entstanden ift, ber bier im 9. Jahrhunderte Die driftliche Lehre predigte, enthält 5 Bollb., 12 Galbb., 17 Brinffigerstellen und viele Gartenbaufer. - Schon jur Beit Ludwigs bes Frommen foll bier eine Cavelle gestanden baben. Die Rirche foll im 14. Jahrhunderte erbauet fein; fie mard 1623 vergrößert und 1661 verschönert. Der Thurm ift 138 Auf boch. - Die Bahl bes Predigere wird von ben beiben Landberren, bem Genior bes geiftlichen Minifteriums und ben 4 Rirchenjuraten bestimmt. - Schule, aus 3 Claffen bestebent, mit 4 Lebrern (300 R.). Auch ift hier eine Induftrie = und eine Zeichnenschule, fo wie 3 Privat= Erziehungsanftalten, 2 für Anaben und 1 für Madden aus ben bobern Stan-Ein, im Jahre 1773 gegrundetes, Taubftummeninftitut bestand noch 1827, ging aber fväterbin ein. - 3m Dorfe ift eine Apothete. - Eine Brunnenanstalt fünftlicher Mineralmaffer (Undread=Brunnen) ward bier vor einigen Jahren angelegt; auch find bier mehrere wohleingerichtete Birthsbaufer, Die an Sonn = und Tefttagen ftart befucht werben. - Ein Bieb = und Rrammartt wird bier am Montage por Bitus gehalten. - Gine Baffermuble ward icon im Sabre 1412 erbauet, und wird von ber Tarvenbet, welche fich in bie Alfter ergießt, getrieben. — Bahl ber Einwohner: 708, worunter 1 Argt, 2 Gaftwirthe, 3 Kramer, 1 Conditor, 1 Bader, 1 Bottcher, 2 Schlachter, 1 Maler, 1 Riemer, 2 Tifchler, 1 Rabemacher, 2 Schmiebe, 1 Rupferschmied, 7 Maurer, 8 Bimmerleute, 1 Klempner, 11 Schufter, 5 Schneiber und 1 Schornsteinfeger; auch wohnt im Dorfe eine Bebamme - Sier ift ein Polizeiofficiant, und zur nächtlichen Sicherheit find auch 2 nachtwächter angestellt. - Arcal: 769 Cd. - Schon im Jahre 1140 wird Eppendorf, bei Belegenheit ber Dotation bes von bem Erzbischofe Abalbert II. hergestellten Benedictiner=Rloftere in Samburg, und 1149 in einer Bulle Des Erzbifchofe Sart= wig erwähnt. - 3m Jahre 1297 bestimmte ber Graf Avolph d. a. bas Rirch= fpiel Eppendorf gum Wittthum feiner Gemablin, und 1343 mard bas Dorf für 239 m/ bon bem Grafen Abolph an bas Sarbftehuber Rlofter verfauft , bod behaupteten bie fpateren Fürften bie Landesbobeit und bas Episcopalrecht. Erft im Jahre 1768 entjagte ber Ronig allen Anfpruchen über bieje Rirche, und trat felbige an bie Stadt Samburg ab. - 3m Jahre 1627 ward biefes Dorf bon ben Raiferlichen gepluntert. - Bei Eppentorf lag im 14. Sabrbunberte Die Ortichaft Temeke mit einer Müble, mabriceinlich ber oben benannten Baffermuble. - Eingepfarrt fint, Samburgifche Ortschaften: Alfterberg, Alfterborf, Alfterfrug, Belle Alliance, Groß und Rlein Borftel, Eimebüttel, Eppendorf, Sublebüttel, Gnadenberg, Brinbel, Grindelberg, Grindelbof, Sarbftebude, Beuffenbof, Do= heluft, Jägerhaus, Langenhorn, Mühlentamp, Ohlsborf, Pösfelborf (3. Ehl.), Pufe, Altes und Neue-Rabe, Rosenhof, Schäsfertamp, Schlump, Strucholt, Winterhude. Bom Amte Trittau: Steilsbood.

Enfenwiich, f. Aebtiffinmifc.

Erdbeerenberg, f. Raisborf.

Erfrade, f. Arfrabe.

Erneftinenluft, f. Gulbenftein.

Ernsthausen; Meierhof im Gute Putlos; Asp. Olbenburg. — Diesser hof, welcher ein Areal von 260 Ton. (249 Steuert.) hat, ward im Jahre 1800 erbauet — Bei dem Hose ift eine Kathe. — Ueder den hier belegenen hain des Göhen Prove (Provo), s. Putlos. — Im Frühling 1841 wurden auf einem, zu diesem Meierhose gehörigen, Antheile, der s. g. Putloser datte, deim Ansgraben mehrerer Hühnengräber, 7 wohl erbaltene, theils schwarze, theils rothe Urnen oder Aschenfrüge, eine Menge steinerner Instrumente, als Keile, Streitärte, Dolche und Opfermesser, auch ein Stüd Bernstein, welches als Schwad gedient haben muß, gefunden. In den Töpsen befanden sich nur Knowen. Sämmtliche Sachen sind der Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung der Alterthümer in Kiel überliesert.

Ernfthaufen, f. Fargau.

Erpestorp, f. Arpetorf.

Grwetrade, f. Arfrade.

Cfd, f. Efchteich.

Sichbeich und Cich, (letter ein eingebeichter kleiner Roog), im Gute Seestermühe; Rip. Seester; enthält 3 Dreiviertelh. und 9 Kathen. — Bahl ber Einwohner: 82. — Schulbistriet Seestermühe.

Gefeth, (Steindeich); 17 Kathen, & M. füböflich von Glücftadt, Kip. Collmar, von benen 16 Kathen zum Gute Groß-Collmar und 1 Kathe am Deiche zum Gute Blein = Collmar gebören. — hier war ehemals eine Eldzollftätte. — Schuldifriet Bielenberg. — Esfleth ift ein Ueberbleibsel bes vergangenen Kirchspiels Assleth, (f. Assleth.).

Gfingen; Dorf an ber Pinnaue, 3 Dt. nordweftlich von Pinneberg; Berrichaft Pinneberg; Saus = und Baldvogtei; Afp. Rellingen; - Diefes Dorf hat eine schone Lage und besteht aus 6 Bollh., 5 Zweidrittelb., 5 Drit= telh., 1 Siebengwölftelh., 1 Sechetelh., 3 Biertelh., 7 3mölftelh., 1 Bierund= zwanzigstelh. und 14 Anbauerstellen, (mit Tornefch und Abrenlohe 4 34 Pfl.). - Schule (140 ft.). - Efingen mit Tornesch und Abrenlobe bilben eine gemeinschaftliche Bauervogtei und bie Bahl ber Ginwohner beträgt 839. In Efingen find: 2 Rruger, 2 Sofer, 1 Schmied, 1 Schufter, 1 Schneiber und 1 Beber. — Bei biefem Dorfe ift ein Lofd = und Lateplat für fleine Fahr= jeuge. - Rach einer Schenfungeacte bes Beinrich von Barmftebt, aus bem Jahre 1285, hatte bas lleterfener Alofter bie Gerechtsame auf bem Dorffelbe au weiden und bolg ju bauen. Best noch bat bas Rlofter bas Beiberecht und eine jahrliche Sebung von 57 himten Roden. — Areal mit Abrenlobe und Tornefch: 1666 Steuert. - Der Boben ift ein guter Mittelboben, theils lehmigt, theils fanbigt; bie Wiefen find ebenfalls gut; Moor ift mehr ale jum Bedarfe vorbanden, und ber Torf wird nach Samburg verfauft.

Gepe. 177

Espe; 1 Bolld., 1 Wirthshaus und 7 Stellen ohne Land, östlich an Steinburg gränzend, in den Kirchspielen Süderau und Dobenfelde. — Bon diesen gehören eine Bolld. und 1 Kathe (Wirthshaus) zur Jerrschaft Breitendurg, Bogtei Lägerdorf, 5 Stellen zum Amte Steinburg, Crempermarsch, Kspv. Süderau, und 2 Stellen zur Kspv. Dobenfelde. — Schuldistricte Dobenfelde und Steinburg. — Zahl der Einwohner: s. Steinburg, worunter 1 Krüger, 1 Tischler, 1 Zimmermann und 1 Schneider. — Areal der Breistenburger Ländereien: 52 Steuert. — Der Boden ist Marsch.

Espen-See; ein ehemaliger fleiner See, welcher beim Dorfe Braafen im Rirchfpiele hemmingftedt lag.

Et; Dorf & M. westlich von Pinneberg, am Wege von Pinneberg nach Webel; Herrschaft Pinneberg; Haus und Waldwogtei; Ksp. Rellingen, entshält & Zehntelh, & Sechszehntelh, und eine Andauerstelle. (Pflugz. s. Appen). Zwei, in der Rähe belegene, an der Landstraße erbaucte, Häuser heißen: Dummrian und Klofrian, gehören Einem Bestger und in einer derselben wird Wirthschaft getrieben. — Rebenschule (16 K.). — Zahl der Einwohener: s. Appen. — Areal: s. Appen.

Etehoe, f. Itehoe.

Gulenflucht, f. Riendorf.

Gulenkathe, f. Manhagen.

Gulenfrug, f. Uhlenfrog, Brobe.

Gunige, f. Innien.

Gutin, (borm. Uthin); Dauptstadt bes Fürstenthums Lübet, am Entiner = See, in einer überaus anmuthigen Gegent. Br. 54° 8'16"; L. 28° 16' 45".

Die Gründung dieses Ortes ist dem Grasen Adolph II. von holstein zuzuschreiden. Schon in der ältesten Zeit war derselbe besessigt, und als er, im Jahre 1139, von dem obotritischen Fürsten Niclot übersallen ward, vermochten die Wenden nicht, die Besessigten Niclot übersallen ward, vermochten die Wenden nicht, die Besessigten Verläuften Wickelben und friesländischen Colonisen angewiesen, welche der Graf Molph II. zur Beseung des entvölfterten Wagriens berufen hatte. Im Jahre 1155 überließ der Graf Molph seutin dem Bischos Gerold, welcher diesen Ortzu einer Stadt erhob und dasselbst einen bischössischen Dos erbauen ließ. Der Bischos Johann II. von Deest, welcher 1259 start, gab der Stadt das lübsche Recht, und die älteste, noch vorhandene, Urlunde über die Bewidmung ist aus dem Jahre 1266. Custin ward im Jahre 1253 wiederum beseinzt, und die Aesten dasse im Jahre 1254 und am Ende des 14. Jahrhunderts, verstärft.

Keine Stadt im Derzogthume bat so viele Unglüdsfälle und Drangsale im Laufe der Zeit erlitten, als Cutin. In den Jahren 1348 und 1552 würtete bier die Peft; im Jahre 1534 matd die Stadt von den führlern, im Kriege gegen den Derzog Christian von Schleswig-Polstein, überfallen, aber der Kösnigliche Feldmarschall Johann Rangau entriß sie ihnen bald wieder; 1569 ging ein großer Theil der Stadt im flammen auf; 1626 bis 1629 und 1643 verurschaften Kriegesüberzige der Stadt bedeutenden Schaden; 1638 raffte eine ansteckende Krankheit viele Menschen weg; 1642 zersörte eine Feuersbrunk 76 Häufer; 1657 und 1658 litt sie durch die kaiserlichen und schwedischen Kriegesübler; 1689 wurden mehrere häuser eingeäschert und das Schloß, Schöder's holf. Avoger. I.

ber Marftall und bas Borwerf brannten ab; 1714 bis 1716 befetten bie Danen fie, und am Ende bes Jahres 1813, ale frangofifche und banifche Truppen einrückten, wurden ichwere Contributionen und zugleich Proviantirungen für

bie Stadt Samburg ausgeschrieben.

Entin ift mobigebauet, bat 291 Saufer, welche ein belles und freundliches Unichn baben, und 2816 Einwohner, worunter 2776 Lutheraner, 3 Reformirte, 22 Ratholifen, 3 Mennoniten und 12 Juben. Die Strafen und Plage ber Stadt beigen: Die Schlogftrage, Die Ronige = ober Martiftrage, ber Bleidergang, Die Freiheit, Die Samburgerftrage, Die Pfaffenftrage, Der 3belpobl, Die Rielerftrage, Die Rirchhofstwiete, Die obere und untere Ronigsbergftraße, Das Lübefer = Ende, Die Lübeferftrage, Der Marft, Die Markttwiete, Die Gadftrage, bas icharfe Ende, bor bem Sadthore, bor bem Lübeferthore, Die Bafferftrage, Die Weibestrage und Die Biegenborne.

Das erfte Schloß wart von dem Bischofe Johann von Tralau, im 13. Sabrhunderte, erbauet; 1460 von bem Bijchofe Arnold vergrößert und brannte im Jabre 1689 ab, worauf ber bamalige Bijchof, ber Bergog Chriftian August, bas jegige erbauen ließ. Es liegt an ber öftlichen Geite ber Stadt, am Ufer bes Gutiner = Sees, und ward besondere durch ben jest regie= renden Großbergog febr verschönert. Es ift ein Biered, beffen Geiten einen Schlofplat einschließen, und enthalt außer ber Schloffirche, einem Mitterund Ronigssaale, gegen 64 Bimmer. Das Schlog ift mit einem Baffergra= ben umgeben; Die alten Rebengebaute fint bor einigen Jahren abgebrochen und mebrere neue, fcone erbauet.

Der Schlofigarten ift burch ben berftorbenen Bergog Peter im neuen Style verandert, auch noch in neuerer Zeit burch geschmadvolle Unlagen er-

weitert und wird febr gut unterhalten.

Die Michaelistirche ift alt, und Die Zeit ber Erbauung nicht zu bestimmen; fie ift geräumig, bat einen boben fpigen Thurm, feit 1737 eine Orgel,

und ward in den letten Jahren febr berichonert.

Die vormalige Schlofgemeinde und Die Stadtgemeinde find vereinigt. Ge wird jedoch in beiden Rirchen fonntäglich gepredigt und fieben an benfelben 3, bom Großbergoge ernannte, Prediger, beren erfter gugleich Superintenbent und Mitglied tes Confiftoriums ift. Wegenwartig ift Diefe Stelle proviforifc dem Sauptprediger übertragen und jur Bulfeleiftung ein ordinirter Canbibat

angeftellt.

Gingepfarrt find, vom Amte Gutin: Baubof, Beutinerhof, Bodbott, Braat, Braatermüble, Bretterfrug, Entin, Fiffan; Fif= jauerbrude, Forfthof, Dobauer = Forfthof, Freiheitehaufer, Dobnberg, Jagerhof, Altes und Reue-Ralthutte, Klengau, Mas jenfelde (3. Thl.), Groß=Meinsborf, Neudorf, Neumeierei, Neus mühlen, Duisdorf, Redderfrug, Sandfelt, Schäferei, Gibbersborf, Bedbeln, Barnefau. Bom Bute Stendorf: ber haupthof, Freudenholm, Griebel, Griebeler-Bolgfathen, Dofenhale, Sagau, Bingier. Bom Amt Ahrensbof: Gothenborf.

Das Rirchfpiel gablt 117 Pfluge, wobon 934 ber Stadt und bem Amte

Gutin angehören.

Der Begrabnipplat liegt unweit ber Stadt am Bege nach Rendorf,

und auf bemfelben fteht ein Begrabnigbaus.

Das vormalige Collegiatstift ward von bem Bifchofe Burchard, im Jabre 1309, gegründet; es bestand zuerft aus 6 Prabenten, und erhielt außer andern Einfünften auch Die ber Stadtfirche ; fpaterbin wurden mehrere Prabenten geftif-

179

tet, und 1524 maren 12 Canonicate und 14 Bicariate, beren Babl aber nach und nach berringert murben. 3m Jahre 1624 waren nur 4 Canonici und Bitarii, und burch ben Reichsichluß, im Jahre 1803, ging bie Stiftung ein.

Eutin ift ber Gip ber Großherzogl. Landescollegien: ber Regierung und bes, mitberfelben verbundenen, Confiftoriums, ber Juftigfangelei und ber Ren-

tefammer, fo wie bes Amtes Gutin.

Das hiefige Militair besteht aus einer Referbe=Compagnic, wovon 2

Officiere und 34 Mann bie biefige Garnifon bilben.

Ibren Erwerb haben die Einwohner vorzüglich ber Unwesenheit ber offentlichen Beborden und Beamten zu verdanken; außerdem find Sauvtnabrungequellen: Aderbau, Biebzucht, burgerliche Gewerbe und Die giemlich be-

beutenbe Frachtfuhr nach Lübef.

In der Stadt ift eine Apotheke (Hofapotheke), eine Buchhandlung und eine Buchbruderei; Fabrifen find bier: 1 Geifenfiederei und 2 Dfenfabrifen, und Gewerbetreibende und Sandwerfer: 23 Raufleute und Rramer, 30 Gaft= und Schenfwirthe und Rruger, 9 Brenner und Brauer, 6 Maurer, 4 Bimmerleute, 3 Grobichmiede, 3 Nagelichmiede, 6 Schloffer, 2 Buchsenschmiede, 1 Mechanifer und Mefferschmiet, 5 Goldschmiebe, 4 Klempner, 1 Zinngießer, 1 Welbgießer, 1 Rabler, 14 Tijdler, 3 Rabemacher, 4 horn = und Solzbreche= ler, 4 Bottder, 6 Lobgarber und Lebertauer, 2 Weifigarber, 11 Gattler und Riemer, 18 Schufter, 11 Schneiber, 1 Anopfmacher und Posamentirer, 6 Weber, 3 Farber und Beugbruder, 2 Geiler, 8 Glafer, 3 Uhrmacher, 5 Das ler, 2 Buchbinder, 4 hutmacher, 2 Rorbmacher, 14 Bader, 1 Conditor, 15 Schlachter und 1 Barbier.

Der Magiftrat besteht aus einem Burgermeifter, einem gelehrten Synbi= cus ober Stadtiecretair auch zweitem Burgermeifter, und 4 Ratheverwandten. Stabtbevutirte find 12.

Die Polizei wird im Auftrage ber lanbesberrichaft bom Stadtmagiftrate

gehandhabt.

Das Rathbaus liegt am Darfte und wart, nachtem bas alte abgebrochen. in had to diadat dair

int Rabre 1791 erbauet. to berten danne

Eutin hat eine vereinigte Gelehrten= und Burgerfcule (Gel: Schi 4 Cl., 60 Schüler; Barg. Sch. 6 Cl.; 300 Schüler). Bei berfelben find angeftellt: 1 Rertor, 1 Conrector, 1 Collaborator, 1 Lehrer ber Mathematif und Naturwiffenschaften und 5 Geminariften; ferner 1 Zeichnenlehrer und 1 Lebrerin für weibliche Danbarbeiten. Außerbem besteht eine öffentliche Freifcule (90 R.) mit 1 Lebrer und 1 Arbeitelebrerin; eine Wartefdule für Rinder unter 7 Jabren und eine bobere Tochterichule mit 30 Schülerinnen

6 11 Die Welehrten = und Burgerichule befitt einen reichhaltigen phylicalifchen Apparat. In bem, 1833, neu erbaueten Schulhaufe, welches ber Stadt gur mabren Bierde gereicht, ift feit 1887 eine bffentliche Bibliothet von etwa 16,000 Banden aufgestellt. hinter bem Schulhaufe befindet fich ein geraumiger Turnplat; auch ift im Jahre 1840, in ber Dabe ber Statt, am fleinen

See, eine Schwimmanftalt eingerichtet: 1018 1101

Ein Armenhaus ward iconim Jahre 1561 von bem Bifchofe Johann IX. gestiftet; bas jepige Dofpital, im Jahre 1772, von bem Bergoge Friedrich August! Best wird baffelbe gur Freischule und Arbeitsanftalt für Arme benust, bei welcher 1 Wertmeifter angestellt ift, ferner zu einer Speifeanstalt für Arme; auch ift beschloffen, bier eine Rinderbewahranftalt einzurichten.

Es besteben biefelbst als Privatinstitute, beren Birffamfeit bas gange Burftenthum umfaßt: eine Spar und Leibeaffe und eine Brandcaffe; auch ift

COUNTY OF THE CO

hier ein Berein zur Beforderung des Gemeinwohls gestistet. — In Entin ift eine Zollcontrolle, ein Fürstliches und ein Königlich Dänisches Postcomstoir.

Jahrmarkte find: in ber Fastnachtswoche und am 3. Montage nach Michaelis. Im Jahre 1831 ward ein Wochenmarkt angeordnet, welcher am Sonnabend gehalten wird.

Die Statuten der jeht noch besiehenden Schützengilde wurden im Jahre 1680 von dem Herzoge Friedrich August, und im Jahre 1829 von dem jehigen Großberzoge, constrmirt.

Bormale war in Eutin eine Münge, welche aber im Jahre 1764 aufge-

boben marb.

Die Bertheilung ber Gemeinweite in unverfäufliche Sausparcelen ward

im Jahre 1796 ausgeführt.

Eine ehemalige Capelle, die St. Jürgens Capelle, ward im Jahre 1454 erbauet, 1647 abgebrochen, darauf wieder neu erbauet, ging aber um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein.

Es verdient noch bemerkt zu werden, daß Eutin der Mohnort vieler Gelehrten und Künftler gewesen ift. Es wohnten bier am Siede bes vorigen und im Ansange dieses Jahrhunderts: Trede, Bost, Schloffer, Jacobi, Stollberg, Bredow, Christiani, Halem, Tischein. Der berühmte Tonkinstler Weber ward bier geboren.

Die jährlichen Einnahmen und Ausgaben ber Stadt betragen etwa 3600 B. Die Stadt bat eine Capitalicult von etwa 16,000 B.

Entiner = See, Großer; im Diten ber Stadt Eutin. Er hat einen Klächeninhalt von 20,872 D. R., nimmt im Westen einen Absluß bes Kleinen Eurtiner = See's (groß 11,584 D. R.), welcher im Westen Eutins liegt, auf, und ergießt sich durch die Kischaue, welche die Mühle "Neum ühle" treibt, in den Keller = See. In demselben liegt, dem Schlosse gegenüber, eine Inselmit einer Fasanerie. Er ift reich an Sandarten und andern Fischen.

Eversdorf; Dorf an der Befaue, 1 M. nördlich von Jechoe, zum Klosfter Jehoe gehörig; Kip. Hohenaspe; enthält 1 Bolld., 3 Halbd., 2 Kathen und 3 Instenstellen. — Rahe an der Aue ist ein Wirthshaus, wo Brädengeld entrichtet wird, von welcher Abgabe aber die Mehlbeftigenund Klösterlichen Einwohner befreiet sind. — Schulbertrick Kaats. — Jahl der Einwohners 54, worunter 1 Schmied und 1 Schuster. — Areal: 135 Steuert. — Der Boden ist theils ein guter Mittelboden, theils sandigt; die Wiesen find gut, werden aber disweilen überschwemmt; die Möre sind undrausreichend.

Evenwisch, f. Bifch.

Gnendorp, f. Chnborf.



Tabrike; eine Erbpachtstelle im Gute Ahrensburg; Rip. und Schuldistrict Woldenhorn. — Areal: 101 Steuertonnen.

Fackenburg; Dorf an ber kanbstraße von Lübel nach Segeberg, im Gute Mori; Rip. Rensefelb. — Diefer lebhafte Ort, welcher fich in ben legeten Jahren fehr vergrößert hat, enthält 2 Erbpachtftellen und 22 Rathenges

1 31 . 1 3

The state of the s

1. 1. 15 1511

bäube, von benen mehrere mit Ziegeln gebeckt find. In bemfelben wohnen größtentheils Dandwerfer fast aller Art, und es sind bier mehrere Shlosser, Schneider, Simmerleute, Maurer, Kordmacher, Bader, Tischler, Jimmerleute, Maurer, Kordmacher, Bäder, Schlachter, Weber, ein Nagelschmied und ein Grobschmied, auch einige Krüger, Krämer und Höter. Im Jahre 1839 ward hier eine Seisenslederei angelegt; auch ist bier eine Braus und Brennerei. — Jahrmärste werden hier am Mittwoch nach Keminiscere und am Montage vor Jacobi gehalten. Sebenfalls in den 4 lesten Monaten des Jahres ein Viedenmarkt, wöchentlich Imal, und zwar jedesmal einen Tag vor dem Lübere Ochsenwarkt. — Jahl der Einwohner: s. Gut Mori. — Schuldisrickt Ravensbusch. — Das Areal beträgt etwa 50 Tonnen Landes, die Tonne zu 240 L. N. — Der Boden ist ein grandigter Mittelboden; eigentliche Wiesen sind wurden der

Fahre, bei der, f. Billmarter.

Fahrfathe, f. Wenfin.

Fährmanne: Cand, f. Bebeler = Sant.

Fahren, (vorm. Barne); Dorf am Wilfsborfer-See, in ber Probesti, 2 M. nordöstlich von Preet; min liofter Preet gebörig; Rsp. Probsteierbagen. — Es enthält 5 Bollb., 2 Halbb., 9 Kathen mit Land und 12 Inftenskellen, gehörte vor Alters der Familie von Barsbef, und ward im Jahre 1388 von Gottschaft Barsbef an das Kloster versauft. — Schule (50 K.). — Jahl der Einwohner: 231, worunter 1 Krüger, 1 Schmied, 1 Kademacher, 1 Tischler, 1 Wöttcher, 2 Maurer, 2 Schuster und 2 Weber. — Im Jahre 1823 legirte der Hufter Veter Gösch der Armendirection des Kirchspiels Probskeierhagen 200 Mk, von welchen 100 Mk im 4 arme Kamilien im Dorfe Fahren bertheilt wurden; die übrigen 100 mk sind zinsbar belegt und werden die Jinsen jährlich an Kirchspielsarme gegeben. — Areal: 402 Steuert, darunter 61 Ton. Wiesen. — Die Feldmark bestand ehemals größtentheils ans Wald und Moraft, ward erst spät urbar gemacht, und das damalige Dorf war nur von Kohlenbrennern und Fischern bewohnt. — Eine Puse hat einen reichen Gewinn durch Nohrmerbung.

Fahrenhorft, f. Elmenhorft, Sonigfee.

Fabrenkrug; Dorf & M. westlich von Segeberg; Ant, Kspb. und Ksp. Segeberg; gehörte schon 1192 dem Segeberger Aloster und enthält 6 Bolb, 2 Kathen mit, 2 Kathen ohne Land und 6 Andauerstellen (6 Psl.). — Schule.

Bahl der Einwohner: 127. — Areal: 1078 Ton., die Tonne zu 260 D. N., darunter Acer 620 Ton., Wiesen 57 Ton., hölzung 62 Ton. (26 Ton. Königl.), welche aber urbar gemacht ift, haide 78 Ton. und Moor 261 Ton., (697 Steuert.). — Der Boden ift von verschiedener Art; der größere Theil ift von wittlerer Güte, ein anderer Theil ift gut. — Die Andauerstellen haben ausschließlich einen sandigten Boden mit schlechtem Untergrunde.

Fahrfiedt; Dorf füblich von Marne, in Süberbithmarschen; Afpv. und Afp. Marne; enthält 45 häuser. — Schule (64 K.). — hier sind 2 Mühlen. — Bahl ber Cinwohner: 323.

Fahrstedter Alter: und Neuerdeich; 6 Landfiellen in Guderbithmarfchen, zur Dorfichaft Fahrstedt gehörig; Ripb. und Rip. Marne. — Schuls biftrict Neuenkoogsbeich.

Galfenburg, f. Baasbüttel.

Falkendurf; 9 Kathen im Gute Rethwisch; Asp. Preet. — Schule (60 K.) — Zahl ber Einwohner 120, worunter 1 Rademacher und 2 Weber. — Dorffeld ift nicht vorhanden, und bei den Kathen find nur Kohlhöfe.

Falkenhusen, (vorm. Balkenhus, Balchenbusen); Pachthes am linken Ufer der Bakenis, jum Peiligengeint-Pospitale in Libet gebörig; alp. Gr. Grönau (Herz. Lauendurg). — Im Jahr 1317 verkauften der Bischof und das Capitel den Fruchtzehnten diese Hoses an das Peiligengeift-Hospital in Libet; 1321 schenkte der Perzog Erich von Sachsendiesen Posligengeist-Pospital in Libet; 1321 schenkte der Perzog Erich von Sachsendiesen von deniges zum Hose gesböriges Land an dieses Pospital, und eine Hölzung wurde 1353 von Detlev und Deinrich von Grönau für 320 ML. Pf. an dieselbe Stiftung verkauft. — Im Jahre 1747 entsagte Lauendurg den Unsprüchen an Falkenhusen, behielt aber über einen Theil der Keldmark die Hospeit. — Hier ist eine Försterwohnung. — Jahl der Einwohner: 30. — Der Hosp hat ein Arcal von 348 Ton., 21 D. M., die Tonne zu 240 C. N., darunter Ackers und Gartenland 142 Ton., 49 M., Wiesen 41 Ton., 197 N., Haide und Moor 61 Ton., 235 M., und Hosping 102 Ton., 20 N.; außerdem ein Nohrwärder, welcher ein Arcal von 88 Ton., 50 M. dat.

Fargau; Dorf am Seeleuter-See, 2 M. öftlich von Kiel, im Gute Salzau; Kip. Seelent; enthält & Hufen und 28 kanbinstenstellen. Von ben dufen find 4 ausgedauet, welche Ernschaufen, Louisenthal, Hutten und Friedrichsfeller genannt werden; 2 Infenstellen heißen Jadensmoor. — Im Dorfe ift ein Wirthshaus. — Schule (32 K.). — Unter den Einwobnern sind: 1 Schmiet, 2 Nademacher, 1 Börtcher, 2 Schuster, 2 Schwier, 2 Schwier,

Fargemiel, (vorm. Vergemile); Dorf im Gute Siggen; Kip. Orube; enthält's Boll., 4 Kathen und 18 Instehntellen. — Es gehörte ehes mals zum Gute Satjewiß, und hat feinen Ramen wahrscheinlich von einer Mühle. — Schule (60 K.). — Areal: 361 Tou., 7 Sch., 17 R., (mit Kallberg 427 Stenert.). — Der Boden ist schwererArt; die Wiesen sich fin von Bedarf nicht außreichend. — Unter den Einwohnern sind 2 Schweider und 2 Schufter. — Die Fargemieler Schmiede gehört zum Afp. Neutirchen.

Farmsen, (vorm Fermessen); Dorf 13 M. nordöftlich von Hamburg, an einer kleinen Aue, ber Stabt Hamburg gehörig; Rip. Nahlstedt; Gesticktsbarkeit: Landherrenschaft der Geeklande. — Es enthält 6 Bollh. und 11 Brinkspers und Andaueritellen, nehft einer Müble. Unweit des Dorfes liegen einige Häuser, welche Kupferdamm, und 2 Ziegeleien, welche Lehmsbroof genannt werden. — Schule (SO K.). — Zahl der Einwoduer: 316, worunter 1 Tischler, 1 Schmied, 1 Nademacher, 1 Zimmermann, 2 Schuster und 2 Schneider. — Farmsen, mit Aupferdamm und Lehmbroof sind in dem Jahre 1840 dem holsteinischen Zollvereine angeschlossen. — Areal: 991 Sch., 161 R. — Der Boden ist nicht sehr fruchtbar. — Vormals mußte dieses Dorf an das Amt Trittau jährlich ein Diensteld entrichten. — Im Jahre 1361 verkauste der lübekische Knappe Marquard Krumbek das ganze Dorf an heine mit dem Bogen zu hamburg.

Farmfer : Boll, f. Hablftett.

Farnewinkel; Dorf in Guberdithmarichen; Gudervogtei, Geeft; Rip. Melborf; enthalt 9 hofe und 3 Stellen ohne Land, (12 h.). — Schuldifriet

Rindorf. — Bahl ber Einwohner: S1, worunter 1 Thierarzt und 2 Weber. Areal: 336 Steuert. Die Eingesessen bestehen eine fleine Hölzung. — Nach einer Urfunde des Königs Christian I. gehörte die wüste Feldmart von Farne-winkel bem Segeberger-Aloster. — Nicht weit von diesem Dorfe liegt ber, ehemals mit Holz bewachsene, Engelsberg, an bessen öftlichen Seite vormals Räuber eine tiese Höhle angelegt hatten.

Farve, (borm. 2Berbe); abeliches But (borm. lebngut) am Weffeter-Binnenjee; & DR. weftlich von Olbenburg; im Olbenburger Guterbiftricte; Rip. Dobenftein. - In ben Jahren 1454 und 1475 war hemning Pogwifch im Befibe biefes Gutes; biefer wart, weil er es mit bem Grafen v. Schaum= burg hielt und mehrere Bewaltthätigfeiten begangen batte, ans bem Lante verwiesen und ber Dof gerftort; ber Ronig Bans fette aber, im Jahre 1482, beffen Sobn Benning Pogwisch wieder in ben Beffe bes Gutes, ber es befeftigen lieg. 3m Jahre 1523 mar Cievert Pogmifch Befiter; 1533 Benbir Pogwijch; 1543 Sans Pogwijch; 1580 beffen Gobn Senning Pogwijch ju Beigenhaus; 1616 Otto Dogwijch, welcher bas Gut im Jahre 1623 an Bulf Pogwiich zu Doberetorf verfaufte, wogegen Sans Vogwiich proteftirte; 1636 beffen Wittwe Dorothea, welche es noch im Jahre 1647 bejag; 1663 ber Land= rath und Amtmann gu Rendeburg, Beinrich Blome gu Sagen und Nevereborf, farb 1676; 1694 ber Webeimerath und Gouverneur in Dithmariden. Christoph v. Blome zu Reverstorf, ftarb 1729 ; barauf beffen Cobn, ber Bebeimerath und Probit des Alofters zu Inehoe, Beinrich v. Blome, ftarb 1736; nach ibm ber Generallieutenant Graf b. Solftein; 1754 beffen Bittive Bens riette v. Solftein, geb. Blome; 1781 ber Rammerberr Chriftovb'b. Blome au Dobersborf; 1800 Bulf v. Buchmald; 1806 ber Rammerheir Jene Peter v. Reergaard; 1827 bie Grafin Sophie Abelaide b. Reventlow; geb. v. Buth wald, und feit 1834 beren Gemabl ber Rammerberr Graf Ernft p. Negentlov. - Farve frand chemals in ber l'andcomatrifel ju 22 Pfl.; nachdem aber ber vormalige Meierhof Meischensburf bavon getrenut ift, ficht es gu 191 Pfl .-Es besteht aus bem Saupthofe, bem Deierhofe Charlottenbof, und ben Dorfern Sobenftein, Gramborfund Wangels. - Die Große bes gangen Gute betragt 3154 Tong 714 Gdb., Die Ton. gu 240 D. R., (2383 Steuertonnen; 213,750 & Steuenw.). , Unter biejen gandereien find 63 Ton. 80 D.R., welche früher zu bem Predigerbienfte zu Bobenftein geborten, aber feit 1807 ju ewigen Tagen bem Befiger bee Gutes gegen eine, immer nach 20 Jahren von neuem zu bestimmente, Pachtjumme in Zeitpacht überlassen sind. — Die Dorsländereien sind in Zeitpacht gegeben. — Der Haupthof hat ein Areal von 1785 Ton., darunter Acter 1153 Ton., Wiesen 186 Ton., Hölzung 324 Ton. 4 Sch., Bruch 28 Ton., Robeplage 20 Ton!, Waffer 28 Ton. 4 Sch., Wege 17 Ion. 4 Sch., Befriedigungen 27 Ton. 4 Sch. und Wartenland 18 Ton. 'Auch bat tas But einen Antheil am Beffeter-Binnenfee, welcher aber nicht vermeifen ift. - Der Boben ift fruchtbar und guts Auf tem Soffelbe find folgende Pertinenzien erbauct: eine Bindmitble, wogu die Untergeborigen bee Guts grangepflichtig fint, eine Schmiebe, ein Brennerei= Bebante mit ben bagu gehörigen Nebengebauten, eine Forfterwohnung und eine Ratbe. - Das Wohnhaus ift maffit bon Brandmauern, zweiftodigt, mit 2 Thurmen und einem Binnenhofe; ein Theil beffelben ift bor einigen Jabren in bem frühern gothifchen Style neu aufgeführt. - Bahl ber Ginwohner: 725. Aus einer Blomefchen = Armenftiftung erhalten einige Durftige Untergeborige Diefes Gutes jährlich 35 g 32 & und 16 Ton. 8 Spint Rorn. Das Capital

Atom # 42

Tobel onl

biefer Stiftung ( 1000 39) ift unauffündbar im Gute Weißenhaus gu 4 pCt. belegt, (f. Meischenborf). — Das Gut ftellt 1 Reuterpferd.

Abgaben: Contribution 702 x 16 /3 Landsteuer 890 = 30 = Saussteuer 1 = 36 =

1594 # 34 B

Farwitz; ein ehemaliges Dorf im Kirchspiele Beiligenhafen, 1 M. füblich von Rembs.

Fasanenhof, f. Berebet.

Fasiensborf, (vorm. Basmersborp); Dorf 1½ M. nordöstlich bon ahrensböt; Amt Ahrensböt; Ksp. Süsel. — Diese Dorf hatte Jacob Krumbek von Johann Breide gekaust, und vermachte es im Jahre 1387 dem, in Ahrensböt zu errichtenten, Klosser. Es enthält 5 Bollb., 1 halbb. und 2 Kathen, (5½ Pfl.). — Im Jahre 1590 verkauste hans Blome zu Seedorf und Neversdorf 2 Güter in Baurup und 1 Gut in Schopbüll an den herzog hans zu Souderburg, gegen die Dörfer Basmersdorp und Mittelburg. — Schule (42 K.). — Jahl der Einwohner: 137, worunter 2 Schuser. — Areal: 616 Seuert. Der Boden ist leichter Art, aber ein guter Mittelboden. — Westlich vom Dorfe liegen 2 Grabhügel.

Faulengraben, f. Schlefen.

Febringen; Dorf zur Kirchspielvogtei hemmingstedt gehörig, Asp. hennstedt. — Dieses Dorf enthält 31 höfe, 12 Stellen mit, und 4 Stellen ohne kand (59 h.) und gehört, obgleich es fast in der Mitte der kantschaft Norderdithmarschen liegt, zur Landschaft Scherdithmarschen, weil es immerköniglich gewesen ist. — Schule (44 K.). — hier ist eine Müble. — Bahl der Einwohner: 259, worunter 3 Krüger, 1 Brannteweinbrenner, 1 Schusch, 1 Zimmermann, 2 Schusser und 1 Weber. — Areal: 1052 Steuertonnen.

Fegefeuer; eine Pachtstelle im Gute Quarnbet, westlich von Melstorf; Afp. Flembute; Schulbistriet Melsborf.

Fegefeuer, im, f. Schönwohld.

Fegetasche; Wirthshaus & M. nordöstlich von Plön, zur Stadt gebörig; Ksp. Plön. — hier mird Wegegeld entrichtet. — Die in der Nähe beslegene vormalige Papiers, jest Delmühle, ist ein Erbpachtstüd und gehört zum Amte Plön, (f. Plön).

Febrenbötel, (vorm. Verenbotele); Dorf 1½ M. nordwestlich von Segeberg; Amt und Kspv. Segeberg; Ksp. Großenaspe. — Es gehörte ebem als dem Segeberger Kloster und enthält 6 Bollh., 2 Viertell., 2 Zwölftelh., 4 Kathen mit, 2 Kathen ohne Land und 7 Andauerstellen, (6½ Psp.). Eine ausgebauete Zwölftelhuse beist Ebertslohe, in deren Nähe 2 kleine Armenbäuser liegen. — Zum Dorfe wird Schon no or gerechte, (5. Schömmoor). — Schule (70 K.). — Zahl der Einwohner: 216, worunter 1 Höfer, 1 Schmied, 1 Rademacher, 1 Tischer und 5 Weber. — Areal: 2528 Ton., bie Tonne zu 260 D. M., darunter Acter 1308 Ton., Wiesen 499 Ton., Hölzung 52 Ton., (39 Ton., Königl.), Hate 585 Ton. und Moor 84 Ton., (1202 Steuert.). — Der Woden ist von sehr mittelmäßiger Art und ein großer Theil besselben bleibt unbestellt, wird im vierten Jahre wieder zu Daide und giebt oft nur die Aussaat zurüd. Die Wiesen sind moorigt und jumpsigt, werden

aber durch Dünger verbeffert. — Diefes Dorf hat die Mühlenfreiheit gegen eine jährliche Recognition von 10 B.

Feld, bas alte, f. Dieffant.

Felde; Dorf im Gute Klein=Nordsee; Klp. Westensec. — Dieses Dorf, welches jest im Besise der Gräfin von Moltke ift, enthält 15 Gollhufen und 23 halbufen und Großkathen. Bon den Bolld, sind 4 ausgebauet. Eine Landselle mit einigen Kathen heißt Moorhörn, (18 Ton., 162 L. N.), einige Kathen heißen Nauhenranzel; 2 Kathen an der Bosser Scheide Moorbroot, 1 huse Sandselb, und 2 Kathen Langelohe und Lansgebleben. — In der Nähe des Dorfes ist eine Schule (130 K.). — Unter den Einwohnern sind: 1 Krüger, 1 Höfter, 1 Böttcher, 1 Maurer, 4 Schuster, 2 Schneider und 2 Weber. — Areal: 1300 Ton., die Tonne zu 240 L. R., (954 Steuert.). — Der Boden ist größtentheils ein guter Mittelboden.

Welbe, im, f. Elperebüttel.

Feldusen; Dorf 4 M. jüdwestlich von Kellinghusen, in der herrschaft Breitenburg; Kipv. und Kip. Stellau; enthält 1 Bollb., 3 Großfathen, 1 Kathe mit, und 2 Kathen ohne Land. Die Kathe mit Land heißt Wurth. — Kelthusen gebörte ehemals zum Gute Nosdorf und ward im Jahre 1402 von Borchard Plessen an das Bordesholmer-Aloster verkauft; im Jahre 1454 kam diese Ortschaft an Bothkamp, ward aber im Jahre 1604 von Geert Nangau gekauft und zur herrschaft Breitenburg gelegt. — hier ist vormals eine kleine Beste gewesen, von welcher noch vor nicht langer Zeit Spuren von Wällen und Gräben zu sehen gewesen sind gendes, welches noch jest Blodhausland heißt, hatte vor dem Jahre 1668 nur einen einzigen Besser, aber damals entsanden daraus größtentheils die 3 Großfasthen. — Areal: 264 Ton., die Tonne zu 260 D. N., (246 Steuert.). — Der Boden ist sandig und moorigt.

Feldscheibe, f. Sobenmeftebt, Lutjenbrobe.

Fermeffen, f. Farmfen.

Fernhausen, f. Schlesen.

Fernwisch, f. Wisch.

Fettenhemme, f. hodorf.

Fetthorn, f. Dransau.

Feuerkathe, f. Schönhorst.

Fiefbargen, (Bießbargen); Dorf 21 M. nördlich von Preet, in der Probstei, zum Moster Preet gehörig; Rfp. Schönberg. — Es hat seinen Ramen von sünf, dasselbe umgebenben, Bergen, auf denen vormals Gradbügel waren, gehörte schon im Jahre 1286 dem Kloster und enthält 9 Bollb., 2 Biertelb., 22 Kathen mit, und 1 Kathe ohne Land. Ein bedaueter Plat im Dorfe beist den Kuhberg, und eine ausgebauete Kathe heißt Koppel. — Schule (95 K.). — Zahl der Einwohner: 446, worunter 1 Schwied, 4 Maurer, 3 Schuster, 17 Weber, 1 Tischer, 1 Andemacher, 1 Bäder und Höler, 6 Schneider und 2 Drechsler. — Areal: 832 Steuert., darunter 104 Ton. Wiesen. — Der Boden ift sehr fruchtbar.

Fiefharrie, (vorm. Gripsharrie); Dorf, eine ftarte Meile nords biflich von Neumunfter; Amt und Afp. Borbesholm. — 3m Jahre 1349

gebörte dieses Dorf, mit Ausnahme dreier Husen, welche 1870 Ehler von Bisses zuständig waren, dem Knappen Detled Grip, welcher es damals an das Bordesholmer Kloster für 340 MK verfauste. — Es enthält 5 Bolh., 2 Großfathen, 2 Göbenerstellen mit Land und 15 Instensiellen, (414 Pfl.). Eine Kathe heißt Kiebigmoor. — Schule (83 K.). — Dier sind 1 Arzmenhaus und 1 Wirthshaus. — Jahl der Einwohner: 184, wornnter 1 Schlachter, 1 Schuster, 3 Schneider und 2 Weber. — Im Jahre 1627 ward Kiesparrie von den Keinden gepländert. — Areal: 498 Steuert., darunter 164 Don. Wiesen. — Der Boden sit steils lehmigt, theils sandigt; die Wiessen sind von mittelmäßiger Art; die Einwohner haben Autheil am Dosensmoor; eine Bondenbölzung liegt etwa 4 M. vom Dorfe.

Fiefbusen; 1 Bollb., 3 Biertelb. und 4 Juftenftellen (vormals Pachtftellen), bes Rlofters Prece; Afp. Barfau. — Bahl ber Einwohner: 38. —
Schuldiftrict Barmiffen. — Areal: 156 Steuert.

Fiefbufen; 1 Bollhufe, 3 Großfathen und 1 Aleinfathe, von benen 2 Großfathen jum Alofter Inebee und die übrigen Stellen jum Gute Babrenfleth gehören. — Rip. und Schuldiftrict Neuenfirchen.

Fiefbufen, f. Beienfleth, Bafeleborn.

Fiel, (vorm. Bile); Dorf in Süverdithmarschen; Süvervogtei, Geeft; Asp. Meldorf. — Dieses Dorf, welches aus 10 höfen, 8 kleineren, Stellen und 5 Stellen ohne Land (25 H.), besteht, ist ringsum von Wiesen umgeben, und die Gegend so niedrig, daß sie bei regnigter Witterung leicht unter Wasser sommt. Bei dem Dorse liegt ein Königlicher See, der Fieler-See, (f. Fieler-See); südlich vom Dorse fliest ein Bach, "die Dögels" genannt, etwa 250 Authen unter Erde; die Deck des Baches besteht aus Moorerde. — Schule (20 K.). — Die Einwohner, deren Angahl 132 besträgt, halten sich zur Nordbassedter-Kirche, müssen der die Kirchenabgaben auch in Meldors entrichten. Unter den Einwohnern sind 1 Fischer, 1 Tisches ler und 3 Weber. — Auch 22 Steuert. — Am 17, April 1832 ward fiel durch eine Feuersbrunst saft gänzlich eingesäschert. — Auf den Moortänderreien, südlich vom Dorfe, sinder man noch Spuren ehemaliger häuser.

Fielaue, f. Fieler=Gee.

Fieler-Cec; Dieser Sec liegt in Süberdithmarschen an der Gränze der Kirchpielwogteien Meldorf und hemmingstett. Durch die Fielane hat er Abstuh die Miele. Er ist Eigenthum der landesherrschaft und wird in Zeitspach ausgethan. Bor Zahrhunderten hat der See ohne Zweisel den größe ten Theil des Mielethals eingenommen.

Fintbufch, f. Geelent.

Finfenberg, f. Solfteinthor.

Finkenburg; 2 häuser, (worunter ein Wirthshaus), vor bem Korktenmoor, jum Klofter Uetersen gehörig; Klosterbogtei; Kfp. Seefter. Diese Stelle kam wahrscheinlich durch Bertauf von Einem Namens Johann Bink an das Kloster. — Schule (130 K.). — Jahl ber Einwohner: 12, worunter 1 Thierarzt und 1 Schmieb.

Fintenwarder; eine, an der Norder-Elbe belegene, Infel, 14 Dl. fubweftlich von hamburg, von welcher ber nördliche burch eine Fahrstraße getrennte Theil zum Gebiete ber Stadt hamburg, und ber fubliche Theil mit ber Mirche gu Sannover gebort. Gerichtsbarfeit: Landberrenichaft ber Diaridlande. - Die frubefte Wefchichte Diefer Infel ift unbefannt; fie bat wabricheinlich ihren Ramen bon einer Art Kinten (fringilla), Die bier ebemals in großer Menge gefangen fein follen. Die Infel war ichon im 13. Jahr= bunterte bewohnt. Der Cage nach, follen Ginwanderer aus bem Dolfteini= ichen und fpaterbin gur Beit bes Bergoge Alba auch Nieberlander, Sollander und Friestander fich bier angefiedelt baben. 3m Jahre 1445 fam ber Sams burgifche Antheil burch' Rauf an Die Stadt, und Die Einwohner Diefes Antheils hielten fich anfange gur Nienftedter, fpaterbin aber gur Sanneverichen Rirche, tworüber im Jahre 1617 zwischen bem Bergoge Wilhelm zu Barburg und bem Senate in Damburg ein besonderer Recen abgeschloffen ward. - Die Infel ift mit einem, 20 guß boben, Deiche umgeben und mehrere Giele fint erbauet; and ift bie gange Infel mit Graben burchfdmitten, an Die meiftens Ellern ge= pflanzt fint, Die bas erforderliche Brennholz liefern. Der hamburgifche Antheil bat ein Areal von 175 Morgen eingebeichtes und 26 Morgen Außenland. und enthält 3 Theile: Die Aue, Die am meiften bevölferte Wegend, ben Rors ber=Elbbeich mit vielen Wohnungen, und Deg, westlich belegen, mit einem großen Bauergehöfte. - Diefer Diftrict enthält 15 Bauerhofe, 7 Salbhofe und viele fleine Baufer und Bohnungen. - In ber Ditte ber Infel lieat bie, im Jahre 1752 aus Rachwerf erbauete, mit einem 60 guß boben Thurm veriebene, Rirche. Die beiben fruberen Rirchen wurden 1565 und 1617 erbauet. - An ber Rirche ftebt ein Prediger, welcher von ben beiben landberren, bem Senior tes geiftlichen Ministeriums unt ben Rirchgeschwornen gewählt wird. - Go find bier 2 Schulen, eine unweit ber Rirche (160 R.), und eine auf ber Aue (90 ft.). - Bei Aue fint 2 Santfabren; Rabren für Anbriverte giebt ce nicht. - hier ift eine Schiffswerfte und eine Korn-Bindmuble. -Babl ber Ginwohner: 1700, worunter mehrere Gee= und Elbfifcher, 19 Schiffer, Die fur Rechnung hamburgifcher Raufleute Guter, bauptfachs lich nach England, Frankreich und Preugen verfahren, 7 Torfichiffer, 2 Rabrichiffer, 4 Schiffbauer, 1 Bimmermann, 3 Drecheler, 2 Schmiebe, 1 Gegelmacher, 1 Brauer, 2 Brenner, 2 Bader, 1 Bottcher, 1 Glafer, 1 Müller, 11 Schufter, S Schneider und 51 Arbeiteleute ober Tagelöhner. - Wirthes häuser find bier 8. - Um Johannis wird hier ein bochst unbedeutender Jahrmarkt gehalten. - 3m Jahre 1248 murben bier mehrere Gofe bem Beiligen= geift = Bofvitale in Samburg vermacht.

### Fintfoll, f. Gabenborf.

Fischbef; Dorfan einem fleinen Bache, 1M. sübwestlich von Oldesloe; Amt Tremsbüttel; Ksp. Bargtebeide; enthält 7 Bollb., 3 Zweiderttelb., 5 Drittelb., 4 Achtelb. und 5 Andauerstellen, (3½ Ppl.). Eine Drittelbuse ist ausgedauet. — Schule (100 K.). — Zahl der Einwohner: 315, worunter 1 Krüger, 1 Höfer, 1 Schmied, 2 Rademacher, 1 Maurer, 1 Schuster, 2 Schneider und 2 Weber. — Arcal: 755 Ton., 55 K., die Tome zist 300 D. R., (746 Seieuert.). — Der Boden ist theils lehmigt, theils sandigt und ziemelich fruchtbar; die Wiesen sind ausreichend und gut; das Moor wird aber nach einigen Jahren vergraben sein. — Rörblich vom Dorfe, in einem Thale, Mühlengrund genannt, hat ehemals ein Aupferwerf gestanden. 3m Jahre 1837 wurden in der Keldmark 2 broncene Keile gefunden, die vielleicht in der heidnischen Zeit zum Spalten der Steine gebraucht worden sind.

Fifcherboben; ein einzelnes Saus am Wege von Preet nach Riel, auf bem hoffelbe bes Alofters Preet erbauet; Afp. und Schulbiftriet Preet. Fischerbuden; 3 einzelne häuser, (genannt: erste, zweite und britte Kischerbuden, von denen 2 am linken und 1 am rechten User Bateniß liegen, im Gebiete der Stadt Lübet; Rip. St. Acgibien in Lübet. — Die erste und zweite Kischerbude sind sehr besuchte Beluftigungsörter, und zugleich sind bier lleberfahrten über die Wakeniß. — Areal resp.: 1 Ton., 210 N., 4 Ton. 122 N., und 3 Ton. 73 N., die Tonne zu 240 C. N. — Zahl der Einwohner: 34. — Im Jahre 1274 wurden die Kischerbuden mit der Westeniß von dem herzoge Johann, an Vertram Morgenswege sit 320 ml verkauft.

Fifchergangefathe, f. Beng.

Fifcherbutte, f. Steenfelb.

Wifcherfathe, f. Breitenburg, Buchwalt.

Wifchersbet, f. Grunhaus.

Fifchwehr, f. Alveslohe.

Riffan; Dorf gwijchen bem Reller- und bem Gutiner = Gee; & M. nordlich von Gutin an ber Landstrage von Plon nach Olvenburg, im Fürstenthume Lübef: Amt Gutin; Rirchiviele-Diftrict; Rip. Gutin. - Diefes Dorf, welches feinen Ramen bon ber öftlich porbeifließenben Rifchaue erhalten bat, ward in neuerer Zeit burch gepflafterte Strafen und angepflangte Alleen febr verschönert. Es ift von bedeutenden Anhöhen umgeben und enthält 7 Bollhufen, 8 Bum Dorfe gebort ein, nordweftlich, unweit Entin Galbb. und 35 Rathen. belegenes, Wirthsbaus, Riffauerbrude; ferner bie Alte=Ralthutte, eine Rathe mit 2 Wohnungen, und bie Reue-Ralthütte, eine Fürftliche Ralfbrennerei. — Mehrere Säufer im Dorfe find mit Blipableitern verseben. -Das Schulhaus ward im Jahre 1826 neu erbauet; Die Schule besteht in 2 getrennten Claffen (128 R.). - Babl ber Ginwohner: 542, worunter 1 Caffeewirth, 1 Rruger, 1 Grupmüller, 1 Schmiet, 3 Tijchler, 4 Schneiber, 3 Schufter, 1 Rademacher, 1 Bottcher und 1 Weber. 3m Dorfe wohnt eine Bebamme. — Areal: 12613 Ton. — Der Boben ift theils lebmiat und ein guter Baigenboben, theile fantigt, aber ebenfalle ziemlich fruchtbar. Außer bem Aderbau und ber Biebzucht wird ber Gartenbau und bie Bienengucht bier fleifig betrieben.

Fiffauerbrude, f. Fiffau.

Fitbef; Dorf an einer Aue, & M. nerböstlich von Kellinghusen; Ksp. Kellinghusen. Bon diesem Dorfe, ivelches zum Theil (2½ Husen) im Jahre 1402 von Marquerd Golf dem Jeboer Kloster geschenkt, und zum Theil (2 H.) im Jahre 1448 von Hans Pogwisch dem Kloster verkauft ward, gebören zum benannten Kloster Egelb., 1 Dalbb., 2 Kathen mit, und 2 Kathen ohne Land. Die vererbpachtete Bassermühle nehst 2 Bolld., 1 Dreiviertelh. 2 Zweibrittelh., 4 Halbb., 1 Viertelh., 1 Uchtelh., 2 Kathen mit, und 4 Kathen ohne Land gehörten vormals zum Gute Nosdorf, jeht zur Herrschaft Breitendurg, Bogtei Nosdorf. — Schule (75 K.). — Unter den Einwohnern sind: 1 Krüger, 1 Höfer, 1 Brannteweinbrenner, 1 Schwied, 1 Maurer, 3 Schwster und 1 Schneider. — Zur Fishefer Mühle sind die klösterlichen Antheile der Dörfer Fishef und Aade zwangspstichtig. — Arnoldus b. Visdefe wird in einer Urfunde aus dem Jahre 1283 erwähnt. — Areal zum Kloster Hoe: 190 Steuert., zur Bertschaft Breitenburg: 222 Steuert.

Flammwege, f. Elmeborn.

Glebde; Dorf, unweit bes Mötjen-Gees, in Rorberbithmarfchen;

Kfpv. und Kfp. Lunden, (eine Stelle gebort zum Kfp. und Schulbistricte Demme); enthält 12 Saufer. — Schule (90 R.). — Zahl ber Einwohner: 71. — Areal: 347 Steuert.

Flebberwurth; 4 Saufer in Rorberbithmarichen; Afpv. und Afp. Lunden. — Schuldistrict Lunden. — Zahl ber Cinwohner: 26. — Areal: 331 Steuert.

Klehm, (vorm. Flemming); Meierhof bes Gutes helmsborf; Ksp. Neufirchen; hat ein Areal von 1224 Tonnen, die Tonne zu 240 D. R., worsunter Acfer 578 Ton., Wiesen 73 Ton., hölzung 290 Tonnen und Teichland 283 Ton., (489 Steuert.). — Der Boden ift gut. — Die hauptgebäude sind massib von Brandmauern. — hier waren mehrere Grabhügel, welche aber größtentheils zerstört sind; ein gut erhaltenes Steingrab liegt nicht wett vom hose, wodon die innere känge der Steinsehung 85 Fuß beträgt.

Fleien; Diftrict in ber Bielenberger Marich, 14 M. füboftlich von Gludftabt, im Gute und Afp. Neuendorf; enthalt 3 hofe und 12 Kathen.

Bleifchgaffel, f. Beibefamp, Meileborf.

Flembude, (borm. Blemminghube, Blebinghufen); Rirchborf im Gute Quarnbet, am Rlembuber-See, welcher burch bie Giber mit bem Deften=See und nördlich mit bem Schlesw. Solft. Canal verbunden ift. — Diefer Det foll in ber alteften Beit ein Ladungeplat ber Flamlander gemefen fein; welche die Giber berauf burch ben flembuber = Gee bier landeten und einen nicht unbedeutenden Sandel trieben; fpaterbin ift Glembude mabricheinlich ein felbstffandiges Gut und im Besite ber Familie bon Alemmingbube gemejen. - Es enthält außer ben Wohnungen bes Predigers und Dragniften nur 8 Inftenftellen, (12 Saufer). - Die, von gelofteinen aufgeführte, Rirche foll ebemale ein Padhaus ber Gläminger gewesen fein. Gie erhielt im Jabre 1766 einen Thurm, bat eine Orgel und einen fconen, bon bem Bilbhauer Theodor Allers verfertigten, Altar. Die Rirche marb in ben Jahren 1828 und 1829 febr vericonert. - Der Beffber bon Quarnbet prafentirt zur Bahl bes Predigers, Die Gemeinde mablt. - Der Befiber von Rlein = Nordice taufte bon ber Rirche Die fogenannte Garbefammer, welche gu einem Familienbegrähnisse eingerichtet ward. Bugleich fundirte er zu dessen Unterhaltung 500 pp unablösliches Capital, welche in Klein=Nordsee und Sobenfdulen radicirt fteben. - 3m Jahre 1708 ichenfte Johann b. Ablefeld zu Quarnbef ein Prediger-Bittmenbaus. - Schule (70 R.). - Areal: 110 Ton., Die Tonne ju 260 D. R. - Bom Alembuder = Gee bis an Die Les bensaue ift bormale ein Graben mit einem Balle gewesen, welche Befefti= gung, "Danewert" genannt, jum Theil bie Grange gwischen ben beiben Bergogthumern bestimmte. - Eingepfarrt find: Das Gut Blodebagen: Do= benleuchte, Ihlfathe, Johannieborfer=Rathe (Lurop), Stein= furth. Das Gut Sobeniculen: Achterwehr. Das Gut Marutenborf: Binnenholz, Regefeuer, auf bem Fucheberg, Griefenbotel, Langenreibe, Schonwohld, Seeberg. Das But Reu=Rordfee: Goldrabe. Bom Gute Rlein=Nordfee: Brandsbef. Das Gut Quarnbet: Dorotheenthal, Regefeuer, Flembude, Beidholm, Sobers berg, Meletorf, Mettenhof, Rajeneborf, Stampe, Strobbrud. Das Gut Schwartenbef: Canalfathe, Bolgfathe.

Flemhuder: See, im Westen bes Rirchborfes Flembinde. Durch benselben flieft die, aus bem Besten: See tommende, Cider, welche fich bormals an der Nordseite des See's westlich wendete und nach Nendsburg u. s. w. sloß, wo gegenwärtig das Bett des Schlesw. holst. Canals ist. Gegen-wärtig bildet der Alembuder See den Theilungspunct dieses Canals und ist das bedeutendste Rasserbeitlinis desselben. (Bergl. Schlesw. holst. Canal). Antheil an denselben haben die adelichen Güter Duarndef und Groß-Nordsselben. Seine Länge beträgt etwa &, die größte Breite ungefähr & Meilen.

Flemming, f. Flehm.

Flethfee, Große und Aleine; Diftrict 1 M. nordwestlich von Bilfter; Amt Steinburg; Bilftermarch; Ripv. St. Margareten, gur Fletheserbucht gehörig; Asp. St. Margareten; enthält 27 höse und 47 Setllen mit und ohne kand. Bon tiefen Stellen gehören 18 höse und mehrere Stellen zu Greine Flethsee (auch Auhlen genannt), die übrigen höse und Stellen zu Kleine Flethsee. Schuldipitritet: Landscheibe und Büttel. Bahl ver Einwohner: 410, worunter 3 Krüger, 2 höter, 1 Victualienhäntler, 1 Schmied, 1 Schlachter, 2 Maurer, 1 Bäcker, 1 Lischlachen gehofter und 1 Schneider. Dier ist eine Rohmüble. — Eine Kudenseer-Flethseer Gilde, welche Bersicherungen für Dause und keldgeräthe annimmt, ward im Jahre 4841 errichtet. — Areal: 914 Steuertonnen.

Flette, f. Defterfelt.

Fliegenfelde; 1 Salbhufe, 2 Drittelhufen und 4 Rathen, (14 Pfl.), welche zur Dorfichaft Rathef gerechnet werden; Amt Reinfeld; Rip. Barpen.
— Einwohnerzahl und Areal: f. Nathef.

Mlintbet, Groß:, (vorm. Blintbefe); Rirchborf, 11 DR. fübmeftlich von Riel, an einer fleinen Mue, Die & lintbef genannt; Amt Borbesholm. Br. 54º14' 16"; L. 27º 43' 45". - Diefes, auf einer Anbobe belegene, Dorf bat eine fcone lage, ift von Thalern und Sugeln umgeben, und bat burch bie wielen neu erbaueten Saufer ein freundliches Angeben. - Es enthielt im Sabre 1657, 8 Bollb., 2 Salbb., 8 Rathen und 2 Bobenerftellen, und enthalt jest, aufer bem Vaftprate, ber Prediger=Bittmentvohnung, ber Dragniftenftelle und eis ner Begereuterwohnung, 1 Doppelb., 1 Filnfviertelb., 5 Bollb., 2 Salbb., 4 Groffathen, 15 Kleinfathen und 5 Bobenerftellen mit Paut. Bon letten fint 3 westlich vom Dorje ausgebauet und beißen im Teich, und 2 fuboftlich belegene werden Flintbeferholz genannt, von benen aber Gine ben befontern Namen Krähen wie se führt. — Im Jahre 1655 wurden von dem Gerzoge Kriedrich einer hufe, für die Lebenszeit des Besitzers hans Möller, Privilegien ertheilt. - Die Rirche foll im Jahre 1223, auf Beranlaffung bes Grafen Alberte von Orlamunde, erbauet fein, welcher nach einer Urfunde aus bem Jahre 1220 Die Errichtung Diefes Rirchfpiels aus einem Theile bes Reumunfterichen Rirchfpieles genehmigte. Die Rirche ift nur flein, nicht gewölbt, aber nach einer, bor einigen Jahren geschehenen, Berbefferung, bell. Der an ber weftlichen Seite erbauete fpite Thurm bat eine Sobe von 110 Ruft. Orgel ift ziemlich gut, und ber Altar ift aus fatholischer Zeit. Gine metallene Taufe bat folgende Infdrift: A. D. 1512 pe biffe Dope gaten, von Defter Revmer ift be genannt, be befft biffe Dove gaten, bat be be wol befannt. Berr Robann Strut, Bennete State be Bant mut gemat. D. Beitmann : M. Reimers; S. Bulbes; D. Rule. Dier find bie Ramen bes Giegers, bes Prebigers, bes Ebelmanns, ber bie Taufbefleibung ichentte, und ber 4 Rirchgefcwornen. - Der Ronig ernennt ben Prediger. In ber erften Galfte bes porigen Sabrbunberte mart bier ber Weidbichtidreiber Dart, Coronaeus als

Prediger angestellt. - Eingepfarrt find: vom Amte Barbesbolm: Blumenthal (3. Thl.), Bonbufen, Bonbufenerholz, Bormborft, im Bufche, Carlivrenge, Groß= und Rlein=Alintbef, Alintbeferbolg, Saibe, Buttenfratt, Rrabenwiefe, im Lehmteich, Maafe, Mielfentorf, Molffee, Dffelberg, Paggenfrug, Rumobr, Rumobrholz, Mu= mobrbatten, Schulenbof, Sophienluft, Sprengerfelb, Gprengerteich, im Teich, Boorde. - Schule (100 R.). - Schon in ber alteften Beit mar bier eine beil. Leichnamsgilbe, welche fpaterbin, und mabr= fcheinlich im 16. Jahrhunderte, ju einer Brandgilbe eingerichtet marb; Die Wilbe murbe im Jahre 1649 von bem Bergoge Friedrich bestätigt. Schütengilbe ging am Anfange Diefes Jahrhunderts ein, Der Schiefplat ward verfauft und gur Unschaffung einer Rirchenuhr bon ben Intereffenten geschenft. - 3m Dorfe ift feit 1830ein neu erbauetes Sprigenbaus, mit einer Rirchipiels = Feuerspripe. - Babl ber Ginwohner: 413, worunter 4 Rruger, 3 Sofer, 1 Bader, 1 Ravemacher, 1 Schmied, 1 Schloffer, 1 Tifchler, 1 Bottder, 2 Drecheler, 2 Sattler, 3 Schufter, 2 Schneider und 6 Weber. - Areal: 1042 Ton., die Tonne ju 300 D. R., (840 Steuert.), babon geboren gum Daftorate 92 Ton., und jur hegereuterwohnung 24 Ton. — Der Boben ift ein guter Mittelboben, an einigen Stellen leicht und fandigt, aber an vielen auch lebmigt, mit Sant vermifcht. - Auf einer Roppel, Edfal genannt, Die gur Pfarre gehört, befindet fich ein hober großer Grabhugel, und demfelben waren fomobl nach Bonbufen ale nach Schonborft bin, mehrere Sugel angereibt, Die aber im Laufe der Zeit geebnet find. Alle Hügel lagen längs einem großen Moore, einem vormaligen See. — Im 30jährigen Kriege litt dieses Dorf febr; es ward geplundert und 33 Pferte und 94 Kübe geraubt; 2 Einwohner wurden getobtet und mehrere verwundet.

Flintbet, Rlein:, Dorf an ber Giber, 1 DR: fubmeftlich von Riel; Rip. Alintbef. - Bon biefem Dorfe geboren gum Amte Bordesholm 6 Bollb., 2 Groffathen, 1 Borenerftelle mit, und 7 Bobenerftellen ohne Land, nebft bem Schulbaufe. Gine ausgebauete Bobenerftelle beift Saibe. (41 Pfl.). -Bum Rlofter Ipehoe geboren: 3 Bollb., 4 Salbb., 9 Rathen mit, und 11 Rathen ohne Land, nebit einem Armenbaufe. Diefe leptgenannten Sufen famen auf folgende Beife an bas Rlofter: 1 Sufe mard von Bolquard Parpow an Bartwig Wulf verfauft, und von biefem im Jahre 1369 bem Rlofter ge= schenft; Marquard Wulf gab im Jahre 1402 feiner Schwester Margarete 21 Bufen und 4 Burthen als Aussteuer, und 1408 Beinrich Pogwisch feiner Tochter ebenfalls 2 Sufen bei ihrem Eintritte in das Rlofter. — Schule (110 R.). - Babl ber Einwohner flofterl. Antheile: 205, Amtsantheile: 123, worunter 1 Schmiet, 1 Rabemacher, 1 Bottcher, 1 Schufter, 1 Tifchler, 1 Schneiber, 1 Rorbmacher und mehrere Weber, welche unter flofterlicher Juris-Diction, und 1 Schufter, 1 Weber und 1 Dachbeder, welche unter Ronigl. Juris-Diction concessionirt find. - 3m Jahre 1627 marb Flintbet von ben Raifertiden geplündert. - Bon bem Areal geboren zum Amte: 456 Steuert., barunter 39 Ion. Wiefen : jum Rlofter Ibeboe: 398 Steuert., barunter 25 Ion. Biesen. Alle Landereien liegen zerftreut burch einander. — Der Boben ift ein guter Mittelboden, beffen Ertrag in den letten Jahren fehr erhöhet worden ift. Die Amtountergeborigen besiten eine fleine Bolgung beim Ronigl. Gebege Behrbroof. Moor ift fur ben Bebarf ausreichend. - Auf ber Feldmart find mehrere Grabhugel, worin Steinfammern befindlich find. In einem Sugel, Rankenberg genannt, fand man vor einigen Jahren ein metallenes Schwert.

Flintbekerholz, f. Flintbek. Flöbenkathe, f. Aberfleth.

Flörkendorf; ein ehemaliges Dorf, jest 2 Erbpachiftellen, 2 Waffermühlen und 1 Windmühle, I M. füdöftlich von Ahrensböt; Amt und Kip. Ahrensböt. — Zu diesen, vormals zu Neuhof gehörigen, Nählen sind folgende
Drtschaften zwangspflichtig: die ehemaligen Borwerse Ahrensböt, Hohenhorft
und Neuhof, serner Barghorft, Curau, Dakendorf, Eileborf, Grevenhagen,
Davighorft, Holstendorf, Lebaz, Siblin und Spechserholz. — Der ehemalige
Dof und das Dorf Flörkendorf mit der Mühle kaufte im Jahre 1368 der Ahrensböker Pfarrer Wulfhard für das zu erbauende Ahrensböker Kloster von
Timm Maruten. — Schuldistrict Ahrensbök. — Zahl der Einwohner: s.
Reuhof.

Flottbet; Kangeleigut, & M. westlich bon Altona; Rip. Nienstedten. Diefes Gut bestand vormale aus 4 Sufen in Rlein=Flottbet, 31 Sufen in Groß-Flottbef und 1 hufe in Bahrenfeld, und ward am 22. Decbr. 1829 zu einem Kanzeleigute erhoben. — Zahl ber Einwohner: 278. — Es hat ein Areal von 524 Ton., die Tonne zu 240 D. R., tavon der Haupthof mit bem Parte, ben Gartenanlagen, Ader und Wiefen 320 Ton., in Zeitpacht gegeben 96 Ton., in Erbyacht und Grundmiethe 43 Ton., Bolgungen 50 Ton. und Moor 15 Ton. - Die bedeutenofte Erbpachtstelle im Gute ift die fogenannte Flottbeter=Baumschule von Booth, welche allgemein durch ihre fcone Baume =, Pflangen = und Blumen = Cultur befannt ift. - Die Pante= reien welche gum Saupthofe gerechnet werden und größtentheils früher gur Dorfichaft Rlein-Flottbef gehörten, enthalten einen borguglichen Boben, ber fich zugleich in ber bochften Cultur befindet. - Die reizende Lage biefes Outes ift allgemein befannt; ein großer Theil bes Parts enthält Die ichonften Aussichten auf ben Elbstrom, und bie ausgezeichneten Abmechselungen von Thalern und Sugeln, iconen Baumgruppen, reichen Kelbern und Biefen, berbunden mit einem wohlunterhaltenen Blumengarten und beffen großer Unjahl Pflanzen= und Treibhäuser machen biefe Befitung zu einer ber anmu= thigiten und großartigften bee nördlichen Deutschlande. - Das berrichaft= liche Wohngebäude, in ber Rabe bes berrichaftlichen Pachthofes, ließ ber jebige Befiter, ber Senator Martin Jenisch zu Fresenburg und Blumendorf, maffib in großartigem Billa = Style erbauen. — Diefe Besitzung mart bon bem vorigen Beliter, Baron von Boght, jufammengefauft, und durch vielfaltige Austauschungen, wie folche jest besteht, arrondirt. Gie mar burch bie bon demfelben eingerichtete geiftvolle Mufter= und Bechfelwirthichaft berühmt, ward aber, besonders im Jahre 1813, durch feindliche Einquartierungen fast gerftort, und Die berühmte Baumidule gerieth in Berfall. 3m Jahre 1828 ward fie an den jebigen Befiger verfauft, und die gerftorten geschmadvollen Unlagen wurden burch neue erfett; berfelbe fucht ben agronomifchen Ruf ber Flottbefer Landwirthschaft zu erhalten, und durch die forgfältigfte Ausstattung ber Blumen = und Fruchtgarten, fo wie ber Pflangenhaufer, tragt berfelbe in jeber Sinficht gur Bericonerung bes Gutes bei. - Das Gut ift gur Gibelftebter Dlüble zwangspflichtig.

Flottbek, Groß:; Dorf & M. nordwestlich von Altona, in der herrschaft Pinneberg; Kspv. Habburg; Ksp. Nienstedten; enthält 7 Bollh., 6 Halbh., 1 Biertelh., 1 Fünstelh., 2 Achtelh., 6 Zwölstelh., 7 Sechozehntelh. und 11 Andauerstellen, (3-14-4 Pfl.). — Schule (80 K.). — Zahl der Eins

wohner: 390, worunter 1 Arüger, 1 Schmied, 1 Rademacher, 1 Tischler, 1 Schuster und 1 Schneider. — hier ist ein, in neuem Geschmad erbauetes, Gartenhaus; 3½ husen gehören zum Kanzeleigute Flottbek. — Areal: 657 Steuert. — Ein Theil des Bodens ist lehmigt, ein anderer sandigt; verhälknismäßig sind hier zu wenig Wiesen. Durch den leichten Absah der Producte nach den nahe liegenden Städten Hamburg und Altona gewinnen die Eingesselnen bedeutend. — Nördlich vom Dorfe sind 3 heidnische Begräbnishüsgel. — Im Jahre 1305 kaufte das Uetersener Kloster von hermann von hemme und desen beiden Söhnen die Zehnten dieses Dorfes; diese bestanden aus 2 Choren (Wischepel) Roden, 80 himpten haser, 20 Choren Flachs und 1 ml.

Flottbek, Klein:; Dorf unweit der Elbe, & M. westlich von hamburg, in der herrschaft Pinneberg; Klydt. Dasburg; Kly. Niensteden; enthält mit einigen häusern, die zu Teu sels brück gerechnetwerden, 3 Bollh. 2 Dalbh., 1 Viertelh., 8 Sechstelh. und 37 Vierundzwanzigstelb., (1-14-3 Pfl.). — Schule (100 K.). — Jahl der Einwohner: 592. — In Klein: Flottbek sind mehrere Gartenhäuser und Luststellen damburger Kausleute, welches dem Wohlkand diese Dorfes sehr bestüder. Auch ist im Dorfe ein Wirthshaus am User der Elbe, welches eine sehr ammuthige Lage hat, und häusig bessucht die die beine beine sehr der Brücke, die Teufelsbrücke genannt, nach welcher die so genannten Häuser den Ramen haben. — Im Jahre 1838 ward Flottbek, mit Ausnahme der Häuser dei Teufelsbrücke, den landmilitairpslichtigen Districten beigelegt. — Areal: 388 Setuertons nett.

Flüggendorf; Dorf im Gute Obbendorf; Kip. Schönkirchen; enthält 4 Bolh., 7 Kathen und 8 Justenstellen; eine nahe beim Dorfe belegene Kathe beist Kirchholzfathe. — hier ift ein Armenhaus mit 4 Wohnungen und eine Schule (42 K.). — Zu der Obbendorfer Wassermühle, welche südlich wom Dorfe an der Schwentine liegt, sind die Untergehörigen des ganzen Gutes und das Gut Schönhorst zwangepstichtig. — Zahl der Einwohner: 150, worunter 1 Krüger, 1 höter, 1 Schneider und 1 Schuster. — Areal: 352 Ton., die Tonne zu 280 O. R., (331 Steuert.). — Der Boden ist theils Wasenboden, theils Rockenboden.

## Fluggenfee, f. Merip.

Foebet; Dorf an der nördlichen Seite der Eider, & M. nordwestlich von Rendsburg, größtentheils zum Amte Aendsburg, Kjov. Raumort gehöstig; Kip. Christituge in Rendsburg. — Dieses aniehnliche Dorf, welches in Isinen Palbfreise um den Armen-See liegt, hat eine schöne Lage, enthielt im Jahre 1600, 14 Bollb, und 22 Kathen, und entfält jest 7 Bollb, 16 Jahh, 5 Fünstelh, 6 Sechstelh, 1 Achtelh, 9 Elstelh und 48 Kathen; von diesen sintlich ausgebauet, östlich 1 privilegirte Sechstelb, und 3 Kathen, Klint, südesstells ausgebauet, östlich 1 privilegirte Sechstelb, und 3 Kathen, Klint, südesstells Akthen, von denen 2 Poshof genannt werden; nördlich 1 Achtelh, Ahrenkeitet (1 Viertelh, dasselhst gehört zum Amte Hüttern). Auch werden 2 Sechszehntelh, und 2 Kathen an der Friedrichstäter Landstraße Dorbek genannt. Bon diesen Stellen gehörte 1 Dalbh, zu den sogenannten Ulsnisser Pstügen des Schlesw. Domcapitels und 1 halbh, gehört der Stadt Rendsburg, und ward als Armenlanstenstelle im Jahre 1484 dazu geschentt. Dier ist eine Schule (120 K.), mit welcher eine Private Arbeitsanstalt verbunden ift. — Im Dorfe sind 2 Wirthshäuser. — Zahl der Einwohner: 652, wors

13

unter 2 Schmiebe, 2 Rabemacher, 2 Schufter, welche zugleich Lobgarber find, 4 Schneiber, 1 Tijchler, 1 Drecheler, 1 Rorbmacher, 3 Bimmerleute, 1 Maler, 1 Uhrmacher und 2 Weber. Im Dorfe wohnt eine Bebamme. - Diefes Dorf ift feinem Mühlenzwange unterworfen. - Der, 70 Ton., Die Tonne gu 260 D. N., große, Armen = See gebort bem Armenbause in Rendsburg. -Die Feldmart ward in ben Jahren 1812-1814 vermeffen, und hat ein Areal von 3632 Ton., 3,5 Sch., die Tonne ju 320 D. N., worunter Ader = und Wiesenland 1606 Ion., 13 Sch., Weibeland 1919 Ion.,  $5_{15}^{1}$  Sch. und Recognitionsland 106 Ion.,  $5_{15}^{1}$  Sch., (1727 Steuert.). — Der Boden ist theils fruchtbar, besonders in der Rabe ber Solgung, theils aber auch fandigt und moorigt. Die meiften Sufenbefiger haben fleine Bolgungen; Die Biefen an ber Eider find fehr einträglich, liegen aber entfernt vom Dorfe. - Die Rifcherei in bem Sec ftebt jedem Einwohner in bem größten Theile benielben frei. - 3m Jahre 1828 ift für die Landgemeinde ber Neuwerfer=Rirche in Rendeburg ein neuer Begrabnigplag angelegt, wogu bie Dorfer Fodbet, Rubbel, Alt= und Neu=Budeleborf und einige Gingepfarrte von Duvenftedt und Arummenort geboren. — Ein Erercierplat für Die Rendsburger Garnifon, welcher bisweilen benutt wird, liegt auf ber Fodbeter Feldmart, etwa & M. nordweitlich vom Dorfe, und bat ein Areal von 40 Ton., 3 Sch. - Gine balbe Meile fuboftlich von Rodbet find Svuren vormaliger Befestigungs= werke, welche, ber Sage nach, jur Beit bes Ronigs Erich bes Pommere angelegt fein follen.

Fodenborf, f. Fodenborferbucht.

Fockendorferducht; Diftrict im Amte Steinburg, Wilftermarsch; Kipv. und Kip. Beiensteth; enthält 5 höfe und 36 Stellen mit und ohne Land. Diese höfe und Stellen führen folgende Ramen: Fockendorf, 3 höfe (außer diesen gehört 1 hof-zum Gute heiligensteden), Reum ühlen; eine Kornwindmühle und 2 Stellen ohne Land, Mühlen frich, 4 Stellen ohne Land, Mühlen frich, 3 Stellen mit und ohne Land, Dörferdeich, 4 Stellen ohne Land, Untersteeldeich, 4 Stellen ohne Land, Untersteeldeich, 18 Stellen ohne Land, und Todtenkopf, 2 höfe; (2 andere höfe gehören zur Uhrendorferducht). — Schuldistrict Besensteth. — Jahl der Einwohner und Handwerfer: s. Beiensleth. — Areal: 534 fg Steuert.

Foderfamp, f. Futterfamp.

Föhrden und Barlt, (vormals Berle); zwei Ortschaften, welche durch die Bramaue getrennt sind, aber eine Dorsschaft bilden, 1 M. nordwestlich von Bramsecht; Annt Segeberg; Kspv. und Ksp. Bramsecht. — Beide Ortschaften bestehen aus 8 Bolle, 1 Achtelle, 2 ausgebaueten Sechszehntelle, 5 Kathen und 9 Insenstellen, (84 PR.). Einige Kathen heißen Da ide kathen. — Schule (28 K.). — Jahl der Einwohner: 146, worunter 1 Krüger und 3 Weber. — Ueber die Bramaue sührt hier eine Brüske. — Argel: 1487 Zon., die Zonne zu 260 D.M., darunter Akter 448 Zon., Wiesen 233 Zon., Gemeinheiten, Daide und Holzgründe 772 Zon, und Moor 34 Ton., (961 Steuert.). — Der Boden ist nur von mittelmäßiger Art, indem er losen Sand und schwarze eisenhaltige luterlage hat; doch kömmt auch an einzelnen. Stellen ein ziemlich guter Boden vor. An der Bramaue liegen einige gute Wiesen, die übrigen liegen zu hoch und geben wenig Hen; Hölzungen und Moor sind für den Bedarf ausreichenb.

Försterhaus, f. hanerau, Weißenhaus.

Försterfathe, f. Svieborf.

Förfterftelle, f. Breitenburg, Sobenfelbe.

Fohrde, f. Steinwehr, Boorbe.

Forstenmoor, f. Engelau.

Forsthof; ein herrschaftlicher hof üstlich, nahe vor Eutin, im Fürstensthume Lübel; Amt Eutin; Kirchspiels Diftrict; Ksp. und Schuldistrict Eutin.
— Zahl der Bewohner: 7.

Frascati, f. Boffathe.

Frauendamm, auf, f. Groß= Norbfee.

Frauenholz, (Marienholz); Meierhof, ber Marienfirche in lübef zuständig, unter holsteinischer Territorialhoheit; Kip. Oldesloe. — Areal: 194 Steuertonnen.

Fredebet; ein kleiner fluß, welcher auf bem hindorfer Moore entspringt, nordlich fließt und fich in ben Windbergener - See ergießt.

Frederiksgabe, (Friedrichsgabe); eine, im Jahre 1821 auf der Sarksheive durch den Conferenzrath J. D. Lawaes theils aus eigenen Mitteln, theils auf Actien, angelegte Armencolonie; 1½ M. nordößlich von Pinneberg; Kfp. Duichdorn. — Im Jahre 1821 schenkte der König zu dieser Colonie, welche größtentheils im Bezirfe der Duichdorner Feldmark liegt, 3 Gehege mit einem Arcale von 598 Ton., 180 D. N., die Tonne zu 240 D. N., mit einer vorläufigen Abgabenfreiheit auf 30 Jahre. — Dier ward der, durch die Localität sehr schwierige und langsam sortschreibe, Bersuch gemacht, verarmte Stadtleute durch Ackerbau zu ernähren. Die Eristenz der Colonie ist dadurch gesicherter, daß der Conferenzrath Lawaeh, mittelst Testaments, derzselben sein sämmtliches unbewegliches Bermögen vermacht hat, wodurch ihr ein jährliches sestes Einkommen von 540 perwächst. — Der Ort besteht zieht ans 22 Häusern, den welchen eins zur Wohnung des Inspectors und eins für de Schule besimmt ist. — Zahl der Einwohner: 108. — Schule (26 K.).

Frederifshof, f. Friedrichehof.

Fredesdorf, (Fredersdorf); Dorf 1. M. südwestlich von Segeberg, Amt, Kips. und Kip. Segeberg; enthält 10 Halbb., 2 Zwölftelb., 2 Kathen mit, I kathe ohne kand und 4 Anbauerstellen, (5. Fr Ni.). — Schule Zahl ver Einwohner: 158. — Areal: 990 Ton., die Tonne zu 260 D. R., darunter Acter 513 Ton., Wiesen 77 Ton., hölzung 63 Ton. (15 Ton. Künigl.), Haibe 133 Ton. und Moor 204 Ton., (570 Steuert.). — Der Boeben ist sandigt und nur an wenigen Stellen mitunbebeutendem Lehm vermischt; die Wiesen sind ebenfalls von mittelmäßiger Art und das Moor liegt zum Absage nicht günstig.

Freienfelbe; Meierhof im Gute hagen; Asp. Probsteierhagen. — Diefer hof ward im Jahre 1791 von Ländereien des Haupthoses abgelegt, und hat ein Areal von 36 Ton., die Tonne zu 280 D. A., worunter Acter 81 Ton., Wiesen 4 Ton. und Wege und Gärten etwa 1 Ton. (89 Steuert.). — Der Boten ist zum Kornbau vorzäglich geeignet; die unbedeutenden Wiesen sind kaltgründigt. — Die Pächterwohnung, im Jahre 1791 erbauet, ist von Taselwerf und mit Rohr gedeckt.

Freiheitshäufer; einige Saufer auf ber Freiheit in Eutin; Amt Eutin, Kirchfpiels-Diftrict; Afp. und Schuldiftrict Eutin. — Zahl ber Einwohner: 80.

Freiftedt, f. Steenerabe.

Fresenburg; abeliches Gut an ber Trave, & M. nordweftlich von DIbeelve, im Preeper Guterdiftricte; Rip. Olbeelve. - Babricheinlich geborte im 14. Sabrbunderte Diefes Gut ber Familie von Fresenburg, und im Jahre 1322 wird Otto von Fresenburg in einer Urfunde genannt. - 3m Sabre 1520 war Sans Pogwijch Befiger, barauf Johann b. Ablefeld, welcher im Jahre 1530 von Rieler Bürgern erschlagen ward; ihm folgte hennete v. Able= feld, und 1543 Bartholomaus v. Ablefeld, ju welcher Beit mennoniftifche Friefen bierber flüchteten und von bem Befiger aufgenommen murben; unter Diefen mar auch Menno Simonie, welcher bier 1561 ftarb. 3m Jahre 1580 bejag Benedict v. Ablefeld biefes Gut; 1608 beffen Wittwe Anna; 1626 bennete b. Ablefeld zu Schulendorf und Schmachtbagen, ber 1627 erftochen ward; barauf beffen Wittme Beilwig, welche Die bamaligen beiben Dorfer Blumenborf und Molkenweide (jest bergangen) an Sans v. Buchwald gu Schadeborn für 19,500 p verfaufte; 1641 Can v. Buchwald; unter ibm fam bas But jum Concurfe, und 1651 taufte es mit bem Meierhofe Schadeborn 30= bann b. b. Deden; 1669 mar Detlev v. Ablefeld im Befige; 1690 Otto v. Ab= lefeld; 1694 beffen Erben; 1699 ber Beheime=Conferengrath und Amtmann von Segeberg, Johann Sugo von lente ju Garlbufen; 1730 ber Conferena= rath v. Budwald, 1776 ber Generalabjutant Johann Sugo v. Buchwald; 1811 ber Rammerberr und Dberft Ludwig Nicolaus Sugo v. Buchwald; 1824 ber Graf Abam Gottlob Detley v. Moltfe zu Rutichau: 1827 John Gabe. und 1834 fauften es Die jetigen Befiter, ber Senator Martin Johann Jenisch zu Blumenborf und Flottbef und Gottlieb Jenisch, fur 260,000 ... Bu bem Gute geboren: ber Saupth of mit Rebberich miebe, bie Meierbofe Reuskreienburg und Schabehorn, bas Dorf Doggenfee mit bem Sofe Poggenfee und ben einzelnen Stellen Butterberg, Bogelfang und Rengel und bas Dorf Seefeld. - Es contribuirt ffir 18 Bil., und bat ein Areal von 3740 Ton., 5 Sch., 19 R., Die Tonne gu 240 D. R., (2929 Steuert .: 269,525 & Steuerw.) - Das Dorffeld ift in Zeitpacht gegeben. - Der Sauptbof Alt=Fregenburg bat ein Arcal von 808 Ton., 7 Cd., 2 R., worunter Ader und Garten 603 Ton., 4 Sch., 21 R., Wiefen 125 Ton., 13 R., Golgung 34 Ton., 7 Sch., 3 R., Weite 2 Ton., 1 Sch., 5 R., Baffer 26 Ton., 3 Sch., 19 R., und Wege 16 Ton., 6 Ch., 23 R. - Der Boten ift gut und fruchtbar; ein See beißt ber Doggen-See, auch ift bier ein Rarpfenteich. - Bum Saupthofe gehört eine Biegelei, eine in Beitpacht gegebene bollandifche Bindmuble, eine Schmiede und 10 Rathen. - Bahl ber Ginwohner: 850. Sandwerfer: 1 Tischler und 1 Schmied. — Das Wohnhaus ift maffit, im großartigen Style, erbauet, bat 2 Etagen, nebst einem Flügel und Souterrain. - Bon bem, mit fconen Gartenanlagen umgebenen, Wohnhause baf man eine vorzügliche Ausficht auf Die Stadt Dibesloe. - Die Untergeborigen bes Gute find gur Fresenburger Duble zwangspflichtig. — Das Gut ftellt 2 Reuterpferbe. -Einige ehemalige Rathen im Gute hießen: Pulverbek, Wegnitz und Riebitzburg, find aber abgebrochen, und auf bem Plate ber erftgenannten ift Abgaben: Contribution 648 \$ 14 3 ein Gebolg. Landfteuer 1123 = 1 =

Daussteuer.

Fresenburg, Reu: Meierhof im Gnte Fresenburg; Ksp. Oldesloe.
— Dieser Hof hat ein Areal von 516 Ton., 1 Sch., 4 N., die Tonne zu 240 C. R., worunter Acer und Garten 441 Ton., 6 Sch., 4 R., Wiesen 40 Ton., 2 Sch., 10 R., Hillsung 21 Ton., 2 Sch., 18 R., Weide 3 Ton., 23 R., Baffer 2 Ton., 20 R. und Wege 7 Ton., 4 Sch., 19 R. — Der Boden ift aut. — Auf dem Hossielte sind 4 Kathen mit 12 Wohnungen.

Fresendorf; ein ehemaliges Dorf in der Nähe des Dorfes Bit bei Kiel, welches im Jahre 1356 Bulf von Anvop zuständig war, und damals an das heiligegeist haus in Kiel verkauft ward. Auf der Feldmark des Dor-

fee Wit fennt man noch bie Stelle wo das Dorf gestanden hat.

Fresenfelde, f. Schlamereborf. Fresenholz, f. Luschenborf.

Frestedt; Dorf in Süderdithmarschen, Kspv. und Ksp. Süderhastedt; enthält 24 Höfe und 6 Stellen ohne Land, (45 H.). — Schule (50 K.). — Nordwestlich von Frested lag im 17. Jahrh. eine Kassermühle (s. Specrediet). — In 16. Jahrhunderte hatte der Amtmann Benedict v. Ahlefeld hier einen abelichen Hof, welcher von einem Theile des Meldorfer Klostergekäudes erbauet sein soll. — Zahl der Einwohner: 227. — Areal: 421 Steuert.

Freudenberg, f. Brinjahe, Muggesfelte.

Freudenberg, jum, f. Hebme. Freudenholm; abeliches Gut in einer ichonen Wegend am Lanter-See; an der landstraße von Preet nach Plon; 3 M. füboftlich von Preet; Preeter Buterdiftrict; Rip. Preet. - Diefes Gut geborte chemale jum Gute Rethwisch, und ward anfänglich an bie Ranhauische Familie vertauft. Im Jahre 1750 veräußerte es ber Conferengrath Baron v. Gulbenerone an ben Gebeimenrath Grafen b. Dert, ber es 1773 befag; barauf beffen Wittwe Sophie Amalie geb. Brodborff, Die ce an Boldere, und beffen Wittwe es im Jahre 1792 an Beinrich Carl v. Lowbow für 7200 pt verfaufte, ber ben Raufcontract, ohne Beranderung der Rauffumme, an Georg Wolfgang Ulrich Webel cedirte, unter bem es, im Jahre 1812, jum Concurse fam, und an Dve Beder für 10,300 p verfauft ward; beffen Wittme fam 1820 in ben Befit, und vertaufte es für 10,000 p an ben Oberforfter b. Warnftedt, biefer, im Jahre 1834, für biefelbe Summe an Beinrich Detlev Saufdiltt, ber es im Jahre 1840 an ben hannoverschen Oberftallmeifter Grafen v. Rielmannsegge, welcher bajfelbe jest in Zeitpacht gegeben bat, verfaufte. - Freudenholm fteht zu feiner Vflugzahl und alle Reallaften, außer ber landfteuer, trägt bas Gut Rethwift. Bu bemielben gehört außer bem Saupthofe nur 1 Rathe mit 4 Wohnungen, Langenfathe genannt. - Es bat ein Areal von 130 Ton., bie Ton. ju 240 D. A.; worunter Ader 37 Ton., Wiefen 36 Ton., Bolgung 4 Ton., Baffer 50 Ton., und Wege, Garten u. f. w. etwa 3 Ton., (71 Steuert.; 7100 & Steuerw.). - Der Boben ift theile lebmigt, theile grandigt, und ein febr guter Rornboben; Die Wiefen find zum Theil moorigt, zum Theil lehmigt. Das Gut hat Die Fischereis Berechtigfeit im Lanter-See. - Bahl ber Ginwohner: 20, worunter Sandwerfer: 1 Schneider, 1 Schufter und 1 Weber. - Das Wohnhaus bat eine ichone Lage, ift einftodigt von Tafelwerf und mit Biegeln gebedt. - Das Gut ift gu feiner Mühle zwangepflichtig. - Die Gerichtsbarfeit über bie Untergehörigen ift der flöfterl. Obrigfeit in Preet übertragen. - Reuterpferde werben nicht Abgaben: Contribution: - 3 - B geftellt. -

Landsteuer . 29 = 28 = Daussteuer . — = — = 29 x# 28 \beta Freudenholm, f. Gagan.

Freudenthal; eine Delmühle und ein Wirthshaus in einer Hölzung, unweit der Stadt Jhehee, zur herrschaft Breitenburg gehörig; Begtei und Afp. Jhehoe. — Diese, in einem tiesen Thale liegende kandstelle, ward im Jahre 1919 zur Wirthschaft eingerichtet, und wird von der gebildeten Classe der Jhehoer Einwohner als Bergnügungsort besucht.

Friedeburg; Meierhof im Gute Lammershagen; Afp. Seelent. Dieser Meierhof, welcher von Bendir Buchwald errichtet worden ist, enthält ein Arcal von 537 Ton., die Tonne zu 240 D.N., darunter Acer 435 Ton., Beisen 102 Ton., Hölzung, Bruch u. s. w. 13 Ton., (440 Steuert.). Der Boden ist ein guter Nockenboden; die Wiesen sind moorigt, aber gut. — Das Eddhaus und die Meierei sind in denischen Gebäude.

Friedensthal, f. Alein = Buchwald.

Friederikenhof; Meierhof im Gute Weißenhaus; Kip. Hohenstein.
— Dieser hof hat ein Areal von 432 Steuert., worunter 30 Ton. Wiesen.
— Der Boden ist theils grandigt, theils lehmigt; die Wiesen haben einen gusten Untergrund. — Auf dem Hosselle liegt eine Kathe für den Bogt und den hirten. — Das, im Jahre 1798 erbauete, Wohnhaus ist von Brandmauern.
— Bei Friederisenhof liegt ein hoher Berg, von dem man eine weite Aussssicht hat.

Friederikenthal; ein, im Jahre 1797 angelegter, Meierhof im Gute Futterfamp; Kip. Blefentvers; hat ein Arcal von 273 Steuert. — Der Boben ist ein guter Grandboden; die wenigen Wiesen sind nur mittelmäßiger Arbeim Dofe besindet sich ein kleiner Fischteich. — Unmittelbar am Dofe liegt eine Kathe, welche die Wohnung des Kogts ist. — Das Wohnhaus ist von Brandmauern und am Ende des vorigen Jahrhunderts erbanet.

Friedrichsberg, f. Barmbet, Lufchendorf, Totenderf.

Friedrichsberg; eine ehemalige Nathe und Cichorienpflanzung zum Dorfe Gaarden bei Riel gehörig, welche aber vor einigen Jahren abbrannte.

Friedrichefelde, f. Fargau.

Friedrichegabe, f. Frederifegabe.

Friedrichsgabe-Roog, (Wasmerstong); ein octroirter Kong in Norberdithmarichen, zwischen Großbüttel und Warwerert; Asp. Wöhrden.
Dieser Kong, welcher ein Areal von 1012 Demat 198 N. hat, erhielt am 14. Juni 1701 seine Octroi, und ward von dem Oberkammer-Secretair Ernst Ulrich Dose, dem General-Leieutenant v. Bannier und besonders durch den Vicelanzler Johann Jacob v. Wasmer, der ihrer Juteressentschaft beitrat, in den Jahren 1704 bis 1713 eingedeicht. Der Vicelanzler legte hier eine Oelmühle, eine Graupenmühle, Glashütten und sogar eine Münze an, erbanete einen großen Hof, der mit einem breiten Graben umgeben, mit einer Jugdrücke und einem Thorhause verschen war, und errichtete viele Rebengebäude, büste aber durch diese Unternehmungen sein Vermögen ein. In den Jahren 1717 und 1756 ward der Kong durch Sturmstuthen unter Wasser gescht. — Der Eine der Jargen Höfe, woraus vormals der Kong bestand, sie jest mit einem andern Hofe verbunten; 3 Höfe von 729 Demat waren Könsisch, und 2 von 233 Demat Kürstlich, welche legte vormals zum Ksp. Wesselburun gehör-

ten. Jest find hier 21 Häuser und Nebengebäube. — Schule (50 K.) — Bahl ber Einwohner: 99. — Das Borland, welches bis jest nicht bedeutend ift, gehört zum Kooge.

Friedrichshof, (Frederikshof); ein, im Jahre 1802, von bem Saupthofe Panker abgelegter Meierhof im Gute Panker, Rip. Lütjenburg. — Dieser hof hat ein Areal von 399 Tonnen, die Tonne zu 240 D. M., darunter Aker 356 Ton., 6Sch., Weiesen 36 Ton., Waffer 4 Ton., 2Sch. und Vege und Gärten 2 Ton., (369 Steuert.). — Der Boden ift leichter Art; die Wiessen sind gut. Ein See heißt Gast-See (f. Gastorf) — Das Usbinhaus ist von Brandmauern und bat eine Etage. — In ber Nähe liegt der Pielsberg, einer der höchsen Punke Polsteins, auf welchem der jehige Besiher im Jahre 1840 einen Thurm erbauete, von dem man eine sehr reizende Aussichthat.

Friedrichsbof; ein, im Jahre 1783 niedergelegtes, Verwerk, jest ein Hof, an der Landstraße von Plön nach Entin, im Amte und Kirchspiel Plön.

— Bu diesem Hose gehört die, an der Landstraße belegene, Krugstelle Dodau, und 3 Kathen mit 6 Wohnungen.

— Das Arend diese mit 6 Wohnungen.

Das Arend dieses hofes beträgt 240 Ton., die Tonne zu 240 T. R., worunter Acker 200 Ton. und Wiesen 20 Ton., die Tonne zu 240 D. R., worunter Acker 200 Ton. und Wiesen 20 Ton., die Tonne zu 240 D. R., worunter Acker 200 Ton. und Wiesen 20 Ton., die Tonne zu 240 D. R., worunter Acker 200 Ton. und Wiesen zu günstiger Witterung außerordentlich frucktbar.

Bahl der Einmobner: 50, worunter 1 Maurer.

Das Daus sie einfrücktigt, dan Beinwohner: 50, worunter 1 Maurer.

Das Daus sie einfrücktigt, dan Kleinmüblen zwangspflichtig.

Bester: Kreuzseld, Kart, 1820 Rabe, der den Hof sie 23,000 Fauste, und bin 1827 an Heinrich Schröder sür 18,250 F, und dieser wieder 1835 an den jestigen Vesser Wackall sür 19,000 Farsuster.

Must der ebenen Feldmart wurden, im Jahre 1830, 2 große metallene mit Verzungen geschmückt Ringe, welche 1 Fuß im Durchmesser hielten, gesunden, von denen Einer sich im Kieler Museum besindet.

Friedrichehof; eine Lanbftelle (ehemals ein abeliches Gut) an ber Granze ber boben Geeft in Guderdithmarichen; Afp. Ebbelat. Schuldiftrict Sandhagen. - Rach einer Cage, foll biefe Gegend einem tapfern Manne Namens EDo gebort baben. Nach ber Eroberung Dithmarichens fielen biefe Ländereien an den Konig, und im Jahre 1576 faufte ber Amtmann Joffas b. Qualen, besonders in ben Rirchspielen Guterhaftebt, Covelaf und Marne mehrere Grundstude, bilbete baraus Diefes But, und ließ Bebaute aufführen. Der Befiger fiel in Ungnade bei bem Ronige Friedrich II., ber ibm barauf Diefes But für 31.164 mk 9 & abfaufte und bemfelben ben Ramen Kriebrichebof Darauf erhielt es 1584 Schad v. Ablefeld, jedoch nur auf Lebenszeit, und 1604 mar Marquart v. Ablefeld im Befige. Um bie Mitte tes 17. Sabrb. verlaufte ber Konia Friedrich III. es an ben Feldmarichall v. Cherftein für 14,000 p, mit ber Bedingung, bag bie Abgaben für einen Pflug entrichtet Bon beffen Erben mart es im Jahre 1735, an bie Landichaft verfauft, welche benfelben parcelirte, aber alle Laften übernahm, und beshalb noch jahrlich 64 2 18 /3 zum berrichaftlichen Regifter gablt. Spatere Befiter maren: Wagner, Anuth, b. Geibewig, E. A. Mau, A. Saufdild und Peter Sag. Die beiben letten batten Friedrichebof gemeinschaftlich gefauft, und theilten Die Landereien in ben Jahren 1793 und 1794; erfter verfaufte feinen Befit ftudweise an die Meiftbietenden für 17,795 m/ und letter fammtliche Landereien und Gebäude ebenfalls ftudweise für 41,000 mft. Die Säuser wurden abgebrochen; im Jahre 1827 bat eine Intereffentschaft einen fleinen Theil

bes ehemaligen Friedrichshofes an fich gekauft, und ein Bohnhaus erbauet. Der hofift gegenwärtig für 12,000 m/ wieder verlauft. — Die Einwohner auf dem Dinger-Donn (vormals Unterm-Friedrichshof genannt) haben hiersher ehemals hofdienste leiften muffen; — In den Jahren 1628 hatten die Kaiserlichen und 1644 die Schweden bei Friedrichshof eine feste Stellung eins genommen.

Friedrichsholz; 2 Landhäuser (Rathenstellen) in der Nähe ber Stadt Ihehoe, in der Herrschaft Breitenburg und in der Ueberstörischen Hölzung belegen; Afpb. Ueberstör; Afp. Ihehoe.

Friedrichshulde, f. Schenefelb.

Friedricheleben, (vormale hoberg); Meierhof im Gute Klethe famp; Afp. Rüchel; hat ein Areal von 433 Ton., die Tonne zu 240 C. R., (360 Steuert.). — Der Boben ist verschiedenartig.

Friedrichsruhe, f. Drage.

Friedrichstädterfähre, bei der, f. Defterfelb.

Friedrichstein; Meierhof im Gute Gaarz; Afp. Olbenburg; enthält ein Areal von 321 Ton., 5 Sch., 17 N., die Tonne zu 240 D. R., darunter 261 Ton., 7 Sch., 22 N. Ader, 50 Ton. Wiefen und Bruch, 9 Ton., 2 Sch., 25 N. Teiche und 3 Sch. Wege. — Der Boben ift ein guter Waizenboben; die Wiefen, größtentheils Salzwiefen, sind torfhaltig. — Eine Kathe von 2 Wohnungen ward früher Ruhhirten Wohnung, und wird jest Weberkathe genannt.

Frouvendale, f. Barvftehude.

Frühlingehnde, f. Sternschange.

Jucheberg, f. Meineborf, Schonwohlb.

Fucheberge, am, f. Lauerhof.

Fuchsfteert, f. Roffee.

Füllenhof, f. Mond = Nevereborf.

Fünfhäufer, f. Rirchwärder.

Fürstenbolt, f. Gleschenborf.

Fuhlenaue, f. Gnup.

Fuhlenbrügge, f. Paffau.

Fuhlendorf; Dorf ½ M. nörbl. von Bramstedt; Amt Segeberg; Kspb. und Ksp. Bramstedt. — Dieses Dorf gehörte vormals dem Reinselder Kloster, und wurde nach der Säcularisation zum Amte Segeberg gelegt. Es enthält 10 Bollh., 1 Kathe mit Land und 11 Instensellen, (10 Pfl.). — Schule (27 K.). — Jahl der Einwohner: 127, worunter 3 Weber. — Areal: 1138 Ton., die Tonne zu 260 D. R., darunter Acte 475 Ton., Wiesen 116 Ton. und Gemeinheiten, Date und Holzgründe 547 Ton., (668 Steuert.). — Der Boden ist sandigt, aber durch eine mäßige Beimischung von Lehm ziemlich fruchtbar. Dier sind ansehnliche Schasweiten, und seit der Vermessung im Jahre 1779 ist mehreres Land urbar gemacht. — Destlich vom Dorfe sind einige Grabhüsgel, Bodberge genannt, worin Graburnen gesunden sind.

Fuhlenfurth, f. Tesborf.

Fuhlenhorn, (Fuhlhorn); 1 Biertelh. im Gute Drage; Rip. Schenefelb.

Fuhlenhund, f. Barlt.

Fuhlenpött, f. Babrenhof.

Fuhlenpuf, f. Treubolg.

Fuhlenrübe; 1 Großtathe und 2 Instenstellen im Amte und Afpv. Segeberg; Afp. Kaltenkirchen. — Schuldistrict hafenmoor. — Areal, s. Hafenmoor.

Rublen : Gee; ein fleiner Gee im Gute Borneborf.

Rublebuttel: Dorf an ber Alfter. 1 M. norblich von Samburg, ber Rammerei ber Stadt Samburg guftaubig; Rip. Eppenborf; Gerichtebarfeit: L'antherrenicaft ber Geeftlande. - Diefes Dorf enthalt 5 Bollhufen, 1 Salbh. und 20 Brinffinerftellen, bon benen eine Panbftelle Gnabenber a und eine anbere Pufe genannt wird. - hier ift eine Korn-Bindmuble und eine Baffermuble; über bie Alfter, mit einer großen Schleufe, mobei eine Schleufenmeifterwohnung, führt eine Brude. - Babl ber Ginwohner: 424, worunter 4 Gaftwirthe, 1 Rramer, 7 bofer, 2 Schiffer, 1 Schmieb, 1 Ruper, 1 Tifchler, 1 Schlachter, 1 Bader, 3 Schufter, 4 Schneiber und 1 Beber. - Schule mit 2 Lehrern (190 R.). - 3m Jahre 1283 verfaufte ber Abt zu Reinfelt, hermann, biefes Dorf an bie bamburgifden Burger Johann und Beinrich bom Berabe, wonach es fpater an Die Stadt veräußert mart. - Areal: 1175 Cd. - Bei Fublebuttel marb im Jahre 1641 von ben Danen ein befestigtes Lager aufgeschlagen, ale ber Ronig Chriftian IV. wegen bee Altonaer Bolles in Streitigkeiten mit hamburg gerathen war, und ber Ort felbft mit 1200 Mann befest; in ben nabe liegenden Solzungen wurden bamale 3000 Stud Eichen gebauen.

Fuhlmede, f. Glasau.

Rutterfamp, (porm. Roberfamp); abelides Gut und ebemaliges Lehngut, & Dt. öftlich bon Lutjenburg, im Olbenburger Guterbiftriete; Afp. Blefentorf. - 3m Jahre 1484 befaß biefes Gut Emete Ratlov, welcher in ber Dithmarfifchen Febbe blieb; 1533 Emete Ratlov; barauf Johann Rangau, welcher es im Jahre 1544 an Otto Pogwifd verfaufte; nach ihm fam es wieber an bie Ratloviche Kamilie und 1580 befaß es Beinrich Ratlov; barauf Casper Rangau ju Schmool, ber es im Jahre 1603 an Otto Reventlov gu Stodice verfaufte: 1624 mar ber Bebeimerath Detlev von Reventlob gu Reuenborf Befiger; 1627 3ven von Reventlov gu Lammerehagen, Revereborf, Wittenberg und Stodice; 1646 Bertram von Reventlov, ber es 1647 an ben Beheimenrath Detlev bon Reventlov zu Neuendorf, Reeg und Binfendorf berfaufte; biefer ftarb ben 12. Aug. 1664. Rach ibm tam bas Gut an ben Großfangler Conrad Grafen von Reventlov; 1681 an henning von Buchwald gu Belmeborf und Proneborf; 1711 an beffen Gohn Caspar von Buchwalb; 1731 an beffen Gobn Joachim bon Buchwald, ber es 1735 an ben Generalmajor Grafen von Platen verfaufte. 3m Jahre 1754 mar ber hannoversche Rammerberr Graf von Platen Befiter; 1781 ber hannöversche Erblandpoftmeifter Graf von Platen = Sallermund, und ber jebige Befiber ift ber Gebeimerath und hoffagermeifter Georg Wilhelm Friedrich Graf von Platen-Ballermund ju Beifenhaus. - Diefes, in ber Landesmatrifel ju 37 Pfl. angefeste, But, besteht aus bem Saupthofe mit ber Bind = und Baffer= muble, ben Meierhofen Geblenborf und Arieberitenthal, bem Rirch-

borfe Bletenborf mit Großetoppel, Sobentamp, Schütterwiefe. ben Dorfern Schlendorf und Sechendorf mit Gunnenfelde und ben einzelnen Stellen Butfuhl, Drogentamp, Tropfrug. - Es bat im Gangen ein Areal von 3498 Ton., Die Tonne gu 260 D. R., (3142 Steuert.; 276,575 & Steuerm.). - Die Dorflandereien find in Zeitpacht gegeben. -Der Saupthof bat, außer bem Moore, ben Seen und ben Wegen ein Arcal von 1327 Tonnen, worunter Ader 995 Ton., Wiesen etwa 160 Ton. und Bolgung etwa 170 Jon., (1155 Steuert.). - Der Boben ift ein guter Grandboben; Die Wiesen baben einen guten Untergrund und find burchgängig einträglich. Ein, etwa 40 Tonnen großer, Binnenfce liegt in ber Nahe ber Diefee. Teich= fifcherei ift faft gar nicht im Gute. - Auf bem Soffelbe befinden fich 4 Rathen und auf bem Grunde bes Dofbegirts 2 Rathen. Bu ber erwähnten Baffer= und Windmuble find bie Untergeborigen gwangspflichtig. - Bahl ber Einwohner: 993. Auf bem Soffelbe wohnen: 1 Schmiet, 1 Bimmer= mann, 1 Tifdler und 1 Weber. - Das, im Jahre 1804 erbauete, Wohnhaus ift von Brandmauern, nur flein und jur Führung ber hofwirthichaft eingerichtet. - Das Gut ftellt 3 Reuterpferbe; außerbem noch Gins mit bem Gute Neubaus gemeinschaftlich, fo bag Gutterfamy 4 Jahre und Neuhaus 7 Jahre ftellt. - Auf ber Saupthofotoppel, Ruferberg, befinden fich 2 große Grabhu= gel mit Steinsetzungen.

Abgaben: Contribution 1332 39 — \( \beta \)
Landsteuer \quad 902 = 16 = \quad 9 = 16 = \quad 2243 \( \delta \) 32 \( \beta \)

Rutterfamp, f. Gabenborf.

# 6

Baarden. (Dorfgarten); Dorf am Rieler hafen und Riel gerade gegenüber, in einer iconen Wegend und an ber Landftrage von Riel nach Prect; Rirchfpiele Riel und Elmichenhagen; theils jum Amte Riel, theils jum Mofter Preet geborig. - Der uriprungliche Rame bes Preeter Antheils mar bormale Semmighesborp, und im Jahre 1233 erhielt ber Precher Probft Eppo, bom lubetischen Bischofe bie Erlaubnig bier eine Rirche zu banen, welches aber nicht gefchab. Der Rieler Untheil, vormals Bulfabroof ge= nannt, gehörte ehemals bem St. Jürgenstlofter in Riel, bem es im Jahre 1402 von bem Angeven Marquard Wolf verfauft mard; Diefer Antbeil ent= bielt im Jahre 1682, 7 Sufen, worunter Gine mit Privilegien verseben mar und eine Aleinfathe; jest enthalt er, mit bem Sofe Biebburg, 6 Bollb., 2 Salbh., 5 Rathen und 7 Anbauerftellen, (4. Pfl.). Eine Stelle beift Marienluft. Die Privilegien bes Freihofes wurden im Jahre 1640, als Conrad Beffen Befiger war, von dem Bergoge Friedrich ertheilt; fpaterbin find mehrere berfelben erlofchen, weil feine Confirmation nachgefucht marb. - Der Probit des Precher Rlofters, Werner Reventlov, verpfandete am Ende des 15. Jahr= bunderte ben flofterlichen Antheil an den Rieler Magiftrat für 700 ml, welchen die Privrin heilwig Spliet aber einige Jahre hernach wieder einlösete. Bum Mofter geboren außer einer Waffer = und Windmuble 7 Bollb., 2 Salbb., 2 Rathen mit, und & Rathen ohne Lant, (81 Pfl.), unter benen Bilbelminen=



bobe (Sanbfrug), ein wohleingerichtetes Birthebaus ift und febr besucht wird. hier ift auch eine Fähre für Fuhganger nach Aiel. Jeder Untheil hat seine eigene Schule. Im Dorfe find drei Wirthshaufer. — Zahl der Ginwohner flöfterlichen Antheils: 388, jum Amte Riel: 287, worunter 1 Brannte= weinbrenner, 1 Bierbrauer, 2 Schmiete, 1 Rabemacher, 1 Bottcher, 2 Tijch= ler, 2 Schufter, 4 Schneider, 2 Weber und 7 Schiffezimmerleute. - Sier ift eine fogenannte Bitus=Tobtengilbe, beren Mitglieber gleich nach Pfingften ihre Berfammlung halten. — Außer bem Aderban und ber Biehgucht ernahren fich bie Ginwohner burch ben Berfauf von Butter, Milch und Gartenge= wachsen nach Riel. - Bur Gaarbener-Mühle find zwangspflichtig: Gaarben (Rlofterl. Antheils), Elmidenhagen, Ronne, Schlüsbet, Ellerbef und Arog. — Areal, Rlösterl.: 409 Steuert.; Königl.: 483 Steuert. — Der Boben ift grandigt und von mittlerer Fruchtbarfeit; bie Wiefen find einträglich; 3 Sufner haben Antheil an ein Moor beim Trondel = See. - Der füblich be= legene Langen-See ift Roniglich. - Im Jahre 1286 lag im Rieler Safen in ber Rabe bes Sandfrugs eine Salbinfel, welche im Mittelalter Die Waterburg bieg, und jest eine Biefe ift, worauf Mauersteine gefunden find.

Gaarg, (vorm. Garje); abelides Gut (ehemaliges Lehngut) am Gru= ber=See; 3 M. fudoftlich von Olvenburg; im Olbenburger Guterbiftricte; Kíp. Oldenburg. — Besitter dieses Gutes waren anfänglich aus der Kamilie v. Stafen, barauf 1469 Sivert Brodborff; nach ihm beffen Sohn Beinrich Brodborff ju Windebye und Rofenhof. 3m Jahre 1479 ward es mit allen Dörfern von Nicolaus v. Neventlov an das Cismariche Kloster für 8000 m/L verfauft. 3m Jahre 1533 war ber Amtmann zu Sonderburg, Detlev Brodborff zu Bindebve. Burau und Manbagen wieder im Befite Diefes Gutes ge= tommen, barauf fein Sohn Joachim Brodborff; 1598 beffen Sohn Detlev Brodborff; 1626 beffen Gohn Bendir Brodborff; 1630 beffen Wittwe Magdalene Brockveff, welche es, etwa 1638, an Thomas v. Ahlefeld verkaufte, unter bem es 1648 jum Concurse fam; barauf faufte es ber Oberftlieutenant Joachim v. Brockveff zu Wensin und Nohlsborf, Diefer trat mabrend ber Schwebenzeit in oldenburgifche Dienfte, und Thomas Brodtorff verwaltete das Gut bis jener zurückfehrfe. Im Sahre 1681 war Detlev b. Brockborff zu Rosenhof Besiper; 1711 der Landrath Detlev b. Brockborff zu Rosenhof, Manhagen, Robleborf und Travenort, welcher 1732 ftarb. Darauf beffen Sohn ber Conferengrath Can v. Brockverff zu Manhagen, und bas Gut ward 1737 im Concurse an Beinrich Friedrich b. Brodoorff gu Schintel verfauft, ber es im Jahre 1765 an ben Webeimen-Conferengrath und Probiten bes Rloftere Preet, Can Rantau zu Gulbenftein, veräußerte; 1792 erbte es beffen Wittwe; 1800 ber Rammerberr Graf Christian v. Rantau; 1802 mar ber Rammerherr Jens Peter v. Reergaard Befiger; 1803 Otto Johann Daniel Bulf; 1806 ber Conferengrath Christian Ulrich Detlev Freiherr v. Eggers, welcher ben 6. Detober 1813 ftarb, und auf einer fleinen Anbobe im Garten begraben ward; 1815 faufte es ber Sofagent Johann Chriftoph Amberg für 140,000 &, und in beffen Concurfe, im Jahre 1822, ber jetige Befitter, ber Rammerherr und hoffagermeister Deinrich Christoph Graf v. holstein zu Bater Meverstorf für 165,000 .p. . - Bum Gute gehören ber haupthof, Die Meierhofe Chriftiansthal, Antoinettenhof und Friedrichftein, und die Dorfer und einzelnen Stellen Lutjendorf, Plugge, Quale, Qualferfelbe, Giebelberg und Stlavenfathe. — Das ganze Gut, welches für 19 Pfl. contribuirt, batein Areal von 2717 Ion., 4 Sch., 19 D. R., Die Tonne ju 240 D.R., (1960 Steuert.: 186,000 & Steuerwerth). - Das

Dorffeld ift größtentheils in Zeitpacht gelegt; nur 30 Tonnen Landes find in Erbyacht, und es wird bafur ein jahrlicher Canon bon 48 Tonnen Gerfte gehoben. — Der haupthof bat ein Areal von 1129 Ion., 6 Sch., 17 R.; Darunter Ader 519 Ton., 2 Sch., 9 R.; Wiefen 329 Ton., 1 Sch., 2 R.; Solgung 21 Ion., 5 Sch., 25 R.; Moor 24 Ion., 7 Sch., 28 R.; Baffer 221 Ton., 7 Sch., 21 R. und Gärten, Bege, Fußfreige 12 Ton., 5 Sch., 22 R. — Der Boden ist schwerer Art, die Salzwiesen sind moorigt, die übris gen haben einen guten ichwarzen Erdgrund. Etwa 110 Tonnen Calzwiefen (ber fogenannte Warter) liegen bon ben Baarger = und Bruber = Geen eingefoloffen; berfelbe bient zu einer borguglichen Beibe; bier, fo wie auch am Gruber Seeantheil lange ber Landseite von ber Augustenhofer Scheibe bis an Schwelbet, ift eine bedeutende Rohrwerbung. - Bahl ber Ginmohner: . 508. - 3m Gute fteben 3000 x unabloslich rabicirt, beren Binfen bergeftalt verwandt werden, daß die Pachter breier bestimmter Sufen in den Dorfern Lütjendorf, Quale und Plugge refp. 20, 16 und 4 & erhalten, 40 & gur Un= terhaltung abgegangener Sufenpachter bes Guts tienen und Die übrigen 40 \$ jum Beften bulfebedurftiger Untergeborige fur Medicin und Berpflegung ausbezahlt werben. Much ruht auf Dem Gute Die Berbindlichfeit jahrlich an 15 der ärmsten Gutsuntergehörigen 18 3, 9 Ton. Roden und 9 Ton. Gerste ju geben. - Der hof ift mit einem Graben umgeben; bas Wohnhaus ift von Brandmauern, zweistödigt und mit einem gewölbten Reller; über ber Saus= thur ift, in Stein gehauen, bas Brodtorffifche Wappen. - Alle Untergebori= gen bes Gutes find zu ber Erbpachtemuble bei Antoinettenbof zwangepflichtig. - Es werben 2 Dragonerpferbe gestellt. — Am 12. Januar 1694 litt bie= fee Gut burch eine Sturmfluth bebeutent.

Abgaben: Contribution 684 xF = /3Landsteuer 775 x = -3Haussteuer 5 x = 14 x1464 xF = 14 /3

Gadeland, (Galand, borm. Gobeland); Dorf an ber Stor, & M. füdöftlich von Neumunfter; Afp. Neumunfter. — 3m Jahre 1221 wer= ben in einer Urfunde Gottichalf von Gabeland und beffen Bruder genannt, beren Familie mahrscheinlich bieses Dorf beseisen hat. — Zum Amte Reus munfter gehören 5 Bollh., 1 Dreiviertelb., 1 Salbh., 5 Biertelh. und 3 Rathen, (37 Pfl.). Gine ausgebauete Bollb, beifit Grillentamp und eine Salbb. Bum Alofter Preet geboren 3 Bollb., 2 Biertelb., und 1 Luremburg. Rathe, (3 Pfl.). Gine ber Reumunfterichen Sufen, welche ber Ritter Ricolaus Schwabe, im Jahre 1264, ber Rirche in Riel fchenfte, fteht unter bem Dbergerichte. — Schule (60 R.). — Bahl ber Ginwohner: 247, worunter 2 Tifch= ler, 4 Grupmacher, 3 Schneiber, 1 Schufter und 8 Weber. - Areal zum Umte: 740 Steuert.; jum Rlofter Preet: 530 Steuert. Die Balfte ber Moorweide (im Gangen 386 Ton.), gebort ben Reumfinfterfchen Gingefeffenen. - Der Boben ift im Gangen nur von mittelmäßiger Art; Die More liefern taum ausreichende Teuerung, und nur 4 hufner haben fleine bolgantheile im Königl. Gebege. - Auf ber Feldmart liegen 32 Grabbugel, und es ift nicht unwahrscheinlich, bag bier vor Altere eine große Schlacht Statt gefunden bat, welche bie Weschichte aber nicht ermähnt.

Gadendorf; Dorf & M. norwestlich von Lütjenburg, im Gute Panfer; Ksp. Giefau; enthält 5 Bollh., 2 Drittelh., 5 fleine Pachtftellen und 38 Instenfathen; drei ausgebauete Bollhufen heißen Bollbrügge, Finkfoll und Futterkamp. Im Dorfe ift ein Wirthshaus. — Schule (110 K.).

— Zahl ver Einwohner: (f. Panker), worunter 1 Töpfer, 1 Schmied, 1 Rabemacher, 2 Schneiber und 5 Weber. — Der Boben ist hügeligt, zum Theil feichter Art. — Areal: 554 Setuert, worunter 24 Ton, Wiesen. — Dojo und Thymmo v. Ghodendorp, dessen Familie wahressichen der Vorge ihren Vorge ihren Ramen hat, werden im Jahre 1357 genannt.

Ganfefrug, f. Gowens.

Ganfewarder, f. Grefenhof.

Galand, f. Gabeland.

Galendorf, Alt:; Dorf & M. nördlich von Oldenburg im Fürsten-Plattung it thume Lübef; Amt Collegiatstift Asp. Oldenburg. — Bor Alters gehörte eigebate bieses Dorf dem Reinselder Kloster und kam darauf als Bicariendorf an das lübesiche Domcapitel. Es enthält 4 Bollhufen, 1 Halbhufe und 3 Kathen. — Schule (40 K.). — Jahl der Einwohner: 80, worunter 2 Maurer und 1 Auf Einwestenann. — Areal: 470 Ion., die Tonne zu 260 D. R., (421 Steuert.). — Der Boden ist größtentheils gut, ein kleinerer Theil ist nicht sehr fruchtbar; Wiesen sind wenige vorhanden.

Gammaburg, f. hamburg.

Gammer : Gibe, f. Elbe.

Ganale; eine ehemalige Ortschaft im Fürstenthume Lübef; Asp. Eustin, welcher mit Jungsrauenort niedergelegt und deren Ländereien zu den Borwerfen Bauhof und Neu-Meierei gezogen wurden. — Der erstigenannten Ortschaft ward von dem holsteinischen Grasen das hollische Necht verslieben, und der Gras Gerhard verfauste, etwa 1290, die Einfünste beider Ortschaften an den lübefischen Bischoft Burchard von Sarken.

Gangenbef, f. Röft.

Garbef, (vorm. Gorbefe); Dorf im Gute Wensin; Asp. Warber; enthält 11 Bollhusen, und außer den Wohnungen des Müllers und des Schmieds 28 Kathen und Instenstellen; ausgebauete Husen heißen: Sophstenberg, Röhjühlen, Hüls, Taterborm, Eekrade, Altenredder, Schiern und die Holzvogtswohnung Paßopp. — Dier ist eine holländische Windunisle, wozu die Untergehörigen der Witer Wensin und Müsen zwangspslichtig sind; auch ist hier eine Ziegelei und ein Wirthshaus mit der Braugerechtigkeit. — Schule (120 K.). — Unter den Ginwohnern sind: 1 Schmied, 1 Schneider und 1 Schuster. — Areal: 1442 Ton., die Tonne zu 240 D. R., (1129 Steuert.), worunter Acker 1097 Ton., Wiesen 296 Ton., Wasser Ston. und Wege u. j. w. 41 Ton. — Der Boden ist ein guter Mittelboden. — Die Vicarie am Altare St. Olavi, in der Marienstriche zu Lübef, hatte hier im Jahre 1391 Einfünste.

Garberhof, f. Reuborf.

Garbershagen, f. Reuborf.

Sarkau; ein ehemaliges Borwert, 1 M. nordöstlich von Ahrensböt; Mm. Ahrensböt; Ksp. Gleschendorf. — Es ward im Jahre 1768 niedergelegt und die Ländereien in 12 Parcelen, von etwa 13 bis 25 Tonnen, getheilt. Jeht sind hier 10 Parcelen und 6 Rathen mit Gärten, (3½ Ph.). — Hier ist eine Ziegelei. — Schuldistrict Gleschendorf. — Jahl der Einwohner: 113. — Areal: 226 Steuert. Der Boden ist sandschen Sahl von Buchwald Gartau an das Ahrensböter Kloster.

Garje, f. Gaarg.

Garftedt; 13 M. nordofflich von Altona; herrschaft Pinneberg, Sausund Waldvogtei; Rip. Quidborn; (bis jum Jahre 1685 gu Rellingen eingepfarrt). - Garftett bildet mit bem, etwa 3 M. langen, Diftricte ber Pinne= bergiden Bartebeibe eine Bauervogtei, und Die Geldmart grangt theile an bas But Tangfiedt, theile an bas bamburgifde Dorf Langenborn, wo ber Tarpenbach bie Grangicheitung macht. Es besteht mit Subegriff ber hinter bem Gar= ftebter Felbe belegenen fleinen Stellen, welche auf ben jegigen Charten unrich= tig unter bem Namen Achternfelbe als ein besonderes Dorf bezeichnet find, aus: 7 Bollb., 2 Salbb., 4 Drittelb., 4 Achtelb., 52 Sechezehntelb. und 7 Anbauer= ftellen, (mit Bartobeite 3,84 Pfl.). - Gine große Sufenftelle fürmeftlich bom Dorfe beift Dhe, 1 Sechezehntelhufe nebft einer abgelegten Anbauerftelle Dofengoll, (Bartebeiber Edulbiftrict), 1 Gedegebntelb., jest eine Minigliche Holzvogtoftelle Gültfublen, 2 Sechozehntelb. und 1 Anbauerstelle Warftedter=Damm, und 1 Achtelh. und 4 Gechezehntelh. gwijchen Garftedt und Sarfebeite merten Budborn genannt - Edule (156 R.). - Babl ber Einwohner mit Sarfobeite: 919, worunter 2 Schmiete, 2 Rruger, 1 Sofer, 1 Natemader, 1 Tijdler, 1 Zimmermann, 4 Schufter, 4 Schneiter, 1 Schlachter und 4 Weber. - Areal mit harfebeite: 1897 Steuert. - Der Boten ift theils lehmigt, theils fantigt; bie Torfmore waren früher ergiebiger; es find bier noch einige uncultivirte Baibeftreden.

Garftedter : Damm, f. Barftett.

Garftedter : Damm, am, f. Nienborf.

Gartenftrage, f. Lofftebt.

Gafthof, alter, f. Bahrenfelb.

Gastorf; ein ehemaliges Dorf im Gute Panker, welches niebergelegt und beffen gandereien zum hoffelbe genommen wurden. Gin fleiner See in ber Nahe bes Meierhofes Friedrichshofheißt noch ber Gafts oder Gafter fee.

Gauert, f. Ochfenwarber.

Gaushorn; Dorf in Norderdithmarschen; Kipb. und Asp. Tellingstebt; enthält 17 höse, 6 Stellen mit, und 4 Stellen ohne Land, (33 h.). — Schulz bistriet Welmbüttel. — Jahl der Einwohner: 142. — Areal: 200 Steuert. — In der Nicke biese Dorfes besindet sich ein aufgerichtere Stein mit einem Kluftzeichen und der Inschrift: "Karsten Grot sis geschaten, Anno.. 80"; der Sage nach, hat hier ein Bruder den andern erschosen, weil beide dasselbe Mädschen lieden. — Auf der Feldmark sind einige Grabhügel mit Steinkammern.

Seefthacht, (vorm. Hachebe); Kirchtorf, öftlich von ten Vierlanden, an der Elbe, 4 M. stöhlich von Hamburg, zu dem, den Städen Kamburg und Lübef gemeinschaftlichen Ante Bergedorf gehörig. — Die Feldmark liegt in einer hügeligten Gegend, ganz von dem Derzogthume Lauenburg unsschließten. Dieses ehemals sehr bedeutende Dorf enthält 5 Bollh., 4 Palbh., 4 Viertelh. und 79 Kathen, (91 H.). Sin Wirthshaus heißt der Ziegenstrug. — Eine Kirche soll hier schon zur Zeit des Kaisers Ludwig des Frommen gestanden haben; eine zweite ward 1261 und die jehige auf dem hehen Elbufer 1685 erbauet, deren Prediger die beiden Städte wechselsweise ersneumen. — Dier ist eine Schule. — Zahl der Einwohner: 994, worunter. Wrannteweinbrenner und mehrere Handwerfer. — Hier werden 2 Krams

und Biehmärkte gehalten, am Dienstage vor himmelfahrt und am Tage aller Heiligen. — Areal: 1612 Ton., 120 R., die Tonne zu 240 D. R. Der Bosten besteht aus Geeftland, wober auch ber Name Geefthacht entstanden ist.

Gebrhof; ein Sof bei Süberau; Amt Steinburg; Crempermarfch; Kipb. Cremptorf; Kip. Crempe.

Geilenbef; ein, im Umte Neumunfter, bei husberg entspringenber Bach, welcher fich in Die Stör ergießt.

#### Gellmühle, f. Mühlenbef.

Geniu, (vormals Gennen, Jennin); Kirchderf an ber Müntung ber Stedniß in bie Trave, & M. füdwestlich von Libet, im Gebiete der Stadt Lübet. — Der Graf Avoluh II. schenkte, im Jahre 1149, dieses Dorf dem Domcapitel; seit 1803 gehört es aber der Stadt. — Es enthält 1 Erdpachtss bor, 3 Belld., 2 halb, und 7 Viertelb, und Kathen, (37 H.). — An der Kirche sieht ein Prediger und ein Organist. — Eingepfart sind: Bladlade, Braudenmühle, Obers und Niederz Auffau, Eulensluch, Genin, Kloster, Legan, Moisling, Moislingershof, Niendorf, (Hof und Dorf) Nienhüsen, Schäferfathe, Schäferfathe, Schafensbepel, Vorrade, Wasselferfathe. — Dier ist eine Lehrs und Industrichtule, ein Wirthshaus, eine Brauerei, Veremerei und Bäckeri, und eine Försterwohnung. — Für Schulkehrer ist bier eine Lesebibliothek, welche in der Sacristei ausbewahrt wirt. — Jahl der Einwohner: 267, worunter 1 Schmied, 4 Schuster, 2 Echneider, 2 Weber, 1 Nademacher und 1 Tischler. — Areal: 671 Ton., 20 R., die Tonne zu 240 L. N.

## Georgenfelde, f. Schlefen.

Georgenhof; Meierhof im Gute Putlos, Kip. Oldenburg; ward im Jahre 1800 erbauet, und enthält ein Arcal von 170 Tonnen, (148 Steuert.).

Auf einer Anhöbe, in der Nähe des Hofes, hat man eine vorzügliche, weite Aussicht.

Georgenthal; abeliches Gut zwischen bem Canale und ber Landftrage von Ricl nach Rendsburg, 2 M. öftlich von Rendsburg, im Rieler Guterbi= ftricte; Kfp. Bovenau. — Diefes Gut mar ebemals ein, im Jahre 1798 angelegter, Deierhof bes Outes Ofterrade, fant fur 5 Pfluge und ging laut Erbeontract vom Jahre 1504 von bem Besither G. S. Sagemann an feinen Sohn Friedrich August Sagemann über, unter tem ber Sof, im Jahre 1806, unter die Bahl der adelichen Güter aufgenomen ward; 1824 war deffen Wittwe im Besite, und im Jahre 1833 ward es von Ernft hirschfeld für 65,000 P gefauft. - Bum Gute gehören ber Saupthof, ein Theil bes Rirchborfes Bovenau, ein Theil Des Dorfes Bafenborf und Die Inftenftelle Ruth= mühlen. - Die Große bes gangen Gutes beträgt 775 Ton., 114 Sch., Die Toune zu 260 D. N., (705 Steuert.; 50,150 af Steuerw.). - Der haupt= hof hat ein Areal von 549 Ton. , 7 Sch., worunter Ader 403 Ton. , 4 Sch., Wiefen 71 Ton., 5 Cd., Bolgung 49 Ton., 11 Gd., Moor 13 Ton., 216 Sch., Waffer 417 Sch. und Wege, Garten u. f. w. 11 Ton. 513 Sch., (487 Steuert.). - Der Boben ift größtentheils lehmigt und grandigt; Die Wiesen find moorigt und die Salfte tann bewähert werden. - Auf dem Soffelde liegt eine Inftenftelle, Ruthmühlen genannt. - Bahl ber Ginmohner: 163. (Ueber ein Armen-Legat, f. Ofterrade). - Die Guteuntergeborigen find gur Wafendorfer Mühle gwangepflichtig. - Reuterpferbe werben nicht ge=

ftellt. — Bormals waren auf ber Feldmart viele Grabbugel, Die aber bis auf einige abgetragen find.

Gerfenfelbe, f. Tremebuttel.

Gerfenteich, f. Steinhof.

Gerftenfamperholz, f. Dannau.

Gefchenberg, f. Reffenborf.

Geschendorf, (Jeschendorf, vorm. Gisekendorp); Dorf 11 M. öslich von Segeberg, an der Landfraße nach Libet, Amt Traventhal; Ksp. Pronedorf; enthält 7 Bollh., 1 Zweidrittelh., 4 halbh., 2 Drittelh., 1 Sechseleh., 3 Zweilstelb. und 1 Kathe, (103 Pf.). — Schule (56 K.). — Dem Segeberger Kloster gehörten ehemals 2 hufen in diesem Dorfe. — Zahl der Einwohner: 252, worunter 1 Krüger, 1 Höfer, 1 Schmied, 1 Musicus, 1 Tischler, 1 Schlachter, 2 Schneider und 1 Schuster. — Areal: 786 Steuert. — Der Boden ift gut; jeder hufer hat etwa 4 Tonnen Hölzung und 2 Ton. Moor.

Geftuthof, f. Mond = Nevereborf.

Gibbendorf, (vorm. Gebben dorp): Dorf & M. nordöftlich von Ole benburg, dem Hofpitale zum heil. Geiste in Lübet gehörig, unter holfteinischer Territorialhoheit; Asp. Oldenburg. — Dieses Dorf, welches aus 4 Bolh, 1 Dalbh. und 1 Kathe besteht, ward nach und nach von dem Kospitale in Lübet angekaust. Vier Pufen, welche der Mitter Detlev von Sleten von dem Grasen Gerhard zu Holftein zu Lehn hatte, wurden 1271 von jenem für 160 mk. i. Pf. verkaust; im Zahre 1275 eine Huse von dem Grasen Gerhard zir 1349, 2 Bollh. und 1 Dreiviertelh. nebst einer Juse auf dem Bageterkamp für 200 mk. an den Presbyter Heinrich Kakedis; diese letzten Grundstüde hatte der Graf Zohann v. Holstein früher an Marquard von Smalense geschentt, der sie an D. Kakediz veräußert hatte. Im Jahre 1360 kauste endlich das Hospital noch süns viertel Acker mit den Gebäuben von Marquard v. d. Doo für 306 mk. Pf. Da jest nur 5 Oufen im Dorfe sind, so werden einige im Laufe ver Zeit niedergelegt, und mit den noch bestehenden verbunden sein. — Sahl der Einwohner: 87. — Arcal: 326 Steuert.

Giebelberg, f. Lütjenborf.

Giekau, (vorm. Gykowe, Ghikow); Rirchdorf im Gute Neuhaus, am Seelenter=See; Br. 54° 19' 4"; L. 28° 10' 00". — Dieses, in einer überaus anmuthigen Gegend belegene, Dorf enthält, außer der Prediger= und Küfterwohnung, 7 Kathen mit 10 Wohnungen. Drei Rathen heißen ha sens frug und eine Kathe Weddeltek. — Unter den Einwohnern sind: 1 Krüsger, 1 Schmied, 2 Tijchler, 1 Radsemacher, 1 Maurer und 1 Schuster. — Die Kirche kömmt in einem Berzeichnisse aus dem Jahre 1286 vor; sie ist von Feldsteinen erbauet, nicht gewölbt, aber gut unterhalten, und hat eine Orgel. Der stumpfe Thurm mit einer Ruppel ist im Jahre 1811 erbauet; ein Eruciss in der Kirche ist sehr 1811 erbauet; ein Eruciss in der Kirche ist sehr 128 kord ist einer Ruppel ist im Jahre 1811 erbauet; ein Eruciss in der Kirche ist sehr 128 kpril 1576 starb. — Der Bestiger von Reuhaus begraben, welcher am 12. April 1576 starb. — Der Bestiger von Reuhaus

prafentirt ju ber Predigerftelle; Die Gemeinde mablt. - 3m Predigerhaufe ftarb auf einer Bifitationereife ber Generalfuperintenbent Abler, am 22. Aug. 1834. — Schule (45 R.). Bei ber Induftrieschule ift eine Lehrerin angestellt. - Bormale war mahrscheinlich bie Familie von Ghifow, welche im Sabre 1239 ermähnt wird, Besiter Dieses Dorfes und ber umliegenden Wegend. Areal mit bem Paftoratlande: 204 Ton., 41% Sch., bie Tonne ju 240 D. R., (20 Steuert.) - Der bewaldete Streperberg bei Wiefau zeichnet fich burch feine Sobe aus. - Eingepfarrt find, bom Gute Clampe: ber Saupthof. Bom Gute Dobenfelde: ber Saupthof, Saferftoppel, Saffamp, Suberts= berg, Rogbaum, Sachstamp, Satjenborf. Bom Gute Reuhaus: ber Daupthof, Altenfrog, Blanfenwater, Didenbufd, Dransau, Emtenborf, Fetthorn, Fürftenholt, Giefau, Gleichenborf, Dabnentamp, Safentrug, Segbot, Sobenhoop, Jagerberg, Alinfer, auf bem Alinfer, Robn, (Meierhof und Dorf) , Robnerbrude, Rubteich, Moorrehmen, Mühlen, Delbohm, Bulfen, Redderfrug, am Rogen, Seefrug, Gelfenrade, Stubbenrade, Theerfuhlen, Tronbel, auf bem Tronbel, Bolfenscheibe, Barberhof, Bebbelbet. Bom Gute Panter: Bollbrugge, Fintfoll, Futterfamp, Ga= benborf. Das Gut Schmool: Brunerbroten, Forfterftelle, Grunberg, Sobenfelde, Arumbreiten, Malmfteg, Rabeland, Reth= fubl, im Rogen, Schwartbud, Schwartbuderbolz, Soren. Bom Rlofter Preet: Bendfeld, Ratiendorf.

Gierichebet, f. Jerebef.

Giefemerftorp, f. Giefensborp.

Giefelaue, (Schnittelaue); biese Aue entspringt unweit Schrum, (Kip. Alberedorf), fliest Alberedorf worbei nach Grünenthal, no sie bie Granze zwischen Dithmarschen und bem Gute hanerau bildet und fällt durch eine Schleuse bei Schormoor in die Eider. Auf der letten Strecke ift biefe Aue für Rabne fahrbar.

Giefenfand, f. Betlingen, Spigerborf.

Giefensdorf, (vormals Giefombstorp, Giefemerstorp); Dorf eine starke Meile südwestlich von Nageburg, im libetischen ehemaligen Amte Behlendorf; der Stadt Lübef zusändig; Rsp. St. Georg vor Nageburg.
Ses enthält 4 Bolld., 1 Halbb., 1 Viertelle und 1 Anbauerstelle, (11 H.). — Der im Dorfe liegende See, (2007 D. N.), gehört zum Behlendorfer Gose. — Bahl der Einwohner: 69, worunter 1 Weber. — Die Eingesessenen müssen dem Behlendorfer Pose Hands und Spannbienste leisten, sind aber, bis zum Jahre 1845, gegen eine kleine Abgabe davon befreit. — Areal: 369 Ton., 107 N., die Tonne zu 240 D. N., worunter 53 Ton., 105 N. Hölzung und S Ton., 87 N. Wasser.

Gießelrade, (vormale Gyfelbory); Dorf ½ M. füblich von Eutin, Mytheten zim Fürstenthume Lübef; Amt Großvogtei; Asp. Sarau. — Im Jahre 137 Moletein cen ward aus den Einkinften vieses Dorfes eine Bicarie in der Marienfirche zuham Ankt Lübef gestistet. Es enthält 7 Vollh. und 16 Kathen und Instensellen. — Menebocs Dier ist eine Windmühle. — Schule (33 K.). — Zahl ver Einwohner: 232. juh.). — Areal: 510 Ton., die Tonne zu 260 D. N.

Gießelteich, f. Chriftianshof. Simmerthal, f. Schlamersborf.

Schröber's Solft, Topogr. I.

Bifefendorp, f. Wefdenborf.

Giskau; ein ehemaliger Sof, welcher im Jahre 1429 bem Segeber= ger Rlofter geschentt ward, beffen Lage aber unbefannt ift.

Gladebrügge, Groß: Dorf I M. füdlich von Segeberg : Amt Trasventhal; Kip. Segeberg. — Dem Segeberger Kloster gebörte zur Zeit des Königs Christian I., 21 hufen und die halben Zehnten. Es enthält 8 Vollh. und 3 Kathen (8 Pfl.). — Schule (61 K.). — Zahl der Einwohner: 144, worunter 1 Krüger und 1 Schneider. — Areal: 661 Steuert. — Der Bosden ist gut und jeder Huffer hat 2 Tonnen Landes zu einer Eigenthumshölzung ausgalegt; die Wiesen sind febr gut.

Gladebrugge, Alein :; Dorf eine ftarte Biertelmeile fublich bon Segeberg, an ber lanbstraße nach Olbesloe; Amt Traventhal; Rip. Sege= berg; enthält 4 Bollb., 4 Salbb., 1 3wolftelb., 1 Rathe mit, und 6 Rathen obne Lant, (61 Pfl.). Gine ausgebauete Rathe beißt Caffeefathe. Schule (53 R.). - Bahl ber Ginwohner: 181, worunter 1 Rruger, 1 Drecho= ler und 1 Schneiber. - Areal: 701 Steuert. - Die Kelbgemeinschaft marb im Jahre 1760 aufgehoben. Der Boben ift theils lehmigt, theils fandigt; bie Wiesen an ber Trave fint gut. - Für ben Bogte=Teich entrichten bie Sufner jahrlich 4 & Pacht, und bie Rathner fur ben, in 10 Saupttheilen fepa= rirten, Glabebrugger=Teich 140 & Canon. - Der Bijchof Beinrich von Pubet botirte, im Jahre 1177, bas St. Johannisflofter in Lubet mit ber Balfte ber Bebnten in Rlein= und Groß=Gladebrugge, Die andere Balfte ber Bebn= ten geborte ehemals bem Segeberger Rlofter. — 3m Jahre 1813 war bier eine Affaire bei bem Rudzuge ber Danen; es wurden auf ben Roppeln an ber Landftrage 23 Leichen gefunden. - Bwijden Glabebrugge und Traventhal, an ber Allee, liegt ein großer Stein auf 3 fleinen, worauf Fried. II. Rex. Hinr. Rantzau, 1575, eingehauen ift.

Glaferhutte, f. Sartsheibe. Glaferfathe, f. Raltenfirchen.

Glaferfoppel, f. Bahleborf.

Glasau, abeliches Gut (borm. Lehngut), an ber lanbstrafe bon Plon nach Lubet, 13 D. futwestlich von Eutin, im Preeper Guterbiftricte; Rip. Sarau. - Der altefte befannte Befiger biefes Gutes mar im Jahre 1456 Barthold Berfebete; 1514 Beinrich Walftorp; 1543 Jurgen v. b. Wifch, ju welcher Zeit ein Pflng Landes von Gwielborp (Gießelrabe), ber ben Domberren ju Lubet gehörte, jum Gute gelegt ward; 1554 Sans b. d. Wijch ju Bienebef, barauf beffen Gobn Wulf v. b. Wifch; 1564 ber Amtmann gu Trittau, Claus v. b. Wifch; 1599 fein Gobn, ber Amtmann ju Tonbern, Sans b. b. Wijch, welcher 1624 ftarb; nach ihm fam es an Beinrich b. b. Wifch, unter bem das Gut, im Jahre 1630, jum Concurse fam, und an Beinrich b. Ables feld zu Lehmfuhlen verfauft mart, ber es 1636 an Breibe Rantau zu Roer für 55,000 & Spec. vertaufte. 3m Jahre 1650 war heinrich v. Buchwald Bestiger; 1661 Claus v. Buchwald, ber hier ein neues Wohnhaus erbauete. Rad feinem Tote wart Glasau im Concurfe, 1674, an Die Familie Cichfiedt berfauft; 1689 fam es in ben Befit bes Geheimenrathe und Amtmanne gu Flensburg, Benning v. Reventlob ju Altenhof, Demmelmart und Geefamp, welcher 1705 ftarb; barauf an feinen Gobn, ben Oberften Beinrich b. Rebent= lov, 1731 an Cay Friedrich v. Reventlov ju Altenhof und Dorphof; 1763 an ben Beheimenrath und Dberfammerberen Detleb Grafen v. Reventlov, melcher bas Gut mit einem Fiveicommiffe belegte, bas aber im Jahre 1812 in ein

Ribeicommigcapital vermandelt und zu 125,000 af bestimmt ward. Im Jahre 1787 erbte es der Geheimerath Cap Friedrich Graf v. Reventlov zu Altenhof und Afdau, und 1834 beffen Gohn, ber Rammerberr Eugen Graf v. Reventlov ju Altenhof, Afchau und hoffnungethal. - Glasau ftant vormale in ber Landesmatrifel für 22 Pfl., jest für 23 Pfl., und besteht aus bem Saupth ofe. bem Meierhofe Reu-Glasau, bem Dorfe Garau und ben einzelnen Sofen und Stellen: Botenberg, Sublmede, Bechfeld, Biegelei, Rietbufchtamp, Altenweide, Jeshoop, Rambet, beim Reffelteich, Sagermifdretter, Luchenbroof, Flachelante und Ethorft. - Es bat im Bangen ein Areal von 3516 Ton., 1 Gd., bie Tonne ju 240 D. R., (2625 Steuert.; 237,650 & Steuerw.). — Der haupthof hat ein Areal von 1096 Ton., Die Tonne ju 240 D. R., barunter Ader 761 T., Wiefen 169 T., Bolgung 70 I., Moor 40 I., Baffer 2 I., Bauftellen, Sofplat, Garten 14 T., und Wege etwa 40 T., (910 Steuert.). - Die Balfte bes Bobens ift fcmerer Mittelboben, Die andere Salfte leichter Grandboben; Die Wiefen find theils lehmigt, theils moorigt. - Auf bem ehemaligen Soffelbe find bie bufenftellen Botenberg, Sublwede, Sechfeld und Biegelei erbauet. - Babl ber Einwohner: 710. In einer ber Sufenftellen wohnt ein Schufter. - Der Oberfammerberr, Graf Detlev v. Reventlov, verordnete Die iabrliche Berwendung von 32 paus ben Revenuen ber Erbpachtsmuble gu Sarau, zur Unterftugung alter Perfonen und zur Unterhaltung fleiner Rinder armer Wittwen im Gute Glasau. - Das bormalige, febr alte berrichaftliche, Wohnhaus ward im Jahre 1837 abgebrochen, und es ift bis jest tein ..... neues erbauet. In ben Jahren 1821 und 1832 brannten fast alle Wirthschaftsgebäude ab, die aber späterhin wieder erbauet find. — Die Unterge= borigen des Guts find zur vererbpachteten Bindmuble in Sarau zwangs pflichtig. & Früher hatte bas Gut eine Baffermühle. - Glasau ftellt 2 Dragonerpferbe.

Abgaben: Contribution 828 x ≠ - β

Randsteuer 990 = 10 =

Daussteuer 23 = 4 =

1841 x ≠ 14 β

Glasau, Neu-; Meierhof ebendaselbst, zum Gute Glasau gehörig; Kip. Sarau. — Dieser Meierhof ist aus Ländereien des niedergelegten Dorses Hagen entstanden, (s. Hagen). Er hat ein Areal von 1182 Ton., die Tonne zu 240 D. R., worunter Ader 595 Ton., Wiesen 232 Ton., Hölzung 329 Ton., Wasser 6 Ton., Wege, Gärten u. s. w. etwa 20 Ton., (559 Steuert.). — Der Boden ist sehmigt und ein schwerer Mittelboden; die Wiesen seingt und sind daburch vergrößert, daß 107 Ton. Teiche seht als Wiesen benutt werken. — In der Rähe des Hofes liegen 5 Kathen; 6 Insteuwohnungen heißen: Jägerwischer, kucher den broof und Flachslande.

Glafenberg, f. Colln.

Glasholz, f. Langenrabe.

Glashütte; 2 Großfathen im Amte, Kipv. und Kip. Segeberg. — Schulbistrict Peidmühlen. — Arcal: 1783 Ion., die Zonne zu 260 D. N., worunter Königl. Hölzung (Buschholz) 919 Ion., Ader 172 Ion., Wiesen 25 Ion. und Hatte 667 Ion., (149 Sewert.). — Ber Boben ist von sehr mittelmäßiger Art und bringt wenige Früchte.

Glasbutte, f. Großenfee, Tanfenrade.

. . 64 . .

Glasfoppel; eine Erbyachtstelle im Gute Afcheberg; Langenraber-

Diftrict, Afp. Plon.

Gleichendorf, (vorm. Goleffetenbory); Rirchborf an ber land= ftrage von Lübef nach Eutin; 3 Dt. nordöftlich von Abrensbot. - Der größte Theil bes Dorfes, 8 hufen und 12 Rathen, (8 Pfl.), gehörte ehemale bem Beiligengeift Dofpitale in Lubet, jest zum Fürftenthume Lubet, unter bolft. Territorialhoheit; ber fleinere Theil, 1 Bollb., 1 Biertelb., 2 Achtelb. und 6 Kathen mit Lant, (218 Pfl.), gehört zum Almte Ahrensbot. — Jahl ber feinwohner: 850, worunter 1 Arzt. Sandwerfer fint bier fast aller Art. — Die Rirche ift alt, und tommt in einem Bergeichniffe aus dem Jahre 1286 vor ; Centof Gatta fie ift gum Theil von Felofteinen erbauet, im Innern freundlich und bell, bat der faith in in fishen Thurm und eine Orgel. — Der König präsentirt, und hat bei der Guriatwahl eine Stimme, der Fürft von Lübef hat 3 Stimmen, für die ehemaligen Bestigungen des Domcapitels, des Heiligengeiste und Johannise dem Alviers. — Schule (125 K.). — Im Jahre 1357 fauste das obenbenannte Doffision Dospital bieses Dorf mit ber Mühle von dem Nitter heinrich von Buchmald auf Sintrode für 1000 mk l. Pf. — Areal zum Fürstenthume Lübef gehörig: 721 Steuert., jum Amte geborig: 361 Steuert. - Gingepfarrt find, vom fell ainer Umte Ahrensbot: Bartau, Gartan, Glefdendorf (3. Thl.), Savig= borft, Bonin, Schureborf (3. Ibl.), Schulentorf, Steenrabe, Schuretorf (3. Thl.), Bulfeborf (3. Thl.). Unter Bolft. Territorialhobeit: Zinfan Gleichentorf (3. Thl.), Gofebet, Restorf, Rippenbet, Charbeng.

Glefchendorf; Dorf im Gute Neuhaus; Rip. Giefau ; enthalt 5 Bollh., 6 Rathen mit Land und 8 Inftenftellen. Drei Rathen heißen & ürften bolt, Las An and Rubteich und Sahnentamp. - Schuldiftrict Emtendorf. - Unter ben Ginnobnern find: 1 Zimmermann und 1 Weber. — Areal: 402 Ton. 776 modelichent. Sch., die Tonne zu 240 D. R., (336 Steuert.). — Der Boden ift theils

granbigt, theils moveigt.

Glinde; hof und 8 Kathen, nebst einer bedeutenden Ziegelei im Gute
Blumendorf; Kip. Oldesloe. — Schuldistrict Wolfenwebe. — Areal: 163 Ton., 7 Sch., 19 R., die Tonne zu 240 D. R., (138 Steuert.). Bahl ber Einwohner: 68. — Der Boben ift theils lehmigt, theils sanbigt. — Bors mals waren bier einige Bauerftellen, welche aber im Anfange biefee Jahrhun=

berte niebergelegt find.

Glinde; Dorf 13 M. billich von Samburg, an ber Landftrage von Samburg nach Mölln; Amt Reinbef; Rip. Steinbef. - Diejes Dorf, welches im Jahre 1229 von bem Grafen Abolyb an bas Reinbeter Alofter geschenft ward, enthält 5 Bollh., 10 Rathen unt 7 Anbauerftellen, (31 Pfl.). Etwas entfernt bom Dorfe liegt eine Aupfermuble (1 Pfl., 521 Con. Lant.). — Schule (48 K.). — Bahl ber Einwohner: 256, worunter 1 Schmieb, 2 Schneiber, 2 Schufter und 2 Weber. - Areal ohne bie Aupfermuble: 762 Ion., Die Tonne ju 320 D. R., (780 Steuert.). - Der Boben ift theils leb= migt, theils fandigt und ergiebig; bie Wiefen find gut; Moor ift wenig bor= banden und Gölzung fehlt. Der Glinder = Dlüblenteich bat ein Areal von 22

Glinde; 3 Salbhufen im Gute Rühren, Rip. Preet; Schulbiftrict Rubren. - Areal: 132 Ton., Die Tonne ju 240 D. R., (63 Steuert.). - Der

Boben ift leichter Urt.

Glinde; 4 Erbpachtewohnungen mit 2 Ton., 24 Sch. Landes, im Gute l'ebmfublen; Rip. Lebrate.

Glinde; einige Rathen im Gute Croneburg; Rib. Bobenau.

Glinde, Ober :; 2 Salbh. und 2 Rathen mit Land (74 Pfl.), 3 M. füboftlich von Uetersen; herrschaft Pinneberg. Amtsvogtei Uetersen, Moorreger = Diftrict; Afp. Neillingen. — Schuldiftrict Appen. — Zahl ber Einwohs ner: 38, worunter 1 Krüger. — Areal: f. Moorrege.

Glinde, Unter :; Dorf 1 Dt. nordweftlich von Pinneberg : Berrichaft Pinneberg, Saus - und Waldvogtei; Rip. Rellingen; enthält 1 Drittelh., 2 Fünftelb., 1 Behntelb. und 2 Anbauerstellen. (Pflugg. f. Appen). - Babl ber Einwohner: f. Appen. — Schuldistrict Appen. — Bei Glinde ift ein Lofchund Ladeplat an ber Pinnaue fur fleine Sahrzeuge; auch ift bier eine bebeutende Biegelei mit 3 Brennofen, welche großen Abfat in ber nachften Umgegent bat. - Areal und Beschaffenbeit bes Bobens; f. Appen.

Glindesmoor; Diftrict 12 M. öftlich von Crempe; Amt Steinburg, Crempermarich; Ripb. und Rip. Sobenfelbe; enthält 13 Stellen mit und ohne Land; eine Stelle beifit Glindbof. - Schuldiftrict Sobenfelde. - Babl ber Einwohner: 178, worunter 1 Bictualienhandler und 1 Rabemacher.

Glindesmoor, f. Moorburg.

Glindhof, f. Glindesmoor.

Gludftadt, chemals eine Festung, jest eine offene Stadt an ber, bier eine Meile breiten Elbe und am Ausfluffe Des Mbins (Mbyn), ber bier einen febr guten Safen bilbet, in einer Ebene, eingeschloffen von ber Blomeichen

Br. 530 47' 19"; £. 270 5' 15". und Bülowichen Wildniß.

Diefe, in der fruchtbaren Cremper-Marich belegene, geräumige Stadt, ward im Jahre 1616 von bem Könige Christian IV. angelegt, einige Jahre fpater befestigt, und um einen Theil bes Saubels bon Samburg babin ju gieben, burch befondere handelsprivilegien bevorzugt. In dem Fundationsbricfe vom 22. Mary 1617 hat ber Ronig Diefe Stadt, unter hinweifung auf Wilfter, mit lubifchem ober hamburgischem Rechte begabt. 3m Jahre 1630 ließ ber Ronig bier auch ein Schloß, Die Glücksburg genannt, erbauen, in welchem er oft refibirte, und wo ber nachherige Konig Friedrich III. mit ber Bergogin Cophia Amalie von Braunschweig- Lüneburg bas Beilager hielt, allein ba es baufällig ward, wurde es, im Jahre 1708, abgebrochen. Am Deichthore liegt eine Waffermühle, an ber Mündung bes Safens ein Blodbaus und bemfelben gegenüber ein Caftell, welches lebte aber ichon vor etwa 60 Jahren gänzlich verfallen war. Jahre 1623 ward Gludftadt zum Stapelplate ber ielandischen Baaren gemacht, welches ber Stadt aber wenigen Ruten brachte; auch gab ber Ronig, im Jahre 1630 ben portugiesischen Juden, und ein Jahr barauf ben Dennoniften, bas Privilegium, fich bier niederlaffen zu durfen und gleich andern Burgern Sandel und burgerliche Gewerbe ju treiben, ohne die Bunftgenoffenschaft zu erwerben; auch mard ihnen freie Religionsübung und den Juden die Er= bauung einer Spnagvae verstattet.

In ben Jahren 1627 und 1625 ward diese Festung von ben Raiserlichen, unter bem General Tilly, 15 Wochen bindurch belagert, aber eben fo menig, ale im Jahre 1643, bei bem Einfalle Torftenfone, eingenommen; bahingegen traffie bas Schidfal, nach einer, nur breiwöchentlichen, Belagerung am 4. Jan. 1814 von dem Commandanten, Generalmajor Czernitow dem Feinde übergeben zu werben, boch mart fie icon burch ben Frieden, am 26. Januar ben

Dänen wieder eingeräumt, aber im Jahre 1815 geschleift.

Gouverneure und Commandanten ber Festung waren, so weit befannt: 1634 ber Graf Christian v. Peng; 1648 ber Statthalter Rangau; 1653 ber Oberst v. Wanten; 1743 der Generalmajor v. Stürup; 1750 der Generalmajor v. Ahlefeld; 1756 der Generallieutenant Graf v. Nostiz; 1786 der Generallieutenant C. v. Sames; 1796 der Generallieutenant Detlev Graf v. Nanhau; 1810 der Generallieutenant v. Bechtolsheim; 1813 der Generalmajor v.

Czernifom.

Im Jahre 1649 ward die holsteinische Regierungskanzelei von Flensburg nach Glückfadt verlegt; mit dieser sind im Laufe der Zeit mehrere Beränderuns gen vorgegangen; im Jahre 1737 ward das Oberamtsgericht, 1754 das Obererminnalgericht damit verbunden, und nach dem Jahre 1774 führte es den Namen Landesregierung des Herzogthums Holstein. Zeht ist dier der Sih des Obergerichts in Civile, Criminale und gestlichen Sachen sir das herzogthum Holstein. In dem Jahre 1780 ward das holsteinische Landgericht, verbunden mit dem LandesObereonssistorialgericht, für beständig nach Glückfadt verlegt.

Slücftadt litt in den Jahren 1751 und am 7. Detbr. 1756 bedeutend durch Sturmfluthen; im leptgenannten Jahre überschritt das Basser bie Mauern, und fowohl der Marttplat, als alle Straßen standen unter Wasser, und der Gottesbeinst mußte damals auf dem Nathhause gehalten werden. Nach dieser Zeit wurden die Hasenmauern, der sogenante Nethhövel und die Deiche an der Elbe erhöht und versärft. Auch im Jahre 1825 war der, durch eine lleberschwemmung verursachte, Schaden nicht unbedeutend; der Nethhövel brach in der Nähe des Zuchthauses durch, es wurden die Bogtswohnungen und einige andere Haufer weggerissen und etwa 20 Personen sanden dabei den Tod.

Die Lage ber Stadt ift niedrig und nicht die gesundeste, und im herbste und Winter unangenehm, doch find die Einwohner daran gewöhnt und die Sterblichkeit ist nicht größer, als in andern Städten des Derzogthums. Man bat zwar tein anderes Trinfwasser als Negen, der in Cisternen aufgefangen

wird, aber es ift rein und nicht ungefund.

Die Stadt hat gegen 700 häuser, welche in 4 Duartiere eingetheilt sind; die Straßen sind saft alle breit; ihre Namen sind: Großes und Kleines Deichsstraße, Großes und Kleines Namenloseiraße, Großes und Kleines Näbelfraße, Großes und Kleines Neuwert, Großes und Kleines Meines Gemerktaße, Großes und Kleines Cremperstraße, Großers und Kleines Cremperstraße, Großers und Kleiner Schwibbogen, Danneddelstraße, Königsstraße, Judenstraße, Balhausstraße, am Fleth, am Deich, am Kirchsbofe, am Jungsernstiege, Schlachterstraße und Rethhövel. An Stadtgebäusden besigt die Stadt das Nathhaus, ein Gesangenhaus, 3 Armenhäuser, mehrere Schulbäuser und 2 Wachthäuser.

Die Zahl ber Einwohner beträgt 5289, worunter 392 vom Militair, 188 Juben und 699 Züchtlinge. — Königliche Beamte, welche in ber Stadt wohnen, find: 1 Zollinfpector, 1 Zollcaffirer, 2 Controlleure und Bisteure,

2 Bollaffiftenten und 1 Poftmeifter. Abvofaten wohnen bier 10.

Die Stadt hat mit Ihehoe, Crempe und Wilffer, fo wie mit bem Amte Steinburg einen gemeinschaftlichen Physitus; Aerzte fint bier 6. In ber Stadt

aarnisonirt bas Infanterie=Regiment ber Ronigin.

Die Cinwohner ernähren fich von bürgerlichen Gewerben, vom Brauen, Brennen, dem Sandel, der Schifffahrt, dem Fischfange und Wirthshaushalten. Jährlich geben 3 Schiffe zum Wallfischange aus, die in glüdlichen Jahren

eine gute Ausbeute bringen.

In Diefer Stadt find 2 Avothefen: Die Stadtapothefeinder Deichstraße, und die Schlofapothefe am Hafen; auch ift dier eine Buchdruckerei. Fabrifen hat die Stadt: 1 Effigfabrike, 2 Tabacksfabriken, 1 Fruchtrannteweindestillation, 2 Lichtfabriken, 1 Cichorienfabrike, 1 Seifenfabrike und 1 Wollenzeugmann

factur. Naufleute, handwerter, Professionisten und Gewerbetreibende sind bier: 13 Gewürz-jund Farbewaarenhändler, 12 Seiden= und Tuchhändler, 6. Weinhändler, 5 Holzhändler, 5 Steinzeughändler, 4 Getraidehändler, 2 Eisenwaarenhändler, 2 Lederhändler, 1 Leinenhändler, 36 Schuster, 38 Braunteweinbrenner, 23 Bäder, 19 Schneider, 19 Tischler, 15 Schlachter, 12 Nolfsuhrleute, 10 Böttcher, 6 Gläser, 6 Klempner, 6 Schmiede, 4 Barbieser, 4 Schwiede, 4 Gehlöser, 4 Simmerleute, 4 Prahmführer, 3 Maurer, 3 Goldschmiede und 3 Uhrmacher. — Bonden Gasthöfen gehören 6 zu den größten.

Im Jahre 1841, ben 9. Juli, ward ein neues Schauspielhaus eingeweiht. Rabe vor ber Stadt liegt eine Thranbrennerei; auch ift bier eine Bie-

gelei, welche gute Mauersteine aus bem Safenschlid liefert.

Der hasen, welcher durch ben Ausstüß des Rhins in die Elbe gebildet wird, ist sicher und geräumig. — Der Zollristrict Glückfacts hat 95 Fahrzgeuge zu 1008z E. L. und 25 Jollen und Kähne zu 66z C. L. Am hasen sind 2 Schiffswerfte.

Der Ronig Christian VI. hatte bie Abficht in Gludftadt eine Dode an-

gulegen, bie aber wegen verschiedener Sinderniffe nicht gu Stande fam.

Glüdstadt ift zu keiner Pflugzahl angesept, und zahlt weder Contribution noch Grundsteuer; die außerordentliche Pflugzahl beträgt 55. Das Areal auf welchen bie Stadt steht, beträgt 134 Steuert. Bon den Außendeichslänbereien, welche der König Christian V. am 12. April 1624 der Stadt zum Besten der Kirche und Schule scheht die Kirchencasse jährlich etwa 1700 \$.

Der Stadtmagistrat besteht aus einem Präsidenten, einem Bürgermeister und zwei Nathsverwandten. Der Stadtsecretair ist zugleich entweder Bürgermeister oder Nathsverwandter. Das Deputirten-Collegium bilden 8 Stadt-

Deputirte.

Das Stadtgericht bildet ber Magistrat, von welchen alle Streitsachen ber Burger und Einwohner, insofern sie nicht unter bem foro superiori ober militari stehen, entschieden werben. Nur über Schuldflagen unter 10 \$\square\$

wird von bem Confulat entichieben.

Der Stadtpräsident und der Stadtsecretair, welcher vom Magistrate geswählt wird, ist zugleich Senator, und beide sind die einzigen gelehrten Mitgliesdes Das Magistratscollegiums. Der älteste Senator rüdt bei eintretender Bacanz als Bürgermeister auf, und hat, wenn er als Stadtsecretair in diese Stelle aufrüdt, die Geschäfte des Consulats; wenn der Bürgermeister ein

Nichtgelehrter ift, fo bat fie ber Stadtprafibent zu beforgen.

Ein besonderes Gericht bildet noch das sogenannte Bürgerrecht. Die Bürger werden nach Corporalschaften dazu angesagt, und das Gericht wird gewöhnlich alle 14 Tage unter Borsit des Stadtvogts und unter Beisis des Bürgermeisters und der beiden Aatheverwandten gebegt. Dieses Gericht hatte früher eine größere Bedeutung und war zugleich Eriminalgericht, vor welschem Fiscal und Defensor öffentlich verhandelten, welches aber dann die Sache an den Magistrat zum Spruch verwies. Zeht wird dieses Gericht nur nach gehöriger Besanntmachung gehalten, um die Häuser, welche im Gebiete der Stadt versauft sind, zur Ueberfrage zu stellen. Wenn nach verinaliger Ueberfrage gegen den Bertauf nichts eingewendet oder seine dingliche Aussprüche an das versaufte Haus gemacht worden sind, so wird es dem Käuser adjudicirt und demselben im Schulds und Pfandprotocolle zugeschrieben. Eine gemachte Einsage muß als arrestatorische Maspregel, binnen 14 Tagen beim Massistrate zustische Geriminalgericht.

Die Airche wurde im Jahre 1618 erbauet, späterhin vergrößert, und 1829 sehr verschönert; sie hat eine sehr gute Orgel, und der Altar ist durch ein Ge-mälde des Prosessors Schule, Zesus am Delberge darstellend, geziert.

Un ber Rirche fteben 2 Prediger; jur Bahl prafentirt ber Magiftrat, und

bie Gemeinde mablt. Das Diaconat marb 1620 errichtet.

Eingepfarrt sind: bas, mit ber Stadt rudsichtlich ber Jurisdiction, ber Schul= und Armenverhältnisse verbundene, sogenannte lübsche Recht (2 höfe, 31 Parcelen und 13 Wohnungen) namentlich am Eremper=Abin, hollandergang, am Steindamm, hinter'm Kirchhof und am Neu= endeiche. Die Blomesche=Wildnis, mit Ausnahme einiger in Bors= fleth eingepfarrten höfe und Kathen, am Neuendeich, am Steindamm, am Altendeich (3. Ihl.), am Rhin. Einige höfe und Stellen der Eremper Marsch (Umt Steinburg), Neuerdeich, Bunterhof.

Alls das Schloß abgebrochen warb, blieben die Schloßfirche und ber Thurmstehen, aber Gottesdienst ist darin nicht gehalten worden. Der Schloßpres diger, welcher von dem Könige ernannt wird, predigt seitdem in der Stadtfirche.

Eine fatholische Capelle ist hier im Jahre 1686 erbauet, welche im Innern recht freundlich ist und auch eine Orgel hat. Geistliche sind jest babei

nicht angestellt.

Deffentliche Anftalten sind hier: das Armenhaus (im Jahre 1783 aus 4 alten Armenhäusern combinier), in welchem 24 arme Personen der Bürgerschaft Wohnung, Aleidung u. s. w., und wöhentlich 12 K und außer diesen 2 andere freie Wohnung erhalten; zu diesem Armenhause gehört ein Garten.
Das alte Arankenhaus, worin 28 Berarmte freie Wohnung haben. Das Armenhospital, worin hiesige und fremde Kranke verpstegt werden. Die Armen-Arbeitsanstalt und Arbeitsschule, welche Berarmten nebst ihren Kindern durch Arbeit einen Theil ihres Unterhalts zu verdienen giebt. Die Jahl ter Kinder beträgt 60—80.

Ein Bermachtniß eines Capitals, (10,125 mg/) von bem Juftigrathe Carl Ferber, Carolusgelber genannt, beffen Binfen zur Unterftuhung folder

Armen vermandt werden, Die nichts aus ber Armencaffe erhalten.

In der Stadt sind 6 Schulen außer mehreren Aufsichtsschulen: die Gelehrtenschule, reorganisirt durch ein Regulativ vom 14. März 1825, hat 4 Leherer; die Dauptmadenschiehle in 2 Classen, 2 Lehrer; die Dauptmadechenschule in 2 Classen, 1 Lehrer; die Garnison= und Freischule in 2 Classen, jede ihren eisgenen Lehrer, und außerdem sind noch 2 Elementarschulen, von welchen die eine Probeschule der wechselsteitigen Schuleinrichtung für die Probses Münsterdorf ist.

In Glüdstadt ift ein Zucht= und Werkhaus für die Derzogthümer Schleswig und holstein. Das alte Zuchthaus liegt auf dem Rethhövel; es werden Züchtlinge darin aufbewahrt, welche zu mehr als sechsjähriger Gefangenschaft verurtheilt sind; jest etwa 230 Männer und 50 Frauenzimmer. Das Nebenhaus ist für Frauenzimmer bestimmt, denen eine geringere als sechsjährige Strafzeit zuerkannt ist. Das neue Zuchthaus in der Stadt selbst brannte am 9. Juli 1839 ab, und ift bis jeht nicht wieder aufgebauet; es befanden sich darin über 380, nicht auf 6 Jahre verurtheilte, Männer.

Beibe Buchthäuser haben eine eigene Rirche, und feit 1838 ift bei ber-

felben, wie früher, wieder ein eigener Prediger angestellt.

Die Cinwohner ber Stadt find zu ben, nabe bei Gludftatt belegenen, 3 Erbrachtemublen zwangepflichtig.

Es werden 3 Martte gehalten: eines auf Cantate, eines bom Freitage

der zweiten bis zum Freitage der britten Woche des Julimonats, und eines am Gallustage, den 16. Oetbr., an welchem Tage zugleich Ochsenmarkt ist. Wochenmärkte find am Dienstage und Freitage.

Die Promenaden an der Cibe find anmuthig und gewähren fcone Ausfichten. Elb-Dampfichiffe, Die nach Samburg geben, legen bei Gludftadt re-

gelmäßig an , und werben bon ben Ginwohnern oft benutt.

Bon Gludftabt ift burch bie Marich, um bie Berbindung mit ber Geeft zu unterhalten, ein Steindamm bis zur Stadt Crempe, etwa 1 Meile lang, angelegt, welcher auf Roffen ber Stadt unterhalten wird.

Das Stadtwappen ift bas Bild ber Fortuna, auf einer Rugel fiebend.

Rach ber Stadtrechnung aus dem Jahre 1838 hatte die Stadt folgende Ginnahmen und Ausgaben :

| Emnagmen und Ausgaben.           |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Einnahmen:                       | Ausgaben:                          |
| Stadtausschlag . 2927 \$ 36 /5   | Gagen und Befoldungen 1439 x 12 /3 |
| Nachtwächtergelber 579 = 27 =    | Reftstebende Ausgaben 143 = 10 =   |
| Buchthausgelber . 86 = 24 =      | Steinbammegelber 30 = 34 =         |
| Steindammegelber 24 = 4 =        | Laternengelber 372 = 28 =          |
| Strafenreinigunge=               | Freifuhren 41 = 28 =               |
| gelber 34 = - =                  | Brandeaffengelber 16 = 43 =        |
| Laternengelber 384 = 44 =        | Capitalien 216 = 32 =              |
| Sauer bon Pachtftuden 140 = 16 = | Binfen 383 = 14 =                  |
| Necognition 73 = 40 =            | Criminalfosten und an bie          |
| Anctionshonorar. 56 = 40 =       | Irrenanstalt für                   |
| Bufällige Einnahme 30 = 15 =     | Wahnsinnige 928 = 12 =             |
| An Capitalien einge=             | Baufoften 307 = 44 =               |
| nommen 166 = 32 =                | haussteuer und Stände=             |
| 4504 * 38 / 3                    | fteuer 18 = 44 =                   |
| 2002 \$ 00 70                    | Ausgaben vermischten In=           |
|                                  | halts 219 = 31 =                   |
|                                  | 4118 \$ 44 \(\beta\)               |
| Die Stadtichuld betrug im Jahr   |                                    |
| Ronigliche Steuern und Abgaben:  |                                    |
| Saussteuer .                     |                                    |
| Reichsbankzinsen                 |                                    |
| Landsteuer .                     |                                    |
| Ständesteuer .                   |                                    |
| Rangsteuer .                     |                                    |
| Ropfiteuer .                     | 22.5                               |
| Salbprocentsteuer                |                                    |
| Collateralsteuer                 |                                    |
| evant ini pener                  | 0.400 40.00                        |

Slüfing; Dorf 21 M. nordöstlich von Jehove; Amt Rendsburg; Kspb. und Rsp. Dohenwestedt; enthält 3 Bollh. und Nathen, (2189 Ps.). — Eine ausgebauete Nathe heißt Sohrheide (Süberheide). — Bormals ist die ses Dorf mahrscheinlich im Beste der Familie Glüsing gewesen; Marquard v. Glüssing tömmt in einer Urfunde aus dem Jahre 1350 vor. — Schuldistrict Hohenwestedt. — Zahl der Einwohner: 66, worunter 1 Weber. — Areal: 220 Setuert., darunter 39 Ton. Wiesen. Der Boden ift ziemlich gut; Möre und hölzungen sehlen. In der Nähe des Dorfes liegt ein Fischteich, der Glüssinger zeich genannt, welcher Lonne groß ist. — Nade bei dem Dorfe

8498 \$ 42 3.

sind noch Spuren einer ehemaligen Capelle, wo, der Sage nach, der Prediger zu hobenaspe jede 4te Woche predigen mußte. Roch sept erhalten die Kirche und der Prediger zu hohenaspe eine ansehnliche Nockenlieserung aus hohenswestelt. Unweit des Plages der Capelle ift ein bedeutender Grabhügel, in welchem Töpfe mit Asche und 2 fteinerne Messer gefunden sind.

Glüfing; Dorf in Norderdithmarschen; Aspv. und Asp. Tellingstedt; enthält 7 höfe und 1 Stelle mit Land, (19 h.). — Nebenschule (10 k.). — Jahl ber Einwohner: 57. — Areal: 162 Steuert. — In der Nähe bes Dorses sind mehrere Grabhügel und in einem Gebölze fol ehemals ein Gögenstempel gestanden haben. — An der, nahe beim Dorfe vorbeisstießenden, nue, war ehemals eine Wassermühle; auch sind hier Spuren von Berschanzungen.

Gnarbarg, f. hummelsbüttel.

Gneffowe, f. Oniffau.

Gneversdorf; Dorf im Travemünder Winkel, der Stadt Lübet zuspfändig, nahe nördlich von Travemünde; Kip. Travemünde. — Es gehörte ehemals dem Lübefer Domcapitel, nach dessen Säcularisation, 1803, die Stadt Lübef dasselbe, als einen Theil der Entschädigung für die an Meklenburg abgetretenen Dörfer erhielt. Es enthälts Bollh., (12 H.). — Bah der Einwohner: 77, worunter 1 Schuster. — Die Feldmark, welche ein Areal von 432 Ton., 222 R., die Tonne zu 240 D. R. hat, reicht bis an die Stadtsselbmark von Travemünde. Das User an der Oftsee leitet oft bei nördlichen Winden Abbruch; an demselben User liegt ein großer Stein (Mevenstein), welcher jeht vom Wasser bedett ist, aber vor 60 — 70 Jahren trocken gelegen haben soll.

Gniffan, (borm. Gneffowe); Rirchborf an einer Rebenlandftrage von Plon nach Lübet, an ber Trave, & M. westlich von Ahrensbot; Umt Mus biefem, von Unboben und Riederungen umgebenen, Dorfe, welches feinen Ramen von einer Aue bat, Die burch ben nördlichen Theil des Dorfes fließt, verkauften im Jahre 1413 die Gebrüder Die-trich und Gerhard höfen dem Aloster zu Abrensbot 12 hufen, 9 Wurthen und 3 Wiefen, und nach einer Bestätigungeurfunde bes Ronige Christian I. gehörte ein Theil dieses Dorfes und die geistliche Gerichtsbarkeit dem Sege= berger Rlofter. - Es besteht außer bem Paftorate, bem Prediger = Wittwen= baufe und ber Rufterftelle, welche mit ber Schule verbunden ift, aus & Bollhufen, 2 halbh., 5 Biertelh., 1 Achtelh., 4 3molftelh. und 28 Rathen, (103 Außer Diefen find fudlich ausgebauet: 2 Rathen, auf ber Brude genannt, Billich 6 Rathen, Langenichlag, 1 3wolftelb. und 3 Rathen, De d= tathen, fütoftlich 1 Rathe, Bentfampholz, und eine Rathe, am Moor= teich, nördlich 1 Biertelb. und 3 Rathen, Steinfreug. - Die vormalige Rirche ftant ichon im Jahre 1286; Die jegige, 1600 erbauete, ift nur flein, aber für die Gemeinde bintanglich geräumig, fie ift nicht gewölbt und bat feine Orgel. Bemerkenswerth ift bas Chriftusbild fiber bem Altare und ein großer Taufftein. — Bur Bahl bes Predigers prafentirt ber König; Curiatstimmen haben ber Ronig, ber Fürft von Lubet und ber Befiger von Travenort. -Schule (120 R.). - Bahl ber Einwohner: 569, worunter 2 Schmiebe, 2 Rabemacher, 1 Zimmermann, 2 Maurer, 3 Schufter, 4 Schneiber, 2 Bottder, 1 Bader und 4 Beber. Birthebaufer find im Dorfe felbft 2, wobei auch bie Soferei getrieben wird, ferner in Bedfathen und gu Steinfreug; bei dem letten befindet fich eine Ziegelei. — Gine fleine Enchmanufactur ward im Jahre 1837 von einem Weber in Langenschlag angelegt. — Areal: 1264 Ton., die Tonne zu 320 D. A., (1354 Steuert.) — Der Boben ist theils lehmigt, theils grandigt und sehr fruchtbar; die Wiesen sind ergiebig. Jeder der Ousner hat eine kleine Hölzung. — Die Kischerei auf der Trave gehört dem Besider von Travenort. — Eingepfartt sind, vom Amte Uhrensböf: Bente kampholz, auf der Brüde, Gnissau, Decktathen, Hohenhorst, Dürstubben, Langenschlag, am Moorteich, Steinkreuz. Bom Gute Travenort: der Haupthof, Steinkreuz, Tevestoppel, Travenhorst Ceinige Däuser bei dem Fürst. lübschen Dorfe gleiches Namens), Biehkathe. Bom Fürstenthume Lübsch: Travenborst.

Gnuteffe, f. Onus.

Gnut, (borm. Gnuteffe); Dorf an ber Landftrafe von Riel nach Ibeboe, 2 M. nordwestlich von Neumanfter; Amt Rendeburg; Kipb. und Rip. Nortorf; enthält 13 Bollb., 5 Salbb. , 2 Biertelb., 4 Achtelb., 1 Cechezehntelh., 8 Rathen mit, und 5 Kathen ohne Land. — Schule (100—120 K.). - Bahl ber Einwohner: 450, worunter 3 Schmiebe, 1 Rabemacher, 1 Bim= mermann, 2 Schufter und mehrere Schneiter und Weber. Bier find 2 Wirthsbaufer und 1 Soferei. - Areal: 1822 Steuert., worunter 463 Ion. Biefen. — Der Boben ift fanbigt, eignet fich aber ziemlich gut zum Kornbau; Moor hat bie Dorfichaft ziemlich viel, aber nur von mittelmäßiger Art; Saide und Weibe find mehr als jum Bedarfe ba. Huf ber Feldmart ift ein bebeutenber Glachenraum Landes, welchen ber Ronig Friedrich III. Ginem feiner Diener, ale Weibe für Schafe, geschenft hat; Dieje ganbereien find jest für 70 & jährlich verpachtet. — In einem Torfmoore nordlich von Dorfe ent= fpringt eine Mue, welche fich fublich wendet, und Die Fuhlenaue genannt wird. - Eine ebemalige große Solgung gwifden Unut und Bofen, von ber man noch Spuren findet, foll bon ichwedischen Rriegevolfern abgebrannt fein. - Bei Diesem Dorfe mar ebemals eine Glasbutte, welche aber in ber erften Balfte bes vorigen Jahrhunderts einging. — Auf ber Feldmart befanden fich 2 Grabbugel, von benen ber lette im Jahre 1804 gerftort mart; man fand Darin fteinerne Beile und Meffer, bie nach Rovenbagen gefandt find.

**Godau**; Dorf am Plöner=See, im Gute Nehmten; Ksp. Bosau; enthält 3 Bollh., von denen Eine ausgebauet ist, und 4 Instensiellen. Die ausgebauete Hufe heißt Kühland. — Die Schule liegt zwischen Godau und Sepel, (50 K.). — Arcal: 344 Ton., 146  $_{13}^{3}$  D. R., die Tonne zu 240 D. R., (298 Steuert.). — Der Boden ist theils grandigt, theils Ichmigt. — Gerichinus Godow kömmt in einer Urkunde aus dem Jahre 1360 vor.

Goddersdorf, (vorm. Göddersdorp); abeliches Gut an der Offsee, 1 M. südöftlich von Heiligenhafen, im Oldenburger Güterbifricte; Kip. Meutischen. — Dieser ehemalige Meierhof des Gutes Siggen ift ans einem niedergelegten Dorfe entstanden. Es ist jest ein für sich bestiehendes und für 2 Pflüge contribuirendes Gut, gehörte seit 1782 dem Geheimen Conferenzrathe Wulf Heinrich unguft Grasen von Dardenberg-Neventlov. Die jetige Christian heinrich August Grasen von Dardenberg-Neventlov. Die jetige Bestigten ist die Kammerherrin Ida, Gräsin von Hold-Partenberg-Neventlov.— Das Gut besteht aus dem Haupthose, den Dörsern Delendorf und Michaelsdorf nehst einer Kathe Ostermade an der Ostsee. Es hat ein Areal von 979 Ton., 3 Sch., 17 N., die Tonne zu 240 D. N., (825 Steusertonnen; 82,300 pf Steuerp.). — Der Haupthos hat ein Areal von 580

Ton., 4 Sch., 11 R., worunter Acer 501 Ton., 6 Sch., 22 R., Wiesen 46 Ton., 2 Sch., 15 R., Moor 12 Ton., 6 Sch., 7 R., Lasser 2 Ton., 4 Sch., 11 R., und Wege, Gärten u. s. w. 4 Ton., 2 Sch., 9 R., (537 Steuert.). — Der Boben ist ein vorzüglicher Waizenboben; die Wiesen sind gut. In der Offsee wird Fischerei betrieben. — Das Dorffeld ist in Zeitracht gegeben. — Zahl ver Einwohner: 237. — Das Kohnhaus ist von Brandmauern und im Jahre 1830 sehr verbessert. — Der Paupthof und Michaelsborf gehören zur Siggeners, das Dorf Delendorf aber zur Löhrsborfer-Mühle. — Reuterpferde werden nicht gestellt, sondern dem Gute Siggen ein Beitrag für 2 Pfl. zur Stellung eines Pferdes vergütet.

Gobeland, f. Gabeland.

Godemannshuus, f. herrenfahre.

Godeverdeftorp, f. Göderedorf.

Godderedorp, f. Goddereborf.

Söbersdorf, (vorm. Gobeverbestorp); Dorf 2 M. nordwestlich von Lütjendurg, in der Probstei, zum Kloster Preetz gehörig; Ksp. Schönberg. — Dieses Dorf, welches der Preetzer Probst Conrad, im Jahre 1281 (wahre schicht dald nach der Anlegung desselben), von Wulfold für 300 m. kaufte, welchen Verfauster Graf Johann II. bestätigte, enthälte Bollh, 7 Kathen mit, 2 Kathen ohne Land und 6 Instenstellen. — Schule (90 K.). — Zahl der Einwohner: 188, worunter 2 Kornmasser, 1 Krüger und Thierarzt, 1 Schmied, 1 Uhrmacher und Büchsenschmied, 1 Böttcher, 1 Schuster, 1 Schneisder, 1 Schachter und 1 Weber. — Areal: 484 Steuert., darunter 60 Ton. Wiesen. — Der Boden sist schwerer Art.

Goel; Dorf im Gute Schwelbef; Asp. Olbenburg; enthält 4 Bollh. und 13 Kathen. — hier ist eine Schule (44 K.) und eine Schmiede. — Areal: 410 Ton., 104 D. R., die Tonne zu 240 D. R., (273 Steuert.); darunter Alder und Wiesen 295 Ton., 104 R., Moor 15 Ton., und Weide 100 Tonnen.

Göllm, f. Detjendorf, Todendorf.

Göls; Dorf im Gute Müssen, am Warber See; Rsp. Warber; enthält 5 halbh. und 3 Kathen. — Schule (60 K.). — Unter den 108 Einwohnern ift ein Weber. — Areal: 150 Ton., die Tonne zu 240 D. R. — Der Boben ift ein guter milber Mittelboben.

Gömbs, f. Gömnit.

Sömnit, (Gömbs, vorm. Gonice); Dorf & M. nordwestlich von Reustadt, im Fürstenthume Lübet; Amt Großvogtei; Ksp. Altenkrempe. — Bormals hatten die v. Buchwalve auf Sierhagen die Gerichtsbarkeit über die sed Dorf, welches späterhin zum Domcapitel kam. Es enthält 8 Bolh., 9 Kasthen und 8 Instenstellen. — Schule (56 K.) — Jahl der Einwohner: 243. — Auf einer Anhöhe, Gömniher berg genannt, wo man eine weite Aussicht hat, ist eine gemauerte Säule errichtet, zum Merkzeichen für Seefahrende.

Gonnebet; Dorf im Amte Segeberg, 13 M. nordweftlich bon Segeberg ; Ripb. und Rip. Bornboved. - Diefes Dorf geborte bormale, nach einer Bestätigungeurfunde bee Ronige Christian I., jum Gegeberger Rlofter, und enthält 13 Bollb., 2 Salbb., 1 Biertelb., 3 Rathen mit, und 13 Rathen ohne Land, (141 Mfl.). - Schule (40 R.). - Sier ift ein Armenbaus. -Babl ber Cinwobner: 213, worunter 1 Schmiet, 1 Rabemacher, 1 Tifchler. 1 Schneiber und 1 Weber. - Gonnebet bat, feit 1826, gegen eine jahrliche Recognition von 30 2 bis weiter die Mühlenfreiheit. - Areal: 3448 Ton., bie Tonne ju 260 D. R., barunter Ader 1744 Ton., Wiefen 271 Ton., Solgung 91 Ton. (Königl.), haite= und Santland 1337 Ton., und Moor 5 Ton. (1969 Steuert.). - Der Boben ift zur Salfte fanbigt und gur Salfte mit mehr ober weniger Lehm bermifcht. Dbgleich bie Feldmart ichon im Sabre 1775 vermeffen mar, fo befand fie fich boch noch im Sabre 1803 in Gemeinbeit; Wiesen find reichlich, aber nicht febr ergiebig. - Auf ber Feldmart find einige Grabbugel, und in bem Moore (Riendsmoor) follen, ber Sage nach. Die, im Jahre 1227, in der Bornboveder Schlacht gefallenen Danen begraben fein.

Gornit, (Gorne); Dorf am Görniger = See im Gute Schonweibe; Rip. Reutirchen; enthält 6 Bollb., 4 Landinften = Erbpachtstellen und 15 Ra= then; eine ausgebauete Sufe liegt am Webege Oholg, und 2 Rathen an ber Landftrage von Gutin nach Breck beißen Dblmobl. - Sier ift eine Schule mit 2 Claffen, und eine Arbeiteschule für Mabchen mit einer Lebrerin (163 R.). - Babl ber Einwohner: 233, worunter 1 Bottcher, 3 Schufter, 1 Schneiber und 3 Weber. - Areal: 446 Tonnen, Die Tonne gu 240 D. R., worunter Solgung 76 Ion., welches berrichaftlich ift, und Moor 9 Tonnen. - Der Gorniber = See bat ein Areal von 22 Ion. - Der Boben ift aroß= tentheils ein guter Mittelboben; ein fleinerer Theil ift fandigt. - Der hof Schonweite foll vormale in tiefem Dorfe gelegen baben; man fintet noch Spuren ber ebemaligen Wirthschaftsgebaube und mehrere Steindamme Die

anm Sofe führten.

Görniger : Gee, f. Görnig.

Gorns, f. Görnig.

Gore, Alten ., (vorm. Gorip); Dorf & M. futofilich von Segeberg; Amt Traventhal; Afp. Segeberg. - Diefes Dorf, welches in alten Beiten mahricheinlich ber Familie Goris gehörte, enthalt 8 Bollb., 2 Salbb. und 1 Zwölftelb., (9,12 Pfl.). - Schule (26 R.). - Bahl ber Ginwohner: 165, worunter 1 Rruger, 1 Schmiet, 1 Tifchler und 1 Schneiber. - Areal: 530 Steuert. - Der Boben ift grandigt, aber gut; Die Wiesen find eben-

falls gut.

Gors, Neuen :; Dorf & M. füröstlich von Segeberg; Amt Traventhal; Rip. Segeberg; enthält 8 Bollb., 1 Dreiviertelb., 5 Balbb. und 2 Rathen mit Land, (114 Pfl.). - Schule (58 R.). - Babl ber Ginwohner: 270, worunter 1 Rruger, 1 Boter, 1 Schmied, 1 Tifchler, 1 Sattler, 1 Schneiber und 2 Schufter. — Areal: 799 Steuert. — Der Boben ift theils schwerer gehm, theile grandigt. — 3m Jahre 1332 schenfte Detlev Benfin, gur Grundung einer Bicarie im Segeberger Rlofter, & Sufen Landes, welche Schenfung ber Graf Gerhard von Solftein bestätigte.

Gorg; abeliches Gut 14 M. füboftlich von Beiligenhafen, im Olbenburger Guterdiftricte; Rip. Reufirchen. - Diefes ebemalige, boch belegene, Dorf, aus dem die Familie Gorip, welche im 13. Jahrhunderte lebte, abstammt,

ward im Jahre 1464 von bem Lübefer Domcapitel an Bulf Pogrifd, und 1473 bon Benning Pogwijch an bas Cismariche Rlofter verfauft. Jahre 1550 wart es mit mehreren Dorfern an Beinrich Rangau ju Deuhaus verlehnt, barauf ein Meierhof bes Gutes Satjewis, und fpaterbin ein felbitftanbiges But, welches in ber landesmatrifel gu 6 Pflugen angefest warb. — Im Jahre 1806 hatte ber Rittmeifter Gottlieb von Bulow Diefes But; feit 1810 geborte es bem Webeimen Conferengrath und Soffager= meifter Chrift. Beinr. August Grafen von Barbenberg = Reventlov gur Graf-Schaft harbenberg = Reventlob. Die jegige Besiperin ift Die Rammerherrin 3da, Grafin von Sold-Barbenberg-Reventlov. — Bort besteht nur aus bem Daupthofe und 4 Rathen, von benen Gine Diterfathe genannt mirb. -Ce hat ein Areal von 573 Ton., 7 Sch., 13 R., bie Tonne zu 240 C. R.; worunter Acfer 501 Ton., 4 Sch., 7 R., Wiesen 50 Ton., 2 Sch., 19 R., Baffer 7 Ton., 6 Sch., 12 R. und Wege, Garten u. f. w. 14 Ton., 2 Sch., 5 R., (538 Steuert.; 53,800 # Steueriv.). - Der Boben ift ein guter Baigenboben, und bie Wiesen find ebenfalls gut. - Das Wohnhaus ift alt und von Fachwerf erbauet. - Bahl ber Ginwohner: 103. Auf bem Soffelbe mohnen 1 Schneiber und 1 Schufter. - Das Gut balt fich jur Gatjewiger : Dluble, und muß auch zur Stellung eines Reuterpferdes fur 6 Pfl. an Satjewit beitragen. — Rach ber Meinung bes Antiquaren Arendt bat Diefes ebemalige Dorf feinen Ramen von bem Worte Gora (Gora) erhalten, welches in ber flavifchen Sprache "Berg" bezeichnet.

Abgaben: Contribution 216 x 4 \( \beta \)
Eandsteuer 224 = 8 = 0 aussteuer = = = = = =

440 x 12 B

Gösdorf, f. Gosborf.

Gofebet, f. Scharbeng.

Gösleregut, f. Saale.

Sötberg; Dorf 13 M. südöftlich von Bramstedt; Amt Segeberg; Kspv. und Kp. Kaltenkirchen; enthälf 3 Bollh., 1 Dalbh., 2 Drittelh., 2 Vierztelh., 5 Kathen mit, und 3 Kathen ohne Land, (4% Pfl.). Gine Kathenstelle, beist Düvels barg und liegt an der Kisdorfer Scheide; 1 Biertell. Charslotten hain, und 1 Drittelh. und 1 Kathe werden Stegelkamp genannt.
— Schuldistrict Wafendorf. — Jahl der Einwohner: 184, worunter 2 Schmiede, 2 Schuster und 1 Grüymacher. — Areal: 787 Ton., bie Ionne zu 260 D. N., worunter Ucfer 276 Ion., Wiesen 179 Ion., Necognitionsland 2 Ion., Gemeinheiten 268 Ion., Sands und Lehmgruben 2 Ion. und Königl. Gebege 60 Ion., (429! Steuert.). — Der Boden ist von sehrer Urt: das geringste Sandland und der Beste Geestdoden wechseln ab. Die Wiesen sind, obgleich moorigt und sumpsist, dennoch gut. — Mit dem Wasser einer beim Dorfe besindlichen Duelle, in einer Wiese, Papenwiese genannt, sollen, der Sage nach, die ersten Christen dieser Gegend getauft worden sein.

Gokels; Dorf 3 M. südwestlich von Rendsburg; Ksp. Schenefeld. — Bon diesem Dorse gehören zum Amte Rendsburg, Kspt. Schenefeld, 1 Dreis viertelb., 4 Halbh., 1 Drittelb., 1 Biertelb., 2 Awölftelb. und 3 Rathen, (33s pfl.); zum Gute Hanerau gehört eine Kathe und Krugselle (4% Don. Land). — Schuldistriet Obrsec. — Zahl der Einwohner: 133,

worunter 1 Tischler, 1 Schuster und 1 Weber. — Areal: 484 Steuert., dars unter 169 Ton. Wiesen. — Der Boden ist ein ziemlich guter Mittelboden; Hölzung ist sehr wenig und Moor gar nicht vorhanden. — Im Jahre 1644 überstel der dänische Oberstlieutenant Steinberg hier eine seinbliche Partheischwedischer Ariegsvölfer, welche theils getödet, theils gesangen genommen wurde. — Im Jahre 1713 wüthete hier die Pest, und alle Einwohner starben bis auf zwei aus; bemerkenswerth ist es, dus das, saft daran gränzende, Dorf Ohrsee von dieser Seuche sast ganz verschont blieb.

Goldberg, f. Cismar.

Soldbogen; 3 höfe im Amt Steinburg; Wilstermarsch; Afpt. auf ber alten Seite und zur haveducht gehörig; Afp. Wilster. — Schuldistriet Dakeboe.

Goldenbef; Dorf 2 M. nordwestlich von Lübef, im Gute und Ksp. Pronsdorf; enthält 6 Bolld., 5 halbb., 15 Inftenstellen und 18 Kathen. In der Röhe liegt das Geböfte Reukoppel (120 Ton.). Eine Bollduse heist Pabla ft. eine Kathe Klingenbrook, 2 Kathen werden bei der Ziegelei und 1 Polzvogtskathe wird köthen genannt. Eine Ziegelei liegt in der Rähe des Dorfes. — Schulle (80 K.). — Aus den Ziusen eines d. Buchwaldsschen Legates erhält der Schullehrer seine jährliche Berbesserung seiner Eine nahme von 20 pp — Unter den Einwohnern sind: 1 Arüger, 1 Schmied, 1 Böttcher, 1 Zimmerman, 1 Tischler, 1 Schuster und 1 Schneider. — Areal: 772 Ton., die Tonne zu 240 D. R., mit Einschliß des Gehöstes Reukoppel, (582 Steuert.). — Der Boden ist schwerer Art; die Wiesen sind zu.

Goldrade, f. Neu = Morbfee.

Goleffetendorp, f. Glefchendorf.

Conersteich, f. Reuhof.

Sonice, f. Gömnit.

Gorbete, f. Garbef.

Gorit, f. Gors.

Gorriesmarder, f. Griefenwarder.

Goedorf, (Gösdorf); Dorf 14 M. füvöstlich von Oleenburg, im Amte Cismar, Kip. Grube; entbalt 7 Volly., 2 Großfathen, 5 Großböbeners und 11 Kleinböbenerfellen, (5 10 fg. pfl.). — Schule (80 K.). — Zahl der Einwohner: 220, worunter 2 Krüger und Höfer und mehrere Handwerfer — Areal: 577 Steuert., darunter 72 Ton. Wiesen. — Der Boden ift lehmigt und sehr regiedig; die Salzwiesen ist legen am Gruber See. — Am 19. März 1808 brannten hier 34 Gebäude ab; 1 Huse und 1 Böbenerstelle sind darauf ausgebauet. — Es ward 1397 von Swyn von Qualen zu Koselau an das Cismarsche Kloster versauft.

Gofe: Gibe, f. Elbe.

Gothendorf; Dorf 1½ M. nördlich von Ahrensböf, an der Schwarts lieben 442 aue; Amt Ahrensböf; Kip. Eutin. — Im 14. Jahrhundert kaufte Jacob skrumbef dieses Dorf von den Gebrüdern Rangau, und vermachte es, im Allendug. Jahre 1887, dem zu errichtenden Ahrensböfer Kloster. Es enthält 7 Bollh. (worunter eine niedergelegte), 3 Achtelh., 10 Kathen und 1 hirtenkathe, (7½ Pfl.). — Schule (32 K.). — Zahl der Einvohner: 168, worunter 1

Schmied, 1 Krüger, 2 Tischler und 2 Schuster. — Im Dorfe ift eine Ziegelei. — Areal: 885 Steuert. — Der Boben ist gut; die Wiesen sind ebenfalls eine Kräglich und aus den Mören wird sehr viel Torf gegraben. — Zwei Koppeln öflich und nördlich vom Dorfe heißen hof, und einige Feldmarken werden Burgfamp und Burgwiese genannt, welches darauf hinzubeuten scheint, daß hier ehemals eine Burg gewesen ist. Un der westlichen Gränze der Feldmark, in einem fleinen Gebölze, ist ein runder Plat, welcher als die Grabstätte eines ehemaligen Bestpers von Schwienkuhlen Namens Muggel, den die Volkssage einen Räuber nennt, bezeichnet wird.

Sothmund; Fischerort an ber Trave, & M. nordöstlich von Lübet, ber Stadt Lübet zuhändig; Rip. St. Jacobi in Lübet; enthält 22 Häuser. — Dieser Ort wird schon im 16. Jahrhunderte genannt, und hat ein Areal von 8 Ion., 24 N., die Tonne zu 240 D. N. — Zahl der Einwohner: 110, worunter 18 Kischeramilien.

Gottesgabe; Meierhof im Gute Neubaus; Ksp. Seelent. — Am Ende des 17. Jahrhunderis ward das Dorf Harpensdorf, welches aus Goffenstellen (6 Pfl.) bestand, niedergelegt, und an dessen Stelle der Meierhof Gottesgabe errichtet. Das Gut Reubaus hat noch für diese Dorf Cetimmen bei der Wahl des Predigers und muß für 6 Pfl. zu den diesigen Kirchenlasten concurriren. — Dieser Hof hat ein Areal von 900 Ton., 6 kg. Sch., die Tonne zu 240 D.R., (560 Steuert.); darunter Acker 606 Ton., 5 kg., Biesen 53 Ton., 3 kg., hollzung 239 Ton., 3 kg., Wasser 2 Sch., which is diesen 1 Tonne, 2 Sch., Oblzung 239 Ton., 3 kg., Wasser 2 Sch., which is grandigt, theils schwer und strenge, mit hoher Lehnunterlage; die Wiesen sind größtentheils mager und haben einen sandigten Untergrund. — Her ist eine Ziegelei mit 3 kon. Land. — Das Wohnhaus, im Jahre 1831 erbauet, ist einssöckigt

Gowens; Dorf, 2 M. nordöftlich von Plön, im Gute Manhau; Kfp. Reutlirchen. Dieses, in einer hügeligten Gegend belegene, Dorf enthält 5 Bollb., von denen 3 ausgebauet sind, und 13 Kathen. Die ausgebaueten Hindenberg und Gänsefrug, und die ausgebaueten Kathen: Linterster-Heisch (3 Kathen), Oberster-Heisch (3 Kathen), Luchstrade (1 Kathe) und Schweinehorst (1 Kathe). — Schulbistriet Dannau. — Unter den Einwohnern sind: 3 Böttcher, 2 Schneider und 4 Weber. — Areal: 604 Don., 214 Sch., die Tonne zu 240 D. M., (518 Steuert.) — Bei dem Dorfe sieht ein, 3½ Fuß hoher, Denkstein mit der einsgehauenen Inschrift: Henricus Ranzovius Produx Cimbricus. A. D. 1594, Actatis 69.

Grabau, (vorm. Grabouwe); abeliches Gut an der Barnis, & M. westlich von Oldesloe, im Ihehoer Güterbifrict; Ksp. Sülseld. — Dieses, vormals zu Borstel gehörige, im Jahre 1806 davon getrennte, Gut war im Jahre 1426 ein, aus 10 hufen besiehendes, Dors, welches ehemals zum Kirchspiele Leezen gehörte. — Bestiger in neuerer Zeit waren: 1806 Joas chim Christoph Janisch; 1807 J. J. van herzele; 1811 die Oberjägermeissterin v. Woltke und seit 1821 G. W. Schröder. — Zum Gute, welches für 5 Pfl. contribuirt, gehören: der Haupthos, welcher ein Areal von 1290 Ton. hat, worunter an Acker und Wiesen etwa 1130 Ton., hölzung 60 Ton. und Moor, Wasser, Wege u. f. w. etwa 100 Ton., frener eine Ziegelei, eine Brannteweinbrennerei und eine Schmiede. Das Königl. Kupser und Mess

singwerk hoherdamm, mit einer Kornmühle, gehört zur Gerichtsbarkeit des Guts, (s. Hoherdamm.) — Das ganze Gut hat ein Areal von 1300 Ton., die Tonne zu 240 C. R., (832 Steuert.; 83,200 F Steuerwerth.). — Der Boden ist ein guter Mittelboden und als vortrefslicher Kornboden bekannt; die Wiefen sind sehr gut. Das Gut hat die Fischerei und die Nohrwindung auf dem Hohendammer Teich. — Zahl der Einwohner: 162. — Das, im Jahre 1804 erbauete, Wohnhaus ist von Brandmauern mit Pfannen gedeckt, und enthält in 2 Etagen etwa 20 Zimmer. — Neuterpferde werden nicht gestellt.

Abgaben: Contribution 180 x = \beta.

Landsteuer 346 = 12 = \to 28 = \text{526 x \$\frac{1}{2}\$} 40 \beta.

Grabenfee, f. Paffau.

Grabe, f. Sonigfee.

Graberei, in ber, f. Bahleborf.

Graberfathe; eine Erbpachtstelle nebst Wasser = und Windmuble im Gute Jersbef; Rip. Gulfeld. Mit der Stelle ift die Brannteweinsbrennereis und Braucreis Gerechtigkeit verbunden.

Graberfathe, f. Greverfathe.

Granzweide, f. Rreuzweibe.

Gravenbufch, f. Thurf.

Graffathen, f. Risborf.

Gramdorf; Dorf & M. sübwestlich von Olbenburg, im Gute Farve; Ksp. Sohenstein. — Dieses Dorf ward im Jahre 1373 von dem herzoglichen Rathe Gotsche Ranhau an den Bischof Bertram in Lübet, gegen andere Güter, vertauscht, kam aber späterhin an das Gut Farve. Es enthält 6 Bollh, 3 halbh., 2 Biertelh. und 11 Instenkathen, von denen 1 Bollh, 3 halbh. und 2 Biertelh ausgebauet sind. Dier ist ein Wirthshaus und eine Ziegelei. — Schule (90 A.). — Zahl der Einwohner: (f. Farve) worunter 1 höfer, 1 Schmied und 2 Schneiter. — Areal: 596 Ton., die Ton. zu 240 D.R., (536 Steuert.) — Der Boden ist gut.

Grammerdahl, f. Teeborf.

Grammeredorf; Dorf am hemmeleborfer Gee, fast 12 M. nordöstelich von Lübek, im Fürstenthume Lübek; Amt Großvogtei; Assp. Natkau; entehält 5 Bollh., 1 Achtelb. und 8 Kathen. — Schuldipriet Wilmedorf. — Zahl ber Einwohner: 115, worunter 1 Krüger, 1 Schmied, 2 Schuster und 1 Weber. — Areal: 400 Ton., die Tonne zu 260 D.N. — Der Boden ist schwerer Art; Wiesen, Moor und Hölzung sind wenig vorhanden. — Es ward 1464 von hennese von Bokwold an das Domcapitel zu Lübek verkaust und kam durch einen Vergleich, im Jahre 1793, an das Fürstenthum.

Grande; Dorf an der Bille, 3 M. öftlich von hamburg; Amt und Kip. Arittau; enthält 3 Bollb., von denen Eine privilegirt ift, 3 Kathen und 25 Instensfellen, (210 Pp.); 11 Anbauerstellen sind auf der hatbe ausgebauet und beißen Granderhaide. — Schule (60 K.) — Bahl der Einwohner: 255, worunter 1 Krüger, 1 Schmied, 2 Schneider, 1 Schuster und 2 Weber. Schrieber's Solft. Koppar. I.

— Areal: 558 Ton., die Tonne zu 320 D.A. — Der Boben ift fandigt. — In Jahre 1238 schenkte der Gerzog Albrecht von Sachsen dem Neinbeker Klofter dieses Dorf. — Eine Wassermühle, ein Jolls und ein Armenhaus, stidlich von der Bille, sühren denfelben Namen, gebören aber zum herzogthume Lauenburg. Bei Grande ist eine Brück über die Bille.

Granderhaide, f. Grante.

Grape : Minnen, f. Langwebel.

Grasbroof. Diefe, nabe füblich an Samburg bor bem Brookthore und Sandthore ber Stadt Samburg belegene, Infel fann als eine Borftatt Damburge angeseben merben, febt aber unter ber Gerichtebarfeit ber Land= berrenschaft ber Marichlande: Rivle. St. Georg und St. Ratharinen. - Der Grasbroof enthält 94 Saufer, 6 Gable und 4 Buben mit 475 Einwohnern. Derfelbe wird eingetheilt in Bleichermeg (4 5.), Brooftborftrage (19 S.), ander Elbe (5 S.), Langermeg (12 S.), Mittelmeg (2 S.), am Dberbafen (5 S.), Rahmenweg (12 S.), Sandthorftrage (8 S.), bor bem Sandthore (1 Saus), am Stadtgraben (14 S.) und am Strande (12 5.). - Es find bier: 6 Schiffswerften, 2 Gifengießereien, 3 Ralfbrennereien, 2 Cementfabrifen, 1 Majdinenfabrif, 1 Seifenfabrif, 1 Stodfabrit, 1 Rifchbeinreigerei, 1 Fournirschneiberei, 1 Stabholgschneiberei und 2 Brennereien. Gaftwirthichaften find bier 5 und mehrere Sandwerter und Gewerbetreibenbe. - Ein Theil bes Grasbroofs wird gur Beide benutt, und um benfelben gegen Ueberichmemmungen ju fichern, wird er burch Schlid, ber aus ben flethen gebaggert wird, nach und nach erhöht. Die Angabl bes bier weibenben Biebes beträgt 150-200 Stud. - Bur öffentlichen Sicherbeit find auf bem Grasbroof 2 Polizeiofficianten angestellt. - Bon bier ward von den französischen Truppen die große Brücke nach Harburg angelegt; der General Tettenborn hatte im Mai 1813 hier eine kurze Zeit sein Sauptquartier und es murben bamale 3 Batterien aufgeworfen. - Der fleine Grasbroot besteht aus 2 Barbern an ber Norder = Elbe, welche fublich an Grevenbof grangen, und verpachtet find. Der westliche Barber beift auch Steinwarder, wird feit 1839 erbobt, und foll zu Schiffsmerften benutt werben. Der größte Barber bat ein Areal von 56 Morgen. - Bei ber Ausgrabung bes Grundes ber Smith'ichen Relien-Wafferfunft auf bem Grasbroot, wohin biefelbe jest verlegt wird, ward in einer Tiefe von etwa 40 Auf ein Raften mit alten Metall=Dlungen gefunden, beren Geprage man bis jest nicht bat erflären fonnen.

Grasmoor, f. Seebe."

Gravel; Dorf im Amte Rendsburg; 11 M. nördlich von Kellinghusen; Kipv. und Kip. Hohenwestedt; enthält 1 Bolle, 1 Fünssechtle, 2 Dalbh, 1 Dreiachtelb., 2 Dreisechzehretb., 1 Sechstelb., 1 Actelb., 7 Kathen mit, und 1 Kathe ohne Land, (3284 Pl.). — Die beiden, südwesslich von der Landstraße belegenen, Dreisechzehntelb. heißen Dhlen jahn und Nien sahn (Schuldisstrict Jahrsdorf), und werden mit zum Dorfe gerechnet. — Schule (66 K.). — Zahl der Einwohner: 130, worunter 1 Schmied, 1 Schuser, 1 Drechsler, 1 Schneider, 2 Zimmerleute und 1 Weber. — Areal: 295 Steuert. — Der Boden ist gut und fruchtbar; die Wiesen sind der zut hie Dorsschaft der kollschaft bestichten. — Auf der Feldmart besinden sich seine lied ete steinhügel und Hünengräber, welche aber zum Theil abgegraden sind.

Grauer : Gfel, f. Colln.

Grebenhagen, f. Grevenhagen.

Grebin; Dorf an einem See gleiches Namens, im Gute Schönweide; Kip. Neukirchen; cuthält 6 Bollh, 7 Dalbh, 10 Erbpachts- und Eigenkathensstellen, 13 Landinftensschlen und 14 Kathen. Bon diesen Stellen sind 4 Bollh. und 5 Dalbh. ausgebauet; 9 ausgebauete Landinstensschlen heißen Raum, Schmark, am Schierenze und aufdem Schieftenkamp. — Hie eine Erbpachts-Windmühle mit einem Graupengange. — Mit der Schmiedesstelle ist die Krigerei und Höferei verbunden. — Schuldistrict Görnig. — Jahl der Einwohner: 400, worunter 1 Jimmermann, 1 Schmiede. 2 Nadesber und 1 Tischer, 1 Drechsler, 1 Wöttder, 1 Maurer, 3 Schneiber, 8 Wesber und 1 Dachbeder. — Areal: 786 Ton., die Tonne zu 240 C.R. — Der Boden ist zum Theil ein schwerer und guter Mittelboden, zum Theil grandigt und bin und vielder sehr sandigt. Die Seen haben ein Areal von 216 Ton. und beißen: Grebiners, Schluens, Schmarks, Schierens, Pobls und Langensmoor See.

Grebinerade, f. Stellboten.

Gresenbof, (Grevenhof); eineunbedeichte Elbinfelmiteinem Pachthose unweit der Stadt hamburg; Afp. St. Georg; Gerichtsbarfeit: Landherrenschaft der Marschlande. — Dieser Hos hat vormals von dem Grasen zu
Schauenburg abeliche Privisegien erhalten, und dem Pächter gehörten früher
11 größere und Heinere Wärder, die sich vom Hamburger Oberbaum bis nach Neumüblen erstreden. Diese Wärder führen solgende Namen: Auch wärder, Mittelste-Wärder, Nordsand, Sandwärder, Streitsand, Kriet vrt, Groß-Wärder, Wärder bei Gösch-Led, Gansewärder, Miblenwärder und Macenwärder. — Zahl der Bewohner: 27. — Arcal: 288 Morgen. — Es wurde bier, am Ende des 17. Jahrhunderts, von dem Berzoge von Braunschweig eine Schanze angelegt, welche aber nach dem Traventhaler Krieden, im Jahre 1700, wieder geschleift ward.

Grellenberg, f. Curau.

Grellenfamp, f. Dannau, Rotenfande.

Gremeredorf; Dorf im Gute Bollbrügge; Ksp. Oldenburg; enthält 5 Bellhusen und 18 herrschaftliche Kathen; von den Dusen sind 2, und von den Kathen 5 ausgebauet. — Schule, mit der eine Arbeitsschule berbunden ist, (59 K.). — Jahl der Einwohner: 184, worunter 1 Schueder. — Areal: 406 Ton. 7 N., die Tonne zu 240 D. N. — Der Boden ist sehr gut.

Gremsfamp, f. Rotenfande.

Gremsmühlen; eine vererbpachtete Korns, Walks und Loh-Wassers mühle, nebst einer Windmühle, an einer Aus die den Kellers und Diet. See vers bindet; & M. nordwestlich von Eutin, (f. Notensande). — Diese Mühle liegt in einer überaus romantischen Gegend, von Naturschönheiten umgeben, und wird häufig von Fremden besucht. Die Aussichten von dem Mühlenberge sind malerisch. — Dier ist ein Wirthshaus, mit der Braus und Brennereis Gesrechtigteit, und eine Schniede. — Jwangspslichtig an dieser Mühle sind: Abothphshof mit den Erhpachtstellen, Benz Chof und Dors), Kreuzselt, Krummensee, Malente, Malfwig, Neutsirchen, Neversselte, Kleins Nüchel, Notenssande mit den Erdpachtsellen, Sieversdorf, Sielbek, Söhnen, Timmdorf

und Wuffenfelbe. — Der Boben ift gut; in ber Ane ift ein bebeutenber Aalund Arebefang.

Greuenfrogh, f. Grevenfrug.

Grevenhagen, (Grebenhagen); Dorf, ½ M. füblich von Aberenböf; Amt und Kip. Abtensböf. — Im Jahre 1400 verfauften bie Gebrüder Johann und Peter von Thiesenbausen bieses Dorf, damals im Kirchefpiele Pronsborf belegen, an Meta Barenborp für 350 mk, und ein Jahr darauf ward es von Bormulbus Warenborp an das Ahrensböter Kloster geschenkt. Es entbalt 4 Bollb., 2 Dalbb., 1 Zwölftelb. und 2 Kathen mit Land, (5½ Pfl.). Eine Kathe heißt Piegen fack. — Die Schule liegt auf bem Darberge, (78 K.). — Zahl ber Einvohner: 203, wornnter 1 Krüger und 1 Schuster. — Areal: 454 Steuert. — Der Boben ist lebnigt.

Grevenhof, f. Grefenhof.

Grevenkopv; District \(\frac{1}{4}\) M. östlich von Crempe; Amt Steinburg, Crempermarich; Asps. Grevenkopp; Asp. Crempe; enthält 19 Höfe und 1 Stelle obne Land, die in einer langen Ausdehnung in einer Reibe liegen.
In 14. Jahrbunderte batte das hamburgische Domeapitel hier 7 Morgen Landes und einige Gefälle, und 1416 verkaufte Heinrich Aule dem Bordessholmer Aloster 4 mit Grevenschaft aus Grevenkopp. — Schuldistricte Crempe und Steinburg. — Zahl der Einwohner mit Grevenkopper-Niep: 170. — Arcal mit Grevenkopper-Niep: 447\(\frac{1}{2}\) Morgen.

Grevenkopper : Niep; Difirict öftlich von Erempe; Umt Steinburg, Erempermarich; Kipv. Grevenkopp; Kip. Erempe; enthält 9 Söfe und 7 Stelsten mit und ohne land. — Schleifeiriet Erempe. — Im Jahre 1237 schenkte Heinrich von Barmftett dem Klofter Uetersen 24 Morgen und der Graf Johann der Jamburger Domfirch die Jehnten in Niep.

Geventrug, (vorm. Greuenfrogh); Dorf 13 M. südwestlich von Kiel; Amt und Kjp. Borbesholm, (bis 1738 zu Brügge eingepfarrt). Es enthält 6 Bolli., 2 Großfathen, 1 Aleinfathe, 6 Böbenerstellen mit, 1 Böbenerstellen von 2 Bibenerstellen mit, 1 Bibenerstellen 2 Bibenerstellen Mann bagen, 1 Kathe, 2 Bibenerstellen und 1 Chanssewärterhaus liegen an der Chausse. — Schult (58 K.). — Bahl der Einwehner: 214, worunter 1 Schmied, 1 Tischer, 2 Schneider und 2 Schuster. — Im Jahre 1334 gebörte dieses Dorf dem Ritter Sivert Smalkele, ber es, im Jahre 1332, an das Bordesbolmer Klosker verfauste. — Die Kaiserlichen Kriegswölfer plünderten im Jahre 1627 dieses Dorf und erschwischen Ariegswölfer plünderten im Jahre 1627 dieses Dorf und erschwischen. — Der Boden ist theils lehmigt, theils fandigt, Hölzung und Möre sind für den Bedarf ausreichend. — Auf der keldmark sind noch Spuren von Grabhügeln; die keine dieser Hüggel sind zum Chausseelbu benuth.

Grevensberg, f. Remmels, Robetorf.

Greverkathe, (Gräberkathe); Erbpachtshof auf bem Gebiete ber Stattfiel belegen; & M. nordwestlich von Kiel; Rip. Aiel. — Diefer Hofmurde im Jabre 1767 in Erbpachtgelegt und dem Dietrich Prienüberlassen, welcher in den Voger Jahren das Gehöfte au Börm verkaufte. Dieferverkauste im Jabre 1802 die zweite Parcele au seinen Schwager Stange, welche mährend seines Bessies den Namen Wüstenkelde fübrte; dieserüberließ sie im Jahre 1805 wieder Manchel Major Ericus, der sie Katharinenhof nannte. 1806 verkauste Börm die erste Parcele an den Verwalter Schröder zu Lensahn für

9500 st, welcher im Sabre 1809 auch bie zweite Varcele (Katharinenhof) für 7500 # faufte, und 1811 Die Gebaude auf Katharinenhofabbrechen ließ. 1812 wurden beibe Parcelen an den Pächter J. Berbied zu Neuwühren für 8200 &, 1823 an C. J. C. Classen für 8500 & und 1835 an den Pächter J. Boblenberg gu Mühlen für 11,000 pf C. verfauft. - Der Sof enthält ein Areal von 122 Ton., 37 Ruthen. 7 Fuß; barunter Wiefen etwa 5 Ton., Gar= tenland 1 Ton., Baune und Aniden 1 Ton., 20 R., Wege und Suffeige 1 Ton., 2 Sch., 6 R. Außertem bat ber Befiber 41 Tonnen Cronehagener Moor augefauft, Die aber unter ber Juristiction bes Amtes Cronsbagen fteben. - Der Boten ift Waizenboten und fur jeten Sornban geeignet; Die Wiesen find einträglich. - Bei tem Bofe ift eine Rathe für 2 Tagelöhner - Familien. - Babl ber Ginwohner: 31. - Der Befiger bat außer bem Schulgelbe einen jahrlichen Canon von 133 # 16 / und fur bie Jagt= freibeit eine fleine Recognition an Die Rieler Stadtfammerei, fo wie bei bem Wechsel bes Befitere ber Räufer ein Laudemium von 10 Species-Ducaten an ben Rieler Magiftrat zu entrichten. Un Landiteuer gablt ber Sof 20 .f. Er ift frei bom Militairdienft, von ter Rorn= und Fouragelieferung, Ginquartierung und öffentlichen Wegelaften. - Das Borfauferecht bat fich bie Stadt refervirt. - Der Dof gebort gum Bifer Schuldiftricte. - Das Wohnbaus ift zweiftodig, bon Brandmanern und im Sabre 1811 aufgeführt.

Gribbohm; Dorf 1½ M. nördlich von Wilfter; Amt Neudsburg; Kjpv. und Kjp. Scheuefeld; enthält 1 Dreivierteld., 4 Halbb., 3 Dritteld., 3 Bierteld. und 8 Kathen, (444 Pfl.). Eine Fischerbütte am Bache Spranth beist do herdonn. — Schule (50 K.). — Zahl der Einwohner: 217. — Dier ist eine Brannteweinbrenterei. — Areal: 627 Steuert.; darunter 222 Ton. Wiesen.

Griebel; Dorf im Gute Stendorf, am Griebeler See; Afp. Eutin; enthält 4 Bollbufen, 1 Erbpachtesfelle, 1 Parcelenstelle und 7 Kathen. Die Parcelenstelle und 3 Kathen heißen Griebeler Orlzfathen. — Schulbstrict Jarnefau. — Jahl ber Einwohner: 124, worunter 1 Schmied, 1 Lischer, 2 Schuster, 1 Schueider und 1 Weber. — Areal: 492 Ton., 74 M., die Tonne zu 240 D. R. Der Griebeler See hat ein Areal von 41 Ton., 72 R. Der Boben ift zum Theil Mittelboben, größtentheils leichter Art.

Griebeler : Solgfathen, f. Griebel.

Griebeler : Zee, f. Griebel.

Griensborn; 1 Achtelhufe im Gute Mehlbef; Rfp. Schenefelb.

Griefeubotel; 1 Achtelb. und 4 Instenstellen im Gute Bothkamp; Kip. Neumünster. — Schuldiftriet Schiphorst. — Unter ben Bewohnern sit: 1 Schueiber. — Areal: 15 Ton., 1 Sch., 38 R., die Tonne zu 320 D. R. — Der Boben ist leichter Art.

Griefenbotel, f. Schonwohlt.

Griefenwarder, (vorm. Gorries warder, Ager georgii); ein, ber Stadt hamburg gehöriger, Warder, welcher mit Rug enbergen und Kreugweide den gemeinschaftlichen Namen Baltershof führt; Afte St. Pauli. Gerichtsbarkeit: Landberrenischaft der Marschlande. — Jahl ber Einwohner: f. Walterehof. — Schuldiftrict Waltershof. — Griefenwarder

kam im Jahre 1158, bei der Errichtung des Biethums Ratieburg, an den Bischof von Berden und ward 1191 von dem Grafen Aboluh III. von Schauensburg in Besig genommen. — Im Jahre 1813 ward hier von den französischen Kriegsvölfern eine Schauze angelegt. — Auf Griesenwärder hat ehes mals eine Rirche gestanden, denn im Jahre 1416 schenkte Nadese tho der Monnisen 10 ml. jährlicher Rente zu Seelenmessen für die auf dem wüsten Kirchshofe zu Griesenwärder Begrabenen.

Grillenfamp, f. Gatelant.

Grinaue, (vorm. Duatenbef); ein Bach, welcher bei bem lauenburgischen Dorfe Grinau entspringt, längs ber Eronsforber Helmart fließt, bann die Scheibe zwischen ben Obrfern Nienborf und Ober- Bissau bistet, und fich, nachdem er die Brandenmible getrieben bat, in die Stechnis erzießt.

Grindel; ein District vor dem Dammthore; dem St. Johannistloster in Samburg zuständig, aber unter Gerichtsbarkeit der Laucherrenschaft der Geeistande; Bogtei Harvstehnde; Kip. Eppentorf — Schuldistrict Eppensorf und vor dem Dammthore. — Dieser, vormals sehr holzreiche, District ist im Laufe der Zeit, und besonders seit dem Jahre 1814, sehr bedauet und enthält jest 160 Feuerstellen. Die meisten Hanse sind Sommerwohnungen der Damburger. Theile von Grindel heißen: Grindelberg und Grindelsbos. — Jahl der Einwohner: etwa 500. — Dier ift ein Polizeiofsteintt ansgestellt. — Bei Grindel besinden sich die Duellen des sogenannten englischen Brunnens.

Grindelberg, f. Grintel.

Grindelhof, f. Grindel.

Gripsharrie, f. Fiefbarrie.

Grobeniffe, f. Gromip.

Groben; Rirchtorf im Umte Ripebüttel, Difrict Groben. - Diefes Dorf, mozu bie Diffeite Curbavens (19 5.) gebort, entbalt 16 große und 8 fleine Bauerhofe, (108 S.). Ein Theil von Groben, an ber Bragte belegen, ift gur Rirche Altenbruch (Sannover) eingepfarrt. - Die Rirche ift von Granitsteinen, bem beil. Sabundius geweiht, und foll im 14. Sabrbunderte Der, 120 guß bobe, Thurm ward im Jahre 1786 errichtet. -Der Prediger wird von dem Nibebüttel-Grobener Kirchencollegium, bestebend aus bem Amtmanne, bem Schultheißen und 3 Juraten, ermablt. - Schule mit 2 Lehrern (100 St.). - Bahl ber Ginwohner mit ber Ditfeite Curhavens: 839, worunter 9 Raufleute und Stramer, 10 Tifchler und Bimmerleute, 7 Schiffezimmerleute, 2 Bader, 4 Schmiere, 4 Schufter, 1 Rabemacher, 2 Schneider, 1 Bottcher, 2 Maurer und 1 Segelmacher. - Bier ift eine Schiffswerfte und eine Korn=Windmuble am Deiche. — Areal mit Ripebuttel: 683 Morgen, 47 Simpt. - Eingepfarrt find: Abichnede, Brafenland (3. Thl.), Curbaven (3. Thl.), Groben (3. Thl.), und einige, ber Rirche nabe wohnende, Ginwohner aus Altenbruch (Sannover).

Groben, Dorf in Süberdithmarichen, Afpb. und Afp. Brunsbuttel; enthält 17 Säuser. — Schuldiftriet Mühlenstraße. — Zahl ber Einwohner mit Nordhusen und Mühlenstraße: 292.

Grönit, (Gröns, vorm. Grobeniffe); ein fledenabnliches Kirchborf im Amte Cionar, 14 M. nordöstlich von Neuftadt, am Strande ber Office und in einer romantischen terraffenformigen Lage, welche eine foone Aussicht

nach bem Meflenburgischen und nach Lübet bin gewährt. - Aus mehreren Urfunden ift es erwiesen, daß Gromis, welches im Jahre 1322 von ben Bebrübern v. Bestenfee an bas Cismariche Rlofter verfauft ward, im 15. Jahrhunderte eine Stadt gewesen ift, Die unter Berichtsbarfeit bes Klofters ftand, benn ber Abt Werbard nennt in einer Urfunde ben bortigen Burger= meifter "feinen Burgermeifter." Auch war Gromip mit bem lubichen Rechte Dhne Zweifel erlosch biese Stadtqualität nach ber Säcularisation bes Klofters, wodurch biefer Ort auch an Erwerb und Wohlftand einbufte. Gromip besteht aus zwei Theilen, bem eigentlichen Gromit, welches gepflafterte Strafen, einen geräumigen Marttplat und mobigebauete Saufer hat, und Wichelborf, welches am Strande, in einer, mit vielen Beiben bepflanzten, Niederung liegt und vorzügliche Wiefen bat. Eine fleine Saupt= ftrage in Grömit beift Solftenläger. - Außer ben Prediger- und Organiftenwohnungen fint bier 5 Bollh., 14 Groffathen, 14 Kleintathen, 31 Groß-bobener = 19 Rleinbobenerftellen, 21 Anbauer = und Inftentathen und 8 Erbpachtftellen, (7,00 Pfl.) 150 Saufer. Der vormalige Gromiper-Sof, beffen ebemaliges Wohnbaus mitten in Gromit liegt, ward im vorigen Sabr= hunderte von bem Groffürftlichen Amtmanne v. Gievere burch Die Antaufe mehrerer Groffathenftellen ju einer Landftelle bon etwa 200 Ton. gebilbet, ift jest aber burch Bertauf einzelner Theile wieder eine Großtathenftelle ge= worden. - Die Rirche, welche ichon in einem Berzeichniffe aus bem Jahre 1286 vorfommt, liegt auf einer bedeutenden Unhohe, und ift von Felbsteinen Gie ift hell und fcon und jum Theil gewölbt. Der Thurm hat ein ftumpfes Dach, und in bemfelben find 3 borgugliche Gloden. Bemertenes werth find: ber geschmadvolle Altar mit einem Gemalbe, Die Areugigung barstellend, die große Orgel und ein Gemalde bes Konigs Guftab Abolph bon Schweden in Lebensgröße. — Bormals batte bas Cismariche Rlofter bas Patronatrecht; jest ernennt ber Ronig ben Prediger. - Eingepfarrt find bom Umte Ciomar: Brentenbagenermoor, Brunfteen, Gromit, Saffel biekebamm, Sobelieth, Jasen, Kattenberg, Rellenhusen, Alok tenhagen, Rornit, Rojendiet, Lenfte, Lenfterbet, Lenfterbof, Nienbagen, Rothenbufe, Sucheborf, Stadtfurth, Berdarf, Bog-Bom Bute Brotau: ber Saupthof, Alberteborf (Dof und Ortichaft), Altenbet, Ragelbuich. Bom Gute Gievershagen: Brentenhagen, Böfenberg, Schwienhagen. — Sauptschule (125 R.), Elementarichule (90 R.). - In bem Armenhause, welches fur 8 Personen eingerichtet ift, erhalten bie Armen freie Wohnung, Feuerung und eine Unterfühung an Gelt. — Zahl ber Einwohner: 1042, worunter 3 Krüger, 4 Soffer, 9 Tifchler, 2 Bader, 2 Brannteweinbrenner, 11 Weber, 2 Rades macher, 2 Grobschmiede, 1 Kleinschmied, 1 Nagelichmied, 1 Topfer, 1 Maler, 2 Sattler, 1 Drecheler, 1 Böttcher, 7 Schneiber, 7 Schufter, 5 Pantoffelmas der, 7 Maurer, 4 Bimmerleute, 2 Reifichlager, 2 Scheerenichleifer und Sieb-3m Orte wohnt binder, 3 Schlachter, 1 Rorbmacher, und 1 Mütenmacher. ein Strandcontrolleur. - Die vererbrachtete hollandische Windmuble liegt bor bem Dorfe, wogu Grömit, Rornit, Brentenbagen und die Untergeborigen bes Ontes Sievershagen zwangspflichtig find. In ber erften Salfte bes boris gen Jahrhunderte mar am Bottcherteiche eine Baffermuble. - Gromit balt 2 Martte, am Donnerstage bor Palmfonntag und am Tage nach Maria Beimsuchung. - 3m Jahre 1839 ward bier eine Badeaustalt zu falten und warmen Geebabern eröffnet. - Diefes Dorf bat 4 Dorfvorsteber (Lobnberren), aus ben Claffen ber Sufner und Großfathner, ber Rleinfathner, ber

Großbobener und Aleinbobener, beren Sauptgeschäfte Aufficht über Bege, Gemeinweite und beren Berpachtung find. - Areal: 787 Steuert. Die Wegend ift bergigt ; ber Boben theile lebmigt, theile grandigt und eignet fich vorzüglich jum Waigenbau; Die Wiefen find febr gut und Moor ift binreis denb borbanben. Einige ber armeren Claffen ber Ginwohner beichaftigen fich mit bem Ginfammeln bes Seegrafes, und wochentlich fabren 2 Frachtwagen bamit nach Samburg; einige Familien ernahren fich von ber Rifcherei. -Bei Gromit war, auf ter allgemeinen Beite, chemale eine Burg, Paschburg, bon ber man im Sabre 1824 noch febr beutliche Spuren fant. Das Gebaute bat 40 guß im Quabrat gehalten, batte 8 Pfeiler und bie Mauern maren 6 bis 7 Ruß ftart. 3m Jahre 1692 brannte ein Theil Des Fledens ab. - 3m gebr. 1819 ftrandete auf einem Sandriff bei Gromit ein Wallfich, 32 Auß 4 Boll lang, 15 fruß im Umfange und etwa 10,000 H fcwer; er ward fur bas anatomifche Mufeum in Berlin angefauft. 3m Commer 1839 ftranbete ein, auch bem Ballfichgeschlechte angeboriger Sijd, von etwa gleicher Große.

Grome, f. Gromip.

Grönau, Alein=; ein Siechenhaus mit einer Capelle, und 1 Pachthof, an ber Laubstraße von Lübef nach Nageburg, im Gebiete ber Stadt Lübef; Asp. Broß-Grönau, (Herzogth. Lauenburg). — Bon den Einkünsten des Hofes wird das Siechenhaus unterhalten, welches lepte von der Familie Grönau, im 14. Jahrh., gestiftet ward, seit 1423 der Stadt gebört und im Jahre 1483 durch ein Legat des Nathsberrn Aubreas Geverdes neu erbauet, und zum Ultetrhalte für 12 arme Männer und Frauen eingerichtet ward. — Die Capelle gebört seit alter Zeit ur Pfarre in Groß-Grönau und der Prediger daselbst hält hier viermal im Jahre Gottesdienst. — Die beiden ältesten Bürgermeisster und 2 Mitglieder der Gewandschneiter-Compagnien in Lübef führen die Oberaufsicht des Hauses. — Jahl der Einwohner: 37. — Areal: 80 Ton., 194 M., die Tonne zu 240 D. R. — Ein Theil der Ländereien steht unter Lauenburgischer Landeshoheit.

Grönau, f. Quidborn.

Grönauerbaum; ein einzelnes Haus mit ber Aruggerechtigkeit an ber Landfraße von Lübef und Nageburg, & M. füröstlich von Lübef und die fer Stadt gehörig; Afp. Dom in Lübef. — Hier war ehemals ein Gränzpaß ins Lauenburgische. Ueber die Lue führt eine hölzerne Brücke. — Jahl ber Bewohner: 7. — Areal: 25 Ton., 188 N., die Tonne zu 240 D. N.

Gronendahl, f. Belborf.

Grönhude; Dorf an ter Stör, 4 M. südwestlich von Kellinghusen; Kip. Kellinghusen. — Dieses Dorf gehörte im Jahre 1364 ben Gebrübern Krummendief zu Overndorf, und ward damals an Johann Veverbet verspfändet; späterhin kam es an das Aloster Jechoe, und enthält 2 Bollh. und 2 Kathen mit Land. Einige Landstellen (jest 5 Großfathen und 3 Kleinkathen) welche ehemals auf einer Jusel der Stör lagen, die durch eine Eindeichung landsest geworden ist, gehören zu der Herrschaft Breitendurg; Kip. Stellau. — Schuldistrict Kellinghusen. — Jahl der Einwohner: 78. — Grönhude ist ein Lades und Krale gehören zum Mossik ein Pabelah für Ibehoer Schiffer. — Bon dem Arcale gehören zum Mossik ein Pabeloe: 119 Steuert., zur Herrschaft Breitenburg: 64 Steuert. — Die Ländereien sind eingedeicht, und der Boden ist ziemlich fruchtbar.

Grönland, Groß :; G größere, 2 fleinere Sofe und 1 Rathe, (7 Pfl.), welche zur herrichaft herzhorn, Bogtei Grönland, 1 hof, welcher zum Amte Steinburg, und eine Rathe, welche zum Alvfter Ueterfen gehören; Afp. Gu-

derau. — Schule (40 K.). — Jahl der Einwohner: 60. — Der Boden ist Marsch; etwas Land ist fandigt; auch ist hier etwas Wiesenland. — Groß-Grönland ist zu Düsermühle zwangspflichtig.

Grönland, Klein :; Diftrict & M. füböftlich von Crempe; Kirchspiele Süberau und Horft. — Bon diesem Diftricte gehören 6 Kathen mit Land zum Amte Steinburg, Crempermarsch, Kipv. Süberau; 1 Kathe, 3 Plinken mit, und 22 Plinken ohne Land zum Kloster Uetersen, 12 Kathen zur herreschaft Herzhorn, Bogtei Grönland, und 1 Stelle, Mücken hör n genannt, gebört zum Gute Neuendorf. — Schuldistrict Große Grönland. — Pier sind 3 Elirthshäuser. — Zahl der Einwohner: 200, worunter 1 Tischler, 1 Bake fer, 3 Schuster, 1 Schreider und 1 Beber. Der Kornhandel ist hier nicht undereutend und es wohnen hieselbst mehrere Kornmakler; auch wird viel Grüße und Mehl zum Verkauf bereitet. — Der Boden ist theise Marsch, theils aber auch jandigt.

Grönwohld; vormaliger Meierhof des Gutes Muggesfelde; Ksp. Schlamersdorf. — Diefer Hof, welcher im Jahre 1807 von dem Haupthofe verkauft ward, aber unter der Gerichtsbarkeit des Gutes Muggesfelde verblieden ist, hat ein Areal von 868 Ton., die Tonne zu 240 L.M.; worunter Acker 740 Ton., Wiefen 30 Ton., hölzung 46 Ton., Kasser 22 Ton., Moor 10 Ton. und Wege und Gärten 20 Ton., (637 Steuert.). Derfelde contribuirt für 41 Pk. — Der jedige Bestiper ist Stauber. — Der Boden ist gut, theilweise grandigt; die Wiesen sind größtentheils moorigt. — Zum Dofe gehören das, an der Landstraße nach Segeberg belegene, Wirthshaus Brauner-Oirsch, (46 Ton. L.), 1 Kathe an der Seedorfer=Scheide, und 2 Kathen in Rehms. — Das Wohnhaus ist massiv erbauet, mit Ziegeln gedett und zur Meierei eingerichtet.

Gronwohld; Dorf 21 M. füblich von Olbeeloe; Umt und Rip. Trit= tau. - Diefes ansehnliche Dorf enthält 1 Bollb., 6 Dreiviertelb., 3 Salbb., 1 Biertelb., 2 Rathen, 13 Bobenerftellen, 7 Erbpachteftellen, 21 Anbauer= ftellen und etwa 50 Instenstellen, (444 Pfl.). — Gublich von Gronwohld liegt Die Drathmühle, eine ebemalige Deffingtrathmühle, welche aber feit 1824 zu einer Papiermuble verandert ift. Westlich von ber Müble liegen 5 Saufer mit Wohnungen für 18 Ramilien, Die theile von Fabrifanten, theile von Sandwerkern bewohnt werben; bier ift eine Schmiebe und an ber Land= ftrage liegt eine Rathe, welche Tollhaus genannt wird. - In Gronwohld ift eine Schule, mit ber eine Induftrieschule für Matchen verbunden ift (150 R.) und ein Armenhaus; auf ber Drathmühle ift eine Rebenschule (20 R.) -Babl ber Ginwohner in Gronwohld: 631, worunter 4 Rruger, 3 Sofer, 1 Schmiet, 1 Rabemacher, 4 Schufter, 4 Schneiber, 1 Böttcher, 3 Tijchler, 1 Glafer, 3 Bimmerleute, 1 Schlachter und 4 Weber. Auf ber Drathmuble find 127 Einm., worunter 2 Bolgbandler, 1 Schmiet, 1 Formmacher, 4 Maurer und 1 Zimmermann. - Areal mit ber Drathmuble: 1120 Ton., Die Tonne ju 320 D. R., (1055 Steuert.). - Der Boben ift ein guter Mittelboben und febr fruchtbar; Die Gingefeffenen befigen fleine Bonbenbolgungen. - Die ehemalige Rirche in Lutgenfer befag in Gronwohlt eine Sufe, burch eine Schenfung bes Grafen Johann, und ber Plebanus zu Trittau hatte aus einer Ouse bieses Dorfes jährlich 3 m? Einkünste. — Auf ber Feldmark sind Spuren einer ehemaligen Burg, und ber Wall und Graben bieser Befestigung noch beutlich zu sehen.

Grönwohldshorft; 8 Böbener = und 7 Parcelenftellen nebst 3 Instenstathen mit Gartenland, ½ M. füblich von Grube; Amt Cismar; Ksp. Grube.
— Schulbistricte Cismar und Guttau. — Zahl ber Einwohner: 181, worz unter 1 Kräger und Söter und Schufter. — Areal: 1294 Ton., die Tonne zu 260. S. M. — Dieses Land ist aus der ehemaligen Hölzung urbar gemacht; der Boden ist lehmigt und ergiebig.

Gronenberg; ein ehemaliges Lehngut und Borwert im Amte Ahrens= bof, 1+ D. furmentlich von Reuftabt; Riv. Guiel. - Gronenberg war als Lehngut im Jahre 1543 im Befite bon Jürgen v. Ablefeld, barauf bon Beinrich v. Ablefeld, Pauls Cobn, welcher 1583 ftarb und zu Gufel begraben mart: fväterbin fam es an bie Kamilie b. Blome, und ward, im Jahre 1601, von Schad Blome an ben Bergog Johann verfauft und bem Amte Ahrensbot incorporirt. 3m Jahre 1778 mart es niedergelegt; bon ben ganbereien murben 134 Ton, ju Königl. Gebegen, 44 Ton, ju Dienstland bes Solzvogts und 75 Ton. für landbedürftige Eingeseffene reservirt und bie übrigen 637 Ton. in 12 Parcelen getheilt, von benen bie fleinfte 26 Ton., und die größte 108 Sept ift bie Bahl ber bebaueten Parcelen 19, (831 Pfl.). -Ton. erbielt. Bon Gronenberg bis an bas Gebolg Neufoppel beifen eine Reihe von 9 Rathen Stubbenberg, Die ben namen von einer ehemaligen ausgerobeten Goljung erhalten haben. - Sier ift eine Rupfer- und eine Deffingmühle, und eine Rorn = Waffermuble, zu letter fint folgende Ortfchaften zwangepflichtig: Schulendorf, Lufchendorf, Ponip, Gleichendorf, und Die 3 ehemaligen Borwerte Gartau, Lufdenborf und Gronenberg. - Schule (116 R.). - In Diefem Difiriete find 3 Wirthshäufer, von benen 2 bie Botereigerechtigfeit baben. - Babl ber Einwohner: 500, worunter 1 Schmied und mehrere Sandwerfer. - Areal bes ehemaligen Borwerfs mit bem Sofe Alt= Gronenberg: 828 Steuert. - Der Boben ift leichter Art, aber ein guter Mittelboben, worauf alle Kornarten gedeiben. - Gronenberg ift von mehreren Anboben umgeben, bon benen man eine weite und fcone Ausficht bat. - Bei einer ber Parcelen, auf bem fogenannten Achterfelbe, lag chemals eine Waffermuble Hunnmöhl (Hundemöhl) genannt.

Großbüttel; Dorf in Süderdithmarschen; Südervogtei; Ksp. Wöheben; enthält mit Deich fir ich 5 höfe, 3 Stellen mit, und 4 Stellen ohne Land, (24 h.). — Schule (36 k.). — Zahl der Einwohner: 77. — Areal: 146 Steuert. — In fatholischer Zeit stand hier auf dem St. Peterswarf eine kleine Capelle. — Südwestlich vom Dorfe lag die Ortschaft Schockenbüttel (f. Schockenbüttel) welche durch Wasserslutten vergangen ist.

## Großefoppel, f. Blefenborf.

Großenaspe, (vorm. Utaspe); Kirchborf 1.4 M. süblich von Neumanter; Amt Neumainfter: Br. 53° 58' 26"; L. 27° 37' 45". — Diese Dorf welches in 2 Hälften, Sur- und Betharbe genant, getheilt ist, besteht außer bem Passorate, bem Pastorate. Bittwenhause und der Organisten- und Küsterstelle, welche mit der Schule verbunden ist, aus 1 Anderthalbh., 25 Bollh., 2 halbh., 2 Fünfzwölftelh., 10 Drittelh., 2 Biertelh., 9 Kathen und

-34 Inftenftellen, (mit Salloh 2011 Pfl.) Von biefen find 3 Bollh., 1 Salbh., 1 Doppelfathe und 1 Rathe ausgebauet. Gine Anbauerstelle ( 5.) beißt Bag, und 2 Rathen beigen Cethorft (Eichhorft). - In ber alteften Beit war bier eine, gu Reumunfter geborige, Cavelle, welche von bem Bergoge Carl Friedrich jur Pfarrfirche erhoben warb, und gu ber bie Dorfer Latendorf und Beidmüblen gelegt murben. Die jetige Rirche ward in ben Jahren 1771 und 1772 auf Roften der Kaiserin Katharina II., von dem Baumeister Richter erbauet, und erhielt von bem Raifer Paul gu ihrer Unterhaltung und Ausgierung ein Weschent von 4000 .. Gie ift achtedigt, bat einen, baran ftebenben 100 Auß hoben, Thurm und eine Orgel. - Der König ernennt ben Prediger. - Eingepfarrtfind, vom Amte Heumunfter: Augusten bof, Bag, Brotenlande, Ecthorft, Großenafpe, Salloh, Beidmublen (g. Ibl.), La= tenborf, Littlo, Biertamp. Bom Amte Segeberg: Ebertelobe, Fehrenbotel, Beibmublen (g. Thl.), Rabesforbe, Schonmoor. - Schule (190 R.). - Bahl ber Ginwohner: 804, worunter 1 Rruger, Brenner und Brauer, 2 Sofer, 2 Schmiebe, 1 Bimmermann, 1 Maurer, 3 Schneiber, 5 Schufter, 2 Rabemacher und 10 Beber; auch wohnt im Dorfe eine Bebamme. - Areal; 3366 Steuert. - Der Boben ift zum Theil fteis nigt, jum Theil lehmigt und fandigt; Die Wiefen find größtentheils fruchtbar; öftlich vom Dorfe liegt eine große Strede Baibeland, welches gum Sallober Webege genommen, und mit Tannen besaamt ift; Die Sufner haben feine Bolgantheile; Moor ift jum Bebarf. Gin großer Berg, füboftlich vom Dorfe, beißt Ketelfiert. — Im Jahre 1199 verfaufte ber Graf Abolph bie Zehnten Diejes Dorfes an das Neumunfteriche Klofter, und in demfelben Jahrhunderte ichenfte Liefhelm b. Dorge 3. Sufen, und Gottichalf von Edeneforde 11 Sufe in biefem Dorfe bemfelben Alofter. Nicolaus von Arummenbief fchenfte 1336 ber Kirche biefelbit eine Waffermühle in Bulle (vielleicht Bole). - Sm Jahre 1565 rudten bier auf Befehl bes Bergogs Abolph 100 geruftete webr= bafte Burger ber Stadt Schleswig ein; 1627 zerftorten bie Raiferlichen einen Theil Des Dorfes, mobei 11 Einwohner getobtet murben, und 1644 beißt es in einem Berichte: "bag bie ichwedischen Kriegevölfer mit Rauben, Morten, Cengen, Brennen, Schanden und bergleichen mehr benn Turf-Barbarifche Thaten begangen, fo bag viele Leute aus Gram Tobes berfahren find."

Großenbrode; avelides But an ber norboftlichen Spipe bes Bergogthums, und am gehmarnichen Gunte, im Olbenburger Guterbiftricte; Rip. Großenbrobe. - Das, jum Umte Segeberg geborig gewesene, Dorf Großenbrode ward im Jahre 1640 unter Die adelichen Guter aufgenommen, und ale foldes, bon bem Ronige Christian IV., bem Grafen Christian bon Pent überlaffen; nach ihm erhielt es Sans Rangau zu Reuhaus, welcher 1655 ftarb; barauf feine Wittme 3ba, ftarb 1684; bann beren Sohn Cay Rangau zu Reuhaus, ftarb 1704; 1711 ber Landrath Cay Rangan ju Löhredorf, Satjewiy, Clausborf und Rethwifth; 1738 ber bannoveriche Oberfammerberr Graf Ernft August von Bulow, ju lohreborf, Satjewis, Siggen und Emfendorf, worauf ce an ben Baron Friedrich Ulrich von Bulow fam; 1781 an ben General Grafen b. Sarbenberg; 1787 an ben Webeimenrath Grafen bon Barbenberg = Reventlob; 1791 an ben Beb. Conferengrath Bulf Beinrich von Thienen ju Gierhagen und Löhreborf; feit 1809 befaß es ber Web. Conferengrath Chriftian August Graf von Bardenberg = Reventlov, wel= cher am 16. Septbr. 1840 ftarb. Sept ift die Rammerherrin Ida, Gräfin v. Gold-Dardenberg-Neventlov Besitzerin. — Großenbrode, dessen Name von bem wendischen Borte Brobe (Fabre) abgeleitet wird, befteht aus bem Rirch=

borfe gleiches Ramens mit Deinrich erube, und ber Fahrstelle am gehmarnichen Gunte, (Sundftelle); es bat fein hofgebaute und contribuirt für 16 Pfl. - Es hat ein Areal von 1828 Ton., 5 Cd., 17 M., Die Tonne au 260 D. R., worunter Ader 1469 Ton., 1 Sch., 61 R., Wiejen 200 Ton., 5 Sch., 8 R., Weide 71 Ton., 4 Sch., 6 R., Waffer 48 Ton., 5 Sch., 10 R. und Wege, Garten u. f. w. 38 Ton., 5 Cd., 19 R., (1059 Steuertonnen; 105,900 & Steuerw.). - Eigentliches Soffelb ift nicht vorhanden; bas land ber Untergeborigen ift Eigenthum berfelben, und es wird bafur eine jabrliche Abgabe entrichtet. Die Fahrstelle am Sunde ift gegen einen Canon in Erb= pacht gegeben. - Babl ber Ginwohner: 502. - Der Boten ift Waigenboben; bie Wiesen find nicht besonders gut, weil fie oft von ber Ditjee überfcmemmt werben. — Das Gut ift jur Löhredorfer Milble zwangepflichtig. - Es werben 2 Reuterpferbe gemeinschaftlich mit bem Gute Burau gestellt. - Bur Beit bee Befiges, bee Beb. Conferengrathe bon Thienen, fiel bier ein Aufftand ber Untergeborigen über eine Berlegung ber Sabrftelle und bes Kabrhauses bor, wobei ein Militair = Commando aus Renteburg requirirt ward, und 5 Einwohner aus Großenbrote verwundet wurden. - Auf ber Relomart find einige Grabbugel.

Großenbrode; Rirchborf an ber Offfee, im Gute Großenbrode, 1 M. vom Fehmarnichen Gunde. Br. 540 22' 28"; g. 280 44' 45". - Diefes Dorf foll mit ben Rehmarnichen Dörfern einen gleichen Urfprung baben, welches fowohl bie Geftalt bes Dorfes, als auch bie Aebnlichkeit ber bauslichen Sitzen und landwirthidaftlichen Gebrauche beweisen, (f. But Großenbrote). - Es entbalt 85 Gigenthumestellen und 31 Ratben. Gine Erbrachtstelle beift Sein-Morblich vom Dorfe ift eine Rabre über ben Gund nach ber Infel Rebmarn, und bon ba nach Lolland. Dieje Stelle, bei welcher auch eine Station für Ertrapoften ift, wird Gundftelle genannt. - Die Rirche fommt in einem Bergeichniffe aus bem Jahre 1286 vor; fie ift gewölbt, aber einfach und flein, und hat feit 1817 eine Orgel. Patron ift ber Befiger von libres borf, Großenbrode und Clausborf. Die Predigermahl geschieht curiatim, nachdem vorber viritim gestimmt worden. Curiatstimmen baben Großenbrobe, Lutjenbrobe und Diemereborf, auch ber Patron zwei Stimmen für niebergelegte Dorfer. - Schule (120 R.) - Unter ben Ginwohnern find: 1 Bofer, 1 Schmied, 1 Tijdler, 1 Bottcher, 2 Schneiber, 1 Schufter und 2 Beber. 3m Dorfe ift ein Wirthsbaus, wobei Die Brauerei = und Brennerei : Gerechtigfeit ift. — Einige Einwohner ernähren fich von ber Kifcherei in ber Office: befonbere einträglich ift für fie im Winter ber Taucher-Kang (Colymbus septentrionalis) bon benen fie oft biele Taufende nach nabe und entfernt liegenden Orten im Lande und nach Samburg und Lübet berfahren. — Arcal: f. But Großenbrobe. Die Landereien find im Jahre 1812 aufgetheilt. - Die Dorfer Brobe merben in einem Bertrage bes Bifchofs von Lübet, Albert, mit ben Grafen Johann und Berhard von Solftein, vom Jahre 1249, fcon erwähnt; im Jahre 1314 überließ ber Graf Gerhard feinem Bruter, bem Grafen Johann, biefes Dorf. Im Jahre 1416, in ben Kriegen zwischen ben Danen und Golfteinern, murbe baffelbe febr bart mitgenommen. - Eingepfarrt find: Das Gut Claus borf: Diemersborf mit Ruffee. Das But Großenbrobe: Großenbrobe

(Rirchtorf), Beinricheruhe, Sunbftelle. Bom Gute Löhreborf: Feldsiche, Lütjenbrobe, Lütjenhof, Mittelhof.

Großendorf; Dorf in der Grafschaft Ranhau, nahe nördlich von Barmstett, in der Mittelgilte; Kips. und Kip. Barmstedt; bildet mit einigen einzelnen Stellen, Hölzernklinken, Nappenhorn, Redderlohe, Aleverküll, Obe, Sandkubl und Spiherfurth eine Bogtei, und enthält 6 Bollb., 16 Halbb., 6 Biertelb., 1 Sechszehntelb., 8 Vierundzwanzigselb., und 3 Kathen mit kand. — Hier ist eine bedeutende Königl. Schöferei, welche nordwestlich von Barmstedt liegt, und auf mehrere Jahre sür 141 \$32 B verpachtet ist; (Areal: 45 Ton. Acter und 410 Ton. Hateland). In Barmstedt selbst liegen 5 Stellen dieser Bogtei. — Schule mit Barmstedt gemeinsschaftlich. — Jahl der Einwohner: 393. — Der Boden ist sehr verschieden, theils sandigt und leicht, und theils sehmigt; einige Wiesen sind ebenfalls gut, andere aber nur von mittelmäßiger Art. — Areal: 600½ Steuert., außer dem unaufgetheilten Gemeinheitsgründen.

Großenfamp, f. Offenfeth.

Großenfee; Dorf an einem Gee gleiches Namens, 24 M. füblich von Olvesloe; Amt und Rip. Trittau. - Diefes, febr anmuthig belegene, Dorf, welches bormals zu Gief eingepfarrt mar und im Jahre 1273 unter bem Ramen magnum stagnum borfommt, enthält 7 Bollb., 4 Salbb., 10 Rathen und 11 Anbauerftellen, (4,59 pfl.). Mehrere Anbauerftellen find ausgebauet; 1 ausgebauete Rathe beißt Glasbutte und 1 Rathe Schierbolg= kathe. — Schule (110 K.). — Zahl ber Cinwohner: 419, worunter 1 Kriiger, 1 Schmied und 5 Weber. Biele Cinwohner treiben einen bedeutenben holzhandel nach hamburg. — Areal: 1233 Ton., die Tonne zu 320 D. R., (1288 Steuert.). - Der Boben ift fanbigt, aber beffen ungeachtet febr ergiebig, und es wird bier viel Rorn gebauet; Wiefen und Dore find fur den eignen Bedarf ausreichend. Der Großen-See hat ein Areal von 104 Ton., 2 Sch. und ift in Zeitpacht gegeben. Auf einer fleinen Infel im See ftand vormals ein, von einem Fischer bewohntes, Gebäude .— Auf der Felds mart hat ehemals ein Dorf gestanden, beffen Page noch burch "Dorpftebt" bezeichnet wird, und wo man Ueberrefte von Bebauten findet. 3m 14. 3ahr= bunderte war bier eine Müble, Die aber langft vergangen ift. - Das hamburger Domcapitel batte in Großensee icon febr frube einige Sufen, Solguns gen und Behnten, und nach einer Urfunde aus bem Jahre 1342 cebirte ber Graf Johann fein Recht baran. Um biefelbe Zeit mard es von einigen Solft. Ebelleuten geplunbert.

Großenfee, f. Quidborn.

Großen : Cee, f. Großenfee.

Großtoppel : Medderfathe, f. Rangau.

Groß Marder, f. Grefenbof.

Groß: Wifd, f. Großwischerducht.

Großwischerducht; District 1 M. füblich von Wilster; Amt Steinsburg; Wilstermarsch; Kspv. und Asp. Wevelssleth; enthält 15 höfe, nämlich: 4 höfe in Groß=Besen, und 11 höfe in Groß=Bisch. — Schuldistrict Wevelssleth. — Zahl ber Einwohner: 105. — Areal: 695 Steuert.

Groven; Dorf in Rorberbithmarichen, Ripv. und Rip. Lunden; (2 Stellen gehören jum Rip. hemme). — Diefes Dorf enthält 18 haufer und

238 Grube.

eine Ziegelei. — Schule (35 K.). — Zahl ber Einwohner: 111. — Areal: 330 Steuert. — Ein anderes Dorf gleiches Namens foll vor langer Zeit von ber Eider, burch eine Ueberschwemmung, zerstört sein.

Grube, (vormale Grobe); eine ebemalige Statt, barauf ein gleden, jept ein Kirchborf am Gruber-See, im Amte Cismar. Das Kirchiptel heißt auch Gruberort. Br. 54° 14'8"; L. 28° 41'30". — Grube wird im Jahre 1323 eine Statt genannt, und murte mit bem lübichen Rechte begabt. Es ift jent noch ein altes filbernes Siegel obne Jahreszahl vorhanden, worauf Die Worte fteben: Sigillum civitatis Grobe. 3m Anfange bes 14. Jahr= bunterte mar bier ein Schloß, auf welchem ter Graf Gerhard von Golftein, im Sabre 1305, refirirte. Spaterbin geborte biefe Statt ber Familie Ranbau : Chad Ranbau verfaufte fie an Detley Buchwalt, und Diefer wieber, im Jahre 1460, mit tem Gruber-See, ter Kabre und ter Bindmuble, an bas Cismariche Alviter. - Diefes jetige Dorf, welches noch im vorigen Jahr= bunderte ein Fleden genannt ward, liegt in einem Salbfreife an dem Gruber= See, und enthalt außer ten beiten Pretigerhaufern, tem Sausvogteigebaute, ben Prediger - Wittwenbaufern und ber Organistenwohnung, 4 Bollhufen, 17 Groffathen, 17 Rleinfathen, 27 Botenerftellen, 3 Stellen ohne Land und 17 Erbpachtftellen. Ginige Bobener = und Anbauerstellen beigen Gruber = Diefen, Gruberhagen (Die lange Reibe, f. Gruberhagen), und im Sumpf. - Die altefte Rirche wird bereite in einer Urfunde aus bem Jahre 1249 erwähnt, nach welcher fie von bem Grafen Johann bem Ciomarichen Rlofter gefchenft mart; fie ift nicht gewölbt, aber geräumig unt bell, hat viele Chore, eine Drgel und einen Thurm. Der Altar enthalt in Bilobauerarbeit bie Leidensgeschichte Chrifti. — Gin neuer Begrabnigplag ward 1808 aufferhalb tes Dorfes angelegt. - Die beiten Pretiger ernennt ter Ronig. -Das Prediger-Wittwenhaus brannte im Jahre 1817 ab, ward aber fpaterbin wieder neu aufgebauet; auch ift bier ein Compasiorat-Wittwenhaus. - Gingepfarrt fint, bom Amte Ciomar: Ciomar, Dahme, Dahmerfelt, Dah= merhof, Golbberg, Goeborf, Gronwehlteborft, Grube, Gru= berdieten, Gruberhagen, Guttau, hirtentathe, Kalbertoppel, Rolauerhof, Rolauermühle, Moreft, Devergönne, Pinningfamp, Poggenpohl, Rathieneborf, Rautenhof, Rudfnafen, Ruting, Silberberg, Schlufstamp, Suhren, Staun, im Gumpf, Thome= borf, Windmühlenberg, Wintersberg. Das Gut Auguftenhof: Rlenau. Bom Gute Rofelau: Quaal, Riepsborf, Goblen. Das Gut Rofenhof: Siggeneben. Bom Gute Siggen: Fargemiel (3. Ibl.), Raltberg, Siggenerbusch (3. Thl.). Das Gut Guffau: Siggener= buid (3. Thl.). - Schule in 2 Claffen: (120 R.). - Sier ift ein, für 8 Personen eingerichtetes, Armenhaus, welches nach einer Tenersbrunft im Jahre 1817 neu erbauet mard; bie Prabendiften erbalten freie Bohnung, Feu= rung und einige Unterstützung an Geld. — Zahl ber Cinwohner: 600, wor-unter 1 Arzt, 3 Kausleute und Krämer, 2 Schmiede, 2 Nademacher und mehrere Schufter, Edneiter und Beber. 3m Dorfe fint 4 Wirthehaufer. Bor= male, ale ber Gruber - See noch für großere Tahrzeuge eine binlängliche Tiefe hatte, mar bie Schiffahrt bier nicht gang unbeteutent, und that ter Statt DI= benburg vielen Abbruch. - Die oben benannte gabre über ben Gruber = Gee ift für Tugganger. — Das Dorf hat 8 Gemeindevorsteher (Achtmanner), nämlich 2 Sufener, 2 Groß=, 2 Klein=Rathner und 2 Bodener. - Es mer= ben 2 Martte, am Montage bor Pfingften, und am Montage nach bem 3.

Abvent, gehalten. — Im Jahre 1809 war hier eine Schühen- und eine Mobiliengilte. — Die Einwohner sind zu ben beiben, bei Grube und Dahme bes legenen, Windmüblen zwangspflichtig. — Im Jahre 1808 brannten burch ein Gewitter 5 Wohnhäuser ab, und am 8. Mai 1817 vernichtete eine Feuersbrunft viele Säuser und 70 Kamilien wurden wohnungslos. Areal: 1051 Steuertonnen, worunter 299 Ton. Wiesen. Der Boden ist ein guter Mittelboden; die Salzwiesen sind sehr erziebig, werden aber oft von der Osige überschwemmt. Gölzung und Woor sehlen. — Auf ber Keldmark waren ebemals mehrere Grabbügel.

Gruberdiefen, f. Grube.

Gruberhagen; 13 zerftreut liegende Andauerstellen, an einer ehemaligen Sölzung, die Gruberhagen genannt ward; Amt Cismar; Kip. Grube.

— Diese Ortsigaft gehörte im Jahre 1460 Detlev v. Budwaltt und fam durch Zausch damals an das Cismariche Kloffer.

— Schuldifricte Grube und Gutt- au.

— Bahl ber Cinwohner: 91, worunter 2 Schuster, 1 Korbmacher und 2 Weber.

Gruberort, f. Grube.

Gruber : Sec. Diefer See fteht burch bie Brofaue mit ber Offfee und auch mit bem Dannauer = Gee in Berbindung, bat ein Areal von 1800 Ton., bie Tonne ju 260 D. R.; jum Amte Ciemar gehoren babon 830 Ton. Er wird begrängt bom Umte Cismar und ben abeligen Gutern Rofenhof, Auguftenbof, Gaarg und Rofelan, und baben auch Diefe fammtlich Untheil baran. Er ift ziemlich fifchreich und es werten barin Baariche, Bechte, Rothaugen, Brachfen, Schleie und Hale gefangen. Die Fischerei wird bon ben Bethei= ligten verpachtet. - Der Gee enthalt Brafwaffer. Da er nur flach ift, und bas Waffer ber Ditfee oft vielen Schaben anrichtet, fo beabsichtigt man, ibn bor beffen Ginbringen burch einen Damm an ber Dufee und burch eine Schleufe in ber Brotau zu ichuten, burch Dampfmublen auszumablen, bann als Wiese, und einen Theil ber vielen umliegenten Wiesen als Pflugland zu benugen. - Daß tiefes Project ausführbar ift, leitet wohl feinen Bweifel, allein, ob es bie Roften bedt, möchte fehr ungewiß fein, weil ber Damm an ber Ofifee bauerhaft fein nuß, wenn er ber großen Gewalt ber Wellen witerfteben foll, alfo febr foitbar merten wird und weil auch, mas febr wichtig ift, ber Untergrund bes meiften Areals febr fchlechter, unfruchtbarer Art und es überbem noch nicht einmal ausgemacht ift, ob bie moorigten Wiefen bei mangelnber Reuchtigfeit fich nicht verschlechtern.

Grünberg, f. Dobenfelte.

Gründen, f. Dafenborf.

Grunengrafe, f. Tremebuttel.

Grünenthal, f. Beltorf, Schülp.

Grünerjäger, f. Wantentorf, Wellingsbüttel.

Grünerhirsch, (Saraufathe); eine Kathe an der Landstraße von Oldenburg nach Eutin, im Gute Lübberstorf; Kip. Oldenburg. — Schulbistrict Sipstorf.

Grünhaus, (vorm. Nüchel); abeliches Gut, 11 M. norböglich von Eutin, im Oldenburger Güterdiftricte; Afp. Nüchel. — Besiger: 1620 Otto Pogwisch; 1626 Johann v. Ahleseld zu Seestermübe und hobenfelde; 1630

Anna v. Pogwifd, geb. Blome, bie es 1635 an Margareta Brodborff, geb. Ranbau, für 15,350 of verfaufte; 1640 ber Dberft Can Bertram Brodborff ju Rlethfamp und Bestenfce, welcher Diefe Guter, im Jahre 1667, feinem Sobne, bem Rammerberen Cap Loreng Grafen b. Brochorff cebirte. ba an ift biefes But, ale Fibeicommiß, in bem Befige ber graffich Brodborffi= ichen Familie geblieben. - Bu bemfelben, welches für 3 Pfl. contribuirt, ge= boren ber Saupthof, ber Meierhof Rirdmubl, ber Rirdort Rirdnuchel, bas Dorf Reu-Sarmborft mit Bogelfang und bie einzelnen Stellen Botensberg, Fifcherebet, Dagberg, Rieper und Sieversberg. - Es bat im Gangen ein Areal von 1278 Ton., 111 R., Die Tonne gu 240 D. R., mor= unter 266 Ton. Bölgung, 65 Ton. Biefen und 63 Ton. Teiche, (SS1 Steuert.: 65,725 x Steuerwerth). - Der Saupthof bat ein Areal von 500 Ton. -Die Ländereien bes Dorfes find in Zeitpacht gegeben. - Gine Jagermob= nung beift Botensberg und 3 Rathen werden Sagberg, Fifcherebet und Siebere berg genannt. - Das Gut ift gur Rlethtamper=Muble gwange= pflichtig. - Babl ber Ginwohner: f. Rlethfamp.

Abgaben: Contribution 108 2 2 /3 Landsteuer 273 = 41 = Hoaussteuer = 8 = 382 2 3 /3

Grünplan, f. Wiemersborf.

Grünthal; 2 landfiellen mit fehr schonen Obst und Baum Garten, unweit ber Stadt Igehoe, an ber Stör, in ber herrschaft Breitenburg; Bog- tei und Afv. Igehoe.

Grunwinkel, f. Trenbolg.

Grund, im, f. Lubborn.

Gudendorf; Dorf in Süberbithmarschen; Süberbogtei, Geeft; Kfp. Melborf; enthält 12 Söfe, 10 Kathen und 2 Instenstellen, (23 H.) — Der Sage nach, sollen bie ersten Andauer aus dem Dorfe Windbergen gewesen sein. — Schule (30 K.). — Zahl der Einwohner: 136, worunter 1 Krüger, 1 Schufter und 1 Weber. — Areal: 311 Seteuert. — Eine Ebene, in der Rähe bes Dorfes, heißt der Erereierplat, welcher im Jahre 1758 dazu von 2 Cavallerie: Negimentern benutt wart, wodurch aber mehrere Aderselder durch Blugsand verödet wurden. Westlich vom Dorfe sind Spuren einer Schanze; auch sind auf der Keldwarf mehrere Grabbigel.

Sudendorf; haibedorf im Amte Rigebüttel; enthält 20 haufer mit 89 Einwohnern. Difrict Bofe; Rip. und Schuldifiriet Altenwalte (hanno-ver). — Das Arcal ift nicht vermessen. Die Dorfschaft besigt einige Torfmöre im hannöverschen. — In ben legten Jahren haben die hannoveraner bieses Dorf burch eine Zwischenfahrt burchschnitten und ihrem Gebiete ansgeschlossen, welches aber noch streitig ift.

Sülbenstein; ateliches Gut 1 M. füblich von Oltenburg; im Oltenburger Güterbifricte; Afp. hansühn. — Die ältesten bekannten Besiger bieses Gutes waren aus der Familie Schestedt; 1584 der Landrath und Amtsmann zu Gottors, Jürgen Sehestedt zu GroßeNordse und Perdöl; 1613 Allerander Schestedt; 1622 heinrich Sehestedt; von 1627 an hatte es solgende Besiger: heinrich v. der Wisch Vorsche von Ableseld; 1647 besien Sohn Cav v. Ableseld zu Ehlersdorf; 1688 Detlev von Brockorss; 1701 Wuss heinrich

v. Thienen ju Schinfel und Wahleborf, ftarb 1708; nach ihm feine Wittme; bann fein Bruderfohn, heinrich von Thienen zu Grünhelz und Wahlsborf, ftarb 1737; bann beffen Gobn, ber Geb. Conferengrath Bulf Beinrich von Thienen, ber es im Jahre 1779 an ben Webeimenrath Cap von Rangau gu Gaarg verfaufte; tiefer ftarb ben 21. Juli 1792 und hinterließ bas Gut feiner Bittme, Die fich fpaterbin mit bem Rammerberrn Baron Carl b. Gelby berbeirathete, Diefer ftarb ben 15. Marg 1823, und bas Gut fam an feine Enfelin, Ernestine, verheirathete von Bulow. In bem Jahre 1839 ward es in öffentli= der Berfteigerung an ten Großbergog von Oldenburg, Paul Friedrich Muguft, für 275,500 p vertauft. - Gulbenftein ftebt in ber lantesmatrifel gu 20 Pfl., und besteht aus bem Saupthofe, ben Meierhofen Caphof, Rangaufeld, Rethwisch, bem Dorfe Barmeborf und vielen einzel= nen Stellen, namentlich: Baumfathe, Beffathe, Erneftinenluft, Derenfathe, Rattenberg, Dublenfathe, Nancifathe, Pagopp, Pulberthurm, Scheibefathe, Schwarger=Lappen, Uhlenfathe, Weidefathe und alte Ziegelei. — Es hat ein Areal von 3079 Ton., 1523 D. R., die Tonne zu 240 D. R., (2239 Steuert.; 214,025 & Steuerwerth), worunter 2564 Ton., 14 Cd. Ader und Wiefenland und 495 Ton., 61 D. R. Bolggrund, ju beren Aufficht 2 Bolgvögte angestellt find. - Die Dorflandereien find in Zeitpacht gegeben, und bon ben Sufnern wird eine Pacht von 3 x 16 ß fur bie Tonne entrichtet. — Bum Saupthofe geboren 1463 Ton., 181 D. R.; barunter 818 Ton., 180 R. Ader, 120 Ton., 180 R. Wiesen, 495 Ion., 61 R. Hölzung, 1 Ion., 177 R. Moor, 27 Ion., 63 R. Wege und Garten, (934 Steuert.). - Der Boben ift auf einigen Stellen faltgrundigt, im Gangen aber febr gut; Die Wiefen find moorigt; Die Teiche find nur flein. - Der Saupthof bat eine febr angenehme, burch Runft berfcbnerte Lage; bas berrichaftliche Bobnbaus ward im Jahre 1728 erbauet und 1787 verschönert; es ift in einem großartigen Style von Brandmauern aufgeführt, besteht aus 2 Stodwerten mit einem Souterrain und ift auf dreien Seiten mit Waffer umgeben. An ben Dof grangt ein fleines Webolg, welches bon Gangen burchichnitten ift. - Außerhalb bes Sofes liegen bas Pachter= haus, die Meierei, eine Schmiete, die Mühlenkathe, Ernestinenluft, ein Saus am Dublenholze, Die Uhlenkathe, Alte = Biegelei und Die Bogtewohnung. - Die ebemalige Rorn = Baffermuble beim Dofe ift jest ju einer Anochenmuble eingerichtet. - Das Gut fellt 2 Dragonerpferbe. -Bahl ber Einwohner: 644 - Dem Gute liegt, ale eine immerwährende Reallaft, bie Berpflichtung ob, jährlich ben Armen 12 Ion. Roden und 6 Ion. Berfte zu liefern. - In bem mit angenehmen Spapiergangen burchichnit= tenen Dublenholze unweit bes Sofes, ift bie, mit einem Epitaphium verfebene, Ruhestätte des Barons v. Gelby. Dies holz wird jährlich amzweiten Pfingst= feiertage von ben Bewohnern ber nachften Stabte und Guter ftart befucht. -Ein Theil bes Felbes, Drogenfamp genannt, liegt 80' hober3 ale bie Oftfee.

Abgaben: Contribution 720 \$\square\$15 \beta. Landsteuer 891 = 37 = Baussteuer 16 = 2 =

1628 A 6 B.

Gunnenfelbe, f. Gedenborf.

Güeborf; Meierhof im Gute Wittmold; Afp. Plon; hat ein Areal von 400 Tonnen Landes, worunter etwa 31 Tonnen Wiesen, (371 Stenert.). — Das Wohnhaus ift eine gewöhnliche, gut eingerichtete, Pachterwohnung von

Tafelwerf mit einem Nohrbache. — Auf bem hoffelbe liegen 5 Kathen für Tagelöhner. — Bahl ber Einwohner: 21.

Gurbet; eine Papiermühle und Landftelle im Gute Bulfsfelbe; Afp. Bergftebt. — Areal: 105 Steuertonnen.

Gutievelde, f. Sugfelb.

Guttau; Dorf 13 M. sübösslich von Oldenburg; Amt Cismar; Asp. Grube; enthält 5 Bollhusen, 1 Großtathe, 1 Rieinkathe, 11 Bödenerstellen, 2 Instenkathen und 4 Parcelenstellen, (3\frac{1}{100}\textit{Ph.}). Eine parcelirte Duse im Dorfe, von welcher der Amtsschreiber zu Cismar die Abgaben als Dienstemo-lument genießt, beist die Guttauers Schreiberhuse; ein Daus wird hitztenkathe genannt. Destlich liegt die Bohnung eines Polzvegts. — Schule (90 A.). — Zahl der Einwohner: 249, worunter 1 Krüger, 1 Schmied, 1 Tischer, 1 Schneider und mehrere Weber. — Areal: 616 Steuert. — Der Boden ist im Allgemeinen gut und fruchtbar; Wiesen sind im Verhältnisse wenig; die sogenannten Rittbruchsländereien (160 Ton.) werden größtentheise zur Weide benupt.

Gnfeldorp, f. Giegelrabe.

Symoren , f. Reuwühren.

## B.

Saale. (Sale); gerftreut liegendes Dorf an der Saaleraue, 2 m. fudweftlich von Rendeburg; Amt Rendeburg; Afpv. Jevenftedt; Afp. Schenefeld. - Saale wird 1590 und auch noch im 17. Jahrhunderte eine Burg, aber bon Dandwerth ein Meierhof genannt. Es foll 1666 als Meierhof mit abeli= den Privilegien von bem Ronige Friedrich III., an Friedrich v. Ahlefeld verfauft fein; fpaterbin murbe biefer bof wieber lanbesberrlich und ber Ronig Christian VI. ließ Die alten Gebaube abbrechen. - Die gur Burg gehörigen l'andereien, welche 647 Ton., 17 Cd., Die Tonne ju 320 D. R. enthielten. find 1774 parcelirt und in 38 großere und fleinere Parcelen vertauft. enthalt biefe Ortichaft 1 Bollb., 1 Salbb., 3 Biertelb., 2 Achtelb., 7 Cechegehntelb., 6 Bierundzwanzigstelb., 1 Achtundvierzigstelb., 8 Rathen mit, und 1 Rathe ohne gand. Gine Erbpachtstelle beißt Goslersgut, eine Stelle Buft und befitt einige Privilegien, und eine andere, bei einem Brudenpaffe über die Saaleraue, wird Steinberg genannt. Sier ift eine Solzvogte= wohnung. - Schule (60 R.). - Am Ende bee borigen Jahrhunderte legirte ber Eingefeffene Jürgen Pingel ein Capital bon 100 ml, beffen Binfen gum Schulgelbe für arme Rinber verwandtwerben follten. — Zahl ber Einwohner: 325, worunter 2 Rrüger, 1 Sofer, 1 Schmied, 1 Tischer, 1 Drechsler, 1 Maurer, 1 Schufter und 2 Schneider. Im Dorfe wohnt eine Bebamme. — Seit dem Jahre 1830 ist hier eine Cichorienfabrite. — In Steinberg, wo noch Spuren ebemaliger Befestigungewerte find, ift ber Oberftlieutenant bon Steinberg geboren, welcher fich burch feine Tapferfeit, im Rriege 1644, auszeichnete. — Areal: 843 Steuert., worunter 514 Ton. Wiesen. — 3wischen Saale und Barlobe fant ein Saus, welches Krambek bief, bas aber am Ende bes vorigen Jahrhunderte abgebrochen mard.

Saalerane. Diese Aue entsteht bei Oftermühlen im Kip. Schenefeld (Amt Nendsburg) aus zwei Auen, wovon die eine bei Warringholz und die andere von Jahrsdorf herfömmt, die sich bei Oftermühlen vereinigen wo alstann die Aue nach Todenbüttel und Steinberg sließt. Bei lestem Hofe wird sie für große Prahmen schiffbar und fällt, in nördlicher Richtung binfließend, auf der Breiholzer Feldmark, bei Bastenberg, durch eine Schleuse in die Eider.

— Bei Steinberg ift eine Brüde über diese Aue.

Sandorn, f. Barlobe.

Sachede, f. Geefthacht.

Sadeleberg, f. Breitenftein.

Sabemarichen; Rirchborf im Gute Sanerau, 3 M. norblich von Ibeboe. Br. 540 7' 36"; 2. 270 4' 30". - Diefes Dorf besteht außer ben Wohnungen bes Prebigere und bes Organiften aus 49 Bauernstellen (von 128 bis 28 Pfl.), 10 Rathen mit, und 15 Rathen ohne land, (20 35 Pfl.). Eine ausgebauete Bauerfielle, nordlich vom Dorfe, wo ebemals Baumgeld erhoben ward, beißt Solftenthor. - Die Rirche, welche ichon im Jahre 1317 ermabnt wirt, wart im Jahre 1748 bie auf Die Grundmauer fast neu erbauet und mit einem Thurme verfeben. Gie ift bell, geräumig und bat eine Orgel. Im Jahre 1814 biente bie Rirche ben Ruffen jum Lazareth. Der Rirchhof mard 1816 geebnet und mit Linden bepflangt. Um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderte ichentte Die Oberftin Dorothea v. Aberfaß, geb. v. Ru= mohr, biefer Rirche ein Capital von 1000 af, von welchen die Balfte ber Binfen bem Prediger und bie andere Salfte ben Armen bes Gutes Sancrau ge= geben werden. - Bur Wahl bes Predigers prafentirt ber Gutebefiger; Die Gemeinde mablt. - Eingepfarrt find: Masbuttel (3. Thl.), Belborf, Bendorf, Botelhoop, Bothorft, Großen = und Lütjen-Bornholt, Fifderhütte, Grunenthal, Sademariden, Sanerau, Soben= born, Solftenthor, Jareborf, Reller, Lerchenfeld, Liesbuttel, Lobmüble, Dereborf, Dloenbuttel, Demeln, Rideleborn, Schnit= telobe, Spann, Steenfeld, Thaben, Tropenburg, Wilhelmshain. - Schule mit 2 Lebrern und 2 Claffen (170 R.). - Ein Jahrmartt wird bier am 20. und 21. Octbr. gehalten. - Babl ber Ginwohner: 769, worunter 5 Rruger, 2 Brauer, 2 Brenner, 3 Sofer und fast alle Arten Sandwerfer. - Areal an Dorflandereien: 889 Ton., an ebemaligen Soflandereien: 216 Ton., Die Tonne ju 320 D. R. Das bierin begriffene uncultivirte Land ift febr unbebeutent. Der Boben ift fanbigt und mit Lehm vermischt, ein Theil ift moorigt. — Als die Dithmaricher, im Jahre 1341, in Solftein einfielen, jog ber Graf Nicolaus mit einigen Rittern und bem Landfturme aus biefem Rirchfpiele und aus Schenefeld ihnen entgegen und fchlug bie Dithmaricher an einem Orte namens Tipperslo, welcher zwischen Diesem Dorfe und Schenefelb lag. - Um 28. Mai 1644 warb Sabemarichen von ben Schweben ausgeplündert und die Einwohner auf bas graufamfte behandelt. - 3m Jahre 1814 legte eine Feuersbrunft gegen 20 Webaude in Afche.

Sabenfeld, (Dajenfeld); Dorf 1& M. nordwestlich von Ihehoe, an einer fleinen Aue, im Gute Drage; Ksp. Scheneseld; enthält 2 halbh., 4 Biertelh. und 2 Kathen. — hier ift eine vererbpachtete Stampf = und Walkmuble. — Areal: 138 Steuert.

Bagen, f. Sogen.

Saven; 2 hufen und 6 Rathen, 3 M. nordwestlich von Travemunde,

im Fürstenthume Lübef; Amt Großvogtei; Afp. Travemunde. — Diese Stelslen gehörten bis zum Jahre 1793 zum lübefichen Domeapitel. — Die Kinder ber Gingesessenn halten sich zur Zeit noch zu verschiedenen auswärtigen Schulen. — Zahl ber Einwohner: 72.

Safen, am, f. Beienfleth, Dammbucht.

Safenducht, f. Dorfbucht.

Saferflinten, f. Martenerabe.

Baferftoppel, f. Catjenborf.

Saferwifch; Dorf in Norderdithmarschen; Ripv. und Rip. Wesselbusren; enthalt 5 hofe und 3 Stellen mit Land. (15 f.). — Schuldiftrict Popsenwurth. — Zahl der Einwohner: 59, worunter 1 Aruger. — Areal: 240 Steuert.

Saffamp, f. Beifenborf, Satjenborf.

Saffrug; Dorf an ber Oftsee, 1 M. sübwestlich von Neustabt; Amt Ahrensböf; Asp. Süfel; enthält 3 Halbe, 1 Vierelb., 2 Achtelb., 2 Zwölftelb., 5 Kathen mit, und 8 Kathen ohne kand, (23 Pfl.). — Haftrug ift in den letten Jahren besonders bekannt geworden weil hier ein Seebad mit 8—10 Badekarren eingerichtet ist, welches ftart besucht wird. Die Oftse ist hier ziemlich tief und Schiffe können nahe an das Land kommen. — Schule (45 K.). — Jahl der Einwohner: 253, worunter 1 Krüger, 1 Höfer, 1 Schmied, 3 Mussei, 1 Böttcher, 1 Nademacher, 1 Schuser und 1 Schneider. — Areal: 348 Steuert. Der Boden ist sandigt aber ein guter Mittelboden. — Eine Feldmarf sübrt, nach einem Grabhügel, den Namen Reesenbett.

Hagedorn: eine ehemalige Landstelle, an ber Norder-Beste, im Umte Trittau; Rip. Gulfelb.

Sagen; abeliches But (vormale Lebngut), 11 M. norboftlich von Riel, im Rieler Guterbiftricte; Rip. Probfteierbagen. - In ber alteften Zeit mar bie Familie Pogwifch im Befite biefes Gutes; 1536 Bertram Pogwifch gu Doberedorf und Schönhorft, ftarb ben 27 Decbr. 1540; 1556 Chriftoph Dogwijch; 1598 Beinrich Pogwifch; 1613 Chriftoph Pogwifch; 1620 ber Webeimerath und Amtmann gu Rendeburg, Siegfried Pogwijch gu Safelau und Caben, welcher 1626 bei Lutter am Barenberge fiel; barauf Chriftoph Pogwifch, ber am 12. August 1636 ftarb; nach ibm erbte bas But Lucie Pogwifch, welche mit dem Geheimenrathe und Amtmanne zu Rendeburg, Beinrich Blome; ju Farve berheirathet war und bas Gut noch 1663 befaß; 1702 ber Gebeimerath und Probft ju Preet, Wulf Blome ju Babrenfleth und Dobereborf, farb ben 4. Mai 1737; barauf beffen Sobn, ber Beb. Conferengrath Chriftoph be Blome an Doberstorf; 1761 ber Beb. Rath Bulf v. Blome; ber Beb. Conferengrath Chriftoph v. Blome, welcher 1814 feine Guter mit einem immerwährenden Fibeicommiffe belegte. Jest find beffen Erben Befiger. - Das Gut Sagen contribuirt für 19pfl. und besteht aus bem Saupthofe, mit Runs broof und Trenfahl, bem Meierhofe Freienfelbe, bem Dorfe Mural mit Chrifinenthal, Bodholt und Rabenhorft, bem Dorfe Robeborf mit Grebeneberg und ber Ortichaft Schrevenborf. - Das Areal besigangen Gutes beträgt 2105 Tonnen, ohne ben nicht vermeffenen Untheil bes Gutes am Paffaber = See, (1731 Steuert.; 159,012 # 24 & Steuerw.). - Der Saupthof bat ein Areal von 1267 Ton., worunter Ader 793 Ton., Wiesen 65 Ton., Bolgung 213 Ton., Baffer und Teiche (ohne ben Untheil am Gee

179 Ton., und Garten und Wege u. f. w. 17 Ton., (920 Steuert). - Der Boben ift milber grandigter Thon und mit Ausnahme zweier bugeligter Roppeln, flach und eben; bie Wiefen find zufälligen Bafferüberftrömungen ausgefest und beshalb nicht bon ficherm Ertrage. - Die Dorflandereien find in Beichtpacht gegeben. - Das Gut bat Antheil an etwa & Des Paffaber= Sees, bas Rlofter Preet & und bas But Galgau ebenfalls &. Diefer Gee ift febr fifdreich. Bei ber Dlüble ift eine Malmehre. Die Teichfifderei in bem bebeutenden Caffe-Teich, fo wie in einigen fleinen Teichen ift ansebnlich. - Auf bem Saupthofe find folgende Pertinenzien: eine Korn = Baffermuble, wobon Die Balfte Untheil bes Butes Dobereborf ift, 3 Sofbedienten = Wohnungen beim Sofe, 1 Solzvogtewohnung Runsbroof und 1 Schmiede Trenfahl. - Babl ber Cinwohner: 456; auf bem Soffelbe wohnen: 1 Schmieb, 1 Schneiber und 1 Schufter. - Der Geb. Rath Wulf v. Blome legirte 3000 & Rr. welche Summe feine Gobne annoch um 75 st Rr. vermehrten, und gufammen unauffundbar in bem Gute Sagen radicirt fteben. Bon ben Binfen biefes Capitales erhalten jahrlich bie beiden armften Sufner, jeber 20 28 C., und bie übrigen erhalten bie armften Inften in Summen von 6 bis 8 . - Das Wohnhaus ward im Jahre 1649 von Beinrich Blome erbauet; es hat 2 flugel, die mit einem Thorhause verbunden find und einen Thurm, ift zweiftodig und mit einem gewölbten Souterrain verfeben. - Das Gut ftellt 2 Dragonerpferbe. - Bormale maren auf ber Feldmarf einige Grabbugel bie aber jest ganglich abgetragen find.

Sagen, (vorm. Sagan); Dorf 3 M. nordwestlich von Bramftedt; Afp. Bramftedt. — Bon biefem Dorfe geboren jum Amte Segeberg, Afpb. Bramftebt, 8 Bollb., 1 Achtelb. und 2 Rathen mit Land, (81 Vfl.). - Die Achtelbufe ift ein Arughaus und wird Aufathe genannt. Bum Gute Bramftedt gehören 2 Bollh., 3 Kathen mit, und 2 Kathen ohne Land; 2 biefer Kathen find ausgebauet. — Gudlich vom Dorfe liegt eine Ziegelei. — Schule (30 R.). - Babl ber Ginwohner: 150, worunter 1 Schmied, 1 Rabemacher, 1 Tifchler, 2 Schneiber und 2 Beber. - Dieje Dorfichaft muß jährlich 8 Tonnen Roden an bie Beiligenftebtener Rirche entrichten. - Arcal ber zum Amte gehörigen Feldmart: 1070 Ton., bie Tonne ju 260 D. R., barunter Ader 499 Ton., Biefen 203 Ton., Gemeinheiten, Saibe und Solggrunde 311 Ton. und Moor 57 Ion., (696 Steuert.). Areal ber Bramftebter Stellen: 214 Steuert. - Der Boben ift bon febr berfchiebener Art und ber Ader in ber Mabe bes Dorfes mit Lehm und humus vermischt; Die vom Dorfe entfernt liegenden gandereien find fandigt, aber boch ziemlich ergiebig. find gut ; Bolgungen und Moor find ziemlich bedeutend.

Sagen; ein, im Jahre 1822 errichteter, Meierhof im Gute Ahrensburg; Kfp. Wolbenhorn; enthält ein Areat von 200 Steuert. — Der Boben ift leicht, fanbigt und grandigt; die Wiefen sind größtentheils moorigt. — Das, im Jahre 1790 erbauete, Wohnhaus ift von Brandmauern, einstödig und mit einem Frontespice.

Sagen, f. Elmichenhagen, Probsteierhagen.

Hagen; cin ehemaliges aus 7 hufen bestehendes Dorf im Gute Glasau; Asp. Sarau; woraus der Meierhof Neu-Glasau gebildet ist. — Dieses niedergelegte Dorf ist eigentlich nur ausgebauet, indem die Einwohner nieder Ländereien von dem haupthose Glasau erhielten, und es ist dieselbe Angahl von hufenstellen geblieben, obgleich die Benennung des Dorfes Ha-

gen ausgehört hat. Einige ber Ousenstellen sind jedoch kleiner ausgelegt, indem von diesen für die, mit Aecker versehenen, Instensiellen Land abgenommen ist. — Im Jahre 1418 ward ein Theil dieses Oorfes von Hennecke Natlov an Johann Niewerder verkauft, und dem Ahrensböker Klosker geschenkt, und 1520 verkauste Hennecke v. Buchwaldt zu Pronodorf demselben Klosker 2 Landgüter in diesem Dorfe für 160 mk.

Sagener-Aue, (Lutterbeker-Aue, vorm. Kercenis). Diese Aue kommt aus bem Paffader-See, bildet bie Granze zwijchen bem Gute Bagen und ber Probsei, treibt bie Mühlen zu hagen und Lutterbek und ergiest sich zwischen Stein und Laboe in bie Office.

Sahn, jum goldnen, f. Strudborf.

Sahnenberg, f. Gowens.

Sahnenkamp; 6 Rathen 13 Plinken mit, und 6 Plinken ohne Land, an der Landftrafie von Elmehorn nach Ihehoe, 1 M. nördlich von Elmehorn, im Patrimonialgute horft, bem Rlofter Uetersen zuständig; Kfp. horft. — Schule (70 K.) — Zahl ber Einwohner: 196. — Areal: 274 Steuertonnen.

Dahnenkamp, f. Glefchendorf, Beintenborftel.

Sahnenkathe, f. Dhe.

Saide, f. Flintbef.

Baide, auf der, f. Borbesholm, Trittau.

Baideberg, f. Rehmten.

Saidefathen, f. Föhrben, Raltenfirchen, Regernbotel, Schonning-fiebt.

Saidenftein, f. Ronne.

Saidhof, f. Gülldorf.

Baidfrug, f. Bortesholm.

Saidfrug, neuer, f. Bordesholm.

Sainboft; eine Erbpachtstelle im Gute Ascheberg, Langenrader Disftrict; Rip. Plon.

Hainbolz; (heinholz, hainholt, vorm. heibenholt); Dorf am, füböftlich von Elmshorn; herrschaft Pinneberg; Amtsvogtei Uetersen, Rorbender-Diftrict; Ksp. Elmshorn; enthält 27 Kathen mit, und 23 Andauserstellen ohne Land (hand). Andshon heißen Namstamp. — hier ist eine Kornmüble, Liether-Müble genannt, wozu hainholz, Lieth, Langelohe und einige Landbesißer von Bor'mstegen zwangsbstlichtig sind. — In Jahre 1839 ward bier eine Ziegelei angelegt. — Schule (70 K.). — Jahl der Einwohner: 324, worunter 1 Kriger, 1 Schlachter und 1 Weber. — Areal: 568 Steuert., darunter 88 Ton. Wiesen. — Der Boden ift ein recht guter Geestboden. — In Jahre 1285 schenkte heinrich von Barmstedt einen undes baueten Acker, genannt Names ampe, an das Uetersener Kloster, welches hier noch jett eine jährliche Abgabe erhebt. — Im Jahre 1375 verpfändete der Graf Adolph den hof hainbolt und die Zehnten zu Schömmoor, an den Knappen henneke Merzel und den Priester hermann Merzel, mit Borbehalt des Einlösungsrechtes, für 400 mK l.

Sakeboe, Groß:; Diftrict & M. nordöftlich von Wilfter; Kirchsp. Wilfter. — Es gehören 10 höfe und 2 Kathen jum Amte Steinburg, Wilftermarsch; Kpv. auf der alten Seite; Groß-Dakeboerducht. Einige höfe gestern zur Bogtei Sachsenbande (Amt Bordesholm, f. Sachsenbande). — Schule (21 K.). — Bahl ber Einwohner: 122, worunter 2 Schuster und 1 Schneider.

Sakeboe, Alein:; 5 Söfe und 1 Stelle mit Land, ebendaselbst, aber zur Klein: hakeboerducht gehörig. — Schuldistrict Groß: hakeboe. — Bahl der Einwohner: 37.

Sakelehörn; Rathendorf 3 M. nördlich von Elmehorn, im Patrimonialgute horst, zum Aloster Uetersen gehörig; Asp. Horst; enthält mit hor stbeide und Fiesbussen, 6 Rathen, 30 Plinten mit, und 1 Plinte ohne Land. — Schuldiprict horst. Einige häuser von horstheide gehören zum Schuldiftricte hahnenkamp. — Zahl der Einwohner: s. Horst. — Areal: 342 Steuertonnen.

Salbwege, f. Marne.

Salbwege, auf dem; eine Canbfielle bei ber hohen Brude in Guberbithmarichen; Afpv. und Afp. Barlt, und zur Dorfichaft Barlter=Altendeich gehörig.

Bale, f. Saale.

Hale, (to dem Hale); eine ehemalige Kirche, in der Nähe des Kirchdorfes Hohenfelde, welche im Jahre 1347 genannt wird. Wann diese Kirche nach hohenfelde verlegt ward, ift nicht bekannt, aber vielleicht ist es im Jahre 1630, als sie abgebrannt war, geschehen. Das Kirchspiel Hale bestand um die Mitte des 17. Jahrhunderts, aus Haleitet, Hohenfelde, Glinsdesmoor, Achter-Halenbroof, Horn und die Helle (3. Thl.), (f. Hohenfelde.)

Salenbef, (Hollenbef); 1 Biertelh. und 13 Kathen im Gute Bothamp; Asp. Reumünster. Eine Viertelhuse heißt Halenbefermoor.

3m Jahre 1264 erward bas Neumünstersche Kloster 4 husen in diesem ehemaligen Dorfe von dem Statthalter Gottschalt von Berkentin; 1289 verkauste der Mitter Gottschalt von Segeberg, dem Uetersener Kloster einen Theil die so Dorfes, und 1344 verkauste Gottschalt v. Beldem und dessen Brüderlinster der Kloster, aber das Gange ward im Jahre 1513 an Johann Nangau verkaust, der es mit seinem Gute Bothsamp verband.

3ahl der Einwohner: 143. — Schuldifriet Schipporst. — Areal: 61 Ton., 5 Sch., 33 R., die Lonne zu 320 L.R. — Der Boden ift ein grandigter Mittelsboden.

Salenbefermoor, f. Salenbef.

Salenbroof; District 11 M. östlich den Crempe; Amt Steinburg, Crempermarsch; Kipv. und Asthen. — Schuldistrict Hobenfelde. — Bahl der Einwohner: 87. — Halenbroof war ursprünglich eine Hölzung, welche zum Theil der Kirche zu Hohensche geshörte; dieser Theil enthielt, im Jahre 1741, 150 Cichbaume, welche damals für 2220 ml. verkauft wurden. Der Grund ist der Kirche verblieben.

Salendorf; Meierhof im Gute Mönd, Neversborf; Kfp. Schönwalde; hat ein Areal von 1370 Ton., 864 R., die Tonne zu 240 D. R., worunter Ader 711 Ton., 1324 R., Wiefen 62 Ton., 2384 R., Hölzung 430 Ton., 1224 R., Moor 1 Ton., 223 R., Wasser 97 Ton., 1324 R. und Wege, Gärten u. f. w. 65 Ton., 198 R. — Der Boben ift theils ichwerer Art, theils Mittelboben; die Wiesen find moorigt. — Zum hofe gehört 1 Kathe, holz lergrabenkathe — (Schuldistrict Schönwalbe). — Zahl ber Einwobzner: 106, worunter 1 Schwied. — Das Wohnhaus ift, im Jahre 1832, zur Benugung des Pächters neu erbauet.

Saleshope, f. Beilehoop.

Salloh; eine ehemalige Schäferei, 11 M. füböfilich von Neumunfter; jest 1 Halbb. und Degereuterwohnung im Amte Neumunfter; Afp. und Schulstiftet Großenasve. — Areal und Pfluggabl: f. Großenasve.

Sals, f. Wefenberg.

Salftenbef; Dorf & M. füblich von Pinneberg; Derrschaft Pinneberg, Dauss und Baltvogtei; Asp. Rellingen. — Diese Dorf bilbet mit Niensböfen, Brande und Krupunder (3. Thl.) eine Bauervogtei und entält 5 Bollb, 4 Biersiebentelb, 1 dalbb, 3 Dreisiebentelb, 3 Viertelb., 10 Zwölstelb, 1 Sechstelb. und 5 Anbauerstellen, (Pflug3. der Bauervogtei 4, 34 Pfl.). — Schule (100 K.). — Zahl der Einwohner: 368, worunter 1 Krüger, 1 Schmied, 1 Rademacher, 1 Schmeider und 1 Weber. — Die Grafen Otto U. und Bernhard von Schaumburg bewilligten, am Ende des 14. Jahrhunderts, dem hamburgischen Domcapitel hier, und in Egenbüttel, eine jährliche Einnahme von 10 mk. — Areal mit Arupunder: 831 Steuert. — Der Boden ist ein guter Mittelboden; Wiesen sind wenige und werden durch Kleebau erssetzt.

Samansföhlen, f. Rebborft.

Samberge, (borm. Amberge); Rirchborf am nördlichen Ufer ber Trave, 1 M. fürweftlich von Lubet, im Gurftenthume Lubet, ebemale gum Gebiete bes Domcapitele, jest zum Amte Großvogtei geborig. - Diefes Dorf, welches im 12. Jahrhunderte ber Graf Abolph ben Domberren bes Dibenbur= gifden Bisthums identte und über welches bie Grafen v. Solftein, im Jahre 1398, bem lübefischen Domcapitel Die bobe und niebere Gerichtsbarfeit bertauften, besteht außer bem Pafterate und ber Organiften = und Rufterftelle aus 4 Bollh., 2 Salbh., 1 Biertelh., 12 Rathen und 27 Inftenwohnungen. Unweit Des Dorfes ift ein Wirthebaus und eine Bindmuble, welche Canbhofgenannt wirb. - Die Rirche ift regelmäßig gebauet und bat eine Drael. berfelben ift ein Erbbegrabnig ber Reventlovifchen Familie. - Den Prediger ernennt ber Großbergog von Olbenburg. - Eingepfarrt find, bom Fürstenthume Lubet: Samberge, Sansfelde, Sobenleuchte (Cophienbof), Untere-Dof, Poggenpobl, Sandhof. Bonder Stadt Lubet: Dobenftiege, Pabelugge, Roggenborft. - Schule (90 R.). - Babl ber Ginwohner: 259, worunter 2 Bimmerleute, 4 Schufter, 3 Schneiber und 3 Beber. Areal: 615 Ton., Die Tonne ju 260 D.R. - Der Boden ift größtentheile lehmigt und fruchtbar; bie Wiefen an ber Trave fint febr ergiebig; Moor ift nicht vorbanden, und es wird nur Formtorf aus den moorigten Biefen bereitet.

Samburg. Diese alte, berühmte, wichtige, freie und hansestadt, als handelsstatt die berühmteste in Deutschland, und ehemals nächst Sondon die erste in Europa, liegt in einer sehr aumurhigen Gegend an der Elbe, wo die Alfter und die Bille sich in dieselbe ergießen. § 27° 38′ 21"; Br. 53° 33′ 0" 1"' (Michaelisthurm).

Abystrakan an Hololas ein Jahn Annta Preinfeld galazit

Die Grundung biefes mertwürdigen Ortes fest man in bie erfte Beit bes 9. Jahrhunderts, als ber Raifer Rarl ba eine Befte anlegte, Die vielleicht Gammaburg hieß, woraus Samburg entftanben ift, benn ber Rame Sod= budi, ben Ginige annehmen, bezieht fich mahricheinlicher auf Buchen im Lauenburgischen. Diese Beste mard, nebst ber bei ihr liegenden Rirche, einem Rlofter und ber anfänglich nur fleinen Anfiedelung, fcon im Jahre 845 bon nordischen Geeraubern, welche in die Elbe einliefen, gerftort, nach mehrmaligen Bieberberftellungen, in bem laufe ber Beiten, noch oft bon Danen, Glaven, Wenden und Obotriten faft ganglich bermuftet, und gerieth im Jahre 1201, unter bem Ronige Walbemar II., unter banifche Berrichaft. 3m Jahre 1215 besiegte ber Raifer Otto IV. Die Danen, und verlieb bem, nun ichon aufgeblühten, Orte bie Reichsunmittelbarteit. In bem folgenben Jahre nahm ber Ronig Walbemar Die Stabt, Die icon fruber mit ftarten Mauern umgeben war, nach einer langen Belagerung wieder ein, und überließ fie burch Berfauf an ben Grafen von Orlamunde fur 700 my lothigen Gilbers, Doch war biefer im Jahre 1224 genothigt, ihr fur 1500 mf. lothigen Gilbere bie Gelbftftanbigfeit gurud ju geben. Gie mart nun wieber eine freie Stadt, unter Raiferlichem Schute, und erhielt in bem folgenden Jahre ben Grafen Moolph IV. bon Schauenburg jum Schirmherrn. Rach und nach vergrößerte fich bie Stadt, und ihr Sanbel und ihre Schifffahrt maren am Ende bes 13. Jahrhunderts schon ziemlich ausgebreitet. Gehr wichtig für hamburg war es, daß im Jahre 1258 bie Grafen Johann und Gerhard ber Stadt ein beträchtliches Gebiet umber einräumten, mit ber Befugnig, alle auf biefem 3m Anfange bes Bebiete entstandenen Streitigfeiten felber gu enticheiden. 13. Jahrhunderts batte Samburg ein eigenes Stadtrecht, welches 1270 aufgezeichnet ward und mit einigen zeitgemäßen Beranderungen noch jest in Gultigfeit ift. 3m Jahre 1281 betraf Die Stadt bas Unglud einer großen Feueres brunft, wodurch bie Salfte berfelben gerftort ward. 3m Jahre 1325 erhielt fie bas Müngrecht; 1510 ward fie von bem Raifer Maximilian I. für eine Raiferliche freie Reichsftadt erflärt, und Diefes, 1518, burch bas Reichsfammergericht bestätigt.

Nach ber Reformation, im Jahre 1536, trat Samburg bem Schmaltalbifchen Bunde bei; in bem laufe jener Zeit mart eine lateinifche Schule im Bebaube bes St. Johannistlofters gestiftet, und 1529 eingeweiht. Jahrhundert war aber für Samburg jum größten Theile nicht gludlich, benn Die, in biefer Beit abgefaßten gablreichen, Receffe maren bie ungludliche Folge ber, awischen bem Rathe und ber Burgerschaft, entstandenen Mighelligfeiten, weil über febr große vermandte Summen feine Rechenschaft abgelegt mar, und obgleich die Bermaltung ber Stadtgelber, im Jahre 1563, bem Rathe abge= nommen und einem Ausschuffe ber Burgerschaft übertragen war, fo ward boch baburch bie Trennung nicht berhindert, fondern besonders auch bermehrt, bag hamburg 1579, 100,000 af an ben Ronig Friedrich II. von Danemark als Entschädigungesumme bezahlen mußte, weil es 1573 bie ibm, von dem Raifer Friedrich III., verliebene Stavelgerechtigfeit gegen banifche Schiffe ausgeübt Dazu tamen außer ben Religionsfehden noch Theurung, epidemifche Rrantheiten und Feuers-und Wafferenoth, woburch ber Sandel gerrüttet marb. Doch barf aus biefem Jahrhunderte nicht unerwähnt bleiben, bag bie, in ber zweiten Balfte beffelben burch bie Graufamteiten bes Bergogs Alba eingetretene, Einwanderung ber Riederlander nach Samburg, für biefe Stadt febr wichtig ward. Samburg verdantt ihnen, ihrem Bermogen, ihrer Cultur, und ihrer Betriebfamteit, die meiften feiner bamaligen guten Ginrichtungen. 3m Jahre 1603

ward ber 11te Receg abgeschloffen und besonders eine Umarbeitung bes Stadt= buchs berordnet, welches 2 Jahre fpater ericbien. Rach und nach entftanden mehrere gute Ginrichtungen: 1606 ward ein Rrantenhaus, ber Defthof ge= nannt, erbauet; 1613 bas Gomnafium gestiftet; 1619 bis 1620 bie Bant errichtet und 1636 erhielt bie Stadt Die noch bestehende Banfordnung; 1622 entstand bie Armeneinrichtung; 1623 bas Abmiralitätscollegium, und schon einige Jahre früher war eine Burgerbewaffnung von 10,000 Mann organifirt, auch ein Reglement über Deffnung und Schliegung ber Thore gegeben und bie Reftungewerfe maren erweitert. Der 30jabrige Rrieg führte in mancher Rudficht Boblftand und viele Bortheile für Die Damburger mit fich, aber es entstanden mit Danemart, wahrend ber Regierung Christian IV., Streitigfeiten über ben Boll, welche fogar am 4. Septbr. 1630 ein Gefecht auf ber Elbe zwischen banischen und hamburgischen bewaffneten Fahrzeugen gur Folge Diefe Streitigfeiten wurden erft im Jahre 1643 burch Entrichtung einer großen Summe an Dänemark beendigt. Indessen blieben der Handel und die Schiffsahrt in blühendem Zustande und erhoben sich nach und nach mehr, als am Ente bes 17. Jahrhunderts viele Flüchtlinge aus Franfreich fich bier ansiebelten und Großbandel trieben; fo jog fich ber Leinwandhandel nach Spanien, Portugal und beren Colonien in Amerita borguglich nach Sambura. In der letten Galfte biefes Jahrhunderts brachen wieder große Mighelligfeiten zwischen bem Rathe und ber Burgerschaft, und oft Bolfsaufftande aus; auch befette ber Bergog von Braunschweig = Lüneburg Moorburg und Moorwarder und fiel 1686 in Bergeborf und die Bierlande ein, weil hamburg bie verlangte Entschädigung wegen ber Unfoften verweigerte, welche eine gur Schlichtung ber Streitigfeiten, von bem Raiferlichen Gerichtshofe, angeordnete Commission verursacht batte. Balb barauf rudte ber Ronig Christian V. mit 18,000 Mann vor die Stadt und verlangte Die Leistung ber Erbhuldigung und die Auslieferung ber Thorfdluffel. Als Diefes verweigerf ward begann er bie Feindseligfeiten und bie Sternschanze marb belagert, aber nach einer achttägigen Beschießung und Bertheidigung burch bie berbeigerufenen Gulfstruppen, und burch eine Bermittelung, ward bie Belagerung 3m Jahre 1708 erichien in Samburg eine Raiferliche Comaufgegeben. mission mit einem Corps verbundeter Truppen, um abermalige Unruhen in ber Stadt ju bampfen, und am 15. October 1712 fam ber berühmte Saupt receß ju Stande, welcher alle Mighelligfeiten beseitigte. Nachbem bie Trup= pen fich wieder entfernt hatten machte ber Ronig Friedrich IV., indem er ben Bergog bon Solftein befiegt hatte, Ansprude auf ben, in Samburg belegenen, Schauenburgischen Gof, undlegte ber Stadt eine Brandschapung von 300,000 x auf, bie auch größtentbeile bezahlt murbe. Bald barauf mußten an ben Fürsten Mengitof, wegen angeblich von Seiten ber Stadt ben Schweden gegen Die Ruffen geleifteter Gulfe, ale er mit feinen Rriegebolfern in Bandebef cantonnirte, 300,000 ap ausbezahlt werden und ein Aufruhr bes Pobels, welcher im Saufe bes Raiferlichen Gefandten Die Cavelle gerftorte, foftete eine Entschädigungesumme von 200,000 .. Die Mungftreitigfeiten, in welche bie Samburger icon feit bem Jahre 1717 mit Danemart gerathen maren, und um berentwillen eine Courant = Bant angelegt ward, wurden dadurch befeitigt, daß die Stadt dem Konige Chriftian VI. 500,000 ma auszahlte und Die Courant=Bant aufhob. Run erhielt Samburg eine unbeschränfte banbelofreiheit in den danischen Staaten und durch den, unter der Regierung bes Konias Chriftian VII., am 27. Mai 1768, zwischen Golftein und Samburg ju Gottorf abgeschloffenen Bertrag, murbe bom Ronige die Reicheunmittelbarkeit anerkannt, alle Gränzstreitigkeiten beendigt und die Ruhe der Stadt ward, bis auf einige Dandwerkerunruhen im Jahre 1791 nicht geftört. In der letten Hälfte dieses Jahrhunderts wurden mehrere zweckmäßige Unordsnungen und Cinrichtungen zum Aufblühen des Dandels und der Erwerbzweige getroffen, auch wurde im Jahre 1752 das neue Gebäude des Gymnasiums eingeweiht und 1765 die Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nüpslichen Gewerbe gestiftet; im Jahre 1786 eröffnete der Schauspieldirector Schröder die Bühne am Gänsemarkt, die später eine so große Berühmtheit erlangte; 1798 erhielt die Stadtcasse durch die Sperre des Steinthors eine nicht unbedeutende jährliche Hebung, und im Jahre 1800 ward ein neues

Arbeits = und Armenhaus (das jepige Leibhaus) eingeweiht.

Die Rube bon Samburg ward geftort, als ein banifches Truppencorps, welches ber landgraf Carl von Beffen befehligte, am 29. Marg 1801 bie Thore befette; Die großen von ihm geschebenen Requisitionen wurden burch eine Aversionefumme von 1000 pf für jeden Tag abgehandelt. Die Danen gogen am 23. Mai wieder ab. Im Jahre 1806 befente Der frangbiliche Marichall Mortier die Stadt, und am 18. Decbr. 1810 ward fie burch ein Kaiferliches Decret bem frangofifchen Reiche einverleibt; Die alte republifanifche Berfaffung ber Stadt mard aufgehoben, eine provisorische Regierungecommission eingefest, bas Militair aufgeloft, und burch bie ftarten Ginquartierungen, Contributionen, die Blodirung der Elbe bon ben Engländern und durch das frangofische Bollspftem, erlitt bie Stadt unberechenbare Rachtheile und Berrüttungen, fo daß der handel und der Wohlstand immer tiefer fank. Marg 1813 gogen die Frangofen, burch innere Unruhen bes Bolfes und tumultuarische Auftritte bagu veranlaßt, aus Samburg, und der General Tetten= born rudte bierauf unter allgemeinem Bolfsjubel, am 18. Marg, mit einem Truppencurps ein und proclamirte die Unabhangigfeit ber Stadt; ber Senat feste fich wieder ein, und es ward bie banfeatifche Legion errichtet. Aber ber ruffifche Beneral mußte am 30. Dai die Stadt wieder raumen, die nun abermale bie frangofischen Truppen, unter bem Pringen v. Edmuhl und dem General Bandamme, wieder aufnehmen mußte. Gie mard außer bem Gefete erflärt, und ihr eine Contribution bon 48,000,000 Franken, in 6 Terminen gablbar, auferlegt. Run ward bie große Elbbrude gwifden Damburg und Barburg erbauet, die Baufer der Umgegend demolirt, die Festungswerte in befferen Bertheidigungezuftand gefest, gur Bezahlung ber Arbeiter an ben Befestigungewerten über 6,000,000 ml Bco., größtentheile Gilberbarren, aus ber Bant genommen. Etwa 30,000 Einwohner, welche fich nicht berproviantiren fonnten murden aus ber Stadt verwiefen. Dehrere Gefechte auf den Elbinfeln und in der Umgegend Samburge fanden nun gwifden Frangofen und Ruffen, unter bem General Bennigfen, Statt; am 26. und 27. Decbr. 1813 auf der Infel Ochfenwarder und dem Billmarderdeiche, am 3. Jan. 1814 bei Eppendorf und Eimebüttel, am 20. Jan. bei harburg, am 25. bei der hammer Rirche, am 9. Febr. auf der Wilhelmeburg, wo 1000 Frango= Dieje Reindfeligfeiten bauerten, bie die Rachricht von ber Thronfen fielen. entsagung bes Raifere Rapoleon eintraf, und am 25. April batten fammtliche frangofifche Truppen Die Stadt verlaffen, nachdem fie berfelben gegen 140,000,000 mf Beo. gefoftet hatten und ber General Graf Bennigfen jog in das befreite Samburg unter großem Jubel ein. Golde erlittene Drangfale und Weldverlufte ichienen anfange eine gangliche Stodung im bandel gur Folge gu haben, aber nach und nach erwachte die vorige Thatigfeit wieder, Die Wefchafte tamen in Ordnung und ber Sandel und bie Schifffahrt fingen an fich ju beben.

Am 7. Octbr. 1831 brach bie affatische Cholera in hamburg aus und ftörte ben Berkehr von neuem, allein durch fraftige Maagregeln und durch bie Einrichtung einer Gesundheits-Commission, der 17 Special-Commissionen untergeordnet waren, ward die Berbreitung der Seuche sehr gemindert, und

es ftarben in 15 Wochen nur 498 Menfchen an Diefer Arantheit.

Bis jum Jahre 1804 war hamburg feinem ganzen Umfange nach burch Gräben und Wälle befefigt, damals aber wurden die Außenwerke und die Bruftwehren bes innern Walles bemolirt und 22 Bastionen in Promenaten verwandelt. Im Jahre 1813 ward die Stadt abermals in den Stand einer Festung gesept. Jest aber sind die Bastionen fast ganzlich abgetragen, der ganze Festungswall ist in schöne Anlagen verwandelt und die Stadtgräben

find jum Theil ausgefüllt.

Samburg wird in Die Alt= und Reuftadt eingetheilt, und biefe enthal= ten 5 Rirchiviele: 1. bas Vetri=Rirchiviel, bas alteste und bis in ber Mitte Des 13. Jahrh. bas einzige, welches größtentheils Die Binnen-Alfter umgiebt. Es enthält jest 3 Martiplage, 2 Rirchen (incl. ber Buchthausfirche), bas alte und neue Gomnafium und Johanneum, Die Stadtbibliothet, bas Rathbaus, bie alte und neue Borfe, bas neue Stadttheater, bas Eimbetiche Saus, bas Bucht= und Wert= und Armenhaus, Die Frohnerei, ben alten Rleischscharren und bas alte Schlachthaus, 2 Baffermüblen, verschiebene Bruden, und mehrere andere öffentliche Bebaube, Strafen und Twieten (enge Stragen). 2. Das Nicolai=Rirchfpiel. Diefes war icon im 9. Jahrhunderte eine hamburgische Borftadt ohne Rirche; es gränzt nordweftlich an bas Petris Rirchfpiel und erftredt fich fublich bis an ben Binnenhafen; es ift bas fleinfte, aber mobibabenofte Rirchiviel und befaßt: 1 Marttplat, 1 Rirche, bas Stadt= hans, die Borfenhalle, das Waifenhaus, einige Armenstiftungen, das Admiralitate = Beughaus, ben neuen Aleischscharren, bas Baumbaus am Safen, 2 Waffermublen und mehrere Bruden und große und fleine Strafen. 3. Das Ratharinen=Rirchfpiel, grangt öftlich an St. Jacobi, und fürlich an bas Sand- und Brootthor, wo Bruden nach ber Elbinfel Großen-Grasbroof fubren. Ein fdiffbarer Arm ber Elbe theilt Diefes Rirchfpiel in zwei Theile. Es entbalt Die reichften und angesebenften Sandlungsbaufer, 1 Rirche, Die Infanterie-Caserne, das Wilhelminenbad, das sogenannte Zippelhaus, sehr viele Brüden und mehrere Straßen und Twieten. 4. Das Jacobi-Kirchspiel, war anfänglich eine, von Gartnern bewohnte, Borftabt, und ward im 15. Jahrhunderte mit ber Stadt vereinigt, granzt nördlich an die Binnen-Alfter, öfflich an den Stadtwall und das Stein= und Deichthor und sudlich an das Rirchipiel St. Ratharinen. Bum Banbel liegt es nicht febr bequem. Es ent balt 2 Marttplate, 1 Rirche, 1 Capelle, 2 Spitaler, bas Spinnhaus, ben Bauhof, bas Infanterie=Beughaus, Die Commandantur (ein Privathaus), bas Mufeum für Natur und Runft, ben Convent, bas neue Johannistlofter, bas St. Johannis = und St. Marien=Magbalenen = Alofter, ben Winferbaum, bas Detentionebaus, bas zweite Theater, mehrere öffentliche Gebäude und Stra-Ben, welche lette aber gum Theil unregelmäßig bebauet find, nebft buntlen ichmalen Twieten, engen Sofen und Gangen. - Diefe 4 Rirchiviele bilden bie Altftabt. - 5. Das Michaelis-Rirchfpiel, ift bas grufte von allen, wirb bie Neuftabt genannt, und grangt bftlich an Die Rirchfpiele St. Petri und St. Nicolai, futlich an bie Elbe und norblich und weftlich an ben Stadtwall. Obgleich bie Strafen bier regelmäßig und breiter als gewöhnlich angelegt find, fo giebt es boch auch bier viele Bange, f. a. Sofe und Sadgaffen.

Billich an bie Stadt grangent, entstand, ale im Anfange bes 13. Sabrbunberte bier ein Sofpital erbauet ward; fie war bormale nur flein, und vergrößerte fich langfam; am Ente bes 18. Jahrhunderte ließen fich bier viele Emigranten aus Frankreich nieber. 3m Jahre 1813 murben auf Befehl bes Marichalls Dabouft mehrere Sauferreiben niedergeriffen, boch find fie jest burch idonere Bebaube erfest. Sie enthalt eine Rirche, bas Georgs-Dofpital (Giedenbaus), bas große allgemeine Rranfenbaus, bas Magbalenenftift, ben Seffeiden Wittwenbof, Das Tivolitheater, mehrere Strafen, Plage, worunter 3 Begrabnifplage, und Communicationewege. 2. Die Borftadt St. Pauli, fommt icon febr frub, unter Benennung bes Samburgerberges, bor, und gränzt westlich an Altona. Die Bewohner hielten sich anfänglich zur Nicolai-kirche, darauf zur Michaeliskirche und seit 1678 zu der Pesthofkirche; basd nachdem ward ben Einwohnern ein Rirchhof angewiefen, und im Jahre 1692 ber Grundstein ju ber Rirche St. Pauli gelegt, bie in ben Jahren 1813 und 1814 eingeafchert und im Jahre 1819 wieder erbauet mard. Dier find viele Baffen, einige menige unbebauete Plate und einzeln febende Saufer. Borftabte St. Georg und St. Pauli gewinnen burch neu angelegte Strafen und Gebaude immer ein mehr und mehr ftabtifches Anfeben und die bereinzelten Bebäude und muften Dlate verichwinden nach und nach. Die Jurisdiction ber Borftabte übt bas Patronat ber beiben Borftabte St. Georg und St. Pauli.

Im Jahre 1840 hatte bie Stadt 8753 häuser, 13,654 Säle, 3612 Buben und 2122 Keller. Die Borstadt St. Georg 1516 häuser, 733 Säle, 333 Buben und 145 Keller. Die Borstadt St. Pauli 1155 häuser, 1135

Sale, 411 Buben und 267 Reller.

Die erste Kirche zu hamburg entstand im Jahre 811, und ber erste Priesfer, heridag, ward zum Bischose bes transalbingischen Sachsens erwählt. Ein Erzbischum ward in Hamburg, im Jahre 831, gestiftet und Ansgarius zum Erzbischose ernannt. Bu seiner Zeit ward die erste Domkirche ausgebauet, und er legte neben der Kirche ein Benedictiner Moser an. Die lette,

1106 erbauete, Domfirche ward 1805 abgebrochen.

Die Sauptfirchen ber Stadt find: 1. Die St. Petrifirche. liegt zwischen bem Domplate und ber Binnen-Alfter, und ward zwischen ben Jahren 1139 und 1195 erkauet; der Thurm ift 445 Fuß hoch und ward im Jahre 1516 vollendet. Die Kirche hat schöne, hohe Gewölbe und ist mit Denkmälern alter Beit und mit Gemälben geziert. Unter letten zeichnen fich 3 bon Megidius Coiquet que, ferner ein altes Gemalbe des Erzbifchofe Ansgarius und ein Gemalde, die Schredenenacht hamburge, vom 25. Decbr. 1813, von Eine Orgel ward 1512 erbauet und 1729 vergrößert und verbef-Bendiren. Auf bem Thurme befinden fich 2 Glodenfpiele. In fatholifder Beit waren bier, fo wie in den alten Sauptfirchen ber Stadt, viele Altare und Cabellen. 2. Die St. Nicolaifirche, mar bormals eine Capelle, die in ben Jahren 1164 und 1168 gegründet ward und fich nach und nach vergrößerte. Sie liegt am bftlichen Ende bes Rirchfpiels gleiches Namens, ift 400 fuß lang und 150 fuß breit; die Bobe des Thurmes beträgt 400 fuß und die Spipe ruht auf 8 fupfernen vergoldeten Anopfen. In der Laterne banat ein bollan-Diefe Rirche ift in bem Jahre 1826 neu gemalt und bifches Glodenfviel. verschöuert; bas Altarblatt, ein Gemalbe von Benbiren, Chriftus am Del= berge, zeichnet fich aus, und ein alter Gottestaften aus dem Jahre 1527 ift megen feiner funftlichen Arbeit febenswerth. 3. Die St. Ratharinenfirche, Die füdlichfte ber Rirchen, liegt nabe an einem Urme ber Elbe; fie war im 13. Jahrhunderte eine Capelle, und ward fpaterbin ju einer Rirche erweitert, Die

boch gewölbt ift; ber, 1659 vollendete, Thurm ift 390 Ruf boch und an ber Spipe mit einer fupfernen vergoldeten Rrone geziert. Die Orgel ift vortreff= lich und Die Rangel von ichwargem Marmor und Alabafter in Stalien verfertigt. 4. Die St. Jacobifirche, ward im Jahre 1354 gu einer Rirche erbo= ben; fie liegt öftlich bon ber Petrifirche und ift 220 f. lang und 120 f. breit; ber Thurm ward 1809 abgebrochen, und ber neue, welcher 359 R. boch, 1827 vollendet. Diefe Rirche ward im Jahre 1782 von allen Rirchen Deutschlands guerft mit einem Blitableiter verfeben. 5. Die Dichaelistirche. Rreugfirche liegt westlich in ber Stadt, ift 245 R. lang, 180 R. breit und ber gange Thurm 456 F. boch. Der Bau ward im Jahre 1762 angefangen und 1786 von bem berühmten Architecten Sonnin vollendet, nachdem Die vorige St. Salvatorfirche im 3. 1750 burch einen Blipftrahl eingeafdert mar. Sie ift icon gewölbt, bat 4 ftarte Tragepfeiler, und ift einfach, aber völlig fom= metrifd, freundlich und bell. Unter ber Rirche ift ein Grabgewolbe, welches auf Granitpfeilern rubt und 150 ausgemauerte Graber enthalt, Die aber fest nicht mehr benunt werben. Die Vortale ber Rirchtburen find meifterhaft ausgeführt. Bu ben Rebenfirchen geboren: Die Capelle St. Gertrud auf einem geräumigen Plate an ber Lilienstrage (Afp. St. Jacobi). Sie ift eine Rotunde mit einer Ruppel und einem fpigen Thurme. Diefes Bebaube, welches 1392 erbauet und 1399 vollendet ward, ift im Innern recht freundlich. Die Rirche bes Baifenbaufes, und die Cavelle bes Spinnbaufes und bes Wert = und Armenhauses, in benen an Conn = und Festtagen Gottesbienft gehalten wird, in letten aber nur fur Bewohner bes Saufes. Um 8. April 1839 brach bier eine Reuersbrunft aus, welche einen Theil Diefes Gebaubes gerftorte; Die Cabelle blieb unverfebrt, aber ber Thurm fturgte ein.

Die Rirchen ber Borftadt find:

1) Die St. George ober Seil. Dreifaltigfeitefirche, ebemale eine Capelle, Die fcon im Jahre 1220 erbauet, und bas Bethaus eines inder Borftadt errichteten Sofpitales fur Vilger und Reifende mar; fie mard fpaterbin gu einer Rirche erhoben, 1634 und 1648 vergrößert, aber nachdem fie berfallen war, im 3. 1742 neu erbauet. Der fcone Thurm bat eine Sobe von 190 Kuß. Einige Schritte bor bem Saubteingange ftebt auf 3 boben Granitbloden, eine etwa 2 fuß bobe, Darftellung ber Rreuzigung, bon Bronge. Bur St. Beorgefirche gehoren: bie Borftabt St. Georg, ber Stadtbeich, ber Grune= und Buller=Deich, Billmarter=Ausschlag (g. Th.), Billwarber=Steinbamm, Burgfelb bis gum hammerbaum, Sobefelb, Rubmühle, Schurbet, Ronnerhaide, Barmbet, Gilbet, Gradbroot (3. Thl.) und bie Elbinfel Bedbel. 2. Die erfte St. Paulstirde wurde im Jahre 1682 erbauet und mar ein Filial von St. Michaelis; fie ward im Jahre 1813 bon ben Frangosen eingeaschert; Die jebige im Jahre 1818 erbauet und im folgenden Jahre eingeweiht; ju berfelben gehören Die Borftadt St. Pauli mit den Diftriften Neuer-Kamp (vormals Schulterblatt), beiber Delmüble, beiber Glasbutte, Frühlingsbube. pelle bes allgemeinen Krankenbauses im Locale ber neuen Stiftung, ward im Jahre 1823 eingeweiht, nachdem eine, in Form einer Rotunde anfgeführte Rirche auf bem hamburger Berge im 3. 1813 bon ben Frangofen gerftort mar; fe bat eine Orgel, eine Rangel, und ein vorzügliches Gemalbe von Overbet.

Mehrere Nebenfirchen und Capellen ber Stadt find entweder ichon eine gegangen, ober bestimmt abgebrochen zu werben: bie St. Annen Capelle, im füllichen Theile ber Stadt ging im vorigen Jahrhunderte ein; bie St. Job fannis-Klofterfirche, ein Kilial ber St. Detrifirche, von dem Grafen

Abolph IV. im Jahre 1227 erbauet, und 1548 in baulichen Stand geseth, wurde 1813 größtentheils gerfört und 1830 abgebrochen; die Marien-Mags dalen en firche ward 1808 abgebrochen; die Deil. Geistfirche, schon bor dem Jahre 1248 erbauet, ward 1832 abgebrochen.

Die Rirchen anderer Religioneverwandten find:

1. Die beutich=reformirte Rirche auf bem Balentinetamp, conceffionirt 1785, bat zwei Prediger. 2. Die frangofifch = reformirte Rirde in ber Ronigestrafe, concessionirt 1785, bat einen Prediger. 3. Die en glifchreformirte Rirche, 1826 erbauet, in ber Baftion Johannis, bat einen Drebiger. 4. Die englisch=bischöfliche Rirche auf bem Beughausmartt, conceffionirt 1818, bat einen Prediger. 5. Die beutich=, romifd=fatholiiche Rirde (Rleine Michaeliefirche) oftlich von ber St. Michaelisfirche, marb 1602 als Filialcapelle des Nicolai=Kirchspiels erbauet, und 1678 an bie Michaelisgemeinte verfauft: fie mart 1747 abgebrochen, von 1754 bis 1757 wieder erbauet, barauf im Jahre 1813 ben frangofifch-tatholifchen Glaubend= genoffen eingeräumt und ift jest ben bier anfaffigen Ratholifen überlaffen: 6. Der neue israelitifde Tempel an berfelben fteben 2 Beiftliche. ward im Jahre 1818 eingeweiht und liegt in ber Brunnenftrage; er ift gwar einfach, aber geschmachvoll eingerichtet, bat eine Orgel und eine Rangel. 7. Synagogen find: Gine in ber Altitatt, in ber Altenwallftrafe und 2 in ber Renftadt in ber Elbitrage und auf bem Steinmege.

Bon ben öffentlichen Schulen zeichnet fich befondere aus: 1. Das neue Bomnafium; es liegt auf bem Domplate und ward im Sabre 1840 einge-Es ift eine Borbereitungeschule gur Universität und bat ale Lebrer 6 Profesioren, unter welchen bas Rectorat jabrlich abwechselt. Ge befindet fich bier Die Stadtbibliothet, eine Naturaliensammlung und eine Sammlung physitalifeber und mathematischer Inftrumente 2. Das Sobanneum ober Die lateis nifche Stadtichule, liegt jest auf bem Domplage. Rach bem neuen, im Sabre 1828, bekannt gemachten Programme besteht Dieses Lehrinstitut aus ber Gelehrtenschule mit 6 Claffen, aus ber Realichule mit 3 Rlaffen und aus ber Borfdule mit 2 Classen. Es find gegenwärtig 21 Lehrer angeseht: 7 Prosessiforen, 6 Collaboratoren, 4 Sprachlehrer, 1 Zeichnenlehrer, 2 Schreibs und Rechnenmeifter und 1 Wejanglebrer. 3. Unterrichtsanstalten für Schulgebulfen find zwei; eine wird bon ber Gefellichaft ber Freunde bes vaterlan-Difden Schul= und Erziehungewesens, Die andere von bem fculwiffenschaftli= den Bilbungeverein, unterhalten. 4. Deffentliche Schulen bat jebe ber 5 Sauptfirdifpiele Gine, in welcher im Rechnen, Schreiben und in ber Religion Unterricht ertheilt wird. 5, Frei= und Armenfculen giebtes 8. 6. Sonn= tagsichulen find 6 in ber Stadt und 1 in ber Borftabt St. Georg. 7. Bar= tefdulen, beren 3med es ift, biejenigen Rinber aufzunehmen, beren Eltern ihren Erwerb außerhalb bes Saufes fuchen muffen, find 5. Uebrigens find bier noch Schulen fur bie beutich = reformirte und bie romifch = tatholifche Ge= meinde, fo wie mehrere israelitifche Schulen gestiftet.

Außer der erwähnten Stadtbibliothef im Gebäude des Gymnasiums sind hier noch eine Commerzbibliothef, eine Bibliothef der patriotischen Gesellschaft, eine der St. Katharinentische, eine für die Mitglieder des Gesundheitsraths, eine Militair-Bibliothef, eine Bibliothef des ärztlichen Bereins und eine juri-

ftifche Lefegefellichaft.

Samburg gablt viele wohlthätige Stiftungen, ba ber Wohlthätigfeitefinn ber Samburger fich ichon in ber frühesten Zeit bewährt, und fich, wie in feiner andern Stadt, immer ausgezeichnet hat. 1. Das Baifenhaus, ein schones

Bebaube in ber Abmiralitäteftraße, mart im Sabre 1785 vollendet; es enthält 3 Stodwerte, bat einen Thurm mit einer Uhr und zeichnet fich burch bortreff= liche Einrichtungen aus. 3m Jahre 1841 war bie Angahl ber Kinder 500, welche theile im Saufe felbit, und theile auf bem gande verpflegt werben. 2. Das Gaftbaus, lag pormale an ber Deil. Beiftfirche, jest am Reuenwall ; es ift eine ber alteften Boblthätigfeitsanstalten und war bormale für arme Reisende bestimmt; jest werden bier 142 alte Personen beiberlei Geschlechts unentgeltlich verpflegt. 3. Das Sofpital jum Beil. Beift, eine febr alte Stiftung ; bie erften Bebaude berfelben murden vor einigen Sabren abgebro= den, und bas jegige auf bem Beil. Geiftfirchbofe, im Jahre 1835, erbauet. Es bat ein einfaches Meuferes, ift aber febr zwedmäßig eingerichtet, und, ba Die Stiftung eine ber reichften ber Stadt ift, fo fonnen 156 bejahrte Perfonen beiberlei Geschlechts bier aufgenommen, febr gut verpflegt werden und ein forgenfreies Alter baben. 4. Das Armenbaus ber Geefabrer (Troft= baus) mard im Jahre 1656 von Raufleuten und Schiffern gur Berpflegung alter Geefahrer und beren Wittmen und Baifen gestiftet, und liegt an ber Schaarthorebrüde. 5. Das hofpital St. biob (Podenhaus) liegt am Ende ber Spitalerftrage und ward im Jahre 1505 geftiftet. In Diefer reichen Stiftung find 54 Bobnungen, und fur bie Summe bon 4500 ml fonnen fich Chepaare ober einzelne Personen ben Gebrauch einer folden Bohnung auf Lebenszeit verschaffen, außerdem genießen fie, außer andern Ginnahmen, 3 pCt. bon ber Gintaufefumme. 6. Das St. George=Sofpital (Giechen= haus) liegt in ber Borftadt St. Georg, ift schon im Jahre 1220 gegründet ge= wefen und Diente anfange für Peftfrante; es befteht jest aus 36 neu erbaueten Wohnungen für 24 arme Wittwen und Jungfrauen. Bebe Sofpitalitin er= balt jahrlich an Gelb 162 mf 13 B. Bu ber Stiftung gehoren die Dorfer Rlein = Borftel, Langenborn und ber Sof Berne. 7. Der Convent, ward 1240 und 1250 gegründet, und biente vormale jum Klofter der Beguinen (blauen Schwestern, nach ihrer Rleidung). Es fonnen fich in Diefe Stiftung 8 Jungfrauen fur 1500 mg Bco. einfaufen; fie erhalten außer Brenn= materialien jahrlich 132 mf. C. und haben bie Freiheit außer ber Stiftung gu 8. Das St. Johannistofter, geftiftet im Jahre 1227 von bem le ben. Grafen Abolph IV. für Dominicanermonde; es brannte 1281 ab, ward 1314 neu erbauet und bis zur Reformation von Monchen bewohnt; es ward 1530 einigen, zur lutherischen Rirche übergegangenen, Ronnen eingeräumt, und jest erhalten 42 Conventualinnen jede jahrlich refp. 600, 500, 400 und 300 mf.; außerdem find 19 Erpentantinnen und 10 Wittwen erhalten Wohnungen. Eine Junafrau Domina ift Borfteberin bes Rlofters. Das jepige Rlofter= gebäude ift im Jahre 1834 am Schweinemartte in einer freundlichen Wegend neu erbauet; an bas, aus 2 Stodwerfen bestehende, Sauptgebäute ftogen 2 9. Das St. Marien Magbalenen Alofter, marb ebenfalls von dem Grafen Adolph IV. im Jahre 1227 gestiftet und von Barfüger Monchen bezogen; bei ber Reformation murden Elijabetherinnen in daffelbe verfest, und jest wohnen bier 26 Frauenzimmer, welche jährlich außer freier Wohnung 132 mf. 12 / Einnahme haben. Die Rlofterfirche ward im Jahre 1808 Das Marien Magdalenen Rlofter auf bem Abolphe= plate ift abgebrochen und auf bem Walle, nabe bem Steinthor, neu erbauet 10. Der Beffesche Bittmenhof, liegt am öftlichen Ende der Borftadt St. Georg, gwifden bem Thore Mi 1 und Ne 4, ift im Sabre 1827 in ebelem Geschmade erbauet und für 24 Wittwen bestimmt. 11. Das Magbalenen=Stift in ber Borftadt St. Georg ift fur Madchen bestimmt, die

bon ihrem fonft unsittlichen Lebenswandel zu einem tugendhaften gurud fehrten; 12-16 Madden erhalten bier freie Befoftigung und Unterricht in ber Religion und fteben unter Aufficht eines Bermaltungerathes. Anstalt für fittlich verwahrlofete Rinder (bas rauhe Saus) ward im Jahre 1833 gestiftet, und ein neues Saus im folgenden Jahre erbauet, welches jest von 2 Behülfen, 35 Zöglingen und 2 Dienstboten bewohnt wird; fpaterbin ift bas Gebaube auch gur Aufnahme von 24 Mabchen eingerichtet. Die Anstalt befaß im Jahre 1834 ein Capital von 30,786 mfk 11 /3. 13. Das Lagarus Gumpel-Stift in ber Schlachterftrage enthält 40 Freiwohnungen für Jeraeliten. 14. Die Arbeite anstalt, liegt in ber niedernstraße, beren Amed es ift, burch Leinen= und Wollenweberei, Die Spinnerei gum Erwerb für die arbeitelosen Armen der Stadt zu machen; im Jahre 1835 beschäftigte dieses Institut 367 Individuen. 15. Das Institut für weibliche Kranke am Dammthorwalle, mard 1792 von ben 5 vereinigten Freimaurerlogen gestiftet und enthalt 12 Bimmer mit 30 Betten; es ift ursprünglich nur fur weibliche Dienstboten bestimmt. 16. Das Inftitut für mannliche Krante licatnabe neben bem borbenannten und ward von bemielben Bereine im Sabre 1801 geftiftet; es enthält 16 Bimmer, welche 48 Perfonen aufnehmen fonnen, und ftebt nicht nur Dienftboten, fondern allen Ginwohnern offen wenn lette auf eigene Rosten bier vervsleatseinwollen. 17. Die Entbindungsanstalt ber allge= meinen Armenanftalt bor bem Alfterthore, worin nur unverheirathete ge= funde Personen aufgenommen werben. 18. Das allgemeine Kranten= haus in ber Borftadt St. Georg, an einem Arme ber Alfter. Es ward im Jahre 1823 vollentet, ift ein großes, maffives, fconce Webaute mit zweien Alugeln, beren innerer freier Dofraum burch Plantwerte eingeschloffen ift; Die Fronte bes Gebäudes ift 702 Jug lang und breiftodig, jeber Glügel In biefer Auftalt beträgt bie Bahl ber Auf-330 Fuß lang und zweiftodig. genommenen im Durchichnitt jahrlich 4400; für bie Bequemlichfeit, Reinlichfeit u. f. w. wird außerordentlich geforgt; es befindet fich in berfelben eine gut eingerichtete Apothete und eine Capelle, fo wie bie Bohnungen ber Aerzte, bes Occonomen, bes Apothefere, mehrerer Auffeber, Schreiber und gegen 100 Barter und Barterinnen. Die Ausgabe betrug (1834) 272,463 ml und ber Capitalbestand war 715,588 mf 8 & Species und Bco. 19. Die Beilanftalt für Berfruppelte auf ben Sobenbleichen, ift eine Privatunter= nehmung und mit berfelben bas orthopabifche Inftitut, vormals auf bem Kraienkamp, eine Privat Beilanstalt besonders für junge Matchen welche an Berfrümmungen bes Rückgrades und andern Unförmlichkeiten bes Körpers' 20. Die Taubftummen = Unftalt in ter Bor= leiben, vereinigt worben. fatt St. Georg, ward burch bie Milbthatigfeit mehrerer Ginwohner gegrundet und gablte 1835: 18 Taubftumme; Rinder unbemittelter Sambur= ger werben bier unentgeltlich unterrichtet, fur bie übrigen wird ein maßiges Roft= und Schulgeld bezahlt. 21. Blindenanftalten giebt es zwei. 22. Gin israelitisches Baifen=Inftitut mart 1766 gestiftet und 1833 reorganifirt. 23. Der Grundstein zu einem, von Salomon Beine gestifteten, allgemeinen israelitischen Kranfenhause in ber Borftadt St. Pauli ward am 10ten Juni 1841 gelegt.

Unter den öffentlichen Gebäuden der Stadt zeichnen sich das Rathhaus, bie Bank, das Stadthaus und die neue Börfe aus, welche nahe an Stelle des früheren Marien-Magdalenen-Alosters erbauet worden ist. Das Rathhaus liegt fast in der Mitte der Stadt an einem Bassin wo sich die Clbe und die Alfrer vereinigen; der älteste Theil desieben ift im 13. Jahrhun-

berte erbauet und mit vielen architectonischen Bergierungen aus früherer 3m Jahre 1814 ift bas Innere gwedmäßiger und bequemer Die Bant. Das Local Dicfes wichtigen Sanbeleinstitute beeingerichtet. fant fich ebemals im Rathhause felbft, bis im Jahre 1825 ein eigenes Webaube für bie Bant nabe am Rathbause erbauet ward; es zeichnet fich burch feine Schonbeit aus. Das Stadthaus am Neuenwalle, eines ber iconften und geschmadvollften Baufer ber Stadt, ift von bem Baron b. Gorp erbauet; es war bis zum Jahre 1806 bie Wohnung bes Raiserlichen Gesandten. find bier Die Wohnung bes jedesmaligen Polizeiherrn, mehrere Geschäftszimmer ber Polizeibeborte und Berfammlungsfale mehrerer burgerlichen Com-Die Borfe liegt bem Rathbaufe gegenüber; Die alte Borfe ift unbebedt und mit einem eifernen Gitter umgeben; über ber bamale neuen Borfe mart in bem Jabre 1557 ber Borfenfaal erbauet, welcher ju offentlichen Berfteigerungen und zu Berfammlungen ber Raufmannichaft bient. Die Borfenhalle in ber Bohnenstrage, ein bem Zwede nach ichones Webaube, ift eine Privatauftalt und ward im Jahre 1804 eröffnet; fie bient gum Rugen ber Raufleute; Die Salle hat etwa 1800 Abonnenten, von benen jeber für 3 Jahre 100 mf Bco. entrichtet. Im flügel ift eine Druderei, worin regelmäßig bie Abendzeitung "Borfenhalle" und bie "literarifchen und fritiiden Blätter ber Borfenhalle" gebrudt werben.

Außer biefen find noch besonders zu bemerken: bas Commercium nabe bei ber alten Borfe am Aleth. Sier befinden fich bie vorbin ermabnte Bibliothet bes Commerciums und bas Geschäftegimmer bes Protocolliften, in meldem alle jum Santelebepartement geborente Cachen ausgefertigt merben. Das Commercium wird fpaterbin feinen Plat in ber neuen Borfe finden. Das Eimbediche Saus (Sobe Saus) ein großes ichones Webaube, welches bormale berichiedenartige Bestimmungen gehabt bat; jest find bier bas Saupt= Accife=Comptoir, bas Boll= Comptoir, ber Lotteriefaal, bas Banbelsgericht, bas Niebergericht und Die Bewaffnungscommiffion. Unter biefem Gebaube liegt ver Nathsweinkeller. Das Zucht-, Werk- und Armenhaus ward im Jahre 1614 erbauet, liegt an der Alster und war ein massives Gebäude, welches, wie früher bemerft, jum Theil im Jahre 1839 abbrannte. Spinnbaus nabe am Buchthaufe bei bem holzbamm, aus 2 Bebauben beftebent, wobon bas altefte im Jahre 1666 erbauet ift. Der Winferbaum, am Ende ber Strafe beim Dovenfleth, bient jum Urrefte, mabrent ber Unterfuchung, für hamburge Burger. Das Detentionehaus, ein maffives, im Nabre 1830 errichtetes, Bebaute mit 2 Seitenflügeln zur Teftbaltung bon Bettlern, Bagabonten und nachtlich herumftreifenten Matchen. Das Leib= baus ward im Jahre 1800 erbauet und liegt westlich in ber Stadt zwischen ber großen und fleinen Michaelisfirche. Diefes Institut ward fcon im 3. 1652 eingerichtet; bie Binfen für bie geliehenen Welber betragen 6 pC. Dunge; biefe wird aber nicht mehr benutt.

hamburg hat Zeughäuser ber Admiralität, ber Artillerie und Infanterie; Casernen ber verschiedenen Truppenarten liegen im alten Wandrahm und am Valentinstamp.

Das Freim aur er-Logenhaus ber 5 vereinigten Filiallogen (biegroße Lanbesloge) liegt auf ber Drebbahn. Sechs andere Filiallogen halten ihre Bersammlungen in bem auf ben hoben Bleichen neu erbaueten geschmachvollen Logenhaufe.

Eine Sternwarte liegt in ber bormaligen Baftion henricus auf ber

Ballbobe bei dem Altonaer Thore; es ift ein ansehnliches Gebäude und mit einem vollständigen aftronomischen Apparate verseben.

Reich ift biefe Stadt ebenfalls an öffentlichen und privaten Beluftigungsörtern, an allgemeinen und gefchloffenen Bereinen, Gefellichaften u. f. w. Das Stadttheater in der Dammthorftrage ift im Jahre 1827 eröffnet; es ift im Innern geschmadvoll eingerichtet, boch wird bas Heugere von Rennern getabelt; Die Gesellschaft gablt vorzügliche Mitglieder, bas Orchester ift gut befest und bie Dajchinerie vorzüglich. Es bat eine, im 3. 1793 gestiftete, Denfionsanftalt für Arantlichteits ober Alters wegen abgegangene Mitglieder. Das zweite Theater (Theater in ber Steinstrage) ift im Jahre 1834 neu erbauet und im Innern geschmachvoll becorirt; besonders werden bier fleine Luftfpiele, Overetten und befonders Baudevilles vorzüglich gut ge-3m Commer find bie Borftellungen im Freien, in Tivoli. Apollo-Theater auf ber großen Drebbahn, wird jest nur von burchreifenten Runftlern gumeilen benutt. Der Apollofaal, im Jahre 1804 erbauet, liegt in ber Dammthorftrage und wird befonders gu Concerten und Masteraten gebraucht. Die harmonie, beren Bersammlungshaus auf ben großen Bleichen liegt, zwedmäßig eingerichtet ift und 1789 eröffnet marb, bat gewöhnlich etwa 300 Mitglieder. Die Erholung liegt bei bem Dragonerftall und ift ebenfalls zum geselligen Bergnügen bestimmt, im Jahre 1814 ge= ftiftet und febr gwedmäßig eingerichtet. Der Alubb ber Freundichaft ward 1789 gestiftet und gablt etwa 200 Mitglieder. Außerdem find in Sam= burg mebrere Klubs, Cafinos, Bereine u. f. w.

Pavillons, welche fehr besucht werben, find zwei am alten Jungfernstiege (Alfter= und Schweizerpavillon), am neuen Jungfernstiege die Salle an ber Alfter, in der Damuntberstraße (Theaterpavillon) und einer auf der Anhöhe zweischen dem Millernthore und dem Stintfange (Elbpavillon). Deffentsliche Tanziäle giebt es eine große Menge, welche übrigens nur Versammlungssörter der biesigen Freudenmädenen find.

Bon ben öffentlichen Instituten, Gefellschaften, bie zu gemeinnütigen Ameden bestimmt find und andern Bereinen verdienen folgende bemerft zu mer= ben: Die Gefellichaft gur Beforderung ber Runfte und nutlichen Bewerbe (Die patriotifche Beiellichaft) marb 1765 gestiftet, und bas Bersammlungehaus, welches bie Inschrift: emolumento publico zeigt, ift in ber großen Johannisstraße. Dier ift eine über 40,000 Bante ftarte Biblio= thet; Die Wefellichaft bat zur Beforberung bes Boble ber Stadt, im Paufe ber Zeit fehr viel geleiftet und mehrere ber nühlichften Staatsanstalten find bon ihr gegründet oder veranlaßt. Die Samburgifd=Altonaifche Bi= bel=Wejellichaft, 1814 errichtet. Die Wejellichaft ber Freunde bes vaterlandifden Schul= und Erziehungemefene, feit 1805, befteht aus 70 - 80 Schullehrern und 416 unterfrügenden Mitgliedern. Der Schutwiffenschaftliche Bilbungeverein, feit 1825. Die Wefellichaft gur Berbreitung ber mathematifden Renntniffe, marb icon 1690 gestiftet. Der naturmiffenschaftliche Berein, 1837 gestiftet mit 104 wirklichen und 92 auswärtigen und Ehren - Mitgliebern. Der Berein für Damburgifde Wefdichte, 1839 errichtet, 260 Mitglieder. Der argt= liche Berein, feit 1816. Die pharmacentische Gefellichaft, feit 1818. Die pharmaceutische Lebranstalt und anatomisch=chirurgi= fche Lebranstalt, seitmehreren Jahren errichtet. Die Navigationsschule. Die practifche Danblungs=Acabemie, eine Bildungeanftalt für junge 17\*

Leute bie fich bem Sandlungeftande widmen, Die ichon im vorigen Jahrbunberte ausgezeichnet mar. Die Lebranftalt fur bie Baufunft, 1818 ge-Die Unstalt für Porcellan=Malerei, feit mehreren Jahren bestebend, und mehrere Steinbrudereien. Die mufitalifche Acabe= mie, worin nach ber Logier'ichen Methobe unterrichtet wird, und bie Lehr= anftaltfür Gefang. Die Liebertafel, 1839 neu gestiftet. Der Samburger Runftverein. Der Garten= und Blumenbau=Berein fur Sam= burg, Altona und Umgegend, feit 1836; bier find jahrlich einige Ausstellungen. Die weiblichen Bereine für Armen = und Krantenpflege, 1832 und 1835 gestiftet. Der evangelische Miffionsverein, feit 1822. Die Profeliten = Anftalt, 1667 geftiftet. Die Creditcaffe für Erben und Grund= frude, feit 1782. Die allgemeine Venfionsanstalt; biefes mufterhafte Inftitut hat ben 3med, ben baran Theilnehmenben im Alter eine jabrliche Un= terftubung zu gemabren, und ce fonnen auch Auswartige baran Theil nebmen. Der Affecurang-Rlubb (Berein ber Samburgifchen Affecurandeure) womit eine Unterftubungscaffe fur bedürftige Bittmen ber Mitglieder verbunden ift. Die Wittwencaffe für Aerzte, Wundarzte und Apotheker, feit 1821, auch für Auswärtige zu benugen. Die Penfionecaffe für Wittmen und Baifen ber Beamten und Officianten, feit 1833. Die Matter-Wittmencaffe, feit 1833. Die Wittmencaffe für Landprediger, feit 1828. Die Rrameramte=Bittwencaffe, feit 1833. Die Bittwencaffe für Sandlungebiener ward burch freiwillige Beitrage 1840 geftiftet. Sparcaffe, feit 1827. Die allgemeine Berforgunge=Anftalt, feit 1778, in welchem fich Personen gegen einen Beitrag, Leibrenten, Pensionen, Bittwengebalte u. f. w. verschaffen tonnen. Die Erfparungecaffe für Bandwerfer, Dienftboten u. f. m., 1819 errichtet. Die Samburgi= ich callgemeine Berforgungstontine, auch für Auswärtige bestimmt, ward im 3. 1820 ale ein Privatunternehmen gestiftet und besteht nach bem ber-Schiebenen Alter Der Intereffenten aus 4Claffen. Die Leben sverficherungs= Unftalt, im Jahre 1835 gestiftet. Die Rieberlandische Urmencaffe, urfvrunglich von eingewanderten Rieberlandern gestiftet, jest aber eine Unterftupungscaffe für verschämte Arme aus ben bobern Stanten. Gin Berein gur Fürforge für entlaffene Sträflinge, mard 1839 gestiftet, und ein Dagigfeiteverein 1840. Der Samburger Borfduß=Berein, wo man gegen bie in bem Plane vorgeschriebenen Bedingungen jeber Beit Borfchuffe an baarem Gelte erhalten fann; feit bem Jahre 1830 ift auch eine Spar= und Depofito = Caffe bamit verbunden. 3mei Borfchuß Unftal= ten für Gulfebeburftige. Die Wefellichaft bes wohlthätigen Manner-Bereins, beren 3wed es ift, ihre Mitglieber in Krantheitsfällen gu unterftupen und beim Absterben unentgeltlich gu beerdigen. Der erfte Manner-Berein hat einen abnlichen 3med. Der Berein gur Beforberung nuplicher Bewerbe unter ben Jeraeliten, von mehreren Dit= gliebern ber israelitischen Gemeinde im Jahre 1823 gestiftet. Der israelitische Borschuß=Berein, ward im Jahre 1816 als ein Zweig der is= raelitischen Armenanstalt gegrundet, aber im Jahre 1829 bavon getrennt. Die Bermann Beinefche Stiftung, feit 1837, eine Borichuganftalt für Ifraeliten.

Damburg hat mehrere Privatsammlungen von Gemälden, Rupferstichen, dandzeichnungen und auch Privat-Bibliothefen die ausgezeichnete Werfe enthalten; eine große Sebenswürdigkeit ift Röbing & Museum, eine Sammlung von Gegenständen der Natur und Kunft, und das Cabinet optischer Pas

noramen ber Gebrüder Suhr ift ebenfalls ansgezeichnet. Buchhandlungen besith hamburg viele, und mehrere bedeutende Kunsthautlungen von Gemälben, Kupferstichen u. bgl., auch enthält ein antiquarisches Etablissement mehr als 40,000 literarische Werke in ältern und neuern Sprachen zu sehr billigen Preisen.

Die Stadt bat mebrere Gifenbütten. Maffermühlen find 5 in ber Stadt, Die Dber- ober Alt e-Müble an der Alfter, Die icon von bem Grafen Abolph III. im Jahre 1164 erbauet ift, fie brannte 1531 ab und ward 1535 neu errichtet. Die Berrnmühle bei ber Müblenbrude, 1245 erbauet. Eine am fleinen Aleth von 1685, und bie Voggenmüble am Ende bes alten Wandrahme, beren ichon im Jahre 1623 erwähnt wird. Auf ben Wällen ber Stadt find 4 Windmublen, und in fpaterer Zeit find auch 4 Dampfmublen angelegt. Schleusen gur Gin= und Auslaffung bes Baffere ber Alethen und jur Durchfahrt ber Schiffe giebt ce 8; Wafferleitungen 3, und öffentliche Brunnen und Pumpen in ber Stadt und ben Borftabten 46. Eine Babe= anftalt auf ber Alfter ward 1793 eröffnet und ift feit 1817 ein Privat-Gigenthum; eine Babe= und Schwimm=Anftalt auf ber Elbe liegt außerhalb bes Sandthores, 2 andere Babeanstalten find in Gebäuden angelegt; ein ruffifches Dampfbat ift im Jahre 1827 am Ente bes Rehrwieders, fo wie bas Alexanderbad, abnlicher Urt, auf ben boben Bleichen eingerichtet; bas Bilbelminenbab liegt am Ente bes Rebriviebere. Bruden find in ber Stadt 66, von benen 4 aus Steinen und eine fleine von Gifen; alle übrigen find von Solz.

Ein Denfmal zu Ehren bes Grafen Abolph IV. ward im Jahre 1821 auf bem Abolphsplate (Afp. St. Petri) errichtet. Es steht jeht auf bem Walle vor bem Mar. Magdal. Aloster; eines zu Ehren bes Professors Busch auf der Bastion David im Jahre 1802, eines bei ber Sternwarte, im Jahre 1833, zum

Undenfen an ben Dberfprigenmeifter Repfold.

Der Botanische Garten, mit mehreren Gemachehausern, liegt bicht vor bem Dammithore, (f. Dammithor). Die Schröbersche Baumschule ward im

Jahre 1820 angelegt und liegt auf bem Burgfelbe vor Samburg.

Die Begräbnispläse ber 5 hauptfirchspiele (f. Dammthor), liegen aus ferhalb bes Damm und bes Steinthors, sind mit Tobtenhallen bebauet und mit schinen Anlagen verschen; einige Grabcapellen zeichnen sich burch ihre Schönbeit aus.

Die Zahl ber Einwohner in Hamburg beträgt nebst den Vorstädten: 135,377, nämlich die Stadt selhs 112,739, die Vorstadt St. Georg 11,650 und die Vorstadt St. Jauli 10,988, von denen gegen 10,000 Jeraeliten sind. Es werden im Durchschultt jährlich 4000 Kinder geboren; es sterben 4500 Versonen, verbeirathet werden eins 1300. Die Verölkerung Damburgs nimmt

aber mit jebem Bahre burch Fremde gu.

Der Haupterwerbzweig ber Stadt ift der ausgebreitete handel, der theils in Wechselgeschäften und theils in Cigenhandel und Commissonntel beklede, welche letten beiden, im Jahre 1831, zu 700 Millionen Me Beo. angeschlagen wurden. Die Schiffighrt hat bedeutend zugenommen und namentlich sind in den letten Jahren über 5000 größere und kleine Schiffe mit Ladungen und etwa 100 mit Ballast an die Stadt gekommen; man findet hier Schiffe von allen handelnden Nationen, aber die Anzahl der eigenen Schiffe beträgt nur etwa 200. Der Umfang des sichern Hafens ift groß; er kann Schiffe von 20 Fuß Lassertiese ausnehmen. Mehrere große schön eingerichtete Dampsichisse, sür welche ein mit großen Kosten erbaueter

vortrefflicher hafen jest vorhanden ist, fahren zwischen hamburg, Amsterdam, London und mehreren andern Städten, so wie zwischen hamburg und har-

burg täglich eine Dampffahre.

Der Binnenhafen liegt innerhalb ber Stadt und wird von dem Aussenhafen durch eine doppelte Pfahlwand und durch einen Baum getrennt. Derfelbe ist 1,130,000 D. Kuß groß. Der Außenhafen hat einen Flächensinhalt von 1,337,000 D. Kuß mo eine Tiese von 10—20 Juß. Eine Mauer schließt ihn von dem Johannis-Bollwerf die zum Landungsplatze für Dampfschiffe in St. Pauli ein. Das Dasen dassin für kleine Seeschiffe ist mit dem Außenhasen verdunden, hat eine Breite von 260 Fuß und eine Tiese von Außenhasen verdunden, hat eine Breite von 260 Fuß und eine Tiese von Außenhasen verdunden, das eine Wreite von 260 Fuß und eine Tiese von Kußen. Der Oberhasen werden gemeinschaftlich Riederhasen genannt. Der Oberhasen wird theils von der Breite von 200 bis 270 K. und eine Tiese von 3—6 Kuß. Sogenannte Oolzbäsen giebt es 6, die dazu vienen, das von der Ober-Elbe kommende Bau- und Nutholz zu lagern; an starten Pfäblen wird das in Wasser logt bestigt.

Die Flethe und sogenannten Sasenmoore, find Flugarme der Elbe und Alster, welche durch die Stadt fließen und für den Waarentransport von großer Wichtigkeit sind. Schleusen und Sieble sind im Stadtgebiete 19, Was-

ferfünfte 5, und Relbbrunnen 4.

Eine Telegraphenlinie ift von hamburg bis Curhaven angelegt.

Die Fabriten find jest nicht von großer Bebeutung; bie Buderraffinabe= rien find am ansehnlichften, fo wie die Rauchtabate = und Cigarrenfabriten. Die Rattundrudereien beschäftigten bormals eine große Angabt Menschen, find aber bis auf einige wenige eingegangen. Die Brannteweinbrennereien haben sich fehr vermehrt und die Aussuhr nach überseeischen Colonien ist be= Deutend. Die Bierbrauereien haben fich in ber letten Zeit fehr gehoben. Sonft find bier Thranbrennereien, febr gute Berbereien, Leimfochereien, Seifenfiebe= reien, Wagenfabriten, Blechmaarenfabriten, außer ber neuen Gifenbutte, einige andere Gifengiegereien, Fournierschneibereien, Reifschlägereien und Gegeltuchmanufacturen, Leinwand=, Parchent=, Cammt = und Seirenwebereien, Strumpf= und Nabelfabriten, Fischbeinreißereien, Rortichneibereien, Sut =, Spielfarten=, Bitriol=, Pfeifen=, Glas=, Lichter= und Feberfpulen=Fabriten u.f. w., auch wird viel wollenes Stridgarn verfertigt. Der Sandel mit fleift ift fehr bedeutend und es gehen große Sendungen ins Ausland; in einer Aleisch= falzerei werben jahrlich allein an 6000 Tonnen Schweinefleisch und 2000 Tonnen Ochsenfleisch gefalzen und hauptfächlich nach Newfoundland ausgefübrt.

In der Umgegend Samburgs bestehen für Samburger Rechnung Bachsbleichen, Färbeholzmühlen, Rupferhämmer- und Metallbrathhämmer-Mühlen.

Die Einwohner sind theils Große, theils Alein-Bürger, Militair, Fremde und Juden. Das große Bürgerrecht muß jeder erwerben der ein Folium in der Bank haben und Transithandel treiben will; die Gebishren dei dem Erwerb dieses Bürgerrechtes betragen 758 m/k 8 ß. Das Klein-Bürgerrecht wird für 46 m/k 8 ß. C. erworden. Außer den Oberalten, Sechzigern, Hundert und Achtzigern, den Alten der Aemter, den Kämmereibürgern, Masjoren und Capitainen des Bürgermilitairs, den Börsenalten, Deputirten des Commerciums und deren Adjuncten ist ein Jeder erbgesessen. Bil. Species in Stadts-Grundflücken und 2000 Thl. in Grundstücken im Hamburger Gebiete, außerhalb der Stadt, besigt.

Die Regierungsform ber Stadt ift bemocratifch; Die oberfte Leitung ber Regierung und Die ausübende Gewalt hat ber Rath. Dem Rathe und ber Burgerichaft ftebt vereint Die Abfaffung ber Gefete gu. Der Rath beftebt aus 36 Mitgliedern, nämlich: 3 Burgermeiftern, 11 Ratheberren ober Cenatoren aus dem Gelehrten = und 1 Bürgermeister und 13 Senatoren aus bem Rauf= mannestande, aus 4 Syndicis mit bem votum consultativum und 4 Secretairen aus dem Welehrtenstande, wovon der alteste Protonotar und Giner Archivar ift. Der gefammte Rath beißt "ein bochebler und hochweiser Rath" und Derfelbe ergangt fich burch eigene Babl. Die erbgefeffene Burgerichaft theilt fich in 5 Rirchfpiele, und zu jedem Rirchfpiele gebort eine gewiffe Angabl Mitglieder, biefe find: bas Collegium ber Oberalten, brei aus jedem Rirchipiele. Diefe Oberalten muffen auf Die Aufrechthaltung ber Wesethe und Verfaffung achten und ben Bürger bei bem Rathe vertreten. Das Collegium ber Sechsziger besteht aus ben Oberalten und noch 9 Burgern aus jedem Rirchspiele, welche Diaconen beißen; fie find Bevollmächtigte in Rirchen- und Schulfachen. Das Collegium ber Sundert und Achtziger besteht aus ben beiden vorigen Collegien und aus jedem Rirchfviele 24 Gub = Diaconen; biefes Collegium hat eine birecte Ginwirfung auf firchliche Berhaltniffe und bie Aufficht über die Aufrechthaltung des Sauptrecesses und bes Reglements ber Rathe = und Bürgerconvente und beren Beichluffe. Bu ben burgerlichen Collegien gehören auch bie 30 Abjuncten, 6 in jedem Rirchfpiele, Die fpater zu ben Sundert und Achtzigern aufrüden.

Die Rammerei besteht aus 10 Mitgliedern und muß über bie öffent=

lichen Ginnahmen und Ausgaben Rechenschaft ablegen.

Die Ruftig und Volizeiverwaltung der Stadt, ber Borftabte und bes privativen Gebiets ift unter folgende Behörden vertheilt: 1. Die beiden Stadt-Praturen, merden von 2 Genatoren auf 2 Jahre verwaltet. Sier werben alle, nicht gur Competeng bes Sandels = und Niedergerichts geborende Rechtsfachen entichieden, wenn fich bie Partheien ober ber Beflagte ben Unfprüchen berfelben unterwerfen wollen und bie Summe nicht 500 m/ C. über-Kerner Dieth=, Binfen= und Dienftbotenlohn=Gachen, Injurien u. f. w., Kalliffemente bis 4000 m/ geboren ausschließlich gur Competeng ber zweiten Pratur. 2. Die 3 Pratur=Jurisdictionen bes Samburger Landgebiete, bestehend aus bem Patronate ber beiben Borftate, ber Landberrenschaft ber Beeft = und ber Landberrenschaft ber Marichlande. Niedergericht besteht aus 1 Prafes, 6 Nichtern, 1 Actuar, beffen Gubftituten, 2 Rangeliften und 2 Gerichteboten, von benen ber Prafes, 2 Richter und Die beiden Actuare Rechtsgelehrte fein muffen. 4. bas Sandelsgericht besteht aus einem Prafes, 1 Biceprafes, 10 faufmannischen Richtern, 1 Actuarius und beffen Gubstituten, 2 Actuariats = Affistenten, 1 Actuarius beim Kallitmefen, 2 Schiffe=Registratoren, 1 Dispacheur, 1 Protocollisten ber Schiffe= Acten, 4 Rangeliften und 4 Berichtsboten; Die beiben Prafes und bie beiben Actuare muffen Rechtsgelehrte fein. Diefes Bericht entscheibet ausschließlich Streitigfeiten, welche ben Sanbel betreffen. 5. Die Dberbormundichafte-Deputation besteht aus 5 Mitgliedern, unter benen 3 Graduirte und 2 Raufleute find. - Bon biefen Beborben wird an bas Dbergericht appellirt, welches aus 1 graduirten Burgermeifter, 5 graduirten und 5 faufmannischen Senatoren, bem Protonotar, 1 Secretair und 1 Regiftrator beftebt. bem Ausspruche Dieses Berichts fann man fich in naber bestimmten Fallen noch an das gemeinschaftliche Ober = Appellationegericht ber 4 freien Statte wenten, welches feinen Gig in Lubet bat.

Die Angahl ber immatriculirten Abvocaten beläuft fich auf 131, ferner find bier 17 beeidigte Notare und 6 beeidigte Dollmeticher und Ueberseper.

Bei bem beutschen Bundestage hat hamburg vereint mit Libet, Frankfurt und Bremen in ber engern Bersammung bie 17. Stimme; die 4 freien Städte ftellen 2 Spruchmanner zum Schiedsgericht bes beutschen Bundes.

Das Amtsgericht besteht aus einem graduirten Bürgermeister als Präses, 2 Rathsmitgliedern, einem gelehrten und einem kaufmännischen, 2 jährlich vom Amtsgerichte zu wählenden Rechtsgelehrten, 2 Mitgliedern aus dem Collegium der Oberalten, 2 Amtsälterleuten, einem Actuarius, einem Registrator und einem Gerichtsbetein. Bur Competenz dieses Gerichts gehösren alle privatrechtlichen Streitigseiten in Amtsverhältnissen der Zünftigen Aemter und Brüderschaften.

Die Webbe auf bem Nathhause ift eine besondere Behörde welche aus 4 Senatoren (Webbeherren), einem Webbeschreiber, dem Auctionarius und 3 Ausrusbeamten besteht; hier geschehen die Anmeldungen zur Aufnahme in die Bürgerschaft, die Nachsuchungen zu Proclamationen, und Proclamations und Copulationsscheine werden hier ertheilt und etwanige Einsagen entgegen genommen.

Die Polizei sieht unter ber Leitung zweier rechtsgelehrten Senatoren (Polizeiherren), 2 Actuarien, einem Oberpolizeivogte und 5 Polizeibeamten. Eine sogenannte Safenronde sorgt für die Siderheit des Safens. Für die Anmeldung des Gesindes forgt ein Gesinde-Büreau, unter einem eisgenen Beanten, wo auch alles Gesinde aus der Fremde sich nach seiner Anstunft zu melden bat und sich leaitmiren muß.

Die Medicinalverwaltung ber Stadt und ihres Gebiets sieht unster einem Gesundheitsrath, welcher sich in das große und kleine Collegium theilt. Die Anzahl ber Doctoren der Medicin und Chirurgie beträgt 145; außerdem sind noch 3 practissiende Aerzte, mehrere Bundärzte und Amts-Vader.

In ben verschiebenen Zweigen ber Staatsverwaltung giebt es in hamburg noch eine Menge Raths und bürgerliche Deputationen, unter benen die ber Banto ; des Commerciums ; die Schifffahrts und hafen De putationen die wichtigsten sind. Die vielen Waaren Makler bier haben eine eigene Makler dronung, über beren Besolgung eine Behörde von 4 Senatoren, 2 Oberalten und 7 Bürgern wacht. Die Fenerlöschung sun falten in der Stadt sind ausgezeichnet und die Angahl der Sprigenleute beträgt 750 Mann; in den verschiedenen Kirchspielen sind 25 Sprigenkaufer, und zur Löschung von Schiffsbränden dienen 13 sogenannte Schiffsprißen, welche auf breiten Kähnen erbauet sind.

Die Verwaltung ber hamburgischen Armenanstalt ift ebenfalls musiterhalt; sie steht unter bem großen und kleinen Armen-Collegium; das erste besieht aus 7 Senatoren, 2 Ober-Allten, 21 Armen-Borstebern und 8 Got-teskasten-Vernaltern und Provisoren der Armenhäuser, welche letzte 8 Persionen nicht beim kleinen Collegium sind. Die Stadt nehst der Borstadt St. Georg ist in 6 Hauptbezirke, davon sind 5 wieder in 12, der sechste zu St. Georg aber in 8 Armenquartiere abgetheilt. Jeder Hauptbezirk hat 2 Bezirks-Vorscher, denen die Armenpsleger zugegeben sind. Die Vorsadt St. Pauli hat ihre eigene Armenanstalt nach dem Musier der städtischen; eben so die beutschsisraelitische Gemeinde. In Damburg ift seit 1768 eine Rettungsanstalt sür ins Wasser Gefallene und best Erstickungstode Rabe, und in der Stadt

befinden sich 38 Derter zur Aufbewahrung ber Rettungskaften und Ap-

Die Finanzverwaltung ber Stadt ist seit dem Jahre 1563 einem Bürgerausschusse (ben Berordneten der Kämmerei) anvertrauet und besteht jest aus 10 Mitgliedern und 1 Kämmereischreiber, 1 Buchhalter und mehreren Officianten. Die Einnahmen und Ausgaden werden nicht, wie in der Stadt Lübet, öffentlich bekannt gemacht; die Kämmerei legt nur dem Senate Rechnung ab und der Senat theilt der Bürgerschaft das Nöthige mit. Man nimmt die jährliche Einnahme etwa zu 4 Millionen Mark Courant an.

Die Militair=Berwaltung hat eine besondere Behörde und zerfällt in das Militair=Departement, welches die Ofsieerstellen befett, und die Unisormirung, Casernirung und Besöstigung der Unterossisiere und Soldaten der Garnison leitet. Die Commission des Bürger=Militairs hat sür das Bürger=Militairs hat sür das Bürger=Militairs hat sür das Bürger=Militairs hat sür die Conservation, die Ausloosung der Varsespssischien für das Contingent u. s. w. Die Justizderwaltung des Militairs gehört, wenn es Criminalfälle betrifft, vor das große Kriegsgericht, in welchem 2 Senatoren präsidiren und ein Oberauditeur die Unterssuchung führt. Die niedere Justiz verwaltet der Commandant und Militairschef nach Protocollen und mit Juziehung des Oberauditeurs, der zugleich als Garnisonsauditeur sungirt, oder das kleine Kriegsgericht, bestehend aus Standesgenossen und Vorgesehten des Angeslagten.

Das Bürger-Militair ward im Jahre 1813 und später 1814 neu organisirt und besteht aus dem Generalstade: 1 Oberst als Chef, 4 Majore, 7 Nojutanten und 1 Duartiermeister, aus 2 Compagnien Artillerie (etwa 400 Mann), 8 Bataillonen Jusanterie, nämlich 6 in der Stadt zu 8 Compagnien und 2 in den Vorstädten zu 4 Compagnien (9—10,000 Mann) 1 Jäger-Bataillon (etwa 400 Mann) und 1 Gecadron Cavallerie (140 Mann). Die Serpflichtung zum Dienst erstrecht sich auf alle Bewohner der Stadt und des Gebiets vom 22. die zum 45. Jahre. Die Garn i son besteht aus einem Chef und Militair-Commandanten mit seinem Staabe, einem 6 Compagnien starten Infanterie-Bataillon (826 Mann) einer Escadron Cavallerie (131 M.), und einem Artillerie-Corps, das für den Kelddienst äs Jäger eingeübt wird (62 M.). Handurg muß zum Bundescontingent jest 1205 Mann seilen.

Das Corps ber Nachtwache besteht jeht aus 1 Capitain als Chef, 1 Premier-Lieutenant, 3 Second-Lieutenants, 2 Heldwebel, 24 Unterossiscieren, 4 Tamboure und 360 Mann; sie sind eine Urt Polizei-Solvaten, be-

gieben armirt die Wachen und rufen des Nachts Die Stunden ab.

Bormals hatte der Senat eine Art Garde, welche im 14. Jahrh. aus den Brüderschaften der heil. Maria und des heil. Georgs entstanden sein soll. Dieses Corps besteht noch unter dem Namen der reitenden Diener und Zählt 16 Mann. Ihre Tracht ist verschieden nach der Art ihres jedesmaligen Dienstes; dald dienen sie als Dragoner (geld mit himmelblau und Silber), bald (in altespanischer Tracht) als Leichenträger, auch in schwarzen Nöden als Leichenbitter, auch hinter den Wagen der Bürgermeister gehen sie dieweisten in großen hellbsauen Mänteln und in blauen mit Silber besetzen Nöden, mit Degen und in Schuhen. Diese Stellen waren ehemals sehr einträglich und wurden oft für eine Summe von 20,000 m/k versauft, jeht werden sie unentgeltlich vergeben.

Es verbienen noch 2 Bereine bemerft zu werden: ber hanfeatifche Berein und Berein hanfeatifcher Rampfgenoffen, welche gestiftet

find, um dürftige Mitstreiter aus dem lesten Kriege und beren Angehörige zu unterstüßen. Bon 1818 bis 1840 vertheilte der erste Berein an 983 Personen 40,422 mg/ 9 \beta, wovon 28,556 mg/ aus eigenen Mitteln des Bereins, der etwa 100 Mitglieder zählt.

Das Wappen ber Stadt ift eine filberne Mauer mit 3 filbernen Thurmen

und einem offenen Thore im rothen Felbe.

hamburg hat ausgezeichnete Spaziergänge: ber alte und ber neue Jungsfernstieg am Bassun ber Alfter, umgeben von vorzüglich gut eingerichteten Gastböfen und Pavillons, auch die Esplanade, die öffentlichen Gärten und die geschmackvoll angelegten Wallpromenaden. Die schöne Umgegend ladet oft zu ländlichen Vergnügungen die Hamburger ein, besonders nach harvssteduce, Eppendorf, Einsbüttel, Flottbef, Ottensen, Wandsbef, Yoppenbuttel, zu den reizenden Anlagen an der Elbe und zu den Elbinseln.

Samburger : Baum; ein, ber Chaussee Direction gehöriges, haus an ber Altonaer : Chaussee, wo Wegegelb entrichtet wird; Amt und Kfp. Kiel.
— Areal: 11 Steuertonnen.

Samburgerberg, f. Samburg, Rethwifd.

Samdorf; Dorf an der Landstraße von Segeberg nach Plön, & M. nördlich von Segeberg; Amt, Kipv. und Kip. Segeberg; enthält 6 Bollh. und 1 Kathe mit Land (6 Pfl.). — Schuldistrict: Groß-Nönnau. — Areal: 8561. Ton., die Tonne zu 260 D. N., darunter Acter 570 Ton., Wiesen 123 Ton. und Haide 163½ Ton., (633 Steuert.). — Der Boden ist sandigt, steinigt und von trocknen Anhöhen durchschnitten; die Wiesen an der Trave sind von guter Art.

Samere, f. Sammer.

Samfelde, (borm. hanevelbe, honvelbe); Dorf 23 M. fürlich von Oldesloe; Rip. Trittau. - Ein Theil Diefes Dorfes, 1 Bollb., 2 Balbb., 6 Kathen und 3 Anbauerstellen (164 Pfl.) geboren zum Amte Trittan; ein anderer Theil (5 hufen) zum Gute Bafthorft im Lauenburgifchen. - Bum Amte Trittau gehört eine bier belegene ehemalige Rupfermuble mit etwa 60 Tonnen Landes. — Samfelbe ift im Jahre 1839 von bem Bollverbande ausgeschloffen. - Gine Ertra = Poftstation ward bier im Jahre 1786 amifchen hamburg und Rapeburg errichtet; bas Pofthaus ift zugleich ein Gafthof. -Babl ber Einwohner: 216, worunter 1 Rruger, 1 Schmieb, 1 Tifchler, 1 Rabemacher, 2 Schufter, 1 Schneider und 1 Weber. — Schuldiftrict Trittau. - Areal: 256 Steuert. - Der Boden ift theile lebmigt, theile fan-Digt und liefert einen ziemlich guten Ertrag. — 3m Jahre 1201 bestätigten Die holfteinischen Grafen Johann und Gerhard Die ber Domfirche gu Sam= burg bon Friedrich b. Safeldorf gemachte Schenfung bes halben Behnten aus Diesem Dorfe. - Ein Sof in Samfelde ward vormals von Marquard von Bulen an bas Reinbefer Rlofter geschenft.

Hamhuus; eine ehemalige Befestigung in Norderbithmarschen, wöstlich von Deibe. — Diese Befestigung bestand aus einer vierectigten, nach ver holsteinischen Seite durch einen festen Thurm gedeckten, Schanze. Der Thurm ward im Jahre 1539, als er verfallen war, aus den Materialien des Klosters zu Lunden wieder erbauet. — Spuren dieser Befestigung sind nach auf Meiers Charte in Dandwerth gezeichnet. — Die Damme (Süderhamme), woraus der Name Hamhuus entsanden ist, war ehemals eine dichte, von einem Landgraben umgebene, Baldung, welche ursprünglich den Beddingssteden und hemmingstedtern, späterhin aber zu heide gehörte. Dier führte

eine gepflasterte Straße in die Marsch hinein und im Jahre 1404 verloren hier die Holsteiner eine Schlacht gegen die Dithmarscher, worin auch der Herzog

Gerhard bas Leben verlor.

Samm; Rirchborf ber Stadt Samburg gehörig, 3 M. norböftlich bon Samburg; Berichtebarfeit: Landberrenschaft ber Beeftlande. 45"; Br. 53° 33' 22" (Rirche). — Diefes Dorf, welches öftlich unmittelbar an bas Dorf horn grangt, besteht eigentlich aus 3 Theilen, bem eigentlichen Samm, bem Sammerbeich (f. Sammerbeich) und Deterstamp ober Rogberg (einer Reihe von 46 Wohnungen an ber landftrage von Samburg nach Wandebef). - Samm enthält etwa 240 Saufer, worunter mehrere ge= ichmadvolle Panbhäuser ber Samburger. Gingelne Strafen und Plate fubren folgende Ramen: bie Deerftrage, bie ich marge Strafe, eine Strafe "oben in Samm" genannt, ein Weg "binter ber landwebr," ein Plat "binterm Jürgen," wo ehemals wahrscheinlich eine Capelle gestanden bat, und fpaterbin Armenwohnungen erbauet find, Die im letten Kriege abgebrannt wurden. Gin Plat in ber Rabe ber Rirche beißt: auf ber Lobe; ber Mit= telweg mit ber hirtentwiete, ber Badergang, ber Rirdenberg und 5 nördlich belegene Säufer, welche Lunsbusch genannt werden. Ein Birthehaus in Samm, von wo aus täglich ein Omnibus nach Samburg fabrt, beifit ber neue Schinkenkrug. - Die, auf einer Anbobe belegene, Rirche ward in ben Jahren 1692 und 1693 erbauet und hat einen Thurm. Gie ward im Sabre 1813 von frangofischen Truppen burch Schieflocher verunftaltet, aber 1815 wieder hergestellt. - Die Wahl bes Predigers wird von ben beiben Landberren, bem Genior bes geiftlichen Minifteriums und ben Rirchenjuraten bestimmt. - Die bier befindliche Predigerwohnung zeichnet fich burch ihre angenehme Lage aus. - Gingepfarrt find: Samm, mit ben bagu gehori= gen Pertinengien, Sammerbeid, Sorn, Letter-Beller, Rohminfel, Schinkenfrug. - Schulen find: Die Sauptschule mit 2 Lehrern (180 R.), Die Mah = und Juduftriefchule, eine Alein = Rinderfchule mit einer Lebrerin, eine Penfionsanstalt unt Schule für Anaben (Privatingitut), und eine Penfioneanstalt und Schule für Madden (Privatinititut). - 3m Sabre 1788 marb hier eine Armenanftalt gestiftet, und 1834 eine Sparcaffe fur Samm und Sorn. Ein Miffiensverein, welcher fich als Gulfaverein an ben Miffionsverein in hamburg angeschloffen hat, mart 1836 gegründet, und 1837 mart ein Man= ner= und Frauen=Berein für Armen= und Krantenpflege gestiftet. — Die Rabl ber Ginwohner beträgt: 1339; fie nimmt aber jabrlich bebeutent gu. -Die Landwirthichaft wird nicht besonders viel getrieben, weil in hamm nur etwa 10 Landstellen liegen, Die nicht bebeutend find. Gin Theil ber Ginwohner beidaftigt fich mit ber Bartnerei und mit bem Bemijehandel; auch giebt es mehrere Suhrleute und eine große Angahl Tagelohner, welche bier burch Die Nabe ber Stadt Samburg leicht Beschäftigung finden konnen. - 3m Orte ift eine Abothefe, auch wohnen bier ein Argt, ein Bundarzt und eine Bebamme. Beamte find bier ein Bogt mit 2 Affifrenten und ein Polizeiofficiant. - Bewerbetreibenbe und Sandwerfer find bier: 7 Baftwirthe, 1 Manufacturbanbler, 4 Rramer, 1 Gffigfabrifant, 1 Bierbrauer, 1 Branntemeinbrenner, 3 Bader, 1 Conditor, 2 Schmiede, 3 Schloffer, 1 Rupferschmied, 1 Ragelichmied, 4 Tijchler, 1 Rorbmacher, 1 Uhrmacher, 2 Stellmacher, 1 Glafer, 3 Maler, 2 Töpfer, 1 Rruger, 2 Schlachter, 7 Schufter, 3 Schneiber, 1 Riemer, 2 Maurer, 2 Bimmermeifter, 1 Tapegierer, 1 Golbidmieb, 2 Rlempner und 1 Lichtgießer. Auf bem Peterefamp (Rogberg) ift eine Rogmuble. - Samm halt jabrlich 2 Rram = und Biehmartte, am Montage por Maria Beimfuchung und am Mitt= woch nach Michaelis. — Areal: 557 Ton., 180 R., die Tonne zu 280 D. R. — Im Jahre 1288 verkaufte ber Graf Abolph bem hamburgischen Domeaspitel 12 husen aus diesem Dorfe; 1338 berkaufte Abam v. Hamme einen Theil bes Dorfes, und 1385 ward wiederum ein anderer Theil besselben an die Stadt Hamburg verkauft. Im Jahre 1813 litt diese Dorfschaft sehr von

feindlichen Rriegsbolfern.

Sammer, (vormale Samere); Erbpachtshof auf bem Gebiete ber Statt Riel belegen, an ber Chauffee nach Samburg, 3 DR. futweftlich von Riel, an ber Eiber. - Die Wegend, worin Sammer liegt, war ebemale ein Balb und Detlev Traucus verfaufte im Jahre 1288 an Marquard von Bertfe 3 Du= fen in Samere beim Dred = Gee. Späterbin geborte ben Gottesbäufern in Riel einen Theil Diefes Balbes; benn in einer Urfunde vom Sabre 1469 beftatigte ber Ronig Chriftian I. bem Seil. Beiftbaufe ben Befit bes Sammers. -- Der ietige Dof, welcher 1770 in Erbpacht gelegt wurde, enthält ein Areal von 383 Ton., 3 Sch., 21 R., Die Tonne ju 240 D. R., barnnter Ader 258 T., 3 Cd., 42 N., Wiefen 59 T., 23 R., Golgung 4 T., 34 R., Brud 20 T., 2 Sd., 18 R., 38., Moor und Rohr 16 T., 1 Sch., 4 R., Garten 2 T., 3 Sch., 46 R., unbrauchbares Lant, worin Mergelgruben, Bege, Brachgraben und Scheiben inbegriffen, 22 I., 1 Gd., 52 R. Die Ciber ift von Schierenfee ftreitig gemacht und nicht mit angegeben. Gine Wiese bon 13 I., 1 Gd., 30 R. ift 1797 bom Sofe Biebburg angefauft unt ftebt unter Juristiction bes Amtes Riel; eine andere Biefe (unter Cronehagener Gerichtsbarfeit) von 6 T., 2 Sch., 67 R., benutt ber Befiger von Sammer mit bem Müller in Demüblen gemeinschaftlich; (271 Steuert.). Der Boten ift theils gut, theils ein Mittel= boden; Die Wiesen find aut und liefern einen reichlichen Ertrag. - Frühere Befiger bes hofes maren: 1770 von Elendobeim (Raufpreis 3000 2), 1772 Morchorft (4400 24), 1795 b. Brodborff auf Schierenfee (14,600 24), 1802 Arudenberg (23,500 xf), 1834 Tamm (12,333 xf 16 /3), 1841 v. Bas= mer (26,000 \$). - Bum Bofe gehört ein Wirthohaus an ber Giberbrude, Ciberfrug genannt und 1 Rathe; Die Rathe Speckenbek ift feit bem Jahre 1823 abgebrochen. — Das Wohnhaus ift geräumig und bie Wirthichaftegebaute fint in gutem Stante. - Bahl ber Einwoher: 52. - Der Befiper hat bie Balfte bon bem Malfange aus bem Schulen= See und aus bem Ruß= See, auch die Berechtigfeit auf ber Giber zu fifchen und Nalforbe aus= gufeben; ferner bie Jagdgerechtigfeit, wofür aber ein jabrliches Jagdgelb an bie Rieler Stadtfammerei erlegt wird. Der Sof ift ber Rieler Stadtjurisdic tion untergeben, aber bon ber Contribution und fonftigen ftattifchen Abgaben befreit; auch ift er militairfrei, bat weber Rorn noch Fourage an bie Regierung zu liefern und ift frei von Wegelaften. - Die Abgaben biefes Sofes besteben außer ben Schulgelbern in einem jabrlichen Canon von 150 28 an die Rieler Stadtfämmerei. Beim Befigwechsel ift ein Laudemium von 5 Species Ducaten an ben Rieler Magistrat zu erlegen, - Der hof gehört zur Schule in Demublen und ift zur Muble in Neumublen zwangspflichtig. -Dier ift ein wichtiger Brudenpag über Die Giber auf ber Chauffee bon Riel nach Samburg. — Im Jahre 1839 wurde hier ein fleines Thonfalf-Lager gefunden, aus welchem Manerfalf gebrannt murbe.

Sammerbaum, f. Samm.

Sammerbroof; eine westlich an St. Georg (Stadt hamburg) granzende Wiese, welche theils zu hamm und horn und theils zur Borstadt St. Georg (Stadtbeich) gehört. — Areal: 605 Morgen, 56 R., ben Morgen zu 600 D. R. — Der Boben ist Marsch und wird von vielen Gräben durchschnitten. Die Mittelwetterung, worüber 10 Brüden führen, theilt hammerbroof in eine sübliche und nörbliche halfte. — Die neu angelegte Eisenbahn burchschneibet einen Theil von hammerbroof. — Schon im Jahre 1383 war bieser Diftrict von bem Grasen Abolph zu holstein an bie hamburger vervfändet.

Sammerdeich; ein, etwa & M. langer, Deich, welcher ben Sammersbroof gegen Ueberschwemmungen ber Bille schützt und an bem mehrere Boje und Wohnungen erbauet sind; Bogtei Burgseld; Ksp. Hamm. Dieser Deich fängt vom Ausschläger Wege an und endigt bis zu einem Chausse-Cuinechmershause, ber letzte Deller (f. Horn). Eine Schleuse, welche etwa in ber Mitte bes Hammerbeiches liegt, leitet bas Baffer in bie Bille. — Zahl ber Einwohener: s. Burgseld. — Her ift 1 Kattunsabrite und 1 Papiersabrite. Handwersfer sind bier: 1 Schneiber und 2 Schulter. — Schuldifteit Damm.

Sammoor; Dorf 1½ M. füblich von Oldesloe; Amt Tremsbüttel; Kp. Bargteheide; enthält 7 Bollh., 6 Zweiderittelh., 8 Drittelh., 4 Kasthen mit kand und 2 Anbauerftellen, (4½ Pfl.). — Schule (60 K.). — Zahl ber Einwohner: 300, worunter 1 Krüger, 1 Söber, 1 Schmied, 2 Schuster, 2 Schneider, 5 Weber und 2 Grüpmacher. — Areal: 1075 Ton., 85 N., (1030 Steuert.). — Der Boden ist zum Theil lehmigt, ein größerer Theil aber sandigt; Wiesen sind in ziemlicher Menge vorhanden und werden bewässert; Möre sind für den Bedarf ausreichend. — Auf der Feldmark sind mehrere Grabhügel; in einem derselben wurde im Jahre 1837 ein vollständiges Gerippe eines Menschen mit einem dabei liegenden broncenen Schwerte gesunden.

Samweddel; Dorf 13 M. südwestlich von Rendsburg; Amt Rendsburg; Kspv. und Ksp. Jevenstedt; enthält 2 Vollb., 3 halb,, 3 Sechszehatelb. und 7 Kathen, von welchen einzelne Kollmoor (1 Kathe), Knebelshorst (1 Sechszehatelb. und 1 Kathe) und 3 Kathen, welche Spannan genannt werden. — Schule (55 K.). — Jahl der Einwohner: 159, worunter 1 Jimmermann, 1 Tischler, 1 Schneider und 5 Weber. — Areal: 242 Steuertonnen, darunter 118 Ion. Wiesen. Der Boden ift sandigt und worigt, wird aber gut cultivirt. — Bei Samweddel stein Brückenung über die Luhnaue.

Sanerau, (vorm. Sanrowe); abeliches Gut (vorm. Lebnaut), an ber Giber, gwifden bem Umte Rendeburg und ber Landichaft Guberbitbmarfchen; 21 Dt. lang und an einigen Stellen über 1 Dt., an andern etwa & Dt. breit : Riv. Sabemarichen. - Die Sanerauer Burg, welche obne 2weifel gur Befdung ber Sabemarichener Rirche erbauet worden ift, war ichon im Sabre 1186 borhanden; aber welche gandereien bamale und in einigen barauf folgenden Jahrhunderten ju Diefer Burg gehörten, ift nicht befaunt. Theilung, im Jahre 1247, zwischen ben Gebrüdern Grafen Johann und Gerhard erhielt letter Sanrowe, und 1403 mard bie Burg mabrent ben Streitig= feiten mit ben Dithmarschern von dem Bergoge Erich von Sachsen ftart befe-Bei ber Theilung ber Bergogtbumer unter bem Ronige Sans und bem Berzoge Friedrich tam bas But Sanerau, im Jahre 1482, an ben Ronig und ward bamale zu ben Memtern gerechnet; im Jahre 1533 berfaufte bie Landes= berrichaft aber biefes Amt an Clemens v. d. Wijch als Lebngut. erhielt es Cap Ranhau zu Rlethfamp, Amtmann zu Trittau, welcher im Jahre 1557 ben Lebnbrief erhielt, aber icon 1560 ftarb; bon ibm erbte es beffen Sohn Morip Rangau gu Goltenflinfen; 1591 war ber Amtmann gu Apenrade, Cay Rangan, in bem Befige, welcher am 9. April 1607 ohne mannliche Leibeser

ben ftarb, worauf es an bie Bebrüber, ben Statthalter Frang Rangau, ten Reicherath Breibe Rangau und ben Webeimenrath Geert Rangaufiel, welches ber Bergog Johann Abolph, am 6. Novbr. 1607, bestätigte, boch ward ein Sabr barauf Cab Rangaus Schwiegerfohn, Beinrich Rangau zu Reubaus, mit bem Bute belebnt, und 1613 mart es an ben Konig für 111,000 at bertauft, jum Amte Renteburg gelegt und fpaterbin zu einem eigenen Amte ge-Am 26. Juli 1664 ward es an ben Admiralitäterath Paul v. Klin= genberg verfauft, jetoch mit Borbebalt ber Contribution, bes Episcopalrechts und ber Amtseigenschaft. Die Sofgebaute lagen bamale bei Reller, murten aber abgebrochen und nach hanerau verlegt. Im Jahre 1690 ward bas Gut im Concurse, für 60,000 & Spec., an ben Geheimenrath Cap Manhau zu Satrupbolm vertauft und die Befitung ward, nachdem ce im Jahre 1693 von 50 Pfl. ju 35 Pfl. reducirt wurde, burch ein Patent vom 21. Novbr. 1699 bon tem Könige Friedrich IV. zu einem freien abelichen Allodialgute erflart. Can Rumohr verfaufte, im Jahre 1702, Saneran an Benedict v. Ablefelt zu Bothtamp und Duarnbet fur 90,000 & Spec. und Diefer überließ bas Gut, 1709, an Claus Rumobr für 110,000 28 Spec .; nach ibm erbte es beffen Bittive, Benebicte Margareta b. Rumohr, geb. v. Buchwaltt; 1764 deffen Gobn, ber Conferengrath Johann Rudolph Rumohr zu Bothfamp, und 1777 ward es an ben Ronig fur 135,000 p verlauft und bem Umte Mendeburg einverleibt. Es ward am 19. April 1784 abermale mit allen Gerechtsamen eines abelichen Gutes bem Erbpringen Friedrich übertragen, für welchen es unter Direction ber Rentefammer bon einem Moministrator ber-Bahrend biefer Beit murbe bas anfehnliche und ftart gebauete maltet wart. Schloß abgebrochen, und bie Abminiftratoren bewohnten bas Thorbaus. 3m Rabre 1798 mart Sanerau wieber Koniglich, aber in bemfelben Sabre an ben General= Rricgscommiffair haftler, und im folgenden Jahre von biefem an Johann Wilhelm Mannhardt ju Brunsholm für 225,000 pe bertauft, welcher bas But febr verfconerte. Nach tem, am 20. Novbr. 1831 erfolgten, Tobe Diefes Befigere bat beffen altefter Cobn binrich Gvebert Mannhardt bas Gut von feinen Miterben eigenthumlich übernommen. - Das gange Gut bat ein Areal von 13,421 Ton., Die Tonne ju 320 D.R., mit Ausschluß ber Wege; barunter Ader 3598 Ton., Wiefen 2175 Ton., Bolgung 1032 Ton., Moor 523 Ton., Saibe 6052 Ton. und Teiche 41 Ton., (7081 Ton. 81 N. Steuerareal). - Sanerau besteht aus folgenden Vertinengien: tem Ctammbofe Banerau, ber Ortichaft Sanerau, bem Forfterbaufe, bem bofe Lerchenfeld, ben Stellen Beibegrund und Wilhelmshain, bem Bollund Birthebaufe vor Sanerau, ber Baffermuble bafelbft, 2 Parcelenftellen ju Jareborf, 2 Parcelenftellen ju Bothorft, 2 Parcelenftellen ju Dibenbuttel, 2 Parcelenftellen und 2 Eigenthumsstellen zu Botelboob. ber Lo bmuble, bem Boll= und Wirthebause ju Reller, bem Boll= und Birthehause mit ber Dluble ju Sobenhorn, bem Rirchborfe Sabemar= ichen mit bolftenthor und ben Dorfern Masbuttel, Bothorft mit Boverftenwehr, Demeln, Liesbuttel, Steenfeld mit Schnittelobe und Fifderhütte, Belborf mit Grunenthal, Großen = und Lutjen = Bornholt, Deredorf, Thaben, und einer Rathe in Gofele. - Beim Dofe hanerau befanden fich, im Jahre 1777, etwa 428 Tonnen Ader = und Biefenland unter eigener Benutung ber Guteberrichaft. Ein Rabr bar= auf wurden bie Landereien verhauert. In ben Jahren 1783 bis 1786 wurden bie Birthschaftsgebaube abgebrochen und 1790 bie Landereien gugleich mit ben übrigen fogenannten Soflanbereien parcelirt und nur 58

Ion, beim Sofe gurudbehalten. Aber auch biefe find feit 1800 gum Theil bavon getrennt, indem ber Ort Sanerau barauf erbauet, bie Solzung Bilbelmebain abgelegt und mehrere gandereien ben neu errichteten gandftellen Lerchenfeld und Weibegrund zugelegt find. Best gehören zum Sofe: Ader 24 Ton., Biefen 104 Ton., Hölzung 388 Ton., Moor 46 Ton., Baffer 9 Ton., Fischteiche 10 Ton. und Garten 23 Ton. — Das Land ber Untergeborigen ift Eigenthum. Bon ben Dorflandereien wird fur bie bonitirte Tonne ju 320 D. R. an Canon resp. 1 28 6 / bis 40 / entrichtet; für Parce= lenlandereien find refp. 6 punt 50 p bezahlt und es ruht barauf ein, für iebe Parcele feftgefetter, Canon, nebft ben Juriedictions = und andern Laften. - Bahl ber Einwohner: 2835. - Das Wohnhaus ift im Jahre 1835 neu erbauet, hat 2 Etagen und ein Souterrain. — Bu ben Nebengebauben gebort bie Wohnung des Schließers neben ber Zugbrude, worin zugleich bie Gefangniffe eingerichtet fint. - Die Bolgung Wilhelmebain liegt neben bem Sofe, enthalt 10 Tonnen Land, ein Wohngebaute, einige Lufthaufer, mehrere Gifch= reiche und ben Begrabnigplat für Die Bewohner bes Sofes und ber Ortichaft Sanerau. — Sanerau gehört in Militairangelegenheiten jum Ibehoer adeliden Guterbiftrict. - Das Gut ftellt 3 Reuterpferbe und contribuirt fur 2 Pferd an bas Gut Blumendorf. - 3m Jahre 1644 befesten bie Schweben bas Colof Sanerau, weiles ihnen aber ju fdwer mart bie Burg zu berbrobiantiren fo jog fich bie Befapung am 27. Mai zurud und fredte bie Bebaube in Brand. Albgaben: Contribution 1350 28 - B

Saneran; Ortschaft im Gute Sanerau; Rip. Sabemarichen. - Diefe Ortschaft bestand im Jahre 1800 nur aus ber Wassermuble, bem Wirthe- und Bollhaufe und ber Solzvogtewohnung, und feit 1801 mart ber jetige Ort bon bem Gutebefiger 3. 28. Mannbardt erbauet, welcher gegenwärtig, obnebie Bebaute auf bem Ctammbofe, bem Sofe Lerchenfeld und bem Wohnhaufe Wilhelmebain, 23 Wohngebäude und 12 Nebengebäude enthält. — Bahl ber Ginwohner mit Ginichluß bes Sofes Sanerau, Lerchenfelb und Wilhelmsbain: 258 3m Orte wohnen ber Berichtshalter, 1 Argt, 1 Apotheter, 1 Forfter, 1 Bader, 1 Böttcher, 1 Mauermann, 1 Rabemacher, 1 Schmiet, 1 Glafer, 1 Tijdler, 1 Schufter, 1 Schneiber, 1 Farber, 1 Weber, 1 Bleicher, 1 Lobger= ber, 1 Sattler, 1 Korbmacher und mehrere privatifirende Perfonen. - Bur Beit ber Banbelofperre murben bier gabrifen angelegt, welche aber im Laufe ber Zeit eingingen. Die frühere Induftrieschule ber Fabrifen ward 1822 gur Diftrictofchule eingerichtet, (55 A.). Außer Diefer Schule befindet fich im Schulhaufe ein Bimmer, worin eine Barte= und Induftriefchule, mit einer Lehrerin, eingerichtet ift. - Bu ber Baffermuble (Areal: 22 Tonnen), welche eine Pachtftelle ber Sanerauer Guteberrichaft ift, find zwangepflichtig: Beltorf (ohne Grunenthal), Bothorft, Botelhoop, Fifcherhutte, Sademar= ichen, Jareborf, Licebüttel, Olbenbuttel, Demeln, Schnittelobe, Steenfelb, Thaden. — Das Wirthehaus ift ebenfalls eine guteberrichaftliche Pachtitelle, wo ber Paffagezoll, nach ber Bollrolle bes Ronigs Christian IV. aus bem Jahre 1637, erhoben wird, (Areal 67 Ton.). - Die Bolgbogtemohnung ward im Jahre 1792 erbauet, (Areal: 14 Ton., die Tonne ju 320 D. R.).

Sanerauerschleuse; einige Säuser in Süberdithmarschen; Kipb. und Rip. Albersborf.

Sanevelde, f. Samfelbe.

Sanfberg, f. Egenbüttel.

Sanredber, f. Bofbolt.

Sanrowe, f. Sanerau.

Saniche; 1 Rathe im Gute Drage, Afp. Dobenafpe; Schulbiftrict Looft.

Sanedorf, Groß:, (vorm. Johannesstorp); Dorf, ber Stadt Samburg gehörig, 3 M. norböstlich von Samburg; Rfp. Sief. Gerichtsbarfeit: Landherrenschaft ber Geeftlande. - Diefes ichon belegene Dorf, aus welchem im 14. Jahrhunderte bas Samburger Capitel Die Behnten hatte, ent= balt 7 Bollb., 1 Anbauerstelle und 1 Forsterwohnung, und wart 1440 von bem Bergoge Abolub an ben Burgermeifter Beinrich Sover in Samburg für 1300 mgk verkauft, ber es aber 1442 wieder für Diefelbe Summe an Die Stadt abtrat. - Schule (60 R.). - Bahl der Einwohner mit Schmalenbef: 261, worunter 3 Gastwirthe, 1 Schmiet, 2 Tifchler, 3 Maurer, 1 Bimmermann, 2 Schufter, 1 Schneiber und 4 Beber. — Bur öffentlichen Sicherheit find hier 2 Dragoner stationirt. — Hansborf ist im Jahre 1840 dem holsteinischen Zollbezirke angeschlossen. — Areal mit Schmalenbek: 1890 Sch.

Sansborf, Rlein :; Dorf 13 Dt. fudweftlich von Olbesloe; Amt Tremsbuttel; Rip. Bargtebeibe. - Es enthalt 6 Bollbufen, 2 Biertelb., 2 Rathen mit Land und 3 Anbauerftellen, (2 Pfl.). - Eine ausgebauete Bollhufe, Rothwegen, gehört in administrativer Sinsicht zum Gute Sviebuttel. Schule: (30 R.) — Bahl ber Ginmohner: 153, worunter 1 Rruger und 7 Beber. — Areal: 830 Steuert. — Der Boben ift theils lehmigt, theils fandigt und moorigt.

Sansborferfamp; 3 Erbpachtstellen im Gute Ahrensburg; Rip. und Schuldiftrict Woldenborn. - Areal: 113 Steuert.

Sansfelde; ein parcelirter Sof am nordlichen Ufer ber Trabe, faft 1 M. fuoweftlich von Lubet, im Fürstenthume Lubet; chemale eine Befitung bee Domcapitele, jest zum Amte Großvogtei geborig; Rip. Samberge. - Sausfelde enthält 4 Parcelenftellen, 1 Salbh., 1 Biertelh., 14 Rathen und 20 3n-Rein-ftenwohnungen. Drei Parcelenstellen find ausgebauet; Die eine nördlich beist Dobenleuchte (Sophienbof), (64 Ton. Land), die andere öftlich, Un= tere-Sof (100 Ton.) und die britte ebenfalls öftlich, Poggenpohl (100 Ton.), welche zugleich ein Birthebaus ift. Dier ift auch ein neues Bollbaus erbauet. In Sansfelbe find 2 Birthebaufer. - Bahl ber Ginwohner: 198, worunter 1 Rramer, 1 Schmieb, 1 Rabemacher, 2 Schufter, 2 Schneiber und 1 Weber. - Schuldiftrict Samberge. - Areal: 558 Tonnen, Die Tonne gu 260 D. R. - Der Boben ift größtentheils lehmigt und fruchtbar; Die Wiesen find ebenfalls gut. — Diefes Gut ward im 12. Jahrhunderte von bem Grafen Abolph von Solftein ben Domberren bes Oldenburgischen Bisthums geichenft.

Sanstamp, f. Paffau.

Sanftede, f. Bennftebt.

Sanfuhn, (borm. Donfune); Rirchborf im Gute Teeborf, 11 M. fübofilich von Lutjenburg. Br. 540 15' 36"; L. 280 25' 00". - Diefes Dorf enthält außer bem Paftorate und ber Schule, 2 halbhufen, 5 Rathen und 8 Inftenftellen ohne Land. — Die alte boch liegende Rirche welche in

aboutetin Halotein einem Bergeichniffe aus bem Jahre 1286 vorfommt, ift, fo wie ber Thurm. gang bon Felbsteinen erbauet; fie ift nicht gewölbt, aber nach einer in neuerer Beit geschehenen Reparation hell und freundlich ; eine Orgel fehlt. — Anna Poawifch ju Weißenhaus legirte tiefer Kirche ein Capital von 100 x8, und bestimmte Die jährlichen Binsen für ben jebesmaligen Prediger; auch find ben Urmen ber Sanfühner Gemeinte von bem Paftor Thamm 100 2 vermacht, beren Binfen bon bem Prediger bertheilt merden. - Der Befiger bon Tesborf prafentirt zu ber Predigerstelle und Die Gemeinde mablt. - Schule (112 R.). - Babl ber Ginwohner: 222, worunter 1 Rruger und Sofer, 1 Schmiet, 3 Schneiber und 2 Schufter. — Areal: 246 Ton., Die Tonne gu 240 D. R. (208 Steuert.). - Der Boben ift größtentheils lebmigt. - Gin= gepfarrt find: bom Gute Farve: Charlottenbof, Bangele. Das Gut Gulbenftein: Baumfathe, Beffathe, Caphof, Erneftinenluft, Sarmetorf, Berenfathe, Rattenberg, Mühlenfathe, Nancyfa= the, Pagopp, Pulverthurm, Rangaufelt, Rethwifd, Scheite= fathe, Schwarzer = Lappen, Uhlenfathe, Alte = Biegelei. Bute Rlethfamp: Colonie, Ellert, Gefdenberg, Safenberg, Ref= fendorf, Groß=Rolübbe, Windmühlenfamp. Das Gut Deifchens= borf: Soffathe, Rrengfathe, Arogenfathe, Studerfathe. Gute Löhrstorf: Crempertathe. Das Gut Testorf: Bareneborf. Carlshof, Catharinenthal, Fulenfurth, Grammerbahl, San= fühn, Bollanderhaus, Solztathe, Riebintathe, Rufelühn, Meue= tathe, Papiertathe, Alein = Nolubte, Steenrobstathe, Reu= Testorf, Tesborferfelt, Ziegelei. Bom Gute Beigenhaus: Dobneborf, Rüterweibe, Basbod, Buften.

Sarberge, auf bem, f. Grevenhagen.

Sarbeshorft; ein Fischerhaus, öftlich von Falkenhusen, am linken Ufer Wakenip, im Gebiete ber Stadt Lübek; Alp. St. Aegivien in Lübek. — Bahl ber Bewohner: 6. — Areal: 1 Ton., 112 R., die Tonne zu 240 D.R.

Sardebek; Dorf 1½ M. nördlich von Bramstedt; Amt Segeberg Kipb. und Kip. Bramstedt; enthält 5 Bollb., 3 Achtelb. und 10 Kathen, (5½ Pfl.). — Im Jahre 1829 kauste ber Hosser Friedr. Baumann 4 Dusen bieses Dorfes, ließ die alten verfallenen Häuser niederreißen und erbauete ben m westlichen Theile des Dorfes liegenden großen Hoh, welcher aus einem schieden Bohnbause und 5 großen Scheunen, nebst mehreren kleinen Nebengebäuden Bohnbause und 5 großen Scheunen, nebst mehreren kleinen Nebengebäuden besteht; im Jahre 1836 kauste derselbe auch die 5te Duse, so daß jett alle Bollhien des Dorfes Einen Bestiger haben. — Schule (45 K.). — Jahl der Einwehner: 116; die meisten sind Tagelöhner. — Areal: 1602 Ton., die Tonne zu 260 D. R., darunter Achter 348 Ton., Wiesen 185 Ton., Gemeinsbeiten, Daide und Holzgrund 1069 Ton., (397 Steuert.). — Der Boden ist ein ziemlich guter Mittelboden, dessen Ertrag seht durch gute Cultivirung sehr erhöht wird; die Wiesen sind sehr einträglich; auch sind bier einige kleine Hölzgungen. — In früherer Zeit war in der Nähe des Dorfes eine Kassermüble, von welcher sich in einer Wiese, Ohlmöhlen genannt, noch Spuren besinden.

Bardenberg, f. Allveslohe.

Hardendorp; ein ehemaliges Dorf in Süberbithmarschen; Afp. Süberhaftebt, (f. Anden).

Sardenfamp, f. Strenglin.

Harkendorf; ein ehemaliges Dorf, barauf ein Meierhof im Gute Löhrstorf, bamals an einem See (Harkendorfer-See) belegen; Kip. Grosenbrode. Bor etwa 60 Jahren fand man auf ber Löhrsdorfer Feldmark noch Spuren bieses Meierhoses. Der Gebeimerath von Thienen ließ ben See abgraben und es entstand baraus eine Wiese.

## Harkendorfer-See, f. Harkendorf, Puppendorf.

Sarksheide, (Harrheide); ein großer bebaueter Haibebistrict, öftlich von Duickborn, zwischen Ulzburg und bem Hanburger Gebiete bis Zuchenfrug. Derselbe ist zur Duickborner Kirche eingepfarrt und gehört keils zur Herschaft Pinneberg, Haus und Baldvogtei, theils zum Gute Tangstedt. Zum Pinneberger Districte gehören, außer der Armencolonie Frederiks abe (f. Frederiksgabe): 3 Uchtelb. und 9 Sechszehntelh., von welchen letzen 2, an der alten kandstraße von Ulzburg nach Handurg belegene, den Namen Hase lohfurth führen. Einige Kathen heißen Gläserhütte. (Pflugz. f. Garstedt.) Zum Gute Tangstedt gehören 34 einzelne zerstreut liegende kleine Landstellen. Eine Bauerstelle (SSIn. Landes, außer einem bedeutenden Torsmoore) heißt Lang en harm. — Zahl der Einwohner zur Gerrschaft Pinneberg gehörig: si. Garstedt; zum Gute Tangstedt: etwa 210. — Schule (60 K.). — Im Jahre 1840 ward hier eine Zollstätte errichtet. — Areal: s. Garstedt.

Sarmhorft, Alt:; Dorf an einer Auc, 1 M. fübbillich von Lütjenburg, im Gute Klethtamp; Kip. Nüchel; enthält 4 Bollb., 1 hauerstelle, 15 Landinstenstellen und 10 fleinere Instenstellen, von welchen letten 4 Uhlenshorft und eine Sibirien genannt werden. — hier ist eine Korns Wassersmühle, die Poggen mühle genannt. — Schulbistrict Nüchel. — Unter den Einwohnern sind: 1 Schmied und 1 Tischler. — Areal: 578 Ton., die Tonne zu 240 D. R., (380 Steuert.). Der Boden ist verschiedenartig.

Sarmhorft, Neu-; Dorf im Gute Grünhaus, 13 M. nordöftlich von Eutin; Rip. Rüchel; enthält 4 Bollb., 14 Landinftenfiellen und 4 fleinere Inftenfiellen. Eine Sufe heißt Bogelfang. — Schulbiftrict Rüchel. — Unter ben Sinwohnern find: 1 Maurer und 1 Schufter. — Areal: 561 Ton., die Tonne zu 240 D. N., (358 Steuert.).

Sarmedorf; Dorf im Gute Güldenstein, Ksp. hanfühn; enthält 9 Bollhufen, von benen 4 ausgebauet sind, 14 Rathen und 24 Jussenskellen. — Schule (140 K.). — Her ist eine Korn-Windmühle, wozu das ganze Gut zwangspstickig ist. — Zahl der Einwohner: 288, worunter 1 Schnied, 2 Schuster, 1 Schneider, 1 Nademacher, 1 Weber, 1 Tischler, 1 Maler und 1 Hutmacher. — Areal: 741 Ton., 7 Sch., die Tonne zu 240 L. R., (621 Schuert.). — Der Boden ist mehrentheils von guter Art. — Bon der Höhe, worauf die Kindmühle sieht, hat man eine sehr schwerzescheicht über einen Theil des Landes Oldenburg, der Offsee und des Gruber-Sees.

Harmsborf, (vorm. Dermenstorp); Dorf ber Stadt Lübek, 27 M. süböstlich von Libek, im vormaligen Ante Behlenvorf; Ksp. St. Georg vor Rageburg. — Dieses Dorf enthält 7 Bollh, 1 Halbh, 2 Viertelh. und 1 Kathe, (17 H.). — Zahl ber Einwohner: 122, worunter 1 Schuster, 1 Schneiber, 1 Weber, 1 Tijchler und 1 Grüpmüller. — Die Eingesessenn sind dem hof Behlendorf zu Hand- und Spannblensten verpflichtet, jedoch für eine geringe Abgabe bis zum Jahre 1845 davon befreit. — Areal: 622 Ton., 191 R., bie Tonne zu 240 L. R., worunter 82 Ton., 217 R. Hölzung. — Im Jahre 1291 erhielt das Nageburger Domeapitel bie Gerichtsbarkeit über

2 hufen in biefem Dorfe und 1295 ward das Dorf an das Stift verkauft; 1441 gab der Bergog Bernhard II. von Lauenburg seine Rechte an bieses Dorf zu Gunften der Stadt lübef auf, behielt sich aber die Landeshobeit vor, welche späterhin an Lübek gekommen ift. — In der Rähe dieses Dorfes hatzen, der Sage nach, die Zauberinnen ihren Blocksberg, wo sie um die Walpurzgisnacht Jusammenkunfte gehalten haben sollen.

Sarmshorn, f. Ploner = Bormert.

Sarmswöhrden; Dorf in Süberbithmarschen, Norbervogtei; Afp. Melborf; enthält mit Kangelei (2 höfe), 5 höfe, 2 Stellen mit Land und 9, am Seedeiche belegene, Stellen. — Schuldistriet Barefleth. — Jahl der Einwohner: s. Barefleth. — Kangelei hat seinen Namen von dem Kangelei-rathe harber Offenhusen, welcher hier im Jahre 1785 viel Land besaß. Die Gebäude wurden 1804 erbauet. — Eine Capelle lag & M. südwestlich vom Dorfe, ist aber längst vergangen.

Harpensdorf, f. Gotteegabe.

Harrestasude; ein ehemaliger Bach, welcher sich bei Altona in bie Elbe ergoß und wahrscheinlich bem Aloster Harbstehnde ben Namen gegeben bat.

Sarrie, Groß:, (borm. Borge, Sarge); Dorf an ber Landfrage bon Neumunfter nach Preet, 3 Dt. nordoftlich von Reumunfter; Amt Borbesholm; Rip. Reumunfter. - Diefes Dorf geborte im 13. Jahrhunderte ber Familie von Borge; 1220 werden Luceftus v. Borge und beffen Gobn Christoph, und 1254 Dubo und Lefhelmus v. Sorge genannt. Nabre 1164 identte ber Ergbifchof Sartwig bem Neumunfterichen Rlofter bie Rebnten biefes Dorfes. 3m Jahre 1330 ward bier eine Bufe von bem Ritter Bulf von Brofow an bas Bordesholmer Alvfter verfauft und 1362, als bas Dorf in ben Befit ber Familie von Belden fam, ward die Gerichtsbarteit über baffelbe bem Bordesholmer Rlofter, von dem Grafen Abolph für 135 mf vertauft. - Ce enthält 9 Bollb., 3 Zweidrittelb., 1 Salbb., 2 Groffathen, 2 Botenerstellen und 20 Rathen und Inftenstellen, (912 Pfl.). - Bon ben letten Stellen find 5 ausgebauet, beren Gine ben Ramen Sobenrabe (auch Bogelfang) führt; eine nabe beim Dorfe belegene Rathe mit Land beift Bielfief. 3m Dorfe ift ein Wirthebaus. - Schule (94 R.). - Sier ift ein Armenhaus mit 4 Wohnungen. - Bahl ber Ginwohner: 311, worunter 1 Schmiet, 1 Rabemacher, 2 Tifchler, 1 Maurer, 2 Schufter, 2 Schneiber und 4 Weber. - Areal: 1274 Steuert. - Der Boben ift theile lehmigt und febr fruchtbar, theile aber auch fanbigt; ber Wiesenertrag ift nicht groß; bie Eingeseffenen haben Untheile am Dosenmoore und jeder Sufner besitt etwa 4 Tonnen Gölgung. - Diefes Dorf ward mit Alein=Barrie, im Jahre 1627, von ben Raiferlichen geplundert. - Gublich vom Dorfe liegen 2, und fubwestlich 1 Grabbugel, welcher letter Beidberg genannt wird und worin vor einigen Jahren ein golbener Fingerring gefunden ward. In einem, an ber Grange belegenen, Grabhugel Moltorferberg genannt, fant ber Befiter außer einem golbenen Drathe mehrere fteinerne Waffen und Topfe mit Afche und Knochen. - An einem burch bie Dorffelbmart fliegenden Bache bat ebemale eine Baffermühle geftanben.

Sarrie, Alein -; Dorf an der Landstraße von Neumünster nach Preeß, faß 1 M. nordöstlich von Neumünster; Amt Bordesholm; Klp. Neumünster;

enthielt im Jahre 1657, 4 hufen, von benen aber 2 damals zum Amte Kief gehörten, und enthält jest 4 Bolls. 1 halbb., 1 Bödenerfielle, 2 Kathen, eg Inftenstellen und 2 Andauersiellen, (4% Pfl.). Zwei dieser Kathen heißen Bolzfathen und ein Wirthshaus an der Landstraße heißt Braunersdirf. Mus der Feldmark liegt eine Holzvogtswohnung. — Schuldistrict Großsharie. — Zahl der Einwohner: 143, worunter 1 Schuster. — Im Jahre 1340 war dieses Dorf im Besige der Familie v. Schacht, welche damals 2 husen na das Bordesholmer Kloster verkaufte; die beiden andern Husen waren im Jahre 1357 den Gebrüdern von Gadendorp zuständig. Es wird noch der Platz gezeigt wo die Wirthschaftsgebäude des ehemaligen abelichen Hoses gestanden haben sollen. — Arcal: 583 Steuert. — Der Boden ist lehmigt und fruchtbar; die Husens besigen kleine Holzgantheile, und die Eingesesen daben das Recht auf dem Dosenmoor unentgeltlich Tors zu stechen; ein kleines Moor liegt nabe am Dorfe.

Sarfemenghusen; ein großer hof (vormals mehrere kleine Sobe), in Siberbithmarichen; Ripb. und Rip. Marne. — Schuldiftrict Aorbers wisch. — Zahl ber Einwohner: s. Bollsemenghusen. — hier war ehemals eine Ziegelei, welche aber abgebrochen ift.

Sartenbolm; ebemaliges Rangeleigut, welches am 4. Marg 1811 in Binficht ber Juftig und Polizei bem Amte Segeberg (Ripb. Segeberg) untergelegt ift, aber ein eigenes Schuld = und Pfandprotocoll bat. Es liegt 2 M. westlich von Segeberg; Rip. Segeberg. - Befiger: 1791 ber Rammerberr und Landrath Detlev v. Ahlefeld; 1798 ber Abvocat C. M. Thiefen; 1802 ber Nittmeifter Baron v. Scheither, unter bem es, im Jahre 1806, jum Concurfe fam und im Jahre barauf an Die Landesberrichaft verfauft warb. - Der Flächeninhalt von Sartenholm beträgt, nach einer Bermeffung aus bem Jahre 1800, 5004 Ton., 226 R., Die Tonne ju 240 D. R., worunter Ader 535 Ton., 164 R., Wiefen 189 Ton., 43 R., Weide 130 Ton., 82 R., Saide 2260 Ton., (von welcher aber febr vieles urbar gemacht ift), Golgung 313 Ton., 153 R., Brud 3 Ion., 236 R., Moor 1482 Ion., 234 R., Waffer 36 Ion., 131 R., Garten und Wege 52 Ton., 133 R. Außer bem angegebenen Areale find aber noch Biefen 10 Ton., 14 Sch. hinzugefommen. - Bu biefem ebe= maligen Gute geboren 2 Groffathen zu Schafbaus (jede von eiwa 378 Ion.); Die Gine berfelben ift ein Birthebaus. Huch ift bier eine Korn-Bindmuble und eine Schmiede. - Das Bohnhaus ift von Tafelwerf und mit Strob gebedt. - Bu ertravrbinairen Pflugabgaben entrichtet Bartenholm für 21 Pfluge.

Hartenkröge; 1 Hof und 2 Stellen ohne Land in Norderdithmarsschen, zur Dorfschaft Deichhausen gehörig; Kipv. und Kip. Wesselbluren. — Schuldistrict Deichhausen. — Zahl der Einwohner: 28. — Areal: 15 Morsgen, 7 Sch.

Partfe, f. Saffee.

Bartwigfahl; eine Lanbstelle im Gute Jerobet; Rip. Gulfelb.

Sarvstehube, (vorm. helverbeshusen); ein, dem St. Johannis-Moster in Damburg gehörender, Pachthof, an einem Arme der Alster, & M. nördlich von Damburg; Asp. Eppendorf. Gerichtsbarkeit; Landherrenschaft der Geestlande. — Darvstehude, in einer sehr anmuthigen Gegend belegen, war ehemals ein Kloster für Jungfrauen des Cistercienserordens und ward im Jahre 1242 gestistet, als Jürgen Vogt und bessen Frau Margareta ihren hof und eine Mühle (Pepermöhlen), auf dem hamburgerberge, dazu

Der Pabft Innocens IV. bestätigte, 1247, biefem Rlofter feine Guter und Gerechtigfeiten, 1295 ward es nach ber Alfter (Fronvenbale) bin verlegt, und ging gur Beit ber Reformation ein, nachdem bie Samburger es, im Sabre 1530, geplundert und gerftort batten. - Befigungen und Ginnahmen bes Kloftere waren: 1275, einige Morgen Landes in Olftorp, Barnebefe, Mellingftett, Lemfal, Duvenftett, Steenbef und Schipbef: 1284, Die Guter welche ber Graf Gerbard zu Lebn batte mit einer Müble, mehrere Rebnten aus ber Altenmuble, Riebernmuble und Obernmuble, eine Bollbebung aus Samburg und Kornbebungen aus Niendord und Borfel; 1303, 24 Morgen Ader in Salftenfleth; 1305 und 1325 Alfterborf, Borftel und Obledorf; 1306 bie Gerichtsbarfeit bes Dorfes Walbingsbefe und 24 Sufen in Schipbet; 1313 eine Landstelle in Ottenfen; bald nach bem Jahre 1320 bie Bebnten und Ginfünfte von Lottbef; 1327, 1 Sufe in Tinebabl; 1329 bie Bebnten in Twielenfleth; 1336 Eimsbüttel; 1343 eine Muble, genannt Bestebeloge (Riv. Eppenborf): 1343, Die Rirche und bas Dorf Eppenborf mit ber Duble; 1357, Winterbude; 1361 bie Schmalzehnten aus Setlingen; 1385, Biljen mit ber Bolgung; 1396, 2 Sufen in Langeloe; 1403, 24 Morgen Landes in Saf= felfelbe, 2 Morgen Landes in Meiendorf; 1477 Landereien und eine Biefe bei Blanteneje. Auch gehörte bem Alofter ein Theil ber Luneburger Ga= line. - Sier ift jest ein febr aut eingerichtetes Birthebaus mit ichonen Gartenanlagen an ber Alfter. - Schuldiftrict Coventorf. - Areal: 131 Ton., 176 R., Die Tonne ju 260 D. R. - Der Bach bei Barvftebute bieg vormale Die Sebef und eine barüber führende Brude bie Schaffesbrude.

Bargheibe, f. hartsheibe.

Sarzhoe; 1 Rathe im Patrimonialgute Dorft, jum Riofter Ueterfen gehörig; Rip. Sorft.

Safelau; abeliches Gut, am Ufer ber Elbe, & M. fubmeftlich von Meterfen, im Ibeboer Gnterbiftricte; Rip. Bafelan. - Heber bie altefte Ge= ichichte Diefes Gutes f. Safelborf. Die alteften Befitter maren obne 3meifel Die Familie Safelau und Diefes Gut ihr Stammgut; Arnold und Berthold von Safelau tommen in einer Urfunde aus tem Jahre 1224 vor. 3m Jahre 1564 mar Bulf von Ablefelt gu Caven Befiter von Sajelan, welcher 1572 ftarb; nach ihm folgte fein Cobn Marquard, und 1608 feine Bittme Delegard v. Ablefelt, geb. v. Buchwaltt, Die 1619 ftarb, barauf Gennig v. Ablefeld, Marquards Cobn, welcher 1630 ftarb, worauf bas Gut an Magbalene Pogwifth, geb. v. Ablefeld zu Sagen fam, und burch ihre Tochter 3ba Pog= wijch, etwa 1649, an ben Oberften Detlev b. Ablefeld zu Safelborf, welcher 1686 ftarb: 1693 mar beffen Gobn, ber Rammerberr und Amtmann gu Trittau, Bendir v. Ablefeld Befiber; barauf ber Rammerber Wilhelm v. Ablefeld ju Caben; 1717 ber Geb. Rath und Amtmann gu Tremebuttel, Benbir b. Ablefelt, welcher 1739 ftarb. Geit biefer Beit find bie Befiger von Safelborf augleich Befiner biefes Gutes gewesen. - Safelau frant in ber Landesmatrifel mit Caben ju 26 Pfl., nachmals mart Caben mit 5 Pfl. bavon getrennt; es famen aber von Seeftermube 4 Pfl. und von Safelborf 31 Pfl. binge, und ce contribuirt jest fur 281 Pfl. - Das Gut besteht: 1. aus bem Saupt= bofe mit einem Steuermaße von 475 Ton. 2. aus bem Rirchborfe Safelau mit Safelauer=Camperrege und Beuftaten, welches aus 4 Bollb., 4 Balbb., 6 Achtelb., 3 Rathen mit, und 20 Rathen ohne Land besteht (f. Rirchtorf Safelau). Außerbem geboren 2 fleine Saufer ber Guteberrichaft. 3. bem Diftricte Altenbeich, bestebent aus 3 Bollb., 8 Salbb., 4 Biertelb.

und 1 Rathe mit Land. 4. bem Diffricte Mubeich und Rreugbeich, welche aus 2 Achtelb., 6 Rathen mit, und 11 Rathen ohne Land bestehen. In Aubeich ift eine Schule (49 R.). 5. bem Dorfe Sobenborft mit Safelauer= Mühlenwurth; enthalten 10 Bollh., 1 Salbb., 2 Achtelh. 7 Rathen mit, und 18 Rathen ohne Lant. Schule (60 R.). 6. ben zu Safelau geborigen Außendeichen, beren Große nicht genau befannt und Die wegen Abbruch und Anwachses beständigem Wechsel unterworfen find, mit einem fleinen Bebolge in Bisborft (f. Bisborft). Es bat im Gangen ein Areal von 1765 De= mat, von welcher ber Guteberrichaft 563 Demat, und ben Gingefeffenen 1202 Demat geboren. (1493 Steuert.; 201,300 & Steuerw.). - Der Boten ift burchgangig Marich, nur in Sobenborft an einigen Stellen mit Sand untermifcht. — Bahl ber Einwohner: 788, worunter 4 Krüger, von benen 2 bie Brennerei = und Brauerei = Gerechtigfeit haben, 5 Bofer, 1 Rramer, 3 Tift = ler, 5 Schufter, 2 Schneiber, 1 Schmiet, 1 Rabemacher, 1 Maurer und 2 Bader. — Das ehemalige Safelauer Schloß ift im Anfange Dieses Jahrhunberts abgebrochen und jest teine gutsberrichaftliche Wohnung vorhanden. -Die Untergehörigen bes Guts find zur Safelborfermuble zwangspflichtig. -Die Eingeseffenen im Gute muffen 3 Reuterpferbe ftellen, wovon jedoch bas eine abwechselnd bon Lasbet foldergestalt gestellt wird, bag Safelau baffelbe 7 Jahr und Ladbet 4 Jahre ftellt. - In bem ichwedischen Rriege, im Jahre 1658, und burch bie Ueberschwemmung in ben Jahren 1717, 1720, 1751, als tein Saus von Baffer befreiet blieb, 1756 und 1815 hat biefes But febr ge= litten.

Abgaben: Contribution 1026 & 12 \beta & 2 andsteuer & 840 = - = \text{ Saussteuer} & 8 = 17 = \text{ \left. \frac{8}{1574 \text{ \text{ \frac{9}{29} \beta}}}

Safelan, (vorm. Safelowe); Kirchtorf in ter Saselborfer Marich, in dut Saselau; enthält 3 höfe und 16 Rathen; 3 bieser Rathen werden Deisterfeld und 1 Rathe Bullenkuhlen genannt. — Die Kirche ift alt, nicht gewölbt, aber groß und bell und hat einen hölzernen Thurm. — Zur Bahl des Predigers präsentirt der Gutsbesitzer; die Gemeinde wählt. — Schule (52 K.). — Eingepfarrt sind: Altendeich, Audeich, Bishorft, Bullenkuhlen, Hafelau (Gut und Dorf), Haselauer-Camperrege, Daselauer-Mühlenwurth, Heistersch, Deustaken, Hohenhorft, Kreuzdeich.

Daseldorf; abeliches Gut, am Ufer der Elbe, 1 M. südwestlich von Uetersen, im Jeedoer Güterdistricte; Ksp. Haseldorf. — Die ehemalige Dasseldorfer Marsch an der Elbe hatte einen großen Umfang, erstreckte sich doperzhorn die nach Wedel, machte einen Bestandtheil der Grafschaft Stade aus und die Einwohner dieser Marsch waren Unterthanen der Bremischen Erzbischöfe, die bier landesherrliche Aechte übten. Diese Marsch bestand nach und nach aus den Kirchpielen Assleth, Bishorst, Seester, Seestersmüße, Haseldorf, Haselau, Collmar und Langenbroof (Niendorp) von denne ein Theil in späterer Zeit eine Bogtei bildete, die nach dem Tode Hand von Ableseld, welcher 1300 im Dithmarssischen Kriege blieb, als dessen Kinderssich der int heilten, abeliche Marschgitter wurden, nämlich: Kriedrich v. Ablesseld verielt die Kirchpiele Haseldorf, Haselschund und Seestermüße, Stepdan und lessen Kinderschles Versaging am Ende des 15. Jahrbunderts, Assleh früher, und die Vertinenzien

bes Rirdfpiels Seeftermube find mabricheinlich auf Seefter übergegangen. -Schon in Urfunden aus bem 12. Jahrhunderte wird bie Familie bon Safelthorp erwähnt; 1190 Friedrich von Safeltborp miles; 1224 beffen Cobn Theodor v. Safeltbory, Der einen Rreuggug nach Liefland machte und im Sabre Diese nannten fich Dienftleute bes Bremifchen Ergftiftes, berwalteten Die Sobeiterechte bes Erzbischofe und erhoben in Diefer Marich beffen Einfünfte; Friedrich von Saseldorp, Theodors Cohn, ward 1255 Domherr in Samburg, und mit ibm farb biefes Gefchlecht aus. Darauf verwalteten erzbifcofliche Amtleute Diefe Safelborfer Marich; Beinrich und Otto b. Barm= ftebe, erfter ftarb 1258, nach ihnen Beinrich von Barmftebe, Ottos Gobn, unter bem, im Jahre 1282, Die holfteinischen Grafen Gerhard I. und Gerbard II. bas Land Safelborf eroberten, und es erft gurud gaben nachbem ihnen eine Summe bon 5000 mk Gilbers ausbezahlt mar. - Im Sabre 1317 ließ ber bamalige Bijchof von Bremen Die Safelborfer Burg erbauen, und bie eingesetten bischöflichen Amtleute waren zugleich Pfandbesiter. Jahre 1352 waren ber Ritter hartwig beeft und ber Anappe Wilfen Brebenfleth Pfandinhaber; Diese verübten viele Graufamteiten, überfielen Reisende, Die nach ber Bafelborfer Burg geführt und erft nach Entrichtung eines boben Lofegeldes frei gelaffen murben. In ber einen Balfte biefer Marfchguter folgte nach Bartwig Beeft beffen Cobn, Bartwig, und bie andere, Wilfen Bredenfleth gehörige, Galfte ward 1366 von Burchard Krummendief einge-Nachdem bieje in große Uneinigfeit gerathen waren, theilten fie gwar löset. Die Bogtei und Sartwig Seeft erhielt Die Rirchipiele Asfleth und Langenbroot, allein bie Befehdungen bauerten fort und in biefen beiden Rirchivielen ward von Burchard Arummendiefe Reisigen und Anechten gebrannt und ge= plündert, viele Ginwohner murden getodtet und viele gefangen weggeführt. Dieje Drangfale ber Safelborfer veranlagte ben Erzbifchof Abelbert, Die Ginlofung ber Bogtei burch ben Grafen Abolph zu Bolftein zu bewirken, welche auch in ben Jahren 1375 und 1378 geschah, worauf fie fur 7700 mk an ben Grafen Abolyb veryfandet ward. Die bolfteinischen Grafen blieben porerit in bem Vfandbefite ber Bogtei, bann ward fie ihnen aber ganglich überlaffen. und aulett auf Abolph VIII. ale Eigenthum vererbt. Rach beffen Tobe, 1460, fam die Bogtei an den König Christian I .; Bulf Pogwisch ward Amtmann zu Safeldorf und ber Ronig verpfandete ihm im Jahre 1470 bie gange Bogtei. Der Ronig Johann lofete fie aber wieder ein und verfaufte biefelbe, im Jahre 1494, ale Eigenthum fur 30,000 mk an ben Ritter Sans v. Ablefeld. welcher, wie ichon erwähnt ift, im Jahre 1500 ftarb. - Die folgenden Befiper maren: 1500 Friedrich b. Ablefeld zu Safelau und Geeftermube; barauf 1543 beffen Wittme Ratharina, geb. Pogwifch ; 1549 bie Gebrüber ber Probft gu Preet, Benedict v. Ablefeld, und Sans v. Ablefeld; 1560 mar ber Probit Benedict v. Ablefeld im alleinigen Befit; biefer ftarb 1586 und ibm folgte fein Gobn Detlev von Ablefeld gu Diterrate, ftarb 1599, worauf beffen Erben bas Gut erhielten, bis Giner berfelben, ber Probft zu Ueterfen, Benedict v. Ablefeld alleiniger Befiger ward; 1642 beffen Gobn, ber Dberft Detlev v. Ablefeld zu Safelau und Caben, unter bem bas Gut im fcmebifchen Rriege febr litt, biefer ftarb 1686 und im Jahre 1678 faufte es beffen Gobn, ber Rammerherr, Landrath und Amtmann ju Reinbet, Bendir v. Ablefeld, von feinen Miterben, ftarb 1696. 3m Jahre 1684 mar ber Rammerherr Wilbelm v. Ablefeld im Besite und 1711 beffen Gobn Detlev v. Ablefeld au Caben, farb 1726; barauf ber Webeimerath und Amtmann gu Tremsbüttel, Benbir b. Ablefelb au Safelau, ftarb 1739. Rach ihm fam ce in ben Befit ber

Familie v. Schilden; 1781 bie Gebrüder, ber Rammerherr Sans Beinrich, und ber Bebeime Conferengrath Friedrich v. Schilben = Snitfeldt, letter farb 1816; er hatte feinen nachlag mit ber Fibeicommigqualität belegt, mit ber Claufel, bag wenn biefe Familie ausfturbe, Manner, Die fich um Das Bater= land verbient gemacht batten, biefes Ribeicommig erhalten follten. erbte biefes But feine Wittme, welche 1819 ftarb, worauf ibre Richte, Emilie v. Schilden, geb. v. Schilden, Befigerin ward. - Diefes Gut fant in ber Landesmatrifel fur 28 Vfl.; es find aber 31 Pfl. abgenommen und mit Safelau vereinigt, weshalb es jest für 243 Pfl. contribuirt. - Safelborf besteht: 1. aus bem Saupthofe, wogu mehrere Rebengebaute, ein, im Sabre 1830 erbauetes, Wefangenbaus und 6 fleine, im Gute vertheilte, Saufer geboren. 2. brei größeren Landbesinungen, theile im Safelborfer Altentovae, theile im Betlinger Reuenkooge belegen, bon rejp. 118 Demat (100 Stenert.), 115 Demat (97 Steuert.) und 337 Demat (285 Steuert.), welche Auswärtigen, nämlich v. Schilden auf Borft, J. S. Seinfohn Frau in Bedel, und bem Grafen b. Bernftorff = Gylbenfteen, gehoren. 3. bem Diftricte Altenfeldebeich mit Altenfoog, ber 14 Achtelb., 1 Rathe mit, und 7 Rathen ohne Land enthält. 4. bem Diftricte Roffteert mit Anatenborn und Betlingenerbeich, ber 2 Bollh., 1 Salbh. 3 Biertelh., 2 Achtelh. und 10 Rathen ohne Land entbalt. 5. bem Diftricte Camperrege (3. Thl.), ber 7 Bollb., 3 Salbb., 1 Biertelb., 8 Achtelb., 2 Rathen mit, und 6 Rathen ohne Land enthält. 6. bem Dorfe Safeldorf (f. Rirchtorf Safeldorf). 7. Deichreibe, ter 1 Biertelb., 2 Achtelb., 6 Rathen ohne Land und ein Bollhaus enthält. 8. bem Diftricte Scholenfleth mit Safelvorfer Mublenwurth, ber 7 Bollb., 3 Salbb. 1 Biertelb., 4 Achtelb., eine Rathe mit, und 20 Rathen ohne Land enthält. -Dier ift eine Schule (58 R.). - In bem Diftricte Scholenfleth (vorm. Scholbenblethe) verfaufte, im Sabre 1392, Marquard Roevoth bem Alofter leterfen feine Behnten. - Das gange Gut bat mit bem Gute Betlingen (f. Bet= lingen) ein Areal von 2955 Demat, (2507 Steuert. ; 349,887 2 24 / Steuer= werth). - Bon tiefen gantereien geboren ber Guteberrichaft an Soffelbern 904 Demat (768 Steuert.) - Die Bauerfelber, 1481 Demat groß, find in Erbpacht gelegt, und Die Gutsberrichaft bat bei bem Berfaufe bas Borfaufe= und Approbationerecht. - Der Boben ift burchgangig Marichboben, nur im Dorfe Scholenfleth an einzelnen Stellen mit Sand untermischt. - 3m Gute ift eine Windmuble, wogu bie Guteuntergeborigen und Die Beilinger Eingeseffenen zwangspflichtig find; bier find ferner: 1 Solzfägerei, 1 Raltbrennerei und eine Schiffsbrodbaderei. - Bahl ber Ginwohner: 982, worunter 3 Rruger, welche zugleich Brauer und Brenner fint, 2 Rramer, 7 Sofer, 3 Zimmerleute, 4 Schufter, 6 Schneider, 1 Maler, 1 Schiffszimmermann, 2 Schmiete, 1 Maurer, 5 Ruper und 2 Bader. - Das guteherrichaftliche Wohnhaus ift mit ben Nebengebauten in ben Jahren 1801 - 1805, bon Brandmauern in einfachem Style nen erbauet. Der alte Burgplat mit einem doppelten Graben ift noch im Garten, neben bem neuen Wohnhaufe, gu feben. In ber Dabe liegt bas Inspectoratgebaube, welches im Jahre 1821 neu erbauet ift. - Die Gingefeffenen bes Gutes muffen 2 Reuterpferbe allein, und 1 gemeinschaftlich mit Blumendorf und Sanerau ftellen. - Außer einer, unter Wallenstein geschehenen, Belagerung hat bas Gut burch viele Ueber= ichwemmungen im Laufe ber Beit gelitten. In ber Sturmfluth am 11. Septbr. 1751 ftieg bas Baffer an Die Rellerfenfter bes Wohnhauses. Besonders bemerkenswerth aber ift bie Gluth am 7. October 1756, wobei fast alle Deiche weggeriffen, 217 Menichen ertranten und 155 Gebaude gerftort murben. Bei ber lesten Sturmfluth, am 3. Febr. 1825, tamen 11 Menschen ums leben und ber Totalschaben an Sausern, Bich, Korn, Effecten und ländereien bestrng gegen 20,000 3\$, obne ben Schaben an ben Deichen.

Abgaben: Contribution 882 \$\pm\$18 \beta\$
Randsteuer \quad \quad \text{1456} = 30 = \quad \text{Daussteuer} \quad \quad \text{30} = \quad \text{19} = \quad \quad \quad \quad \quad \text{2369} \quad \

Safeldorf; Airchborf im Gute gleiches Namens, an der Elbe. — Dies ses Dorf enthält, außer der Predigers und Küsterwohnung, 2 Bollb., 1 Kathe mit, und 13 Kathen ohne Land. — Die erfte Kirche war schon am Ende des 12. Jahrhunderts vorhanden. Die jesige hat einen Thurm und eine Orgel. — Der Prediger wird von dem Gutedesser präsentiet und die Gemeinde mählt. — Schule (115 K.). — hier ist ein kleiner Landungse und Ladeplas und eine Königl. Jollfätte. — Ein Jahrmarft wird hier am Montage nach Kelicianus gehalten. — Areal: j. Daseldorf. — Eingepfarrt sind: das Gut Dasseldorf: Altenfeldsbeich, Altenkovg, Camperrege, Deichrege, Daseldorf (Dorf), Haes Gut Dasseldorf (Dorf), Haes Gut Detlingenerdeich, Knakenbörn, Noßteert, Scholensleth. Das Gut Detlingen: Eksbork, Giesensand, Detlingen (Dorf), Idenburg.

Safenberg, f. Reffenborf.

Safenbuich, f. Elmshorn, Schrevenborn.

Safenhorn, f. Gieberebutten.

Bafenfrog, f. Steinhof.

Safenkrug; Dorf an der Hafenkruger = Aue, 14 M. nördlich von Bramstedt; Amt Segeberg; Aspv. und Asp. Bramstedt; enthält 2 Andert balbh., 2 Bollh. und 3 Kathen ohne kand, (54 Pst.). — Schuldistrict Hardebel. — Jahl der Einwohner: 80. — Bon einer Huse werden jährlich 3 Hinten Nocken an das Kellinghnsener Hauptpastorat geliefert. — Areal: 882 Ton., die Tonne zu 260 D. A.; darunter Acker 337 Ton., Wiesen 73 Ton., Gemeinheiten, Hade und Holzgründe 472 Ton., (419 Stenert). — Der Boden ist sandigt und wird oft durch Flugsand bedeckt; die Wiesen sind dagegen ziemlich gut. — Erst im Jahre 1800 ist die Feldvertheilung vorges nommen. — Auf der Feldmark ist ein Grabhügel, Kinkenbusscherg genannt.

Safenfrug, f. Gietau.

Sasenwor; 5 Großtathen, 5 Aleinfathen und 7 Instenstellen, welche sein gerstreut liegen; Amt und Kipb. Segeberg; Asp. Kaltenkirchen. — Schule (30 K.). — Der Eingesessen Jans Fölster schenkte bieser Dorsichaft im Jahre 1781 ein Capital von 100 B, bessen Jinsen der Schullehrer erhält. — Die Gemeinheiten Hasenmoor und Hublenrübe sind im Jahre 1776 als Schäfereien, unter Bestimmung einer Recognition, niedergelegt worden. — Jahl der Einwohner: 157. Außer dem Acerdau wird die Schafzucht hier start betrieben. — Areal der Relbmark mit Fuhlenrühe: 2978 Ton., die Tonne zu 260 D. R.; darunter Acer 368 Ton., Wiesen 144 Ton., Sölzung 230 Ton. (Königl.), Haide 2012 Ton., und Moor 224 Ton., (538 Steuert.). — Der Boden üß sandigt und hat eine eisenhaltige Unterlage; in dem Moore liegen viele Tannen und Eichen.

Safen : Gee, f. Emfenborf.

Hasenurte; ein ehemaliges, im 12. Jahrhunderte zu Bramftedt eingebfarrtes, Dorf.

Sashoup, f. Bujenborf.

Sasloh, (vorm. Derkeslo); Dorf 11 M. nordößlich von Pinneberg, an der Chause; herrschaft Pinneberg, Daus und Waltvogtei; Kip. Duidsborn, (bis 1685 zu Mellingen eingepfart). Es enthält 4 Bolh., 3 Habb., 5 Drittelb., 3 Viertelb., 2 Sechstelb., 3 Zwössehntelb., 2 Vierundzwanzigstelb. und 1 Andauerstelle, (3 zz. Ph.). — Schule (11882). — Jahl der Einwohner: 428, worunter 1 Krüger, 1 Schwied, 1 Rademacher, 2 Schweider und einige Weber. — Areal: 799 Steuert. Der Boeden ist ein ziemlich guter Mittelboden; einige Histen bestigen Hölzungen, worunter ein Tannengehölz. — Nach einem Berichte, aus dem Jahre 1578, ist die Hölzung an der Deerstraße bei herteslo auf Beschl des Königs, wegen häusiger Raubanfälle, niedergehauen worden.

## Baslohfurth, f. Bartsheibe.

Saffee, (vorm. Bertefe, Bartfe); Dorf & Dt. futweftlich von Riel, an ber Landftrage von Riel nach Rendeburg; Umt Cronebagen; Rip. Riel; enthält mit Binterbet (bem fuboftlichen Theile ber Dorfichaft, 7 Rathen und 1 Inftenftelle), 6 Bollb., 13 Rathen und 5 Inftenftellen, (6 Pfl.). Außer= bem find noch folgende Stellen ausgebauet: 1 Stathe an ber Chauffee, Schus fterfathe; 2 Rathen an ber Chanffee, Mudenfubl; 1 Rathe Spedenbet, bei welcher ein Schlagbaum; 1 Rathe Rolborft und 1 Rathe Bittland. Un ber Chauffee liegen 2 Biegeleien, von welcher Die füblich belegene Crons= hagener=Biegelei genannt wirb. - Schuldiftrict Demublen. - Babl ber Einwohner: 337, worunter 2 Rruger, 1 Schmiet, 1 Rabemacher, 2 Bimmerleute, 1 Tifdler, 1 Rorbmacher, 4 Schufter, 2 Schneiber und 4 Weber. Ein Rebenermerbameig ber Ginwohner ift ber Gartenbau. - Areal mit Demublen: 637 Steuert. - Der Boben ift ein febr guter Mittelboben, und nur ein Theil ift fantigt. Un ber Gubscite bes Dorfes ift ein fchmaler Wiefengrund, welcher westlich bin ber Dublenteich beißt; mabricheinlich ift bier ebemale ein See gemefen, ber mit bem Ruffee in Berbindung gestanten, und nach bem bas Dorf ben Ramen erhalten hat. - In Saffee, welches ein Burglebn ber Rieler Burg mar, befag bas Beil. Beiftflofter in Riel icon bor bem Jahre 1348, 2 Sufen, und Damale verfaufte Timm Emten feinen Antheil an Diesem Dorfe (7 Salbb.), an baffelbe Rlofter, welchen Rauf ber Graf Johann bestätigte.

Saffelburg; abeliches Gut (vorm. Lehngut), an der nördlichen Spite des Neuftädter Meerbusens,  $\frac{3}{4}$  M. nördlich von Neustadt, im Oldenburger Güterdistricte; Kip. Altenfrempe. — Dieses Gut, welches seinen Ramen wahrscheinlich von einer ehemaligen hier belegenen Burg erhalten hat, war im Jahre 1436 im Besitse von Detlev Buchwaldt, welcher 1500 in dem Dithmarsischen Kriege blieb, ihm solgte Wulf Pogwlsch, worauf das Gut 1518 an die Famile Ritgerow verlehnt ward; 1533 war Otto Ritgerow, 1543 Paul Ritgerow und 1574 der Amtmann zu Kendsburg, Hans Ranhau zu Schmool Besitzer, welcher es mit einer Nitgerow, der letzten ihres Stammes, erbeirathete Er starb 1588 und Hasselburg fam an den Königlichen Rath Hans Nanhau zu Reuhaus; 1601 war Marquard Ranhau zu Sardorf und Eschelsmark

Befiber; 1610 ber Amtmann ju Steinburg, Detlev Rangau ju Panfer und Deiligenftebten: 1655 Paul von Buchwaldt ju Gierhagen; er fam jum Concurfe und bas Gut ward im Sabre 1661 mit Sierbagen und Müblenfamb für 150,000 pa an feine Frau Cacilia verfauft; biefe veraugerte Die Guter im Rabre 1666 an ben Grafen Gerbard v. Dernath; 1691 war ber Amtmann gu Reinbet Johann Gerbard Graf von Dernath zu Gierbagen Befiter: 1738 ber Rammerherr und Rangler Gerhard Graf b. Dernath, welcher 1759 ftarb. Es blieb in ber Kamilie und fam 1776 an ben Gebeimenrath und Rammer= beren Friedrich Otto Grafen b. Dernath zu Perbol und Develgonne, und nach beffen Tobe, im Sabre 1805, an ben Rammerberen Magnus Grafen v. Dernath. Unter ihm fam es jum Concurs und ward 1816, für 141,000 28 bon Beinrich Conrad Niemeier zu Brobau gefauft, welcher am 8. Mars 1824 ftarb. Jest ift beffen Enfelin Sophie Wilhelmine Auguste b. Ernft, Tochter bes Dberftlieutenants v. Ernft, Befigerin. - Saffelburg, welches ehemals in ber Landesmatrifel zu 25 Pfl. ftand, contribuirt jest für 14 Pfl., ba Kniphagen mit 5 Pfl. und Wahrendorf mit 6 Pfl. babon getrennt find. Es besteht aus bem Saupthofe, bem Rirchborfe Altenfrempe, bem Dorfe Gibftin mit ben beiden Mühlen und Inftenftellen Buten borf und Clausborft, ben Dorfern Arumbekund Rlein=Ronnau (g. Thl.). - Es bat ein Areal von 2674 Ton., 53 D. R., die Tonne ju 240 D. R., (2080 Steuert.; 201,462 2 24 B Steuerw.). - Das Land ber Untergehörigen ift größtentheils in Beitpacht ge= geben, nur ber Theil im Dorfe Rlein-Nonnau und 14 Ton. Landes find vererbpachtet. - Der Saupthof bat ein Areal von 1426 Ton., 1 Sch., 53 R., morunter Ader S46 Ton., 3 Sch., 13 R., Wiesen 418 Ton., 45 N., Hisang 137 Ton., 5 Sch., 8 R., Moor 6 Ton., 1 Sch., 35 R., Wasser 4 Ton., 43 R. und Bege, Garten u. f. w., 12 Ton., 2 Sch., 29 R. - Der Boten ift theils ichwerer Lehmboden, theile guter Mittelboden; Die Wiefen find verschiedenartig, lehmigt und auch moorigt und fonnen jum Theil überschwemmt werben. hat die Fischerei in dem Binnen-See, der Aremperaue und dem sogenannten Lachsbache. - Bor bem Sofe liegen 4 Rathen und nabe beim Sofe ift ein Armenbaus erbauet. - Babl ber Ginwohner: 715. - Das Wohnbaus ift von Brandmauern, zweistodig und mit einem gewölbten Couterrain; bas Thorhaus hat zwei Flügel und einen Thurm mit einer Uhr. - Die Unterge= borigen bes Guts find gur Sibstiner = Muble zwangepflichtig. - Saffelburg ftellt ein Reuterpferd.

Abgaben: Contribution 504 x 10 /3 (839 = 10 /3 (10 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3 14 /3

Saffelburg; Meierhof im Gute Wittenberg; Asp. Seelent; hat ein Areal von 566 Ton. 12. \( \frac{7}{6} \) Sch., die Tonne zu 240 \( \Dalla \). R., worunter Acter 501 \( \Dalla \) ton., \( \frac{7}{6} \) Sch., Wiesen 55 \( \Dalla \) Ton., \( 2\frac{1}{6} \) Sch., Oblzung 4 \( \Dalla \) n., \( 1\frac{7}{6} \) Sch., Wasser 1\frac{1}{6} \) Sch. worunter Acter 2\frac{1}{6} \) Sch. word \( \Dalla \) Basser 1\frac{1}{6} \) Sch. word \( \Dalla \) Both with \( \Dalla \) Both \(\Dalla \) Both \( \Dalla \)

Saffelbusch; eine, mit einigen Freiheiten versehene, Erbpachtstelle in ber herrschaft Breitenburg; Afpv. und Afp. Stellan. — Diese ehemalige Schäferei hat ein Arcal von 800 Ton. Ader=, Wiesen=, Moor= und haide=

ländereien, (58 Steuert.). — Der Boben ist sanbigt und moorigt. — Das Wohnhaus ist von Fachwerk und für eine, nicht zum Bauernstande gehörige, Familie eingerichtet.

Saffeldieksdamm; & M. westlich von Kiel; Amt Cronshagen; Ksp. Kiel; enthält 10 Kathen und 9 Instenstellen, (3 Psl.). — Zahl der Cinwohner: 189, worunter 1 Krüger, 2 Tisoler, 1 Schuster und 2 Weber. — Schuldistrict Demühlen. — Areal: 335½ Steuert. — Der Boden ist niedrig und
faltgründigt. — Ein ehemaliger großer sischer Teich, der jeht zu Acerund Wiesenland benust wird, bieß Passelbiet, wodurch der Name Passelbietesdamm entstanden ist.

## Saffelbiefebamm, f. Ciemar.

Saffenbuttel; Dorf in Norderbithmarschen; Kipb. und Kip. Wesselsburen, enthält 4 Höse, 6 Stellen mit, und 4 Stellen ohne Land, (19 h.). — Schulbifriet Deichhausen. — Zahl der Cinwohner: 95, wornnter 1 Krüger. — Areal: 254 Steuert.

Saffendorf; Dorf 1½ M. sürwestlich von Eutin, im Jürstenthume Lübef; Amt Eutin, Stifts-District; Kip. Bosau; enthält S Bolh., 4 Halbh., 1 Biertelb., 4 Kathen und 28 Justenstellen. — Schule (64 K.). — Zahl der Einwohner: 287, worunter 2 Krüger und Höfer, 1 Schmieh. 1 Nademaker, 1 Böttcher, 4 Schuster, 3 Schneider, 1 Tischler und 2 Weber. — Areal: etwa 800 Ton, die Tonne zu 240 L. N. — Der Boden ist im Gauzen fruchtbar und die Wiesen sind einträglich; Moor sehlt, aber in den Brüchen wird Torf gegraben. — Unweit des Dorses, an den Wiesen, gränzt ein runder mit einer Bertiefung umgebener Hügel, welcher nehst einer kleinen Koppel die Kahburg genannt wird. Hier joll ehemals eine Burg, die Katzburg genannt, gestanden haben, und man sindet auch noch lleberbleibsel von Gemäuern und Bauschutt.

Dagberg; Dorf im Gute Neutorf; Rip. Lütjenburg; enthält 3 Bollhufen, von benen eine ausgebaucte Budbolg genannt wird, und 15 Rathen, bon welchen 5 ausgebaucte Sagbergerfeld genannt werben. - Schule (100 R.). - Bahl ber Cinwohner: 190, worunter 1 Kruger, 1 Schneiber und mehrere welche Fischerei treiben. - Areal: 201 Ton., Die Tonne ju 240 D. R. — Der Boben ift schwerer Art. — Es ift bier am Stranbe ber Ofifce ein Seebad, bem großen Belte gegenüber, angelegt, woselbif ber Grund porgualich rein, gefahrlos und ber Strand gang ungestört bon Berfehr ift. Das Waffer ift febr fraftig und beilfam, in ber Nabe find feine Buftrömungen von frijchem Waffer und bei Nordwinden ift farter Wellenschlag. Die Babefutschen find ficher, groß, geräumig und bicht. Diefes Oftseebad wird jest von fehr. vielen Fremden befucht. In Sagberg ift Das Logirhaus und Die Bemirthung. Das Logis ift reinlich, Die Preise in Der Babewirthichaft find billig. In ber Rabe bes Logirhauses, auf bem Sagberge, ift ein Pavillon erbauet, ben Die Babegafte benuten burfen und aus bem man eine febr icone Ausficht bat. - Die landliche Rube, Die beitere Umgegend, Die Anlagen bes Parts gu Reuborf, Die reigenben Guter und Die reine Luft gemabren ben Babegaften in Dagberg und ben reifenden Fremben einen großen Benuß.

Sagberg, f. Grünhaus.

Sagbergerfeld, f. Sagberg.

Sagmoor; Dorf 1½ M. füböstlich von Rendsburg, im Gute Emtendorf; Ksp. Nendsburger Altstadt; enthält 5 Bollh, 2 Biertelh und 6 Kathen, von denen 4 ausgedauete Kathen Dickendörn (Ksp. Westensee), 1 Kathe Methorstreich und 1 Kathe Waizenberg genannt werden. — Schule (75 K.). — In Dickendörn wohnen: 1 Schufter, 1 Böttcher, 1 Maurer und 2 Weber. — Areal: 1064 Ton., die Tonne zu 260 L. R., darunter Acker und Wiesen 491 Ton., habe und Moor 325 Ton., und Gärten, Wege u. f. w. 38 Ton., (481 Steuert.). — Der Boden iffiein guter Mittelboden.

Saftedterhof, f. Lütjenhaftebt.

## Hattesburg, f. Hatzburg.

Hatzburg, (Hattesburg); eine ebemalige Burg, westlich bom Aleden Webel, in einer Marichniederung, am Rande ber Beeft. Gie ward wabricheinlich uriprünglich zur Beschützung ber Webeler Kirche angelegt und im Sahre 1311 aufe Neue von ben bolfteinischen Grafen befestigt, wogegen bie Samburger, aber ohne Erfolg, Ginfpruch einlegten, weil fie barans Wefahr für bie Freiheit ber Elbichifffahrt befürchteten. 3m Ausgange bes 14. Jahrhunderts refidirte bier ber Graf Bernhard bon Schauenburg, ber bier eine Capelle, bem Seil. Ansgarius gn Ehren, ftiftete, welche mit ber Pfarre ju Webel verbunden ward. Noch zu Geinrich Ranhaus Zeit war bas Schloß vorhanden, welches noch lange ber Sit bes Amtmanns von Sathburg Im vorigen Jahrhunderte waren von ber Burg noch einige gewesen ift. Spuren übrig, und auch jest findet man beim Graben noch Grundfteine. Die Keldmark gebort einem Bedeler Einwohner. — Vormals waren nicht allein bie Bebeler Gingeseffenen zu Hatzburg mit Softienften verbflichtet, fondern auch Die Dorfichaft Beift mußte bier jahrlich Die Burgaraben reinigen.

Sauberg; 3 Drittelh., (vorm. 1 Bollh.), welche zur Dorfschaft Geilshoop gerechnet werden, 1 M. nordöstlich von Neinfeld; Asp. Zarpen. — Schuldistrict Heilshoop. — Pflugzahl, Areal und Zahl ber Einwohner f. Heilshoop.

Bausgraben, f. Steinhof.

Sausvogtei, f. Crempe.

Sausvogts : Gee, f. Chillborf.

Savefoft, f. Sabighorft.

Savenis, f. Beiligenhafen.

Davighorft, (vormale Dauigshorft); Dorf 1½ M. süböftlich von Hamburg; Amt Neinbef; Kfp. Steinbef; enthält 5 Bollh., 3 Halbh., 14 Kaethen und 3 Anbauerstellen, (4½ Pfl.). Jum Dorfe wird die Domhorsters Mühle gerechnet. Diese Mühle war ehemals eine Pulvermühle, ward im Jahre 1636 für 80 % jährlich verpachtet und flog 1651 in die Luft; darauf ward hier eine Aupfermühle erbauet, die aber einging; jest ist hier ein Mühslengewese mit 2 Delmühlen. — Schule (50 K.). — Jahl der Einwohner: 251, worunter 1 Krüger, 1 Baker, 1 Höchmied, 1 Nademacher, 2

Maurer, 2 Schneiber, 3 Schufter und 2 Weber. — Areal: 627 Ton. Dorfsland und 18 Ton. Erbpachtsland, die Tonne zu 320 D. R., (752 Steuert.). — Der Boben ift theils lehmigt, theils steinigt; Moor ist wenig vorhanden. — Diefes Dorf ward im Jahre 1318 von dem Grasen heining zu Polstein mit der obern und niedern Gerichtsbarkeit an das Kloster Reinbek; verkauft und das Pamburger Domcapitel besaß hier späterhin eine Pufe.

Kavighorst, (havithorst); Dorfam. nordöstlich von Oldesloe; Amt Reinfeld; Kip. Oldesloe. Dieses Dorf ward im Jahre 1327 von Johann Rönnau an das Keinfelder Kloster vertauft, und enthält 5 Bollh., 4 Halbh., 9 Biertelh., 1 Uchtelh. und 1 Zwölftelh., (944 P.). Ausgebauete Stellen heißen: Schüttenkathen, Rögenkathe, Altenweide, Steenkoppel und Niendeel; eine Stelle wird Deckkathe genannt. — Schule (60 K.). — Zahl der Einwohner: 276, worunter 1 Krüger, 1 Höfer, 1 Schmied, 2 Musici 2 Schuster und 1 Schneider. — Hier ist eine Ziegelei. — Areal: Husenland 1227, Erbyachteland 40, zusammen 1267 Steuert. — Der Boden ist gut; auch sind hier mehrere einträgliche Hölzungen.

Savighorst, (habekost); Dorf ½ M. nordöstlich b. Ahrensböt; Amt Ahrensböt; Ksp. Gleschendors. — Im Jahre 1386 kaufte Jacob Krumbet bieses Dorf von hennig Lasbet, und vermachte es im nächsten Jahre an das zu errichtende Ahrensböter Kloster. Es enthält 2 Bollh., 1 halbh., 5 Biertelh. und 7 Kathen, (416 Ph.). — Schule (45 K.). — Jahl der Einwohner: 181, worunter 1 Krüger, 1 höter, 1 Schnied, 1 Tischen und 1 Schuster. — Areal: 459 Steuert. Der Boden ist lehmigt und schwer.

Havighorft; 2 Nachtstellen & M. nordwestlich von Prech, zum Aloster Prech geborfg; Asp. Barfau; Schulbifriet Honigse. — Im Jahre 1376 wurde Havighorst von den Gebrüdern Bisticse an das Aloster verkauft; es muß aber späterhin wieder verlehnt geworden sein, denn Detleb Brocowe verskaufte 1400 das Lehn zu havighorst an dasselbe Kloster.

Sechfeld, f. Glasau.

Seckfathen; Dorf 1 M. twestlich von Lübet; Rip. Renfeselb. — Bon biesem Dorfe gehören 8 hufen zum Gute Groß=Steinrade, und 1 hufe zum Gute Mori. — Schuldistrict Steinrade.

Seckfathen. Um den chemaligen Reinfelder Thiergarten, welcher meherere ansehnliche Hölzungen besaßte und eina 3 Meilen im Umkreise hatte, war ein hoher Ball, den die Dienstpflichtigen unterhalten mußten. Bei jeden Aussahrt war eine Hockfathe, deren Bewohner die Aufsicht iber die Holzsuhren hatte. Solcher Heckfathen waren 9, welche nach den Dorfschaften, an deren Endpunkten sie gebauet waren, benannt wurden; die Namen waren: Steinshofers, Steinselders, Barpeners, Babendorfers, Außbeiters, Stubbendorfers, Lokfelders, Pavighorsters, und Rehhorsters, Deckfathen. Die vorhandenen Kathen sind bei den Dorfschaften näher angegeben.

Sedfathen, f. Billmarber, Gniffau, Lebag.

Beda, f. Panfer.

Hedingerode; eine, im 14. Jahrhunderte gu Steinbet einge-

pfarrte Ortschaft, aus welcher an bas hamburger Domeapitel jährlich 5 Scheffel Roden geliefert werben mußten.

Sedwigenfoog; ein octroirter Roog in Norberbithmarichen, welcher an bie Rirchfpiele Weffelburen und Bufum grangt; Rip. Weffelburen. Diefer Rova ward in bem Jahre 1696 von bem Gebeimenrath Johann Lubw. b. Vincier, bem Baron Vincier b. Ronigftein und bem Geb. Rath b. Bebberfob weftlich vom Bahrbammertong, beffen Außenland auf Meiere Charte Norbedhallig genannt wird, eingebeicht und erhielt ben Ramen nach ber regierenben Bergogin Bebwig Cophia. Rach ber Eindeichung litt er bon ben Bafferfluthen in ben Jahren 1717, 1720 und 1756 bedeutent ; in bem erftgenannten Sabre murben 28 Saufer weggefpult, 11 Saufer befchabigt und nur 4 blieben übrig; ber Deich wurde aber im Jahre 1718 wieder hergestellt und fostete 30,000 p; auch in ber Sturmfluth im Februar 1825 litt ber Roog ebenfalls großen Schaten. Die Angabl ber gerftreut liegenden Bofe beträgt 17; es fint bier 2 fleinere Landftellen und einige Stellen obne Land (34 Saufer). Die größten Sofe beißen Dfter=, Befter=, Guter= und Norderhof. Einzelne Baufer am Geebeiche beigen Purnurre und Sirtenftall (Sad= stall); an ber Nordseite bes Rovges ift eine große achtedigte Windmühle. — Der Roog feht nicht unter Dithmarfifcher Jurisdiction und hat feinen eigenen Inspector, ben bie Intereffenten mablen. - Die Privilegien ber Ginwohner bes Rongs vom 17. Aug. 1696 fint folgende: 1. bas Borland gebort ibnen 2. Nach Ablauf bon 18 Freisahren entrichten fie für jeben eigentbümlich. Demath Ciberftatifder Landmaage, nach Abzug ber Wege, Graben zc., 1 28 grob Cour., babingegen maren fie bon jeber andern Laft und Abgabe zu emi= gen Zeiten befreit. 3. Gie hatten bas Recht ihr Eigenthum zu verfaufen und ohne Abgug bes gehnten Schillings nach jedem beliebigen Orte gu gieben. 4. Das Recht eine eigene Abministration ber Polizei und ber Juftig eingurichten und einen Inspector zu mablen; boch war ben Ginwohnern in Gachen über 400 28 die Appellation an bas Obergericht zugestanden. 5. Die Strand= gerechtigfeit nach Abzug bes britten Theiles an bie Regierung; freie Jagt und Fifderei innerhalb und außerhalb bes Deiches. 6. Die Gewerbefreiheit. 7. Die Freiheit fich zu einer nabe gelegenen Rirche zu balten, bis fie fich felbft eine bauen würden, ba ihnen alebann bas Patronatrecht gufteben folle. — Schule (70 R.). hier ift ein Armenhaus. — Zahl ber Einwohner: 338, worunter 1 Rruger, 1 Bofer, 1 Schmiet, 1 Tifchler, 1 Bimmermann und 1 Schufter. - Die Große bes Roogs beträgt 2190 Demat, 1 Saat, wo= von 2019 Demat, 4 Saat ichappflichtige Pfluglandereien find, welche gleich 1971 Zon. gerechnet werben. - In ter Wegend bes Mittelbeiches und jum Theil auch mitten im Rooge findet fich ein ziemlich schwerer Marichboben, wogegen nach ben Seiten bes Seebeiche bin ber Boben aus einer mehr ober me= niger fanbigten, aber boch recht fruchtbaren Erbe besteht. - Der Augenbeich bes hedwigenfoogs erftredt fich in einer Lange bis an ben Guberbeicher= Außendeich, bat ein Areal von etwa 200 Morgen und gehört ben Roogs-Intereffenten. Die Watten bor biefem Außenteiche führen besonbere Namen: Bedwigentooge Sinnert, Ifern Sinnert, Blauort, Aleinblauort u. f. w.

Seede; Dorfin der Grafichaft Nanhau,  $\frac{1}{4}$ M. südöstlich von Barmstedt, in der Ueberauergilde, Ksps. und Ksp. Barmstedt; bildet mit den einzelnen Stellen Schötten born, Nieblob, Lohrbet und Orasmoor eine Bogtei und enthält 4 Bolle, 1  $\frac{23}{4}$ D., 1  $\frac{2}{4}$ D., 1  $\frac{7}{4}$ D., 5 Dalbh., 1 Wertelb., 4 Achtelb., 1 Achtelb.

vierzigstelb., 2 Kathen mit Land und 4 Anbauerstellen. hier sind 2 Wirthshäusser. — Schule (118 K.) — Zahl ber Einwohner: 464, worunter 1 Schmied, 1 Korbmacher, 1 Schneiber und mehrere Weber. — Areal: 775 Steuert.; worunter 202 Ton. Wiesen. — Der Boden ift größtentheils sandigt aber fruchtbar; vormals ward ein bedeutender handel mit Torf getrieben, der aber ausgehört hat und die Möre liesern nur zum Bedars. Das haideland wird nach und nach urbar gemacht, und werden viele Kosten daran verwandt.

Scem, f. Demme.

Deerwegsfathe, f. Befenberg.

Seefchenberg, f. Schierenfee.

Beeft, f. Beift.

Secteln, f. Betlingen.

Begbot, f. Dransau, Röhn.

Sehm, (vorm. in bem hemme); zerstreut liegendes Dorf an der Eider, in Norderdithmarschen, 2 starfe M. nördlich von Heide; Ksp. und Ksp. hennstet; enthält 2 hofe und 5 Stellen mit Land. — Schuldiftrict Nordseld. — Zahl der Einwohner: 30. — Areal, f. Nordseld. — Dieses Dorf litt in der Sturmssuth im Jahre 1825 sehr bedeutend, 2 häuser frürzten ein und es ertranken 6 Personen. Nach der Zeit sind die meisten Ländereien an Ausswärtige verkauft und nur die beiden Hosbesitzer haben so viel Land, daß sie Pserde und Wagen halten können.

Seibberg; 7 Erbpackffellen, (1.75 Pfl.), welche aus einigen Parcelen bes niedergelegten Dofes Wesenberg entstanden sind; Amt Nethwisch; Kip. Alein-Wesenberg. — Die größte Stelle hat 109 Steuert., sehr ansehliche Gebäute, eine bedeutende Brennerei, Brauerei, Esse und desensabrit, welche lette einen täglichen Absah nach Lübek hat. Die Production ift jährlich 300 Tonnen Branntewein und 12000 B. hefe. Luf einer andern Erbpachtstelle ift eine Ziegelei. — Schuldistrict Wesenberg. — Abl der Einwohner: 102. — Areal: 143 Steuert. Der Boden ist nur leichter Art.

Seidberg, f. Sobenhube, Summelebüttel.

Seiddief, f. Reberftaben.

Seibe, Fleden in Norderdithmarichen, Geeft; Afpb. Beibe. - Diefe Ortschaft entstand in ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderte, wuche fchnell ju einem ber bedeutenoften Derter Dithmarschens und ichon im Jahre 1447 ward bas Landesgericht bon Melborf bierber verlegt. Der gleden ift anfebn= lich und wohlgebauet, wird in 4 Quartiere getheilt und enthalt 648 Bohnhaufer und 356 Ställe. Ausgezeichnet ift ber, 1269 D. R. große, ein fast regel= mäßiges Biered bilbenbe und jum Theil mit einer Linden-Reihe umgebene Marttplat, wo an jedem Connabend und besonders im Berbfte ein lebhafter Bochenmarkt und ein großer Bertehr und Umfat von gang Norderdithmar= fchen und ben angrangenden Dertern Statt findet. - Un ber fudweftlichen Seite bes Marktplages fteht bie, bem St. Georg geweihte, Rirche, welche bon ben 4 Dorfichaften Rusborf, Weffeln, Lobe und Ridelohof erbauet ift. Rirche brannte im Jahre 1559 ab, ward aber bald barauf wieder erbauet; fie hat einen iconen Thurm und eine Orgel. Bur innern Bergierung berfelben find bon bem Rirchipiele-Deputirten J. Jufen 1000 af Capital gefchenft, bie

ginebar belegt worben fint. - Der neue Kirchhof ward 1825 eingeweiht und an ber Stelle, wo Beinrich von Bupben verbrannt fein foll, ein Dentmal ge= fest. — Un der Rirche fteben 2 Vrediger, welche von dem Rirchen und Rirche fpielevorsteber=Collegium gewählt worden. Dier ift ein Nevensches Prediger= Wittwenlegat; wenn feine Wittwe vorhanden, bann verhäuern Die Prediger bas baus und verwenden ben Ertrag nach Abzug ber Baufoften zu einem Stipendium für Studirende. — Im Fleden sind folgende Schulen: die Meestorclasse, die durch ein Legat des Landesgevollmächtigten Elvers begründet ward und ein Capital von 10,000 & befist, (14 R.); Die erfte und zweite Anabenclaffe (216 R.); bie erfte und zweite Matchenclaffe (182 R.); bie Freischule (114 R.) und 3 Elementarschulen, nämlich zu Rleinheide (144 R.), Schuhmacherort (96 R.) und in ber Westerstraße (150 R.). — In bem Armenhause werden 20 Personen unterhalten. Bur Errichtung eines Arbeitsbauses find bon bem Kirchfpiels = Deputirten Ipfen und bem Landesgevollmächtigten Pe= ters eine Summe von 8000 3F testamentarisch legirt. — Zahl ber Einwoh-ner: 5284, nämlich im 1. Quartier 938, im 2. Q. 1615, im 3. Q. 1657 und im 4. D. 1074. - Sier ift ber Git ber Landbogtei und ber Wohnort bes Landichreibers, Actuars, Physicus, Brandbirectors, Landespfenningmeisters, Landfeeretaire, Rirchfpielvogte und Rirchfpielfdreibere. Dier find eine Bollcontrole und eine Poftstation für die ordinaire und Extra-Poft; ferner 2 Apothefen, 4 Merzte und 9 Abvocaten, von benen Einer Landnotarius ift. - Das Norderdithmarfische Gericht balt in Beide viermal im Jahre seine Sibung, und besteht aus bem landvogt ale Prasidenten und fammtlichen Rirchspielvogten ber Landschaft nebit einem Actuar. Es ift nicht bloß Ober = Inftang, fon= bern theilt auch in der Unter-Instanz die Competenz mit der Landvogtei, in-dem über geführte Beweise meistens von dem Gerichte entschieden wird. Auch geboren bor baffelbe verichiebene Acte ber nichtftreitigen Gerichtebarfeit. Bon ben Entscheibungen bes Unter=Gerichts fann an jenes Gericht provocirt wer= ben. - Die Saupterwerbzweige ber Ginwohner find außer ben Gewerben, ber Aderbau, Die Biebaucht und ber Ketthandel. Sier find 2 große Delmublen, 7 Rorn-Windmühlen, 3 Rof-Delmühlen, 4 Tabadofabrifen, 3 Lobgerbereien, 4 Weifigerbereien, 5 Reepfdlagereien, 1 Topferei und mehrere Biege= leien. Sandwerter und Gewerbetreibenbe gablt Beibe: 31 Bader, 6 Barbiere, 4 Buchbinder, 10 Brannteweinbrenner und Bierbrauer, 8 Sornbrecheler, 10 Bolgbrecheler, 10 Fagbinder, 3 Farber, 5 Goldschmiebe, 7 Glafer, 11 Grobfcmiebe, 2 hutmacher, 2 Rorbmacher, 2 Rupferschmiebe, 7 Rlempner, 1 Rnopf= macher, 5 Maurer, 5 Maler, 2 Rothgießer, 180 Schufter, 38 Schneiber, 8 Stellmacher, 10 Sattler, 15 Schlosser, 36 Schlachter, 5 Seiler, 33 Tischler, 8 Uhrmacher, 9 Weber, 2 Bimmerer und 2 Binngieger. Die Ungahl ber Rrugwirtbicaften ift in Beibe giemlich bedeutent. - Ein großer Sandel findet bier nicht Statt, weil einige nabe belegene Ortschaften fur Die Ausfuhr beffer Bebeutend mar bie Ginfuhr von Colonialwaaren; ber bormals belegen find. ansehnliche Holzbandel ift in der letten Zeit in Abnahme gerathen. — Außer bem Bochenmartte werden bier jährlich 2 Rram= und Pferdemartte gehalten: am Mittewochen bor Fastnacht und am Mittewochen vor St. Margareten. — Der Deputirte Petere bestimmte im Jahre 1840 ein Legat von 20,000 mg, um eine zwedmäßige Strafenerleuchtung berguftellen. - Areal: 2057 Steuertonnen. - Beibe bat oft Ungludefälle erlitten: ber größte Theil bee Fletfens ward im Jahre 1559 von ben Keinden eingeafchert, 1628 und 1634 wuthete bier bie Deft; 1648 brannten binnen wenigen Stunden gegen 40 Saufer in ber Westerstraße ab; 1746 über 40 Sanfer auf beiben Seiten bes landwe= Schröber's Solft, Topogr. I.

ges; 1766 ebenfalls 10 häufer; 1769 ward ber vierte Theil bes Fledens, und am Ende des vorigen Jahrhunderts (1793) die Ofterstraße durch eine Feuers-brunst zerstört. — Das Wappen des Fledens ist der Nitter St. Georg, welscher einen Dracken befämpft. — Nordwestlich von heide hat ehemals ein dorf, Namens Bekendorg gelegen, welches nach der letzten Dithmarsischen Febde zerstört sein soll. — Eingepfarrt sind außer dem Fleden: Dochfeld, Dohenheide (3. Thl.), Schanzhaus, Ziegelhof.

Seibe, (Beibebucht); Diftrict im Amte Steinburg; Wilftermarsch; Kipv. und Kip. St. Margareten; enthält 3 größere Göfe und 33 Stellen mit und ohne Land; 4 Stellen heißen Scheelen fuhlen. — Schulbifrict: St. Margareten. — Jahl der Linwohner: 275, worunter 4 Maurer, 2 Schneiber, 2 Tischler und 2 Schuffer. — Areal: 196 Steuertounen. — In Scheelenfuhlen ift ein Gränzzollwächter angestellt.

Seide; 8 Stellen mit und ohne Land, im Amte Steinburg; Crempersmarsch; Kspv. und Ksp. Hohenfelde. — Schuldistrict Hohenfelde. — Zahl ber Einwohner: f. Oberreihe.

Seibe; 14 Erbzinsstellen, am Wege von Muggesfelbe nach Plon, im Gute Muggesfelbe; Asp. Schlamereborf. — Areal: 90 Ton., Die Tonne zu 240 D. M.

Beibe, f. Cremperheite, Dummerstorf, Plon, Quidborn.

Beide, in der, f. Rellingen.

Beidehof, f. Reihe.

Seibekamp; ein ehemaliger hof an ber heilsaue, ½ M. nördlich von Reinfeld; Amt Reinfeld; Ksp. Reinfeld, (vormals zu Zarpen eingepfarrt.) — Diefer Pof warb im Jahre 1743 niedergelegt und 3½ Pflug Landes wurden in 6 Erbpachtftellen vertheilt. Zeht sind 9 Erbpachtftellen. Eine Erbpachtftelle beißt Schuhwiese; auch werden 2 fleine Erbpachtstellen Fleischag affel, am Gehege gleiches Namens, zu Heidekamp gerechnet. — An Heidesamp hatten ehemals die Dörfer Dahmsdorf und Heilshoop Dienste zu leisten, welche späterbin zu Gelde angeset sind. — Schule (60 K.). — Babl der Einwohner: 180, worunter 1 Krüger und 1 Echneider. — Areal: 417 Steuert. — An der einen Seite der Aue ist der Boden fandigt, an der andern lehmigt. — Zwei Stellen dieser Ortschaft haben eine erhebliche Calcustenzucht, zum Berkauf nach Lübek.

Beibefathen , f. Langeln.

Beidefrug; ein Gehöfte unweit ber Landstraße von hamburg nach Barmbet, jum Gebiete ber Stadt hamburg gehörig; Bogtei Burgfeld; Afp. St. Georg; Gerichtsbarkeit: Landherrenschaft ber Geeftlande. — Areal: 1 Morgen.

Beidefrug, f. Webbingfiebt.

Heidenberg; 3 größere und einige kleinere Erbpachtstellen, im Amte Eronshagen; Kip. Kiel. — Schulbiftriet Ottenborf. — Zahl ber Einwohner: 106, worunter 1 Schmied, 1 Schuster und 4 Weber. — Areal: f. Cronsbagen.

Beidenholt, f. Hainholz. Beiden: See, f. Rleinmüblen.

Seiderfeld; Dorf 14 M. südwestlich von Segeberg; Amt Segeberg, Kipb. und Kip. Leezen; enthält 6 Bollb., 1 Zwölftelb., 1 Kathe mit Jand und B Andauerstellen, (6-12 Pf.). — hier ift eine Ziegelei. — Schuldifrict Leezen. — Zahl ber Einwohner: 157. — Areal: 789 Ion., die Tonne zu 260 D. R., darunter Acer 558 Ion., Wiefen 66 Ion., haide 22 Ion. und Moor 143 Ion., (544 Seuert.). — Der Boden ist zum Theil sandigt und zum Theil sinde fich eine Beimischung von bräunlichem Lehm; die Weiesen find nicht ausreichend.

Beider : Fußfteig, f. Epenwöhrben.

Beibeteich, f. Reberftaben.

Seidgraben; Kathendorf & M. nordöstlich von Uetersen; Herrschaft Pinneberg; Amtsvogtei Uetersen; Nordender-District; Ksp. Uetersen; enthält 20 Kathen mit, und 32 Zubauerstellen, größtentheils ohne Land. — Schulsbistrict Große Nordende. — Zahl der Einwohner: 346, worunter 1 Schneisber und 1 Weber. — Areal: 396 Steuert., darunter 6 Ton. Wiesen. — Der Boden ist sandig und moorigt.

Seibholm, f. Meleborf.

Seidfathe, f. Crof.

Seibfrug; Deierhof an ber Alfter, 2 M. fübweftlich von Olbeeloe, an ber Lanbftrage von Samburg nady Segeberg, jum Gute Borftel geborig; Rip. Gulfelb. - Diefer Meierhof grangt nicht an bas Gut Borftel, fonbern ift bon bem Doffelbe burch bie Trittauer und Tremebutteler Dorfer Itfebt und Rabe, bom Gulfelber Felbe burch bie Guter Jerobef und Stegen getrennt. — Bum Meierhofe gehoren folgende Stellen, welche zusammen auch Ca phude (bolgbube) genannt werben, nämlich: 1 Solzvogtewohnung, eine Erbrachtstelle an ber Raberfurth, 2 Erbpachtstellen an ber Tangftedter= und Stegener= Scheide und 4 Inftenftellen. - Das Arcal Des Bofes Beidfrug beträgt 982 Ton., bie Tonne ju 240 D. R., worunter Ader 100 Ton., Biefen 20 Ton., Bolgung 120 Ton., Moor 737 Ton. und Wege, Garten u. f. w. 5 Tonnen. Caphute hat ein Arcal von 72 Tonnen. - Bahl ber Ginwohner: f. Borftel, worunter 1 Schiffsbauer, ber bie Alfterbote reparirt. - Bier find 2 Birthebaufer, eines auf bem Beibfrug und eines bei Raberfurth. - Der Pachter bes Melerhofes ift zugleich Pofthalter, indem bier am 3. Septbr. 1822 eine Poftstation errichtet ward; ber Solgvogt auf bem Beidfruge ift zugleich bam= burgifder Schleusenwärter ber erften Alfterichleuse. - Das Aderland ift febr leichter Rodenboben, jedoch findet fich Mergel und mit Gulfe beffelben wird recht gutes Rorn gebauet; bie Wiefen liegen an ber Alfter und find gut; bas Moor liegt in ber Rabe ber ichiffbaren Alfter, auf welcher Die Gutoberr= Schaft 5 Schiffe bat, mit benen bas Dolg was jum Berfauf geschlagen wirb, und etwa 4 Millionen Goben Torf jum Berfauf nach Samburg beforbert werben. - 3m Unfange Diefes Jahrhunderts ift Diefer Torfabfat febr bedeutent gewesen, weil burch ben Rrieg mit England feine Steintoblen nach Samburg gebracht murben. - Der lagerplat an ber Alfter auf bem Beibfruger= felbe beißt, wie alle ähnliche ber benachbarten Buter, Sube.

Beiderug, f. Schönningftebt.

Seidmühlen; Dorf an einer Aue, 13 M. füböftlich von Reumunfter; Kfp. Großenaspe. — Zum Amte Segeberg gehören 5 halbb., 3 Biertelb., 2 Achtelb., 1 Zwölftelb., 1 Sechezehntelb., 6 Kathen mit, 1 Kathe ohne Land und 2 Anbauerstellen, (33 pf.). Gine halbbufe beißt Klint, (Kfp. Seges

berg). Bum Amte Neumunfter geborten im Jahre 1649, außer ber Rorn-Baffermuble, 2 Sufen und 3 Kathen, jest 1 Bollb., 1 Zweidrittelb., 1 Salbb., 4 Drittelh. und 1 Sechstelh., (13 Pfl.). - Schule (50 R.). - Die Mühle wurde im Jahre 1643 von ben Schweben abgebrannt; bamale waren zwangspflichtig Großenafpe, Groß = und Rlein=Rummerfeld, Boftedt, Latendorf, Braat, ei= nige Eingefeffene in Gabeland und bie in Beidmublen wohnenden Rathner; jest gebort Willingrade ebenfalls bagn. - 3m Jahre 1677 murbe bie Duble auch von geinden geplündert. - 3m Schwedenfriege, 1643, zeichneten fich einige Gobne ber Bauern, Die mit mehreren Ginwohnern ber nabe liegenden Dorfichaften ein eigenes Corps bilbeten, aus; Giner, Ramens Memus Litte aus biefem Dorfe, war Anführer ber 5ten Rotte und hatte bie Werbung eifrig betrieben. — Im Jahre 1700 frant in ber Rabe fast 4 Wochen ein banisches Armeecorps im lager. — Areal zum Amte Segeberg gehörig: 3915 Ton., Die Tonne ju 260 D. N., barunter Ader 1140 Ton., Wiefen 227 Ton., Sollang und Bufch 1116 Ton. (100 Ton. Königl.), und haide 1432 Ton. (1011 Steuert.). Areal zum Amte Neumunfter gehörig: 363 Steuert. — Der Boben ift von geringer Beschaffenheit, eisenhaltig und fehr fteinigt, aber burch Cultur Die Wiesen fonnen überichwemmt werben und find guter Art. verbeffert.

Seidrege; Nathendorf & M. füdöstlich von Uetersen; herrschaft Vinneberg; Amtsvogtei Uetersen; Moorreger-District; Afp. Uetersen; enthält 10 Kathen mit, und 14 Zubauerstellen, größtentheils ohne Land. — Schuldifrict Moorrege. — Zahl der Einwohner: 170, worunter 1 höler und 2 Tischler.

- Areal: f. Moorrege.

Seidrehm; 1 Dalbh. und 3 Großfathen in ber Herrschaft Breitenburg; Kspv. und Ksp. Stellau. — Zahl ber Einwohner: 19. — Areal: 82 Ton., die Tonne zu 260 D. R. — Der Boben ift sandigt.

Seidfclag; 2 Erbpachtftellen im Gute Uhrensburg; Afp. und Schulbiftrict Woldenborn. — Areal: 46 Steuertonnen.

Seikendorf, Alts; Dorf am Kieler hasen; 1 M. norböftlich von Kiel, im Gute Schrevenborn; Kip. Schönkirchen; enthält 6 Bolls. 9 Kathen und 14 Inftensellen. — Süblich vom Dorfe liegt eine Wassers und eine Rossmühle (s. Schrevenborn), welche letzte bei eingetretenem Bassermangel benutt wirt; auch besindet sich hier eine Brennerei. Im Dorfe ist ein Wirthshaus, wobei ebenfalls die Braus und Brennereis Gerechtigkeit ist. — Schule (134 K.). — Zahl der Einwohner: 323, worunter 1 Schmied, 1 Höfer, 2 Jimmerleute, 1 Tischler und 1 Schneider. — Areal: 477 Steuert. — Der Bosten ist durchgängig gut und sehr ergiebig; Wiesen sind wenige; Hölzungen und Moor sehlen.

Seifendorf, Reu-; Dorf 13 M. nordöftlich von Kiel, im Gute Schrevenborn; Kip. Schönlichen. — Diefes, in einer anmutigen Gegend belegene, Dorf enthält 6 Bollb., 9 Kathen und 4 Instenden. Außerhalb des Dorfes liegen noch die einzelnen dufen und Kathen Dähnkathe (2 Kathen), Daftamp (2 H.), Wohld (2 H.) und Brammerkrug (2 Kathen). Eine kleine, von einer Dufe abgelegte, Viertelhufe heißt Silberthurm. — Im Dorfe ift ein Birthshaus mit einer Malzerei. In Dähnkathe wird bedeutende Grüßmacherei betrieben. — (Schufe 95 K.). — Jahl der Eintvohner: 365, worunter 1 Schmied, 2 Schneider, 2 Schuster, 1 Tischler und 1 Weber; auch wohnt hier eine Gebamme. — Areal: 455 Steuert, worunter 46 Tonkbeien. Der Boden ist schwer und lehnigt. — Kast bei jedem Haufe des Dorfes ist ein Obstgarten, der sieher gut unterhalten wird; es wird in der Um

gegend febr viel Obit, namentlich Zwetfchen vertauft, und getrochnete Früchte Diefer Urt in vielen Saufern fast bas gange Jahr hindurch täglich gegeffen.

Seifenstrud, f. Defterrabe.

Beiligenhafen, (vormals Savenis, Silgenhavene); Stadt an ber nordöftlichen Offfeefuftedes herzogthums, der Infel gehmarn gegenüber.

Br. 540 22' 23"; 8. 280 38' 30"

Beiligenhafen ift eine alte Stadt und mabricheinlich haben Fifcher fich hier zuerst angesiedelt; sie scheint im 12 Jahrhunderte entstanden zu sein, und der Graf Abolph IV. ertheilte derselben das Stadtrecht. Im Jahre 1305 bestätigte ber Graf Gerhard II. ben Burgern ihre Freiheiten und Rechte, namentlich bie Bollfreiheit und Safengerechtigfeit und bie Erlaubniß, fic bes lubichen Rechtes zu bedienen. Die Stadt befaß vor bem Jahre 1379 feine ganbereien; bamals ward bas Dorf Küstorf (f. Küstorf) von bem St. Johannisflofter in Lubet angefauft und fpater niebergelegt, woraus zum Theil das jehige Stadtseld entstand. Im Jahre 1891, bald nach dem Pfingstseste, brannte die Stadt bis auf 8 Häuser ab und die Einwohner erhielten barauf für 4 Sabre bie Befreiung von allen Abgaben und Laften. Der König Chriftian II. ficherte, im Jahre 1522, ben Beiligenhafenern ihr Recht auf gewiffe Guter und Mublen; 1698 murben verschiedene Puntte des Stadtwesens normirt, und bestimmt: daß ber Königs-Schoft nur 112 m/ 8 & betragen und bie übrige Ginnahme für Die Stadt verwandt werben folle. In ben Kriegsjahren 1628 und 1645 litt Beiligenhafen bedentent, und als 1657 bie Schweben bier unerwartet einrudten, ward ber Schaben auf 20,000 pp angeschlagen; 1660 gerftorte eine Feuersbrunft bie chemalige große und fleine Wendtftrage, und im Sabre 1730 murben wiederum, außer bem Rathhause, 30 Saufer burch eine Feuersbrunft vernichtet. Oftmals bat bie Stadt auch durch Ueberschwemmungen mehr ober weniger gelitten, namentlich in ben Jahren 1320, 1650, 1694 und 1742, und ber Gage nach, foll ein ebe= maliges Schloß auch burch eine lleberichwemmung gerftort fein. 1756 war bie Stadt fehr verschuldet; an alle Gläubiger ber Stadt mard ein . öffentliches Proclam erlaffen und Die Stadtcommune burch ein am 17. April 1756 publicirtes Reglement geordnet, welches noch jest gur Rorm bient. perbient noch bemerft zu werben, bag im Sabre 1715, in ber Rabe ber Stadt, eine Geefchlacht geliefert ward, in welcher ber banifche Abmiral Babel über ben ichwedischen Schoutbynacht Grafen Bachtmeifter fiegte.

heiligenhafen war ehemals größer und man zählte im Jahre 1500, 11 Straßen; jest hat die Stadt nur 8 Straßen mit 294 häufern und 1821 Ein-

wobnern.

Eine Eintheilung ber Stadt in Quartiere findet nicht Statt, und außer bem Marthlage führen die Straßen folgende Namen: Achterfraße, Bergstraße, Brückreifraße, Fischerfraße, Mühlenstraße, Schlamerstraße, Schmiedesfraße und Thulboden. Die häuser sind im Ganzen nur klein und unsanschulich.

Die Kirche foll etwa im Jahre 1260 von ben Sohnen bes Grafen Abolph IV. erbauet fein, und ein Pfarrher Namens Johannes wird fcon im Jahre 1262 erwähnt. Die Kirche ift im gothischen Style erbauet, hat schone Bewölbe, ftarke Pfeiler, 2 Rebengewölbe außer bem Schiffe, einen stumpfen Thurm und eine 1517 erbauete gute Orgel.

Den hauptprediger ernennt ber König; ber Diaconus ist zugleich Acctor ber Schule und wird von den Schulinspectoren prafentirt und gewählt. Die

Rirche hat einen Fond zur Unterftühung ber Prediger Bittwen und Baifen,

welcher 1519 m/ 8 /S beträgt.

Eingepfartt sind: Die drei lubschen Stadt=Stiftsborfer Dagendorf, Rembs, Sulsdorf mit hirsch (unter holfteinischer Landeshoheit), und bas Fürstlich Lübsche Dorf Mathjensdorf.

Die Stadt hat 4 Schulen: 2 Anabenclassen, eine Madchenschule und eine

Elementarichule.

Bormals waren hier 4, im Jahre 1668 erbauete, Armenbuden, diese sind aber eingegangen, weil im Jahre 1840 ein neues Armenhaus mit 24 Wohnungen, einem Kranfenzimmer, und einer Leichenstube erbauet ward. Aus der Hartmannschen Stiftung werden vierteljährlich 6 P 12 B an nothsbürftige Hausarme vertheilt. Das Jürgensche Stipendium für 3 Studirende der Theologie und Philologie besteht in einem Capitale, welches 100 P Zinsen trägt.

Cine, im Jahre 1807 gegründete, Berforgungegilde ift im Jahre 1835 eingegangen und ftatt beren find jest 2 Tobtengilden, eine große und eine

fleine constituirt.

Die Einwohner ernähren sich größtentheils von der Schifffahrt, dem Aderbau und ben bürgerlichen Gewerben. Der Kichfang, und namentlich die Heringskischerei ift hieselbst nicht unbedeutend; die Heringe werden hier geräuchert, zu welchem Ende vor einigen Jahren ein eignes Näucherbaus ers bauet ist, und im Frühjahre werden viele Tonnen Deringe durch Karrenführer nach Deutschland ausgeführt. Jünftige Handwerfer sind in der Stadt: 22 Schuster, 14 Weber, 11 Schmiede, 11 Schneider, 2 Richhler, 8 Bäcker und 7 Maurer; nichtzünftige Handwerfer: 2 Vöttcher, 2 Klempner, 1 Weisgerber, 1 Lederauer, 3 Schlachter, 4 Sattler, 2 Schlosser, 4 Waler, 3 Gläser, 2 Gotlosschusch und 1 Uhrmacher. Kaustent und Handeltreibende sind 18, und unter diesen 2 Essigfabrikanten. Die Viers und Brannteweinbrennes reien sind nicht unbedoutend.

In der Stadt find 2 Gasthöfe und eine Apothele, welche am Markte liegt. Königliche Beamte wohnen hier: ein Zollverwalter, ein Controlleur, welcher zugleich Bisteur und Postmeister ist und ein Zollassistent; auch ist

bier außer einem Stadtargte noch ein Urgt.

Bis zum Jahre 1699 hatte bie Stadt 2 Bürgermeister und 8 Rathsherren, jest ift nur 1 Bürgermeister, der zugleich Stadtsecretair ist, und 3 Rathshersen. Die Zahl ber beputirten Bürger ift 8, von benen die beiden altesten Cassebürger sind und als solche hauptsächlich die Beaufsichtigungen der Stadteasse haben.

Der Bürgermeister und die 3 Rathsherrn bilden das Magistratsgericht. Ju Communal-Angelegenheiten tritt der Magistrat mit dem Collegium der Deputirten zusammen, und solche Angelegenheiten kommen in beiden fichtischen Collegien, in welchen der Bürgermeister das Prästdium führt, gur Be-

rathung und Beichlugnahme.

Für das Hasenwesen, dem in letterer Zeit besondere Ausmerksamkeit gewidmet wirk, bestand disher eine Hasendommission aus Bürgern, von denen wenigstens drei Schisser eine Masendommission aus Bussiehen ward unter Aufsicht und Leitung des Magistrats das Ersorderliche angeordnet und zur Aussührung gebracht. Der Hasenvogt war dieser Commission untergeordnet. Im Jahre 1840 ist diese Commission indes etwas anders organisat und mit einem eignen Meglement vom General-Zollsammer- und Commerz-Collegium versehen worden.

Die Rhebe ift burch einen borliegenben Barber gebedt und von bort führt ein, 83-11 fuß tiefer, Canal an die Schiffbrude und in ben bei ber Stadt befindlichen Safen, in bem gegenwärtig, feit ben im Jahre 1838 begonnenen Molen-Bauten, Die Schiffe bei jedem Binde ficher vor Anter liegen Die Stadt bat 28 Rabrzeuge zu 3224 Commerglaften.

Bei ber Stadt find zwei Graupenmühlen und 4 fogenannte Bodmühlen; Die Einwohner find aber nicht zwangepflichtig und fonnen jede beliebige Müble

Bor bem Jahre 1691 ftand bie Stadt ju 35 Pfl.; nach Diefer Reit ward

fie au 20 Dfl. angefest.

Beiligenhafen balt 2 Martte: ein Rram = und Pferdemartt an ben nach= ften breien Tagen bor St. Margaretentag, und ein Krammarttjam Montage und Dienstage vor bem Gallus Martte ber Stadt Burg auf Febmarn. denmärtte finden an iebem Mittmod Statt.

Das Stadtgebiet lange ben Ufern ber Offfee bat ein Areal von 1929 Ton., 4. Sch., Die Tonne ju 320 D. R., (2183 Steuert.). Ginem jeben Saufe find zwischen einer balben Tonne und bochftene 7 Ton, beigelegt. Der größte Theil ber Landereien ift nicht eingefoppelt und bie Pertinengftude ber Saufer liegen bermifcht; 153 Ton., 114 Sch. werben von ber Stadt verhauert. Ein fleines Gebuid beift Gicbols.

Deftlich von Beiligenhafen ward im letten Kriege eine Batterie, Ortemüblene Batterie, und norblich von ber Stadt auf einem Barber Die Bar-

ber = Batterie angelegt.

Auf ber Feldmart find einige Grabbugel, unter benen ber Tweeltenberg fich auszeichnet. Auch find in ber Nabe ber Stadt einige alte feltene Dungen gefunben.

Rach ber Stabtrechnung aus bem Sabre 1840 batte bie Stabt folgende Ginnahmen und Ausgaben :

| winnaymen and mady   | wen.        |                        |              |
|----------------------|-------------|------------------------|--------------|
| Einnahmen:           |             | Ausgaben:              |              |
| Contributionegelber  |             | Contributionsgelder .  | 1046 \$ 35 3 |
| aus ber Stadt und    |             | Salariengelber         | 775 = 7 =    |
| bom Lanbe            | 3432 № 3 В  | Feststehende Ausgaben  | 241 = 46 =   |
| Königeschoß          | 54 = 36 =   | (St. Jürgene Rlofter   |              |
| Aderhäuer            | 36 = 46 =   | in Riel. Quartiergel=  |              |
| Pachtgelber          | 521 = 31 =  | ber, Elementaricul=    |              |
| Weidegeld            | 173 = 32 =  | lebrer u. f. w.)       |              |
| Aufgenommene Capi=   |             | Ausbezahlte Capitalien | 4322 = 29 =  |
| talien               | 5643 = 16 = | Binfen für Stattichul= |              |
| Behobene Binfen      |             | ten                    | 766 = 13 =   |
| incl. bes jährlichen |             | Fuhrgelber incl. für   |              |
| Abtrage auf die ge=  |             | Wegebefferung          | 372 = 21 =   |
| zwungene Anleibe .   | 242 = 24 =  | Banfoften              | 84 = 16 =    |
| Bufällige Ginnahme . | 181 = 47 =  | Bantoften für bie      |              |
| Quartiergelber       | 182 = 24 =  | Rirche und Rirchen=    |              |
| Rathshebung          | 36 = 45 =   | gebäude                |              |
| Rohrzoll             | 40 = 20 =   | Berfchiedene Ausgaben  | 719 = 30 =   |
| Letter ift feit 1840 |             | Rathebebung   (bem     |              |
| wegfällig.           |             | Rohrzoll Magi=         |              |
|                      |             | ftrate zuständig.)     |              |

11,546 \$ 36 3 10.049 \$ 8 3 Die Stadtichulden betrugen im Jahre 1841: 21,182 2 44 3.

Beiligenftedten; abeliches But an beiben Seiten ber Stor, & Dt. weftlich von Ibehoe, im Ibehoer Guterbiftricte; Afp. Beiligenftebten. - Die älteften befannten Befiger Diefer Marichlandereien waren aus ber Familie Arummendief; 1326 wird Johann Arummendief, 1366 Albert Krummendief, 1413 Erich Krummenbief, barauf Jurgen Krummenbief und 1490 Burchard Arummenbief genannt; 1505 beffen Wittwe Ratharina; 1523 beren Tochter Beilmig, welche mit Chriftoph v. Ablefelb verbeirathet mar, Diefer ftarb 1532 und feine Bittme blieb im Befite: 1550 beren Cobn Burchard b. Ablefelb zu Collmar, welcher 1559 im Dithmarfifden Rriege blieb: barauf beffen Bruber Jurgen v. Ablefelt, fpaterbin Burcharde Gobne, Sans und Balthafar b. Ablefeld, bis im Sabre 1579 letter, welcher Gebeimerath und Amtmann gu Steinburg war, und auch bie Guter Collmar, Deblbet, Neuenborf und Drage batte, Beiligenftebten allein befaß. Er ließ bas Schloß, im Rabre 1583, burch einen italienischen Baumeifter Frang v. Noncha aufbauen und ftarb im 3. 1626 Durch bie Berbeirathung mit beffen Tochter Dorotheg erhielt es ber Landrath und Amtmann in ber Cremper- und Wilftermarsch, Detlev b. Ranhau an Drage, Saffelburg, Collmar und Putlos, und barauf, 1639, blieb beffen Wittme Dorothea im Befite. 3m Jabre 1647 mar Benebict b. Ablefeld au Lehmfuhlen, Rrummenbief und Lindau Befiger; 1651 Detlev Rangau's Schwiegersobn, Beinrich b. Ablefelb; 1662 ber Landrath und Amtmann gu Gottorf, Detleb v. Ablefeld, welcher 1691 ftarb; barauf ber Generalmajor Otto Rankau zu Butlos: 1697 beffen Bittme Abelbeit Benedicte b. Rankau. geb. b. Blome; 1739 ber Bebeimerath Chriftoph Blome; 1754 ber Rammer= junfer Bulf Blome; 1781 ber Geheimerath Otto b. Blome, ftarb 1803, und Der fenige Beffer ift ber General, Rammerberr Dtto Graf b. Blome gu Babrenfleth. - Beiligenftebten contribuirt fur 40 Pfl. und besteht aus bem Saupthofe mit bem Soffelbe, welches größtentheils bis auf menige, beim Sofe belegenen, Morgen Landes vererbrachtet ift, bem Meierhofe Julianca (Buttel), Beiligenftebten (z. Thl.), am Sandwege, Landwehr, Deidente (g. Thl.), Beiligenftedtener = Camp, Soborf (g. Thl.). Rlein=Bahrenfleth (3. Ibl.), Rethwisch (3. Ibl.), Sobenweg, Tater= frug, Uhrendorferbeich (g. Thl.), Groß=Bifch (g. Thl.), Rodenborf (3. Thl.), Tottenfouf (3. Thl.), Rafenort, Broofreibe (3. Thl.), born. Es bat im Gangen ein Areal von 3241 Tonnen, Die Tonne gu 260 D.R. (3146 Steuert.; 400,087 x# 24 & Steuerw.). - Rabe beim bofe und fublich von ber Stor liegen 9 Rathen und 1 Anbauerstelle, und nordlich von ber Stör 4 Rathen und 3 Anbauerstellen. — Bahl ber Ginwohner: 1034. — Der jenige Sauvthof ift von bem Baumeifter Barbewief erbauet. - Das Out ift zur Beiligenftedtener Mühle zwangepflichtig. - Um 7. October 1756 litt bas Gut burch eine Sturmfluth beträchtlichen Schaben und beim Sofe standen bas Oforthaus, einige Ställe, die Gärten und der Sofplan, bis an die fteinerne Brüde, im Baffer.

Abgaben: Contribution 1440 x 30 \( \beta \). Canbsteuer \quad \quad 1667 \( \epsilon \) \quad 2 \( \epsilon \) \quad \qu

Seiligenstedten, (vorm. Beiligenstad, Belingstad); Kirchvorf 1 M. westlich von Ipehoe, an der Stör, worüber eine Brücke führt. — Bon biesem Dorfe gehören zum Gute heiligenstedten 10 Bollh., 1 halbh., 2 Erbspachtstellen, 11 Kathen und mehrere Inftensiellen, und zum Kloster Itheboe

1 Bollb. , 1 Rathe mit, und 10 Rathen ohne Land. Die Rirche und Rirchengebäude liegen auf bem Webiete bes Kloftere Itebre. - Die Rirche ift eine der altesten im Bergogthume und ward wahrscheinlich von Ansgarius gegrun-Det; fie ift von Granitsteinen erbauet, aber verfallen und wird burch Strebe-Da ber Rirchhof wegen Ueberschwemmungen bon Beit gu Beit erbobt ift, fo führen mehrere Stufen gur Rirche hinunter. Sie hat feinen Thurm, aber feit 1817 eine, jeboch nur fleine, Orgel. An ber Seite ber Rirche ift ein Glodenftuhl. — Bur Wahl bes Predigers und bes Diaconus prafentirt bas Rlofter Ibehoe und bie Gemeinde mablt. - Schule in 2 Claffen, (150 R.). - 3m Jahre 1638 ward von Balthafar von Ablefeld zu Beiligenftedten und Detlev Rangau gu Panfer ein Armenhaus mit 16 Prabenden geftiftet; biefes Saus ward 1657 von ichwedischen Kriegevölfern abgebrannt, aber nicht lange barauf wieber erbauet. Auch ift bier eine Wilbesche= und Rühliche = Armenftiftung, und eine Pleffeniche, im Jahre 1642 errichtete, Stiftung für Prediger = Wittwen. - Babl ber Ginwohner: etwa 500, worunter 1 Solzhandler, mehrere Gaftwirthe, 1 Brauer und Brenner, 1 Bader, 2 Schmiede und mehrere Schufter, Schneider und Beber. - Areal zum Gute Beiligenftedten: 811 Steuert. ; jum Alofter Ibehoe: 47 Steuert. - Der Boden ift Marich und fehr fruchtbar. — Die, über die Stör führende, Brude ward im 16. Jahrhunderte erbauet; fie ift mehrere Male zerftort, 1627 von ben schwedischen Rriegevölfern, 1688 burch Giegang gertrummert, 1712 von bem fdwedifden General Steenbod und am 8. Januar 1839 abermale burch ftarfen Gisgang. Die Erbauung biefer Brude, welche 19 Ruthen lang ift, toftete 4000 .. Die Rirchivieleeinwohner auf ber Gudfeite ber Stor muffen Diefe Brude bauen und unterhalten und bie Einwohner auf ber Rorbfeite, fo wie Fremde, entrichten Brudengelb. - Eingepfarrt find, bom Rlofter Ibeboe: Betmunde (Dorf, g. Thl.), Bellerfrug, Broofreibe (g. Thl.), Deidende (g. Thl.), Ebendorf (g. Thl.), Fettenbemme, Berfahrt (3. Thl.), Beiligenftebten (Dorf, 3. Thl.), Großen-Born, Boborf (1. Thl.), Olbendorf (3. Thl.), Schafendorf, Storborf (3. Thl.), Zan= nenbaum. Bom Gute Babrenfleth: Berfahrt (3. Thl.), Doborf (3. Thl.). Das Gut Bethof: Betmoor, Wichelmeg. Bom Gute Betmunde: Betmunde (Dorf, g. Thl.). Bon ber Berrichaft Breitenburg: Deichenbe (3. Thl.), hoborf (3. Thl.). Bom Gute Drage: Ebenborf (3. Thl.), Suje (3. Thl.), Olbenborf (3. Thl.), Stegfathe. Bom Gute Beiligenftebten: Deichenbe (g. Thl.), Beiligenftebten (Dorf, g. Thl.), Beiligenftedtener-Camp, Dodorf (3. Thl.), Born, Julianca, Landwehr, am Sandwege. Bom Bute Rrummendief: Suje (3. Thl.), Olbenborf (g. Thl.). Bom Gute Mehlbet: Sollgrube, Suje (g. Thl). Bom Amte Steinburg: Donigflether = Steindamm (g. Thl.), Rafen= ' ort (g. Thl.), Rathen, Stördorf (g. Thl.).

Seiligenstedtener: Camp; 28 Kathen und A Andauerstellen, 4 M. südwestlich von Jehoe, im Gute und Ksp. Deiligenstedten. — Diese Stellen gränzen an den zur Stadt Jehobe gebörsgen Lübschen- Camp und bilden eine, etwa 1 Viertelmeile lange, häuserreihe. Eine Stelle hat die Kruggerechisseit. Die Schule liegt am südwestlichen Ende diese Camps (96 K.). — Jahl der Einwohner: 200, worunter 2 höfer, 1 Bleicher, 2 Maler, 1 Tischer, 2 Zimmerleute, 2 Schuedter und 3 Schuster; mehrere Francen beschäftigen sich mit der Wederei. — Der Boden ist theils sandigt, theils moorigt, aber im Ganzen nicht unstruchtbar.

Seilsaue, (wenbijd Cuferin); biefer ansehnliche, fehr fischreiche Bach entspringtauf bem Krumbefer Felbe, flieft burch Monchhagen, heilshoop, Zarpen, heibefamp, bildet bann ben herrenteich, treibt bei Reinfelb eine Müble und ergieft fich bei Kalfgraben in die Trabe.

Seilshoop, (vorm. Haleshope); Dorf fast 1 M. nordöstlich von Neinfeld; Amt Reinfeld; Ksp. Zarpen. — Heilshoop wird schon in einer Urstunde aus dem Jahre 1159 als ein Geschen an das Reinfelder Kloster erwähnt, obe sa der damals angedauet gewesen, is zu dezweiseln; es enthält Bolld, 7 Halbb., 8 Bierteld., 2 Andteld., 2 Zwölsteld., 1 Erbyachtselle und Nathen, (mit Hauberg 10 Fz. Ps.). Die Erdyachtselle heist Ottenhof (vorm. Traden), und eine Zwölstelhuse Neum ühlen (vorm. eine Mühle). — Schule (130 K.). — Zahl der Einwohner mit Hauberg: 511, worunter 1 Krüger, 1 Höfer, 1 Schmied, 1 Musseus, 1 Tischler, 2 Schneider und 4 Schuster. — Der Boden ist gut; Hölzung und Möre sind zum eigenen Besarse ausreichend. — Areal mit Hauberg: Husenland 1133, Erdyachtsland 174, zusammen 1307 Steuertonnen.

Beineholt, f. Steinrabe.

Beinholz, f. Sainholz.

Seinhoop, f. Ellerborf.

Seinkenborstel; Dorf 24 M. nördlich von Kellinghusen; Amt Mendsburg; Kipv. und Kip. hohenwestedt; enthält 1 Fünftelh., 1 Bolls., 1 180. 3 halbb., 1 Biertelh., 2 Achtelb., 2 Sechszehntelb., 4 Kathen mit, und 1 Kathe ohne Land, (4188 ps.). Gine ausgebauete Achtelbuse (vormalige Polyvogtswohnung) heißt Hahnenkamp. — Schule (42 K.). — Jahl der Einwohner: 195, worunter 1 Krüger und 1 Schmied. — Areal: 485 Steuertonnen, darunter 123 Ton. Wiesen. — Der Boden ist hügeligt und fruchtbar, theils lehmigt, theils sandigt; die Wiesen sich dausreichend; einige Dustner bestihen kleine Heine Pölzungen; Moor sehlt. — Dieses Dorf ist in der Geschichte dadurch bekannt, daß im Jahre 1148 der fächsische Gerzog Deinrich der Löwe, auf dem Mückzuge aus Dithmarschen, mit seinem Heere in dieser Gegend lagerte, wo auch der Reumünstersche Probst Vicelin sich einsand, um sich dem Perzoge vorzustellen.

Beinricherube, f. Großenbrote.

Seifch, f. Nienbrügge.

Beifch, auf bem, f. Wielen.

Beifch, oberfter: und unterfter:, f. Gowens.

Seift, (Deeft); Dorf & M. füdwestlich von Uetersen, zum Kloster Uetersen geborig; Klostervogtei; Klp. Rellingen. Die Einwohner halten sich aber, der Rähe wegen, zur Uetersener Kirche; 4 Stellen sind zu Uetersen einsehfarrt. — Dieses Dorf, welches jept aus 3 Bollh., 3 Dreivietertelh., 18 Palbh., 18 Biertelh., 10 Achtelh., 17 Sechszehntelh. und 7 Instenstellen (34 Pfl.) besteht, besaß in früherer Zeit die Familie heeft, welche vormals bedeutende Bestigungen in holstein hatte, und hartwig von heeft verlaufte es, im Jahre 1361, für 700 m/k an das Uetersener Kloster. — Schule (116 K.). — Zahl der Einwohner: 401, worunter 2 Krüger, 1 Höfer, 2 Schmiede, 1 Radesmacher, 1 Schuster, 1 Schlackter, 2 Tischler, 1 Schneider und 4 Weber. Im

Dorfe wohnt eine Debamme. — In ber Nähe bes Dorfes lag im 14. und 15. Jahrhunderte ein jeht vergangener Dof, Namens Bothop, welcher ebenfalls an das Kloster verkauft ward, späterhin aber an Waldemar von Damme kam, der ihn 1462 wiederum veräußerte. Seit dem Anfange des vorigen Jahrsbunderts, als die Pest im Dorfe war, werden die Leichen außerhalb des Dorsfes begraben. — Areal: 384 Steuert. — Der Boden ist sandigt; die Möre sind für den Bedarf ausreichend.

Beiftedt, f. Norder= und Guberheiftebt.

Beifterenbe, f. Reibe.

Beifterfeld, f. Safelau.

Seldahl, f. Renhof.

Selenenruhe; Meierhof im Gute Schönweide; Ksp. Neutirchen. — Dieser hof, welcher in den Jahren 1799 und 1800 angelegt ist und dessen Gebäude 13,500. Frostern, enthält ein Areal von 352 Ton., die Tonne zu 240 D. N., worunter Alder 333 Ton., Wiesend 15 Ton., Hölzung 2 Ton. und Wege und Gärten 2 Ton. — Der hoch liegende Boden ist größtentheils ein leichter Mittelboden; einzelne Theile sind schwerer Art; die Wiesen sind sehr zut; auf der Feldmark sind ein Paar kleine Teiche. — Zum Dose gehören 3 Kathen, jede mit 4 Wohnungen, Brekels genannt. — Zahl der Einwohner: 86, worunter 1 Böttcher. — Das, im Jahre 1800 erbauete, Wohnhaus ist von Brandmauern, einstödig, mit einem Giebel und mit Pfannen gedeckt.

Belingftad, f. Beiligenftebten.

Sellbroot, f. Bramfelb.

Selle; 2 höfe und 4 Kathen an ber Landstraße von Jehoe nach Elmsborn; Kiple. horft und hobenfelde. — Alle Stellen, bis auf eine Kathe, welche zum Kloster Ueterfen gehört, sind bem Gute Reuendorf zuftäntig; 3 Kathen nehft einem Wirthshause (Kip. Horft) beißen in ber helle, ein anderes Wirthshaus heißt him mel; die beiben hofe, von benen Einer auch hellhof genannt wird, heißen zusammen auf ber helle.

Beller, ber lette, f. Sorn.

Bellgroven, f. Sillgroven.

Hellhof, f. Helle.

Sellicen; Dorf in Norberdithmarschen; Ripv. und Kip. Wesselburen; enthält 13 häuser. — Schule (30 K.). — Zahl ber Einwohner: 109, wors unter 1 Krüger und 1 Weber. — Areal: 108 Steuert.

Selmerftorp, f. Belmeborf.

Selmfand; eine, zu Süberbithmarschen gehörige, Infel, ½ M. westlich vom festen Lande. — Diese Insel, welche vormals viel größer war, enthält nach der Vermessung im Jahre 1818,  $56\frac{1}{2}$  Morgen, und wird nur zur heugewinnung benutt.

Belmichenbach, f. Brideln.

Selmedorf, (vorm. Selmerftorp); adelices Gut (ehemals Lehnsgut), nahe fübofilich von Lütjenburg, im Oldenburger Güterbiftricte; Afp. Lütjenburg. — Dieses Gut, welches bem Namen nach in ber frühesten Zeit

ein Dorf gewesen ift, gehörte im Jahre 1439 Schad Ranhau; 1469 bessen Sohn Cap Ranhau zu Löhrsborf; 1520 heinrich Ranhau zu Putlos, Löhrsborf und Brobau, welcher 1533 ftarb: 1543 Chad Rangau, nach ibm Joadim Rangau; 1587 beffen Gobn Beinrich Rangau ju Putlos und Panter; 1592 Cievert Rangau gu Löhreborf; 1608 bem Amtmanne gu Ciemar, Det lev Nanhau zu Löhrsborf, nach welchem es im Concurfe im Jahre 1649 an ben Geheimenrath und Amtmann zu Segeberg, Casper v. Buchwaldt für 44,000 2 berfauft marb; 1669 befaß es beffen Gobn, ber Bebeimerath und Amtmann gu Bordesholm, Benning b. Buchwaldt zu Proneborf und Futterfamp : 1713 beffen Gobn, Friedrich Christian b. Buchwaldt : 1763 beffen Gobn, ber Conferengrath Detlev. b. Buchwaldt; 1787 ber Rammerberr und Domberr Chriftoph v. Budwaldt, welcher am 23. April 1828 ftarb; ber jebige Befiber ift, feit 1824, ber Soffagermeifter, Rammerberr Dagnus b. Buch= malbt. - Belmeborf contribuirt fur 22 Pfluge und besteht aus bem Saupt= bofe, ben Deierhöfen Betterrade, Flehm und Muhlenhof, ben Dor= fern Rühren und Sogsborf, einzelnen Rathen, welche Rublrad, Rufchberg und Steinbusch beißen, und ber am Daupthose belegenen Baffermuhle. — Es hat im Ganzen ein Areal von 4470 Ton., die Tonne zu 240 D. R. (2778 Steuert.; 254,075 & Steuerwerth). - Die Dorflanbereien find größtentheils in Zeitpacht und nur 26 Tonnen Landes in Erbracht gegeben. — Der Haupthof hat ein Areal von 580 Ton., worunter Acer 472 Ton., Wiefen 46 Ton., hölzung 55 Ton. und Wasser 7 Ton. — Der Boben ift aut und fruchtbar. - Bor bem Sofe liegt bie Baffermuble mit 5 Gangen. welche ftete binreichendes Waffer bat, und wozu bas gange Gut zwangepflich= tig ift. Die Zwangepflichtigfeit ber Stadt Lutjenburg wird bestritten. -Bahl ber Cinwohner: 895. Auf bem hoffelbe wohnt ein Schmieb. — Der hof ift fchon gebauet und liegt reizend in einem Thale; das Wohnhaus liegt an einer Anbobe, ift von Brandmauern und im Jahre 1829 burch einen Alugel vergrößert. - Das Gut ftellt 2 Dragonerpferbe.

Abgaben: Contribution 792 \$\mathscr{F}\$ 16 \$\beta\$
Landsteuer 1058 = 31 =
Saussteuer 11 = 23 =

1862 \$\mathscr{F}\$ 22 \$\beta\$

Helmedorfer-Aue, (Ruffaue); entspringt in der Nähe des Sauptshofes Riedorf, slieft Schönweide, Rangau, helmedorf, Lütjenburg und Reudorf vorbei und ergieft sich durch den Water-Neversdorfer-See (Neudorfer-See) in die Office. — Diese Aue treibt mehrere Mühlen und über dieselbe führen viele Uebergänge.

Selmehof; ein bof in Guterbithmarfden, Nordervogtei, Afp. Mel-

Belmewehr, f. Rellinghufen.

Selse; Dorf in Süderbithmarschen, Kipb. und Kip. Marne; enthalt mit Arummwehl und Triangel 33 häuser. — Schule (106 R.). hier ist eine Mühle. — Zahl ber Einwohner: 314, worunter einige Dandwerker.

Selferdeich; Dorf in Süberbithmarschen; Kfpv. und Afp. Marne; euthält 66 Sauser. — Schule (70 K.). — Zahl ber Einwohner: 392, wor unter einige handwerker.

Selverbesbufen, f. Sarbfiebube.

Bemsbuttel, f. Darenwurth.

Sembingen; Dorf in der Grafschaft Nanhau, I. M. sübhlich von Barmstedt, in der Uederauergiste, Kspv. und Ksp. Barmstedt; dister nebst einigen Andauerstellen auf der Hohen worh alde, einer Dufe Wester amp und Mulberg eine Bogtei, und enthält 4 Bolld., 5 Habb., 4 Lierztelle., 3 Achteld., 4 Sechszehnteld., 32 Vierundzwanzigsteld., 4 Kathen mit, und 8 Kathen ohne Land. Hei ist eine Holzvogtswohnung, welche im Jahre 1804 neu angelegt ward. — Bei dem Dorfe ist ein, im Jahre 1741 angelegtes, Tannengehölz. — Schule (175 K.). — Jahl der Einwohner: 605, worsunter 2 Krüger, 1 Schwieb, 2 Schlachter, 1 Nademacher, 3 Weber, 1 Uhrmacher und mehrere Schuster. — Beim Dorfe sind 2 Ziegeleien. — Im Jahre 1645 zersörten die schwieden Kriegsvöller mehrere Husen. Der Voorn ist sehr der Voorneren urt, worunter 133 Ton. Wiesen. — Der Voorn ist sehr verschiedener Art, theils sandigt und nicht sehr strucktar, theils lehmigt. Von den aufgetheilten Haldestrecken wird vieles urdar gemacht.

Semme, (vorm. Beem); Rirdborf in Norberbithmariden; Ripb. Diefes Dorf erftredt fich fast in einer Lange einer viertel Meile und liegt in bem fruchtbarften Theile ber Marich; es enthält außer bem Paftorate, einem Prediger = Wittwenbaufe und ber Rirdfpielfdreiberei 24 Sofe, worun= ter 2 ausgebanete, 26 Stellen mit, und 19 Stellen ohne Land, (115 S.) Eine entfernt liegente Schmiete bei Strubbel beift Bunge. Ein Sof ward im Jahre 1840 abgebrochen und in Guberbargen wieder erbauet. — Babl ber Einwohner: 698, worunter 4 Rruger, 2 Sofer, 3 Schmiebe, 1 Rabemacher, 1 Bimmermann, 2 Tifchler, 1 Schlachter, 2 Bader, 1 Maler, 3 Schufter, 3 Schneiber, 1 Böttcher, 1 Glafer, 2 Maurer, 2 Fuhrleute, 1 Weber und mehrere Bebereien; auch wohnt im Dorfe eine Bebamme. - Bier find 2 Biegeleien und eine Bindmuble. - Bor ber Erbauung ber Rirche bat auf ber fogenannten Capellenwurth eine Capelle gestanden. Die jegige, Unserer lieben Frauen geweihete, Rirche ift mahricheinlich aus bem 14ten Jahrhunderte, und mar vormale und noch im Jahre 1325, ein Filial von Lunden; fie ift mit Schinbeln gebedt, bat 2 fleine Spigen und eine Orgel. Weftlich von ber Rirche ift ein Glodenhaus mit 2 Gloden. Bormale ftanben 2 Prediger an biefer Rirche; bas Diaconat ging aber 1775 ein. Bur Bahl bes Predigers prafentirt und wählt die Gemeinde. - Geit 1817 ift bier eine fleine Rirchenbibliothet. Bis jum Jahre 1730 ftant ein Rector an ber biefigen Schule; mit ber gegenwärtigen (119 K.) ist eine Industrieschule verbunden. — Die beiden bier befindlichen Armenhäuser können 12 Familien aufnehmen. — Areal: 1319 Steuert. - In ber Rabe biefes Rirchborfes lag vormals ein Sof, "Unserer lieben Frauenhof" genannt, welcher wahrscheinlich ber Rirche gehörte. -Eingepfarrt find: Carolinentoog mit Carolinentoogsfähre, Alebbe (3. Thl.), Groven (3. Thl.), Semme mit Bunge, Semmerwurth, Mehde, Guberbargen (3. Thl.), Bennbufen.

Semme, in bem, f. Dehm.

Hemmelmoor; ein eins 300 Tonnen großes Moor, nordöftlich von Pinneberg, wovon ein Theil Königlich ist und ein Theil zur Grafschaft Aanhau gehört. Vahrscheinich hat hier ehemals ein Tannens und Birkenwald geskanden, welcher vom Feuer verzehrt ist, da man noch häusig Spuren versieben sindet. — Das Amt verkauste vormals von diesem Moore einzelne Theile,

bie Quabratruthe für 1 3 12 /3; ber Werth bes ganzen Movres foll nach biesem Preise 300,000 2 betragen.

Semmelsborf, (him melsborf, vorm. hem min gforpe); Dorf am hemmelsborfer See, 13 M. nordöftlich von Lübet, im Fürstenthume Lübet; Amt Großvogtei; Ksp. Natfau. — Im Jahre 1401 erhelt eine Bicarie der Domtirche in Lübet hier Einkünfte, und 1461 verkaufte Claus von Buchwaldt dem Domcapitel den vormaligen hof und das Dorf mit dem See. — Es enthält 3 Bollh., 1 Halbh., 1 Achtelh., 1 Jehntelh., 6 Kathen und 2 Parce-lenstellen, welche letzte von dem vormaligen und im Jahre 1741 abgebrannten Pose entfanden sind, das übrige Land des Hoses ward den husnern und Käthnern als Erbpachtsland beigelegt. — Schule (40.). — Jahl der Einwohner: 190, worunter 1 Schmied, 3 Schuster, 1 Schneider und 1 Weber. — Der Boden ist gut und fruchtbar.

Hemmelsborfer: See. Dieser, im Fürstenthume Lübet, nordöstlich von Schwartau belegene See, hat eine Länge von 1½ Meilen, und eine Breite von ½ bis ½ Meile. Derselbe ist sehr sischreich und in Zeitpacht gegeben. — In dem See liegt eine kleine Insel, welche früher bewohnt gewesen ist.

Hemmerveld; ein ehemaliges Dorf in Norderdithmarichen, Rip. Delbe, welches burch Ueberschwemmungen ber Eiber zerftört fein foll.

Semmerwurth; Dorf in Norderdithmarschen; Kspb. und Ksp. hemme; enthält 3 höfe, 7 Stellen mit, und 10 Stellen ohne Land, (20 h.) —
bier ist eine Mühle. — Schuldistrict: Zennhusen. — Zahl der Einwohner:
129, worunter 2 Krüger, 2 höfer und 1 Schmied. — Areal: 349 Steuert.
— Dieses Dorf, welches ehemals viel bedeutender war, soll auf einer Wurth gelegen haben und befestigt gewesen sein; Sturmsluthen haben nach und nach den Ort verfleinert. — Bor der Eindeichung des Carolinenkoogs war hier eine Kübre über die Eider.

## Semmighesdorp , f. Gaarben.

Semmingftedt; Rirchborf zwischen Melborf und Beibe, in Guberbithmarichen, Geeft; Ripb. hemmingftedt; enthält 18 bofe, 25 fleinere Stellen und 10 Stellen ohne Land. Einige füdoftlich belegene Stellen beifen Semmingftebter=Maabe, welche aber ju Epenwöhrben geboren. - Die febr alte, Unfererer lieben Frauen geweihte, Rirche bat eine bide Mauer bon Felbfteinen; der hohe Thurm ward bor etwa 10 Jahren abgebrochen. — Geit dem Jahre 1712 ficht an derselben nur ein Prediger, den die Kirchenvisstatos ren prafentiren und bie Gemeinte mablt. - Schule (106 R.). Sier ift ein Armenhaus. - Bahl ber Ginwohner: 374, worunter 4 Rruger, 1 Schmied, 3 Tifchler, 2 Zimmerleute, 3 Schufter und 1 Schneiber. - Areal: 1030 Steuert. - Bestlich bom Dorfe find Sandfelber, welche reichlich mit Mufceln untermischt fint. — Die vielen in ber hiefigen Feldmart ebemals befindlichen Grabbugel find jest alle gerfiort. - Gingepfarrt find: Braaten, Dietfand, hemmingftebt, hemmingftebter=Maabe, bobenbeibe (a. Thl.), Lieth, Lobe, Rebren, Ridelshof, Bolferemurth. - Gubwestlich von hemmingstedt ward am 17. Febr. bes Sabres 1500 bie Schlacht geliefert, welche ber Ronig Sans und beffen Bruter, ber Bergog Friedrich, berloren, wodurch die fiegenden Dithmaricher fich ihre alten Freibeiten noch 59 Jahre erhielten. Das Ronigliche Beer bestand aus 4000 gangfnechten, etwa 9000 Bürgern und Bauern, 3-4000 Rittern und Edelleuten mit ibren

Gefolgen, jur Balfte Ginbeimifden, und führte 39 Stud Gefdus und etwa 3000 Bagen und Schlitten mit fic. Dit ber fachfifchen Garbe boran, angeführt von bem Junter Schleng, wollte man bis Beibe borruden, traf aber fcon ba, wo jest bas Wirthshaus Befter-Debling fteht, auf eine, in ber nacht aufgeworfene, mit etwa 500 Mann unter Wolf Ifebrand befette, Schange (Dufenbouvelemarf). Das Reuer berfelben mar beftig, ein ftarfer Regen batte bie Lunten ber Angreifenden ausgelofcht und breite Braben bielten fie auf. Die Dithmaricher konnten mit Gulfe ibrer Springftode binüber kommen, boch gelang erft ber britte Angriff. Biele Ronigliche murben getobtet und unter ihnen ber Junfer Schleng. Gobalb bas Wefchut gebort warb, wurden bie Schleusen am Stranbe geöffnet; bei bem Andrange bes Waffers flob bie Barbe und mit ihr bas binter ihr tommenbe übrige Augvolf; bie Reis Das Ronigliche Beer terei fonnte bes Troffes wegen nicht gurudweichen. war vernichtet, alles Weichits verloren und bie Beute febr groß. Die Babl ber Bebliebenen war febr bedeutent, unter ihnen 2 Grafen von Olbenburg und 67 Ebelleute, gusammen etwa 8000 Mann. Die Dithmarfcher gaben nur einen Berluft von 68 an. - Bum Andenfen an Diefe Schlacht wurde bei hemmingftebt ein Jungfrauen-Rlofter erbauet und mit reichen Gintunften berfeben; es ward aber einige Sabre barauf (1516) abgebrochen, nach Lunden verlegt und mit Barfügermonden befett.

Semmingftedter : Daabe, f. Epenwöhrben, hemmingftebt.

Semmingftorpe, f. hemmeleborf.

Sempberg, f. Egenbüttel.

Sengstenkoppel; eine Erbpachtstelle am Wege nach Segeberg, im Gute Muggesfelbe; Kip. Schlamersborf. — Areal: 47 Ton., Die Tonne zu 240 D. R.

Benninghube, f. Winterhube.

Bennftedt, (vorm. Sanftebe); Rirchborf in Rorberbithmarfchen; Ripv. Bennftedt; enthalt 29 Sofe, 60 Stellen mit, und 3 Stellen ohne Land, (165 S.). - Der größte Theil biefes Rirchborfes brannte im Jahre 1765 ab, und erhielt durch ben Wieberaufbau ein freundliches Unsehen. - Die, bem St. Secundus geweihete, Rirche ift febr alt, aber besondere im Innern febr gut erhalten und eine ber ichonften Rirchen ber ganbichaft. Gie bat einen, im Jahre 1742 erbaueten, boben fviten Thurm und eine Orgel. - Der hof Tielenburg und 162 Demat Marschlandes im Tielenhemmerkooge find Eigenthum berfelben. - Un ber Rirche fteben 2 Prebiger. Bur Wahl ber= felben prafentirt und mablt bie Wemeinbe. - An ber Schule fichen 2 Lebrer, Die Rectorclaffe (80 R.), Die Elementarclaffe (71 R.). Mit berfelben ift eine Industriefdule verbunden. - Bahl ber Ginwohner: 850. - Die Ginwohner ernähren fich größtentheils von ber Landwirthschaft; boch find bier einige Solz-, Colonial= und Beinhandlungen, einige Brannteweinbrennereien und Dandwerker fast aller Art. — Am Rirchorte fteht eine Duble. Gine andere Mühle ward im Jahre 1616, burch einen Sturm, 8 Ellen weit umgeworfen. Bennftedt halt jahrlich 3 Dieh=, Pferbe= und Rrammartte: ben 17. April, ben 29. August und ben 6. Decbr. - Areal: 1820 Steuert. - Eingepfarrt find: Apeldoer, Aufrug, Bartenbolm, Cleve, Feddringen, Debm, Bennftebt, Bogen, Solmblod, Sorft, Riebismoor, Linden, Rord= felb, Norderheistedt, Destermoor, Pahlfrug, Pferdefrug, Stüde, Süderheistedt, Westermoor, Wiemerstedt.

Sennstebt; Dorf 1 M. nördlich von Kellinghusen; Ksp. Kellinghusen.
— Dennstebt kömmt schon in einer Urkunde aus dem Jahre 1148 vor, und Rothmar von Denstide wird als Besiter genannt. Im Jahre 1388 verkauste Marquard von Campen und 1408 Meta Numohr, einige Zehnten tieses Dorsses an das Jehover Kloster; im Jahre 1448 war Hans Pogwisch im Besite dieses Dorsses, welcher damals 113 Husen and das benannte Kloster verkauste. Best gehören zum Kloster 13 Bolld., 1 Halbb., 5 Kathen mit, und 4 Kathen ohne Land, und gur Perrschaft Breitenburg, Bogtei Nosdorf, 1 Bolld. und 1 Kathe mit Land. — Schule (72 K.). — Zahl der Einwehner: 340, worunster 1 Höser, 2 Schwieder, 2 Addemacher, 2 Schwiere, 2 Schwieder, 1 Drechsler, Tischler, 1 Zischler, 2 Schwieder, 1 Drechsler, Lischler, 1 Zischer, 2 wurdender der Berutenben Brauerei und Breunerei. — Areal zum Kloster; 581 Steuert., zur Herrschaft Breitenburg: 66 Steuert. — Der Bolzungen sind für den Zedar auskreichend. — Auf einer Anhöhe, der Jehr der Auspsicht.

Bennftedterhof, f. Tielenburg.

Henscherade, f. Bargenstebt.

Senstedt; Dorf 13 M. süböstlich von Bramstedt; Amt Segeberg; Kips. und Kip. Kaltenkirchen; enthält 1 Anterthalbb., 16 Bollh., 6 Drittelh., 5 Biertelh., 2 Achtelh. und 22 Kathen mit Land, (21 Pfl.). Einige südlich belegene Stellen heißen Hensteder: Ahin, zwei andere Stellen Hohen horst und Thogenkamp und eine Kathe Tropbüttel. — Schule (100 K.). — Zabl der Einwohner: 552, worunter 3 Krüger, 2 Her, 2 Schmiede, 1 Kademacher, 2 Tischer, 3 Schwieder, 3 Schuster und 3 Weber; auch wohnt im Dorfe eine Hehamme. — Areal: 3605 Ton., die Tonne zu 260 D. R., darunter Acer 938 Ton., Wiesen 481 Ton., Recognitionslaud 68 Ton., Geweinheiten 1739 Ton., Sand und Lebmgruben 10 Ton., reservirte Möre 340 Ton. und Königl. Hölzung 29 Ton., (1376 Steuert.). Der Boden ist verschiedenartig, meistens grauer Sand, der nur zum Theil mit Lehm vermischt ist, in feuchten Jahren sich sehr ergiebig zeigt, aber in dürren sehr leidet. Die Wiesen liegen zwischen Holzerteden zerstreuet, sind moorigt, aber ergiebig; die meisten Husser bestigen fleine Heine Hilm gen.

Benftedt, f. Jevenftedt.

Benftedterkoppel, f. Jevenftedt.

Senftedter : Mhin, f. Benftedt.

Herbekhagen; eine chemalige bem Reinbefer Alofter geborente Ortichaft, beren Lage aber unbefannt ift.

Serfahrt; eine an ben Heiligenstebtener Camp gränzendehauferreihe, etwa & M. südwestlich von Ihehoe, theils zum Kloster Ihehoe, theils zum Gute Bahrensteth gehörig; Kip. Heiligenstebten. — herfahrt war um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein adeliches Gut und im Besige der Familie von Vogwisch; Franz Pogwisch, Otto's Sohn, besaßes 1563, und versaufte es 1583 an Balthajar v. Ableseld zu Heiligensteten für 13,000 mp. Im Jahre 1602 wird es ein Meierhof genannt, ward darauf niedergelegt und an Einge-

fessen am Hohenwege vertheilt, welcheim Jahre 1723 ein Areal von 33 Morgen Herahyter Land hatten. — Bon dieser Ortschaft gehören 3 Bollh., 3 Kathen mit, und 1 Kathe ohne Land zum Kloster Ischoe, und 1 Kathe zum Gute Bahrensleth. — Her ist ein Wirthsbaus. — Die, im Jahre 1839 eingerichtete, Schule ist in Brootreibe, von dem 4 Häuser zum Schulbistricte gehören, (24 K.). — Jahl der Einwohner: 48, worunter 1 Höser, 2 Tischler und 1 Schneider. — Areal, zum Kloster Ischwei: 181 Steuert., zum Gute Bahrensleth: 4 Worgen. — Der Boden ist theils lehmigt, theils moorigt und sandigt, im Allgemeinen aber ziemlich fruchtbar. — Im Jahre 1580 verskauste das St. Jürgens-Hospital in Ihehoe eine Huse bei hersahrt an Deinzich Manhau.

Seringfand; 12 häuser im heringfandertooge, in Norderdithsmarichen; Kipb. und Kip. Weffelburen. — Schuldiftrict hellichen. — Jabl der Einwohner: 78, worunter 1 Weber. — Areal: 349 Steuert. — Des ringsand litt im Jahre 1660 sehr durch eine ftarke Einquartierung der brandenburgischen Kriegsbölter.

Seringsdorf; Dorf bem St. Johannisklofter in Lübek zuständig, unter holsteinischer Territorialhoheit; Asp. Neukirchen; enthält 9 Bollh., 1 Halbb. und 3 Kathen, und ward im Jahre 1303 an bieses Kloster vertaust. — Jahl ber Einwohner: 206, worunter 1 Schmied, 1 Nademacher, 1 Schuster, 1 Böttcher und 1 Weber. — Schule (64 K.). — Areal: 732 Steuertonnen.

Berfeslo, f. Sasloh.

Hermannshof; Meierhof im Gute Brodau, & M. nordöstlich von Reustadt, Ksp. Altenkrempe. — Dieser Meierhof ward um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts auf ben bei dem Dorfe Schashagen wüste gelegenen Ländereien erbauet und bat ein Areal von 404 Steuertonnen.

Sermenftorp, f. harmeborf.

Serrenfahre, (borm. Gobemannehune); einzelnes Saus und eine Fährstelle am linten Traveufer, & M. nordöftlich von Lubet, im Travemunber Wintel; Afb. Rattau. - Diefe gabre gebort ber Stadt Lubet und wird mit ben Landereien ftete einem alten lübefischen Schiffer auf Lebenszeit verpachtet. Der Dachter ift verpflichtet, für eine bestimmte Abgabe bie Schiffe auf ber Trave, um bie Bucht welche hier ber Flug bilbet mit Pferben gieben gu laffen (gu treibeln.) - 3m Jahre 1840 ift gur Abfürgung ber Ueberfahrt eine Flogbrude von 240 fuß Lange gebauet morben. — Unterhalb Diefer Rabre in einer Bucht, ber große Abelund genannt, war ebemals ein Safen für Kriegeschiffe; es find noch Ueberbleibfel von dreien Schiffen bier vorhanden. - 3m Jahre 1190 ftand hier ein Saus, Godemannshuus, mobei eine Rabre, welche ber Graf von Solftein eingerichtet batte. 3m Jabre 1247 war bie Fahre auf eine furze Beit an Lubet verpfandet, mard aber 1329 von bem Grafen Johann III. ju Solftein, mit ber Stadt Travemunde, gefauft. In ber Berfaufoutfunde entjagte Solftein bem Recht, jemals eine andere Fabre über bie Trave zwischen Lübef und bem Meere anzulegen; nur ber Stadt allein follte bie Fahrgerechtigfeit gufteben. - Babl ber Bewohner: 11. -Areal: 119 Ton., 193 R., Die Tonne zu 240 D. R.

Herrenhaus, f. Pahlen.

Serrenmühle; eine Königliche Zeitpacht-Wassermühle an ber Trave, eine kleine halbe Meile von Segeberg; Umt Traventhal; Ksp. Segeberg, (1 Pfl.). — Als Zwangsgäfte gehören an biese Miblie: Groß: und Kleine Glabebrügge, mit den Traventhaler Stellen, Wahrenhof, Bark, Bebensee, Bühnsdorf, Dreggers, Fredesdorf, Alten: und Neuen-Görs, heibersetek, Krems, Mielsdorf, Münchreich, Neverstorf, Niendorf, Schlamerstorf, Schwisses, Keibsdorf, Stubben, Todesselde, Wakendorf und Wecde. — Zahl der Beswohner: 17. — Schuldiftrick Glabebrügge. — Mit dem Pachiftücke ist eine Krugwirthschaft, Brennerei, Branerei, Malzerei, so wie die Befugniß zum Handel mit Korn, Malz, und Mehl verbunden. — Eine, von Neinseld hiersber verleate. Lalk: und Stampfmühle ist nicht in Gebrauch.

Serrenmühle, f. Samburg.

Serrenteich, f. Reinfelt, Steinhof.

Serrenwif, (vorm. heryn fwyf); 8 Nathen im Travemünder Binkel an der Trave, 1 M. nordößtlich von Lübef, dem St. Johannis-Jungfrauen-Stift in Lübef gehörig; vormals zu St. Jacobi in Lübef, jest zu Natkau ein-gepfarrt. — hier ift eine Fähre für Jufgänger über die Trave. — Bahl der Cinnohner: 6is, worunter 2 Schneider, 1 Zimmermann und 1 Tifchler. — Neal: 20 Ton., 130 N., die Tonne zu 240 D. — Der Sage nach, lag bieses Käthnerdorf ehemals am andern Ufer der Trave, nahe bei Schlutup.

Berftede, f. Norbhaftebt.

Berteffe, f. Saffee.

Serzborn; Rirdborf in ter Crempermarich, & D. bulich von Gludftabt, in ber Berrichaft und Bogtei Berghorn. - Diefes, in einer ichonen Wegend am Rhin belegene, Dorf, besteht aus 2 Salbhufen und 25 Rathen (1 Pfl.) ; zwei angebauete Rathen geboren gur Bogtei Commer = und Gron= land. - Die erfte Rirche foll ichon unter Abelbag erbauet fein; boch in einem Bergeichniffe aus bem Jahre 1347 fommt nicht ber Rame Bergborn, fon= bern Bole bor. Gine fpater erbauete Rirche mart 1504 burch eine Baffer= fluth gerftort; Die jesige ift 1784 erbauet, ift freundlich, bat einen fleinen Thurm und eine gute Orgel. - An ber Rirche fteben 2 Prediger. Befiber ber Bulowichen Bildnig bat bas Prafentations = und Bocations= recht; bie Bemeinte mablt. - Eingepfarrt fint: Brate, Bulowiche= Bilbnif, am Deiche, Berrenfelbedeich, Bergborn, Bergborner= beid, am landwege, Lefchfeld, Mittelfeld, Moorbufen, am Dber= beid, Reichenreibe, am Rhinflug, auf bem Giel, Stattftrage. -Schule (146 R.) - Unter ben Ginwohnern find 2 Tabadefabrifanten. 2 Gaftwirthe, 2 Tifchler, 2 Maurer, 5 Schufter, 1 Schneider und 2 Beber. -Der Boben ift Marichland.

Berghornerdeich, f. Billowiche=Wiltnig.

Berghornfche: Wildnif, f. Bulowiche=Wiltnif.

Bernntwnf, f. herrenwif.

Sefel; 2 kleine Landfiellen auf einer Sandbune, nordöftlich von Melsborf, in Süderdithmarschen; Nordervogtei; Ksp. Meldorf. — Bormals war hefel ein anschnliches Dorf, wozu 18 hofe gehörten. — Eine Schanze an

der Micle, welche im Dithmarfischen Arlege 1559 bartnädig vertheidigt wurde, ward bald darauf geschleift.

Defter, f. Lofftebt.

Setlingen, (Secteln, Setteln); abeliches Gut11 M. fürweftlich von lleterfen, an ber Elbe, im Behoer Guterbiftricte; Rip. Safelborf. - Dicfes Gut war in alter Zeit ein fleines unbedeutendes, auf einem Außendeiche belegenes, Fischerdorf, welches fich nach und nach vergrößerte, und aus bem, in Berbinbung mit bem Betlingener=Rova, ein But entstand. Die ichige Beliterin ift Emilie von Schilden zu Saselborf. — Bu bem Gute gehört ber Meierhof Itenburg, welcher auf einer Infel liegt, umgeben von Muen, bie fich in bie Elbe ergießen und ju bem 2 Saufer geboren, ferner bas Dorf Setlingen, welches aus 15 Achtelbufen, 4 Rathen mit, und 17 Rathen ohne Land besteht, bon benen Ginige auf ber Ethorft genannt werben, auch wird bie, bem von Schilden auf horft gehörige, Infel Giefenfand mit 2 hirtenta-then bazu gerechnet. — Das Gut hat 37 Morgen 175 R. contributionspflichtige Landereien, welche fur 13 Pfl. gerechnet werben. - Der Boben ift Marschboden und mit Ausnahme bes hetlingener-Rooges allenthalben mit Sand untermifdyt. - In ber altesten Beit foll Betlingen bebeicht gewesen, fpaterbin aber ber Deich bergangen fein; ber jegige Deich mard querft im Jahre 1714 von bem Geh. Rath Bendir v. Ablefeld angelegt. -Bute ift eine Schule (49 R.); auch find hier ein Wirthebaus mit ber Brauereiund Brennerei = Gerechtigfeit und ein Schleusenhaus. — Bahl ber Einwob= ner: 283, worunter 1 Sofer, 1 Schmiet, 1 Maurer, 1 Rabemacher, 3 Schufter, 1 Kruger und 1 Schneiber. — Das Gut ift gur Bafelborfer Muble amangepflichtig. - 3m Jahre 1361 verfaufte ber Graf Abolph von Schaumburg bem Rlofter zu Barbftebube feine Bebnien, genannt "Schmaltegeben" Diefes Dofes.

Setlingenerdeich, f. hafelborf.

Setlingener : Roog, f. Betlingen.

Setteln, f. Betlingen.

Beuffenhof, f. Eimebüttel.

Beuftafen, f. Safelau.

Seuwisch, Groß: und Klein:; Dorsschaft in Norderdithmarschen; Kipv. und Kip. Neuenkirchen; enthält 6 Höfe, 6 Stellen mit, und 12 Stellen ohne Land (35 K.). — Schule (32 K.). — Rlein: Heuwisch gehört zur Neuenstirchener: Schule. — Hier ist eine Müble. — Jahl der Einwohner: 167, worsunter 2 Schmiede und 2 Weber. — Arcal: 475 Steuertonnen.

Begenberg, f. Quaal.

Segenfathe, f. Rethwifd.

Bilgenhavene, f. Beiligenhafen.

Sillgroven, (Hellgroven); Dorf in Norderbithmarschen; Aspv. und Asp. Besselburen; enthält & Höse, 9 Stellen mit, und 1 Stelle ohne Land. — In der Nähe ift der Nordde icher-Hasen an der Eider. — Soule (30 K.). — Zahl der Einwohner: 60, worunter 2 Arüger. — Areal, s. Norddeich. — Diefes Dorf ward in ber Sturmfluth, im Jahre 1825, unter Baffer gefent.

Silefahr, f. Rrumftebt.

Simbeernfaal; eine Erbpachtstelle im Gute Afcheberg, Dersauer= Diftriet; Rip. Plou.

Simmel, f. Borefleth, Belle.

Simmeleborf, f. hemmeleborf.

Sindorf; Dorf in Süberdithmarschen; Aspv. und Asp. Süberhastedt; enthält 12 Höse und 3 Stellen ohne Land (18 H.). — Schuldistrict Westborf. Areal: 236 Steuert. — Das Hindorser Moor liegt nördlich vom Dorse.

Singftheide; Dorf & M. füblich von Kellinghusen, in ber herrschaft Breitenburg; Kipv. und Kip. Stellau; enthält 1 Bollb., 9 Großfathen und 8 Kathen ohne Land. — Zwischen diesem Dorfe und heiderehm heißen einige Stellen Breiten horft. — Schuldiftrict Stellau. — Unter ben 127 Einwohenern sind: 1 Krüger, 1 höfer, 1 Schlachter und 1 Schuster. — Areal: 407 Ton., die Tonne zu 260 D. N., (395 Steuert.).

Sinrichshörn, f. Offenbüttel.

Sinfchendorf, f. Reinbef.

Sinschenfelde; Dorf im Gute Wandsbef (Königl. Antheils); Afp. Rablstedt; enthält 6 Bollb., 1 Halbb, und einige Kathen (f. Tobendorf.) — Auf der Feldmart des Dorfes liegt der ehemalige Meierhof Wendemuth, woselbst eine Bachsbleiche und eine Lachslichzieserei ist. — In hinschenfelde war ehemals eine Pulvermühle; jest ift hier eine Korn = und Lohmühle. Auch war hier im Anfange des 17. Jahrdunderts eine Korn = und Lohmühle. Auch war hier im Anfange des 17. Jahrdunderts eine Kürst. Joliftätte, welche aber 1647 ausgehoben ward, wogegen die 4 Kürstl. Aemter Trittau, Reinbef, Tremsbüttel und Steinhorst sich verpflichteten, 400 F an die Amtstube in Reinbef zu entrichten.

Sinterfte : Bache, f. Dornif.

Hirm. f. Olbenburg.

Sirfd, f. Grünerhirfd, Guleborf.

Sirfd, fpringender=, f. Crempborf.

Sirfenkoppel; eine Instenstelle im Gute Afcheberg, Calübber Disfirict; Rip. Bornhöveb.

Sirtenfathe, f. Guttau, Beigenhaus.

Sirtenftall, f. Bufum, Bedwigenfoog.

Sittler-Chanze. Ein Königl. Pachtstüd, auf einer kleinen Insel ber Elbe, westlich von Wedel, herrschaft Pinneberg; Ripv. hapburg; Ksp. Webel. — Der König Christian V. legte hier im Jahre 1672 eine Schanze an und im Jahre 1733 wurde für die Garnison eine kleine Kirche, ein Filial ber Wedeler, erbauet, woran von 1738 bis 1764 eigene Prediger angestellt wurden. Im Jahre 1756 ward die Schanze noch start besessigt, aber 8 Jahre darauf geschleift, die Kirche abgebrochen und sür 500 Arestauft. Es sind noch Spuren dieser Schanze, welche eigene Commandanten hatten, sichtebar. Das Weiteland wird von dem Königl. General Commissionistates Cols

legium verpachtet. — Die letten Commandanten waren: 1746 der Oberst v. Ruthorn; 1754 der Oberst v. Hoeberg und 1762 der Capitain v. Meyer. — Areal: 120 Morgen.

Sittler-Schanzenfand; ein Königl. Pachtftild mit einer Nachterwohnung, auf einer Insel ber Elbe, westlich von Webel, in ber herrschaft Pinneberg; Aspv. habburg; Asp. Webel. — Bahl ber Bewohner: 9, welche zu feinem Schuldistriete gebören. — Areal: 194 Steuert. — hier ward im Jahre 1840 eine Zollhebungscontrolle eingerichtet.

Sithufen, (vorm. hibbershusen); Dorf fast & M. nordwestlich von Bramstedt; Ksp. Bramstedt. — Bon diesem Dorfe gehören zum Gute Bramsstedt 6 Bollh., 2 halbh., 2 Viertelh., 4 Kathen mit, und 4 Kathen ohne kand; 2 Bollh., 2 Großfathen und 2 Kleinsathen gehören zur herrschaft Breitenburg, Kspb. Stellau. Ein ausgebauetes Wirthshaus heißt Weddelf Breitenbamm. — Schule (40 K.). — Unter den Einwohnern sind: 1 Höfer, 1 Schmied, 1 Tischer, 1 Schuster und 1 Weber. — Bon dem Areale gehören zum Gute Bramssedt: etwa 600 Tonnen, die Tonne zu 260 L. M. (247 Steuert.), zur herrschaft Breitenburg: 141 Ton. (133 Steuert.). — Der Boden ist sandig und leicht; eine halbestreeß liegt noch uncultivirt. — Dieses Dorf ward im Jahre 1813 von Kosaden geplündert.

Boberg, f. Friedrichsleben.

Sobergefuhle, f. Tobenborf.

Sobstin, Dorf 11 M. nordwestlich von Neuftadt; Ksp. Altenfrempe.
— Bon tiesem Dorfe gehören 7 Bollb., und 7 Kathen mit 18 Wohnungen Bon tiesem Dovfe nud 1 Kathe und 5 Kathen mit 18 Mohnungen; 3 ausgebauete Hufen beißen Hobfelb, Scharen bruch und Leeft; ein, vor einigen Jahren neu erbauetes, Schulhaus und 4 Tagelöhnerhäuser mit 8 Bohnungen heißen Bogelfang. — Schule (60 K.). — Unter den Einwohnern sind: 2 Schneider und 1 Schuster. — Areal: 445 Ton., die Tonne zu 240 D. N., worunter 52 Ton. Wiesen. — Der Boden ist durchgängig Baigenboden.

Sochbucki, f. Samburg.

Sochfeld; eine Landftelle westlich von Beibe; Rip. Beibe.

Sochfeld, Oft .: Diftrict im Amte Steinburg; Wilftermarich; Kipv. auf ber neuen Seite; Oft-Sochfelverbucht; Kiple. Wilfter und Beienfleth; enthält 19 höfe und 6 Kathen. Außer diefen gehören 3 Stellen ohne Land zur Kipv. Beienfleth, Fodenborferbucht. — (Schule 50 K.). — Zahl ber Einwohner: 92.

Sochfeld, f. Fodenborferbucht, Rothenmeer.

Hodemer-Capelle, f. Bulshovede.

Soborf; Dorf an der Stör, & M. südmestlich von Ihehoe, in der Erenspermarsch; Asp. heiligensteden. — Bon diesem Dorfe gehören 8 Bollh., 2 Kathen ohne Land und das Schulhaus jum kloster Jechoe; 1 hufe zum Gute Bahrensleth; 1 huse und 2 Kathen ohne Land zur herrschaft Breitendurg, Bogtei Münsterdorf, und die Fähre mit der Bohnung des Fährpächters zum Gute heiligenstedten. — Ein klösterlicher hof wird Fettenhemme genannt. — Schule (28 K.). — Zahl der Einwohner: 94, worunter 1 Tischler und

1 Schmieb. — Areal zum Aloster gehörig: 325 Steuert., zur herrschaft Breitenburg: 32 Morgen. — Der Boben ift fruchtbare Marsch. — In ber Sturmsluth, am 7 Octbr. 1756, wurden hier 2 häuser ganzlich zerstört und 2 Menschen tamen um's Leben.

Söbet; Meierhof 13 M. öftlich von Nendsburg, im Gute Emfendorf; Asp. Nendsburger Altstadt; bat ein Areal von 838 Ton., die Tonne zu 260 C. N., darunter Acter und Wiesen 629 Ton., Hölzung 11 Ton., Moor 20 Ton., Haite 139 Ton., Wasser 4 Ton. und Wege, Gärten und Befriedigungen 35 Ton., (629 Steuert.). — Der Boden ist ein guter Mittelboden; die Kiesen sind moorigt. — Das Kohnhaus ist ein gewöhnliches Pächterhaus. — Am 22. August 1837 brannten bier sämmtliche Wirthschaftsgebäude ab. — Auf dem Felde sind mehrere Grabhügel, aber ohne besondere Namen, vorbanden.

Söbef; Dorf im Gute Emfendorf; Kip. Rendsburger Altstadt; enthält 2 Bollb., 2 Biertelb. und 4 Instendellen, von denen 1 Bollb., 1 Biertelb. und 3 Instenselle Kittenkamp genannt werden. — Eine Instenselle stidlich von Wittenkamp bestit Brannen (Bransen). — Schuldistrict Hasmoor. — Unter den Einwohnern sind: 1 Rademacher und 1 Schuster. — Areal: 459 Ton., die Tonne zu 260 D. M., worunter Acker und Wiesen 299 Ton., Baide 85 Ton., Moor 35 Ton., Wege, Gärten, Vefriedigungen u. s. w. 40 Ton., (309 Steuert.). — Der Boden ist ein Mittelboden.

Sobet, f. Meierhans, Dhe.

Hödemoor; eine chemalige Burg, bei ber Kirche Krummendief und zur Dedung ber Wilstermarsch angelegt. Bon dieser Burg waren noch im Jahre 1737 Ueberbleibsel zu sehen.

Södienwisch, (hubenwisch); Dorf in Norderbithmarschen; Asp. und Asp. Wesselbluren; enthält 4 hofe und 3 Stellen (14 h.). — Schuldkfriet Jarrenwisch. — Zahl der Einwohner: 55. — Areal: 466 Steuert.

Sofen; eine Erbpachtstelle im Gute Afcheberg, Calubber Diftrict; Afp. Bornhoved.

Möfen; eine ehemalige Ortichaft, welche vormals bei Altona im Gute Develgonne lag und beren gandereien jest jum hoffelbe gelegt find.

Sofenswiese; eine Erbpachtstelle im Gute Afcheberg, Calubber Diftrict; Afp. Bornhoved.

Sogen, (Sagen); Dorf in Norberdithmarschen, Gecft; Kipv. und Rip. Dennstet. — Diefes Dorf welches aus 10 Saufern besteht, foll feinen Ramen von einem ehemaligen Gögenhaine erhalten haben. — Schulbifriet Süderhaftet. — 3ahl ber Einwohner: 54. — Areal: 232 Steuertonnen.

Bogen, f. Dobenweftedt.

Sögersdorf, (vorm. Soverstorf, Hagerstorp, auch Cufalin genannt); Dorf an der Trave, & M. südwestlich von Segeberg; Amt, Kspv. und Ksp. Segeberg; enthält 8 Bolld, 3 Kathen mit, 1 Kathe ohne Land und 3 Andauerstellen, (8 Pfl.). — Schule (40 K.). — Jahl der Einwohner: 167, worunter 1 Schuster und 4 Weber. — Areal: 830 Ton., die Tonne zu 260 D. R., darunter Alder 586 Ton., Wiesen 72 Ton., Higging 165 Ton (21 Ton. Königl.) und Moor 7 Ton. (674 Steuert.) — Der Boben ist durch

Cultur sehr verbessert und nur der dritte Theil ist Sandboden, die übrigen Ländereien haben eine mehr oder minder günstige Beimischung von Lehm und Humus; die Wiesen an der Trave sind einträglich. — Als der wagrische Kürft Pribissaus im Jahre 1139 das Segeberger Kloster zerstörte, verlegte Bieelin dasselbe an diesen Ort; im Jahre 1135 kam es aber nach Segeberg zurück. Eine Kirche ward bier im Jahre 1149 eingeweiht und 1152 neben der Kirche ein Dospital gebauet.

Sögeborf, (vorm. Socstorp); Dorf 1 M. südlich von Lütjenburg, im Gute helmsborf; Ksp. Neutirchen; enthält 9 Boll. und 45 Kathen und Inkenstellen, nehft einer Ziegelei. — Schule (100 K.). — Unter ben Einswohnern sind 1 Nademacher, mehrere Schneider und Weber. — Eine Holzsvogtswohnung und 3 eingehegte Hölzungen, die auf dieser Feldmark liegen, gebören zum Gute Neudorf. — Im Jahre 1396 erhielt eine Vicarie in der St. Jarobi-Kirche in Lübek hier Einkünfte. — Areal: 744 Ton., die Tonne zu 240 D. R., (455 Steuert.). — Der Boden ift gut und fruchtbar.

Söhndorf, (vorm. Honendorp); Dorf 2 M. nordwestlich von Lützienburg, in der Probstei; zum Klester Prees gehörig; Ksp. Schönberg. — Dieses Dorf dat seinen Ramen von der Höhe auf welcher es liegt, enthält 5 Bollb., 5 Kathen mit, 5 Kathen ehne Land und 10 Instenstellen. Es gehörte schon im Jahre 1286 zum Kloster. — Schuldisstrict Göderstorf. — Zuhl der Einwohner: 160, worunter 1 Krüger, 1 Höfer, 1 Schmied, 1 Böttcher, 1 Weber, 2 Rademacher, 1 Schuster, 1 Schuster, 1 Mauermann und 2 Schneider. — Urcal: 429 Steuert., darunter 54 Ion. Wiesen. — Der Histor Claus Stoltenberg in Höhndorf vermachte 1774 der Schönberger Kirche 100 ml. und außerdem 100 ml. zur Musche, daß für die Zinsen nüßliche Bücher an arme Kinder gegeben werden sollten.

Sobn , f. Epenwöhrben.

Solfbaum, f. Boltigbaum.

Sollen, f. Lughorn.

Soltenflinken, (Solgernflinken, gewöhnlich Rlinken); abeliches Gut an ber Barnip, faft 3 Dl. fürweftlich von Oldesloe, im 3beboer Guter-Diftricte; Rip. Oldesloe. - Folgende Befiger find befannt: 1543 Sievert Schwon; 1560 ber Fürftl. Rath und Amtmann gu Gottorf, Moris Rangan gu Sanerau; barauf beffen Wittive Barbara, geb. Geheftedt, Die es 1637 für 16,000 pp an Sans v. Buchwaltt verfaufte; 1666 ber Rittmeifter Asmus Ratlow zu Blumentorf; 1694 beffen Wittwe Emerentia Ratlow. 3m Sabre 1699 ward es an ben Landrath Detlev Reventlov verfauft; 1738 mar Carl Patov Befiger; 1754 gehörte es ber Stadtcommune in Riel; 1770 Friedrich August Patov und Friedrich Erich Bergberg; 1778 war der Rathevermandte 30b. Thomas Ottein Lübet Befiger; 1791 ber Doctor Friedrich Lange in Lübet. von bem es 1826 an ben jegigen Befiger, Friedrich Arnold Auff'm Drt, verfauft ward. - Diefes Gut, welches fur 6 Pfl. contribuirt, besteht aus bem Saupt= bofe, ber Ortichaft Klinken mit einer Erbrachte-Rupfermuble und ber Erb= pachtftelle Genfenmühle. - Es bat ein Areal von 727 Ton., Die Tonne ju 240 D. N., (583 Steuert.; 58,300 & Steuerw.). - Der haupthof bat ein Areal von 710 Ton., worunter Ader 537 Ton., Wiefen 110 Ton., Golgung 52 Ton., Wege, Garten u. f. w. 11 Ton. - Der Boden ift mit geringer Ausnahme Baigenboten und febr fruchtbar; Die Biefen werben größtentheils

bewässert. Im Gute sind einige kleine Fischteiche und Mühlenteiche. — An ber Scheibe bes Gutes liegen eine Erbpachtftelle Senfenmühle und 2 kleinere Erbpachtftellen; neben dem hofe ift eine Ziegelei und auf dem hofe eine Brennerei. — Bahl der Einwohner: 188. — Das Wohnhaus ward im Jahre 1838 neu erbauet. — Das Gut ftellt mit Bahrensleth jedes 5te Jahr ein Reuterpferd.

Abgaben: Contribution 216 x  $\mathfrak{F}$  5  $\beta$ Landsteuer 242 = 44 = 20 = 9 = 479 x  $\mathfrak{F}$  10  $\beta$ 

Söltigbaum, (Gölfbaum, Capellenhagen, Manhagen); eine Ouse und Wirtschaus an der Landfrage von Samburg nach Lübef; Amt Trittau; Rip. und Schuldiftrict Allt-Nahlstedt. — Jabl der Einwohner und Areal: f. Olbenfelbe. — hier wird Wegegelb entrichtet.

Bolgerne : Rlinfe, f. Curelat.

Bolgernflinken, f. Großendorf, Soltenflinken.

Sorn, (auf ber hörn); 1 hufe und 1 Kathe in ber Bielenbergers-Marsch; zum Gute Groß-Collmar geborig; Kip. Collmar. — Schuldifiriet Collmar.

Horn, (Großenhörn); 2 Bollhufen an ber Stör, in ber Crempermarfc, welche zum Alofter Ibeboe gehören; Afp. Deiligenstebten. — Schulzbifteit Doborf. — Zahl ber Bewohner: 18. — Areal: 158 Steuert. — Der Boben ift fruchtbare Marfc.

Sorn, (Rleinenhörn); 2 Rathen in ber Crempermarich, im Gute

und Riv. Beiligenstebten.

Sorn, in der, f. Dammbucht, Uhrendorferducht.

Sorneraue. Diese Aue entspringt auf den Luthorner und Boteler Feldmarten, fließt, sich nördlich und barauf westlich wendend, Moordorf und Lehmtublen vorbei, nach Münsterdorf, wo sie sich öftlich von Iteboe in die Stör ergießt.

Sornerfirden : Rirdborf inder Grafichaft Rangau, an ber Landftrage bon Gludftadtnach Bramftedt; Görnergilde; Afpv. Barmftedt. - Diefes Dorf, welches erft nach ber Erbauung ber Rirche angebauet worben ift, bilbet mit ber Dorfichaft Brande eine Bogtei, und enthält 9 Bierundzwanzigstelb. und 3 Rathen; einzelne Stellen beigen Blodoberg, Areientamp und Achterfamp. Außerdem find bier 13 Bohnungen, welche auf Paftorat- und Organisten-Panbereien erbauet find und beren Befiger eine geringe Grundbauer an ben Prediger und Organisten entrichten. Die Baufer find größtentheils mit Biegeln gebedt und gur Betreibung burgerlicher Nahrung eingerichtet. - Die nur fleine, acht= edigte und bon Fachwert, im Jahre 1749 erbauete, Rirche mart 1752 eingeweibt; fie bat einen nur fleinen Thurm und eine Drael. Westlich von ber Rirche ift ein Glodenhaus. - Der Konig ernennt ben Prediger. Die Gemeinde ift aus ber Barmftedter entstanden und die nächstjungfte in holstein. — Eingepfarrtfind: Achterfamp, Blodeberg, Bodelfes, Botel, Brande, Gorner= firden, Rreienfamp, Rreuzweg, Moblberg, Moorfathe, Delberg, Ofterhorn, Scharfened, Schierenbobe, Tempel. - Schule (50 R.). - Babl ber Einwohner: 194, worunter 2 Rramer, 2 Rruger, 1 Schmieb, 1

Rabemacher, 1 Drechsler, 1 Zimmermann, 2 Tifdler, 2 Schufter, 1 Bäder, 1 Maurer und mehrere Weber. — Hier werden Bichs, Pferdes und Krams märste gehalten am 28. April und am 14. Octbr. — Areal: 39 Secuert. — Der Boden ist nur von mittelmäßiger Art, theils leicht, theils moorigt.

Sornfee; ein einzelnes haus an ber Landftrage von Preet nach Norstorf, auf bem Soffelbe bes Klosters Preet erbauet; Kip. und Schuldiftrict Preet.

Borft, auf ber, f. Rrummenbief.

Sörften; 3, jum Gebiete ber Stadt Rendsburg gehörige Landftellen, (2½ Pfl.); Afp. Jevenstedt. — Im Jahre 1339 wurden ber Stadt Rendsburg, von dem Grafen Gerhard, einige Ländereien geschenkt, welche hör fie nund Luhnviehe (jest 1 Landftelle) hießen; diese wurden späterhin bebauet und gehörten dem Rathe der Stadt. Seit einem Bergleiche, aus dem Jahre 1616, sind die Einnahmen dieser Ländereien aber zum Theil zu den Kämmereizregistern gezogen. Dazu wird die Wohnung eines Polzwogts, Schachteholm, gerechnet. — Die Einwohner können ihre Kinder nach jeder beliebigen Schule schieften. — Luhnviehe ward den 25. Juli 1645 während der Belagezung Rendsburgs von den schwedischen Kriegsvölkern abgebrannt.

Borften, f. Mehlbef.

Sofel, f. Langelobe.

Bovebet, f. Dbe.

Sovede; Dorf in Norderbithmarschen, Geeft; Afpt. und Asp. Tellingsstedt; enthält 6 Bofe, 1 Stelle mit, und eine Stelle ohne Land (14 h.). — Schulbifrict Schalfholz. — Die Hobveder Baffermühle, vormals Itenmöhl genannt, liegt nordöftlich vom Dorfe (Schuldiftrict Dörpling). — Jahl der Einwohner: 45. — Areal: 182 Steuert. — Bon dem, auf der Feldmarf belegenen, "breiten Berge" hat man eine weite Aussicht.

Boven, auf dem, f. Treuholz.

Soffeld, f. Bordesholmer=hoffeld, Rrummbefer hof.

Hoffmannshof, f. Rellinghusen.

Boffnung, die gute, f. Alveslohe.

Soffnungethal, f. Tobenbüttel.

Soffamp; eine Erbpachtstelle im Gute Afcheberg, Dersauer=Diftrict; Afp. Plon.

Soffathe, f. Meifcheneborf.

Sofwege, am, f. Arummenbiet.

Sogelucht, f. Schönhagen.

Sogenwimerftebe, f. Wiemerftebt.

Soh, die; eine zu hamburg gehörige Insel, zwischen Billwärder und Ochsenwärder, nordwestlich von Reitbrook. Sie hat ein Arcal von 40 Morgen und wird zur Vichweide benutt.

Sobeluft; ein, an ber Chausice von Schlump nach Lotftebt liegender, jur Stadt Samburg gehörender, Diftrict mit etwa 20 Fenerstellen; Bogtei und

Rip. Eppendorf; Gerichtsbarkeit: Landherrenschaft der Gestlande. — Schulsbifriet Eppendorf. — Zahl der Einwohner: 40, worunter 2 Gastwirthe, 4 Schlackter und 3 Schuffer.

Sobeluft, f. Loffredt.

Sobenafpe; Rirchborf 1 Dt. nördlich von Itehoe. - Diefes Dorf, welches in einem Salbfreise am Rante eines Thales liegt und vormals gang ber Familie Arummenbiet guftanbig mar, gehört jest gu 3 verschiebenen Juris-Bum Gute Deblbef geboren 1 Bollb., 2 Biertelb. und 1 Rathe, jum Klofter Itehoe 3 Bollb., 1 Dreiviertelb., 2 Salbb., 7 Biertelb., 7 Rathen und 6 Inftenftellen, und zum Gute Drage, außer dem Paftorate und ber Organiften= und Rufterftelle 5 Bollh., 7 Salbh., 12 Biertelb., 22 Rathen und 36 Brei, etwa & M. vom Dorf belegene, Lanbftellen beigen Suftenftellen. Charlottenburg und Margaretenburg. - 3m Dorfe find 3 Birthebanfer; auch eine nicht unbedeutende Ziegelei und eine Brau- und Brennerei. -Die alte, boch liegende Rirche, welche vermuthlich balt nach bem Tobe And= garins erbauet mart, fommt in einem Bergeichniffe aus bem Jahre 1347 bor, und hatte bamale 3 Bicarien; fie ift von Kelofteinen aufgeführt und zum Theil gewölbt. - In ber Rirche find ber Martgraf Friedrich Ernft von Culmbach und seine Gemablin Christine Sophie begraben. Der Leichnam ber letten ift nicht verweset, aber burch Diebstahl feiner Roftbarfeiten beraubt. - Das Paftorat brannte im Jahre 1745 mit bem Rirchenarchive ab. - Der Befiger von Drage ift Patron ber Rirche und prafentirt; Die Gemeinde mablt. -Stiftungen für bie Rirche, ben Prediger und ben Organiften find bier von ber Marfgräfin von Brandenburg Culmbach, von Balthafar von Ablefeld zu Bei= ligenstedten und von Ginem Namens Coln gestiftet. — Eingepfarrt find : vom Gute Drage: ber Saupthof, Bromfentnöll, Charlottenburg, Baniche, Sobenafpe (3. Thl.), Rathftelle, Lobfiert, Looft, Marga= retenburg, Ottenbuttel (g. Thl.), Rolloh, Gaaren, Schunrehm, Teichfathe, Thiergarten. Bom Gute Mehlbef: Sobenafpe (g. Thl.), Raats, Raatsburg. Bom Rlofter Iteboe: Eversborf, Sobenafpe (3. Thl.), Ottenbüttel (3. Thl.), Stabfaft, Weftermühlen. - Schule (168 R.). - Unter ben Ginwohnern find: 3 Boter, 3 Schmiete, 3 Tijchler, 3 Maurer, 2 Rabemacher, 4 Schufter, 3 Schneiber, 7 Beber, 1 Bader, 1 Drecheler, 2 Bimmerleute, 1 Schlachter und 1 Bottcher. Bon ben übrigen Eingeseffenen wird, außer bem Aderbau und ber Biebaucht, bie Bienengucht ftarf betrieben. — Areal zum Rlofter Ibehoe: 260 Steuert.; zum Gute Drage: 524 Ton., und gum Gute Mehlbef: 37 Ton. Das bormale in Gemeinheit licgente Saibeland hatte ein Areal von 1183 Ton., bie Tonne ju 320 D. R., wovon aber nach und nach Bieles urbar gemacht ift. - Der Boben ift ein giemlich guter Mittelboten. - Auf ber Feldmart liegen 17 Grabhugel; 9 bicht neben einander liegende führen ben Ramen Reunberge.

Sohenberg, f. Lenfahn, Paffau.

Sobenbergen, f. Elmenborft.

Hobeneichen; Meierhof im Gute Nastorf, 3 M. nortöstlich von Preet; Ksp. Preet; hat ein Areal von 489 Ton.,  $4\frac{1}{16}$ Sch., die Tonne zu 240 D. R., worunter Acter 324 Ton., Wiesen 81 Ton.,  $3\frac{1}{18}$ Sch., Hölzung 51 Ton.,  $2\frac{1}{18}$ Sch., Moor 18 Ton.,  $3\frac{1}{16}$ Sch., Wasser 4 Ton.,  $4\frac{1}{16}$ Sch., und

Wege und Gärten 9 Ton., 6.45 Sch. (284 Steuert.). — Der Boben ist ein grandigter Mittelboben und wegen vieler steiler Anhöhen schwer zu bearbeiten; die Wiesen sind gut. — Auf dem hoffelde heißt eine häuerstelle Stubben sie dt (19 Ton., 4.16 Sch.). — Das Wohnhaus ward im Jahre 1796 als Pächterwohnung erbauet. — Auf der Feldmark sind einige Grabhügel.

Sobenfelde, (vorm. Souvelbe); abelides Gut an ber Offfee, 11 M. nordweftlich von Lutjenburg, im Dibenburger Guterbiftricte ; Afp. Giefau. - Sobenfelde war vormale ein Dorf und im 14. Jahrhunderte hatte eine Bicarie in ber St. Jacobifirche gu Lubet bier Ginfunfte. Der ältefte be= fannte Befiger biefes Dorfes war 1390 Breibe Rangau ju Nevereborf, bar= auf beffen Sohn Schad Rangau, welcher 1488 ftarb; 1530 fommt es ale Gut bor und hennete Rangau, Schads Cohn, welcher ben 7. Febr. 1557 ftarb, wird ale Befiger genannt; barauf beffen Sohn Breibe Rangau; 1607 beffen Cobn Moris Rangau gu Roer, worauf ber Lanbrath und Amtmann gu Rendeburg, Jasper Rangan ju Schmool folgte; nach ihm beffen Gobn Beinrich Rannau, ftarb ben 5. Januar 1644; bann beffen Wittme 3ba, geb. Dogwijch; 1650 beren Cohn, ber Graf Christoph Rangan zu Schmool und Devel-3m Jahre 1695 faufte es mit ben Gutern Schmool und Develgonne ber Graf Johann Georg von Dernath, nach welchem ber Geb. Conferengrath und Probit zu Preen, Detleb von Reventlob zu Schmool, Collmar und Quarnbet in ben Befit fam, ber am 4. Robbr. 1701 ftarb; ibm folgte ber Beb. Conferengrath und Probit bes St. Johannisfloftere in Schleswig, Detlev bon Reventlov, ftarb im Mai 1755. 3m Jahre 1739 ward Sobenfelde, da bas But febr vericulbet mar, an Die Grafin von Taube verfauft, morauf es 1754 ber Graf von Beffenstein erhielt; 1781 ber Fürft Friedrich Wilhelm von Befsenstein, ber bas But mit einem Fibeicommiffe belegte; nach ibm folgte, im Sabre 1808, ber Landgraf Carl zu Beffen = Caffel, und 1836 ber jegige Befiger, ber Landaraf und Keldmarichall Friedrich zu Beffen = Caffel. - Diefes Gut, welches fur 19 Pfl. contribuirt, besteht aus bem Saupthofe, bem Deierhofe Tobendorf und den Dörfern Mabwit, Todendorf mit hobergefuhle, Satjenborf mit Saferftoppel, Saffamp, Suberteberg, Rogbaum, und Sachefamp. - Es hat im Bangen ein Areal von 30303 Ton., Die Tonne zu 240 D. R., (2490 Steuert.; 225,162 & 24 & Steuerwerth). -Der Saupthof hat ein Areal von 1235 Ton., 5 Gd., 20 R., mit Inbegriff ber Landereien bei ber Solzvogtstelle und ben beiben Rifderfathen, (990 Steuertonnen); barunter Ader 997 Ton. , 3 Gd. , 9 R., Wiejen 61 Ton., 1 Gd., 24 R., Solgung 144 Ton., 1 R., Baffer 5 Ton., 4 Sch., 14 R., Wege und Garten 27 Ton., 4 Gd., 2 R. - Der Boben ift eben und nicht febr fchwer : Die Wiefen find gut. - Das Wohnhaus ift alt und einfach gebauet. - Das But ift gur Dobenfelder = Duble im Gute Schmool zwangepflichtig. - Do= henfelde ftellt 2 Reuterpferbe. - Bahl ber Einwohner: 670. - 3m Jahre 1813 litt Diefes Gut febr burch ben Rriegeubergug ber Ruffen und Schweben. Abgaben: Contribution 684 2 14 /3

**Sobenfelde**, (vorm. Sale); Kirchborf 14 M. öftlich von Crempe; Amt Steinburg; Kipv. Hohenfelde. — Br. 53° 50′ 50″; V. 27° 17′ 00″, (Kirche). — Diese Ortschaft bestand ursprünglich nur aus der Kirche, dem Predigers, dem Küsters und einem Krugbause, und erst nach und nach wurden die mit Ziegeln gebedten Säuser auf bem Pastorat = und Rüsterlande erbauet. Es enthalt jest 17 Sofe und 24 Stellen mit und ohne Land. - In ben Ber= geichniffen bon 1347 und 1650 wird Hale (f. Hale), als Rirchort genannt, aber fpaterbin (1660) fommt ber Rame Sobenfelbe bor. Gin Theil bes Dor= fes, die Rirche und bas Paftorat brannten am 1. Juni 1765 ab. Die Rirche ward balb barauf wieder erbauet; fie ift nicht gewölbt, bat einen achtedigten Thurm, ift freundlich und mit einer Orgel verfeben. Gin Crucifir aus alter Beit ift bon Schnigwert. - Der Ronig ernennt ben Prediger. - Gingepfarrt find, bom Amte Steinburg: Espe (3. Thl.), Glindhof, Glindes= moor, Salenbroot, Beide, Sobenfelbe, Rirdenmoor, Rieber= reibe, Oberreibe, Steinburg (3. Thl.), Uhlenflucht. Bonber Berr= fchaft Breitenburg: Dauenhof. Bom Gute Reuendorf: Bellbof. Bom Gute Beiligenftebten: Taterfrug. - Schule in 2 Claffen (100 f.). -Babl ber Einwohner: 323, worunter 7 Rruger, welche gum Theil gugleich Brannteweinbrenner, Brauer, Boter und Grupmacher find; 3 Schmiebe, 3 Bader, 2 Tifchler, 2 Maurer, 2 Bottcher, 2 Schlachter, 1 Drecheler, 6 Schufter und 3 Schneiber. — 3m Jahre 1788 ward von Peter Twiffelmann ben Sobenfelber Rirchiviele Armen ein Cavital von 200 ml vermacht, beren Binfen jabrlich bertheilt merben.

Sobenfelde; Dorf 23 M. süböstlich von Oldesloe, im Amte und Khp. Trittau, welches von Trittauer und Samfelder Landbestigern in neuerer Zeit angelegt ist. Es enthält 4 Halbhusen, 5 Altentheilskathen, die Wohnung eines Königl. Holzvogts, und eine Kathe welche zum Armenhause eingerichtet ist. — Schuldistrict Köthel. — Jahl der Einwohner: 73, worunter 1 Schneider. — Areal: 203 Ton., die Tonne zu 320 D. R. — Der Boden ist zum Theil ein ziemlich guter Nockenboden; die Wiesen sind einträglich. — Seit dem 20. Kebr. 1839 ist Hohenselde von dem Zollverbande des herzogthums ausgeschlossen.

Sohenfelde; Dorf an einer Aue, 14 M. nordwestlich von Lütjenburg, im Gute Schwool; Kh. Giefau; enthält außer einer Korn-Bassermüßle und einer Delmühle 7 Vollh., 2 Drittelh., 1 Pachtselle und 42 Instentathen. Die Pachtselle beist För sterstelle, 2 ausgebauete Bollh. und 1 Drittelhuse beisten Rabeland, 1 Vollhuse Malmste g und 1 Fischertathe Gründer g. — Im Dorfe ist ein Wirthshaus. — Schule (100 K.). — Zahl der Einwohener: s. Schwool, worunter 1 Höler, 1 Schuser, 2 Schneider und 4 Weber. — Areal: 705 Steuert., worunter 72 Ton. Wiesen. — Der Boden ist ein guter Waizenboden.

Sobenfelbe; ein, jum Gebiete ber Stadt hamburg und jum Beiligengeift-Dospitale gehöriger, nordöftlich an die Borstadt St. Georg granzenber, District; Bogtei Burgfeld; Rip. St. Georg. Gerichtsbarteit: Landberrenschaft ber Geeftlande. — Theile dieses Diftrictes sind: bie 1. und 2. Alfterstraße, Anshörn, Gärtnerstraße, Neuestraße und Reichenstraße, wolche
Straßen besonders in den letten Jahren sehr angebauet sind. — Dier ist eine Windmithle. — Bahl der Einwohner: s. Burgseld, worunter 13 Gastwirthe,
1 Schnied, 5 Tischler, 4 Jimmerleute, 2 Glasser, 1 Schlachter, 1 Maurer, 1
Bäder. 1 Goldschmied, 1 Schneder und 5 Schuster.

Sobenfichel; eine Erbpachtstelle im Gute Afcheberg, Dersauer=Disftrict; Rip. Plon.

Sobenhain, f. Nordhastedt.

Sobenheide; 4 Stellen in Suberbithmarschen, an ber Granze ber beiben Lanbichaften Dithmarschens, zur Dorfschaft Braaken gehörig; Afp. Demmingstedt. Eine bieser Stellen gehört zum Rsp. heibe. — Schuldiftrict Braaken.

Sobenhörn; 2 Pachtstellen an der Dithmarsischen Gränze, im Gute Hanerau; Kip. Datemarschen. — Die eine Pachtstelle ist das Zoll= und Wirthshaus, umschlosen von Ländereien des Amtes Rendsdurg, am sogenannten neuen Wege. Es ward erdauet um den Zoll an dieser Landstraße zu ersheben, welcher von dem Könige Christian I. im Jahre 1474 eingerichtet und von Christian IV. durch die Zollrolle, 1637, regulirt worden ist. Rach dieser Zollrolle wird der Zoll noch erhoben. — Die hiebei besindlichen Ländereien, 25 Steuert., 137½ R., gehören, mit Ausnahme von 4 Tonnen hanerauers ländereien, nach Süberdithmarschen und dem Amte Rendsburg. — Die anstere Pachtstelle ist die Wasserwichte, welche in früherer Zeit zwischen Oersdorf und Bendorf gelegen hat. Zu dieser Mühle sind zwangspstichtig: Aasbüttel, Bendorf, Bothorst (Dorf), Größens und Lützensdornholt, Grünenthal, kelsten, Lohmühle und Dersdorf. An Ländereien sind hiebei, außer dem Müblensteiche von 1½ Ton., 77 Ton., die Tonne zu 320 D. N. — In polizeilicher Beziehung werden diese Pachtstellen zu Dersdorf gerechnet; auch müssen sie zu dem Meallasten für die Schule Beitrag leisten. — Zahl der Bewohner: 28.

Fobenbof; ein, an der Landstraße von Plön nach Lütjenburg, im Jahre 1798 angelegter Weierhof, im Gute Nanhau; Asp. Neutirchen; entbält ein Areal von 655 Ion., die Tonne zu 240 D. N., worunter Act 444 Ton.,  $2_{16}^{+} \le ch$ , Weisen 74 Ton.,  $3_{16}^{+} \le ch$ , Hölzung 10 Ton.,  $7_{16}^{-} \le ch$ , Woor I Ton.,  $3_{16}^{+} \le ch$ , Wasser 1 Ton.,  $3_{16}^{+} \le ch$ , trocken gelegte Fischteiche 122 Ton.,  $2_{16}^{+} \le ch$ , und Wege und Gärten I Ton.,  $4_{16}^{+} \le ch$ , (476 Steuert.). — Bon den Ackerländereien sind etwa 300 Ton. schwerer und 144 Ton. leichterer Grandboden; die Weisen sind moorigt. — Die Nanhauer Papiermühle ist in Erbyacht gegeben und hat ein Areal von 63 Ton.,  $4_{16}^{+} \le ch$ . Diese Müble war chemals eine Hammermühle und ward im Jahre 1609, als Franz Nanhsau Bestiger war, zu einer Papiermüble eingerichtet, und im Jahre 1730 verserbachtet. — Auf dem Hossiele ist eine Kathe mit 2 Wohnungen erbauet, welche Nethschafte genannt wird, (Areal: 6 Ton., 4 Sch.). — Das, im Jahre 1798 erbauete, Wohnbaus ist einstödig, von Brandmauern und mit Psannen gedeckt.

Sobenholz; abeliches Gut im Ihehoer Güterdiftricte, an der lauenburgischen Gränze, 1 M. sätösslich von Oldeeloe. — Es gehörte ehemals zum Gute Schulenburg und ward im Jahre 1800 mit 1 Pfluge davon getrennt. Besüper waren: der Baron Andreas von Lisieneron, welcher im Jahre 1806 zum Concurse kam, worauf es an F. N. Binge verkauft ward; 1810 August Burchard Schader; 1824 Abolph Bolmeier; 1830 der Kammerjunser, Premierlieutenant Gregers Christian von Buchwaldt; der jehige Besüper is seit 1840 Meinhard Krumbhaar. — Der Flächeninhalt des ganzen Gutes dertsät 241 Ton., die Tonne zu 240 D. N., worunter Hölzung 11 Ton., Wiesen 4 Ton., und Wege und Gäten 2Con. — Der Boden ist von vorzüglicher Art und, sehr fluchtar. — Das, im Jahre 1800 erbaucte, Wohnhaus ist von Taselwert, mit einem gebrochenen Dache. — Hohenholz ist zu keiner Mühle zwangspflichtig. — Zahl der Einwohner: 28.

Sobenhoop, f. Emfenborf.

Sohenhorft, (Wilbfoppel); ein, im Jahre 1767 parcelirtes, Borwerf im Amte Ahreneböt, & M. weitlich von Ahreneböt, Afp. Wnissau. — Dieses Vorwert ward ursprünglich in 17 Parcelen getheilt, von denen die kleinste ein Areal von 5 Ton., 40 M., und die größte von 87 Ton., 30 M. Acterslandes enthielt. Zeht sind hier 14 bedauete Parcelen nehst 3 Kashen, (10 FPI.). Eine Parcele heißt Hir find ben. — Schule (50 K.). Einige Stellen gehören zur Schule in Harberg, (f. Wrevenhagen). — Jahl der Einwohner: 200, worunter einige Schuster, Schneider und Leeber. — Areal: 1071 Ton., die Tonne zu 260 D. N., (596 Steuert.). — Der Boden ist lehmigt und sehr fruchtbar; bei einigen Parcelen sind bedeutende Wiesen an der Trave.

Sobenborft, f. Safelau, Benftedt, Bonigfee, Mübbroof, Steinfeld.

Sohenhude, (vorm. Hohenhui); Dorf an der Eider, im Gute Annenhof; Asp. Westensee. — In diesem Dorfe sollen, der Sage nach, die Flamländer vormals mit ihren Fahrzeugen, durch die Eider und den Flemhusder-See, gelandet sein und einen bedeutenden Handel getrieben haben; späterhin nußten die Rendsburger Prahmführer hier anlegen und sür jede Ladung 1 Ps sogenannte Strandselbihr an den Bester des Gutes Annenhof entrichten. — Es besteht aus 4 Bolld., 1 Halbh., 9 Kathen und 4 Instenstellen. Eine Förssterwohnung in der Hölzung heißt Deidberg. — Schule (80 K.). — Under den Einwohnern sind 1 Fischer und 1 Krüger. — In Jahre 1708 ward bier von dem Bester M. W. Goden ein Armenhaus von 6 Präbenden errichtet und mit 4000 Phän. Ar. dotiert. — Areal: 400 Ton., 4 Sch., 9 R., die Tonne zu 260 D. R., (372 Steuert.). — Der Boden ist grandigt.

Fohenhütten; ein, im Jahre 1800 angelegter Meierhof im Gute Wittenberg; Kfp. Seeleut; hat ein Areal von 638 Ton., 2 Sch., die Tonne zu 240 D. N.; worunter Ader 561 Ton., 2 23 Sch., Wiefen 64 Ton., 2 33 Sch., Hiefen 54 Ton., 2 33 Sch., Dölzung 15 Ton., 2 35 Sch., Wege, Gärten, Kathenland 17 Ton., 3 35 Sch. — Auf der Feldmark sind Kathen erdauet, welche Kircht amp 8 stoppel heißen. — Der Boden ist hauptsächlich lehmigt; die Wiesen sind gut. — Das Wohnhaus ist im Jahre 1800 erdauet, einstötig und von Brandsmauern. — Zahl der Einwohner: 65. — Auf den Kändereien diese Weiershofes hat ehemals ein Dorf, Ramens Brunswig, (Ksp. Lebrade), gestanden, weshald auch Wittenberg an die Kirche in Ledrade für To Theil des ganzen Kirchspiels zu contribuiren hat.

Sobenkamp, f. Blefenborf, Steinhof.

Sobenkamp, bei, f. Steinfeld.

Sobenleuchte, f. Boffee, Sansfelbe, Spechferholz, Steinfurth.

Sobenlieth; ein Birthshaus und eine Ziegelei, am Wege von Dorpling nach Tielenhemme, in Norderdithmarschen; Afpv. und Afp. Tellingfiedt.
— Schulbistrict Dorpling. — hier ift ein Brüdenpaß über die Tieleraue.

Dar est la la colo

Sobenlieth, f. Dornit, Mehlbet, Suchedorf.

Sobenlucht; eine bei Bahrenhof belegene Erbpachtstelle; Amt Reinsfelb; Afp. Segeberg.

Sobenmourheide, f. hembingen.

Sobenort; ein hof im Friedrichsgabekoge, in Norderbithmarschen; Kipp. und Kip. Bujum. — Schuldiftriet Warmerort.

Sohenrade; Dorf & M. norböftlich von Pinneberg; Herrschaft Pinneberg; Haus- und Waldwogtei; Kip. Rellingen; enthält 2 Biertelb., 4 Fünftelb., 2 Zehntelb., 5 Zwölftelb., 14 Sechszehntelb., 2 Wierundzwanzigstelb., 2 nut 1 Andauerstelle. (Pflugs. f. Borstel). — Zahl der Einwohner: 225, worsunter 1 Schufter, 1 Schneiber und 2 Weber. — Schule (48 K.) — Es bildet mit Borstel eine Bauervogtei. — Areal: s. Borstel. — Der Boden ist theils lehmigt, theils sandigt und im Allgemeinen sehr fruchtbar; die Wiesen an der Pinnaue sind sehren. Wördlich vom Dorste leigen 2 Torsfwer, welche theils Königlich, theils Eigenthum der Dorsschaften Obbenrade, Borstel, Renzel und Kummerseld sind. Eine Bondenbölzung beist Borneichen.

Hohenrade; eine Holzvogtswohnung am Königl. Gehege Hohenrade, bei der Aleinenmühle, im Amte und Kip. Plön. Jahl der Einwohner mit der Kleinenmühle: 17. — Schuldistrict Bösdorf. — Areal: 8 Ton., die Tonne zu 260 O. M.

Sobenrade, f. Groß=Barrie.

Sohenredder, f. Rlethfamp.

Fohensafel; ein, im Jahre 1799 angelegter, Meierhof im Gute Randau; Ksp. Neufirchen; enthält ein Areal von 387 Ton., bie Tonne zu 240 C. N., (300 Steuert.); worunter Acker 298 Ton., 412 Sch., Wiesen 29 Ton., 412 Sch., hölzung 1 Ton., 412 Sch., Moor 512 Sch., Lasser 3, Koch., trocken gelegte Fischteiche 56 Ton., 412 Sch. und Wege und Gärten 612 Sch. — Der Boben ift größtentheils lehmigt und schwer; die Wiesen und ehemaligen Fischeiche haben einen Moorgrund. — Das, im Jahre 1799 erbauete, Wohndaus ist einstödig, von Brandmauern und mit Pfannen gedeck.

Sobenschulen; abelides Gut; 13 M. westlich von Riel; zwischen bem Fleinhuber- und dem Westen-See, im Kieler Güterdistricte; Asp. Blemhube.

Dobenschulen ist ein altes Gut und kam früher wahrscheinlich unter dem Namen, ih du nu schere hr" vor, von dem im Jahre 1531 Gosse von Ableseld von 10 Lansten die Pflugstener entrichtete. Zest contribuirt diese Auf nur für 6½ Pfl. und die davon abgesommenen 3½ Pfl. sind vielleicht zu Pohlsee (vormals Nursee) gesommen. Späterhin wurde diese Wut ein Meierbos von Klein-Nordsee. Im Jahre 1799 kauste der Besitzer von Marutendorf, Christian Graf v. Schimmelmann zu Vantebek, Klein-Nordsee mit dem Meierbos erhose hohenschulen von dem Geheimen-Conservarathe v. Ahleseld; Klein-Nordsee ward bald darauf wieder verkauft und im Jahre 1801 Hohenschulen von dem Haupthose als ein adeliches Gut getrennt. Die Besitzer von Marutendorf sind seit der Zeit im Besitze des Gutes Sobenschulen geblieden. Der jetzige ist der Hossigermeister Gabriel Friedrich Schreiber v. Eronstern zu Nehmten und Marutendorf. — Zum Gute gehört der Haupthof mit dem Dorse Achterwehr und eine auf dem Hossiede erbauete Ziegelei. (Ueder ein Schul- und Armen-Legat f. Klein-Nordsee.) — Das ganze Gut hat ein Areal von 778 Ton., 6 Sch., 12 M., die Tonne zu 240 D. M., (684 Steuert.;

68,400 & Steuerw.). - Die Dorflandereien find theile in Erbracht, theils in Beitvacht gegeben. - Der Saubthof bat ein Areal bon 518 Ton., 6 Gd. 12 R., worunter Ader 428 Ton., 22 R., Wiefen 69 Ton., 3 R., Bolgung 5 Ton., 13 R., Moor 10 Ton, und Wege und Garten 6 Ton., 5. Cd., 4 R. - Der Boben ift von vorzüglicher Art und es gebeiben bier alle Kornarten auf's Befte; bie Weiben fint fraftvoll und bie Wiefen ebenfalls febr aut und liefern einen reichen Ertrag. - In bem, jum Gute geborigen, etwa 2 Ton. großen Dobl=Gee ift feine Rifderei; in ber Ciber aber, welche bon ba an wo fie aus bem Beften-Gee tritt, bis an ihre Mündung in ben Flembuber-See jum Gute gebort, merben mebrere Arten Rifche gefangen. - Bei ber Biegelei, welche im Jahre 1834 erbauet wurbe, liegt eine Lagelöhnerwohnung für 2 Familien. — Zahl der Einwohner: 123. — Ein herrschaftliches Wohn≥ gebäude ift bier nicht und nur ein, im Jahre 1802 erbauetes, Meiereigebaude. - Der Sof läßt auf ber Brandebefer Müble im Gute Rlein-Rorbfee mablen : bie Guteeingefeffenen find babin gwangepflichtig. - Reuterpferbe werben nicht gestellt. - Gine, burch bas But führente, Lanbstraße geht über bie Eiderbrude, welche von ber Guteberricaft ju unterhalten ift. Sier ift fcon feit alter Beit ein wichtiger militairischer Daß gewesen und bie Brude oft ger= ftort worden. - Auf ber Feldmart liegt ein bober Bugel, ber Rebmeberg genannt, wobon man eine meilenweite und reigente Aussicht bat.

Abgaben: Contribution 234 \$ − \( \beta \)

Landsteuer . 285 \$ − \( \epsilon \)

Haussteuer . − \$\( 22 \) \$

519 \$\( \psi \) 22 \( \Beta \)

## Sobenftegen, f. Stegen.

Sobenftein, (vorm. Sonftene); Rirche, Paftorat, Schulhaus und 2 Inftentathen im Gute Farve, 11 M. fubweftlich bon Oldenburg. Br. 540 17' 17": 2. 28° 28' 00". - Diefes ebemalige Dorf ward im Sabre 1608 niebergelegt. - Die erfte Rirche fommt in einem Bergeichniffe aus bem Jahre 1286 bor; bie barauf erbauete foll im Jahre 1359 erbauet fein und batte einen fleinen Thurm; Die jesige Rirche ift 1839 erbauet, und ftatt bes frubern bolgernen Thurmes mit einem fteinernen verseben. Sier ift eine Blomesche Stiftung gur Unterhaltung eines Erbbegrabniffes bei ber Rirche, wogu Chriftoph Blome au Farve und Neveredorf 1000 2 b. Ar. unauffundbar im Gute Lobredorf belegte. Den Ueberfchuß ber Binfen erhalt unter gewiffen Bedingungen ber jedesmalige Prediger. Auch ift gur Berbefferung ber Diensteinfünfte bes Predigers ein Legat (600 mk) von Anna Pogwisch zu Weißenhaus und Salzau ber Kirche vermacht. - Der Befiger von Farve prafentirt zu ber Predigerftelle; Die Bemeinde mablt. Schule (30 R.). - Areal: 12 Ton., Die Tonne ju 240 D. R. - Eingepfarrt find: bom Gute Farbe: ber Saupthof, Gramdorf, Do= Bom Gute Chleredorf: ber Saupthof, Ginhaus, Rietbufd. Bom Gute Meifchensborf: einige Saufer. Bom Gute Beigenbaus: ber Saupthof, Broffrug, jum Gig (EB), Forfterhaus, Frie= berifenbof, Dirtenfatbe.

Sobenftein, f. Rehmten, Stein.

Sobenftiege; Wirthehaus an ber Trave und an der Landftrage von Lübef nach Oldesloe, & M. von Lübef; Afp. hamberge. — Es ift eine Perstinenz des Gutes Padelügge und gehört der Parchamfchen Stiftung (f. Pades

lügge). — Zahl ber Bewohner: 12. — Areal: 7 Ton., bie Tonne zu 240 D. R.

Sobenweg; 6 Bollb., fast & M. nörblich von Crempe, in ber Cremspermarich, jum Gute Seiligenstebten geborig; Rip. Reuenkirchen.

Sohenwestedt, (borm. Benfiebe); Rirchborf an ber Landfrage von Ibehoe nach Rendsburg, 23 M. nordoftlich von Ibehoe. Br. 540 5' 25"; 8. 270 18' 45". - Diefes febr boch liegende ansehnliche Dorf, foll bor= mals gur Sobenafper=Rirche eingepfarrt gemefen fein , welches um fo mabr= icheinlicher ift, ba einige Sufner noch am Ratharinentage Rorn an bas Pafto= rat in Sobenafpe liefern miffen; ber Entfernung megen ward mabricheinlich Die vormalige Capelle bei Gluffing erbauet. (f. Gluffing). - Sobenwestedt war um die Mitte bes 16. Jahrhunderte ichon bedeutend und ift in ber Geschichte befannt, ba furg bor bem letten Dithmarfifchen Ariege ber Ronig Friedrich II. und bie Bergoge von Solftein bier aufammen trafen und ben Rebbebrief an bie 48 Landesverweser nach Beibe fandten. 3m Jahre 1628 litt ber Drt febr von Raiferlichen Rriegevölfern und mehrere Saufer wurden zerftort; besonders bart war bas Schidfal Sobenwestedts, als mabrend eines beftigen Sturmes, am 14. Marg 1768, eine Feuerebrunft entstand und bie Rirche, bie beiben Predigerhäufer, Die Rirchipielvogtei, 67 Wohngebande und 24 Nebengebande ein Raub ber Flammen murben. Rach biefem Brante fint bie Saufer aber febr regelmäßig in Reihen, welche 2 Sauptftragen bilben, erbauet, und ba viele mit Biegeln gebedt find, fo hat ber Ort ein ftäbtisches Ansehn erbalten. — In Dos henwestedt find 3 verschiedene Jurisdictionen: zum Amte Rendsburg, Kipv. Sobenweftert geboren 1 Dreiviertelb., 4 Salbb., 3 Biertelb., 40 Rathen mit, und 5 Rathen ohne Land, (2730 Pfl.). Eine ausgebauete Salbhufe beißt Felbicheibe, 3 Rathen mit Land beißen Sogen, und 3 Rathen mit Land Berme. Bum Rlofter Ibehoe geboren 5 Bollb., 2 Mchtelb., 10 Sechezehntelb. und 21 Rathen, und zum Gute Drage 1 Bollb., 2 Salbb., 1 Biertelb., 3 Achtelb., 5 Sechezehntelb. und 9 Rathen ohne Land. - Bahl ber Ginwohner: 1169. - hier ift eine Apothete; auch fint bier 3 Merate, 1 Thierarat und 1 Landmeffer. Ronigl. Beamte wohnen bier: ein Rirchivielvogt, ein Sausvogt, und außerbem ein Alostervogt, ein Bauervogt und ein Gutevogt. — Da bie Feldmark keinen bedeutenden Umfang hat, fo beschäftigen fich Wenige mit bem Aderbau; bie meiften Ginwohner find Sandwerfer und Gewerbetreibente, nämlich 4 Bader, 2 Bottcher, 10 Brauer und Brannteweinbrenner, 1 Dreche-Ier, 1 Farber, 3 Glafer, 1 Golbidmied, 7 Grupfabrifanten, 1 Sutmacher, 12 Raufleute und Rramer, 14 Kruger, 1 Ruper, 3 Maurer, 3 Maler, 3 Rade= macher, 3 Sattler, 1 Seiler, 5 Schneider, 30 Schufter, 4 Schlachter, 5 Schmiebe, 5 Tijdler, 3 Topfer, 2 Uhrmacher und 6 Weber. 3m Dorfe wohnen 2 Deb= ammen. - Die alteste Rirche, welche schon im 13. Jahrhunderte erwähnt wird, brannte im Jahre 1616, und Die barauf erbauete, im Jahre 1768 ab; Die jetige ward im Jahre 1770 eingeweiht und fostete gegen 13,666 &; fie ift einfach, nicht gewölbt, aber geschmadvoll; bie Rangel über bem Altare und barüber bie Orgel; ber Thurm ift 104 fuß boch. - Die beiten Prediger merben bon bem Ronige ernannt. - Eingepfarrt find, vom Umte Rendeburg: Barlobe, Berme, Buden, Dorpftedt, Faltenburg, Felbicheibe, Glufing, Grauel, Grevensberg, Sahnenkamp, Beinkenborftel, Bogen, Sobenweftebt (g. Thl.), Gutten, Jahreborf, Raafeburg, Morel, Nienborftel, Nienjahn, Rindorf, Ohlenjahn, Papenan, Rade, Remmele, Sobrheibe (Süberheibe), Studten, Tappen-Schröber's Solft. Topogr. I.

borf, Baasbüttel, Wapelfeld, Weide. Bom Gute Drage: Alt\* und Neu-Böternhösen, Dobenwestedt (3. Thl.), Peissen (3. Thl.), Peissen Bom Kloster Iheboe: Bothorst, Dobenwestedt (3. Thl.), Peissen (3. Thl.), Silzen. — Das Schuldaus is neu und gut eingerichtet; an dieser Schule sind: ein Anabeulehrer, ein Mächenlehrer und ein Elemenstarlehrer, (250 K.). — Mühlenpslichtig sind: die Königl. Untergehörigen zu Rade, die Klösserlichen zu Springhoe, und die Königl. Untergehörigen zu Rade, die Klösserlichen zu Greinghoe, und die Konigl. Untergehörigen zu Gehenwestedt ist eine Klialmühle von Rade. — Arams, Viehs und Pferdemärke am Freitage vor Palmarum und am 26. October, und fällt dieser Tag auf einen Sounabend, dann am 30. Octor. — Das Areal der Feldmark besträgt 743 Steuert. Bum Königl. Untheile: 375 Ton., zum Klösserl.: 276 Ton. und zum Gute Drage: 130 Ton. — Der Boden ist ein guter Mittelboeden und gewinnt sehr durch Bemergelung; die Möre sind höchst und bedeuten und hölzungen gar nicht vorhanden. — In den Jahren 1357 und 1358 verskaufte Leneselle von Arummendies dem Ihehoer Klosser 2 husen Wesehr.

Kohenwöhrden; Dorf in Süberbithmarschen; Süberbogtei; Ksp. Wöhrden; enthält 8 höje, 4 Stellen mit, und 3 Stellen ohne Land, (23.D.).
— Dieses Dorf, welches von den Brakern gegründet ift, ist durch die, in der Dithmarssischen Febde im Jahre 1500 bekannte tapfere Jungfrau von Pohenwöhrden merkwürdig. — Schule (15 K.). Das Schulhaus ward im Jahre 1762 von der Wittne Anna Claussen, geb. Ludenius geschenkt und auch ein Capital von 1000 my vermacht, dessen zur Salarirung des Schulleherers verwendet werden. — Jahl der Einwohner: 96. — Areal: 471 Steuert. — Ueber eine Deichbeliedung, s. Ketelsbüttel.

Sobenwühren, f. Löptin.

Soberberg, f. Melsborf.

Soberdamm; eine Königl. Rupfers und Messingmühle, & M. westlich von Oldesloe; Ksp. Sulfeld. — Diese Mühle stand ehemals unter der Gestickbarfeit des Gutes Borstel, aber seit dem Jahre 1834 steht sie unter der Jurisdiction des Gutes Grabau. Sei liesert jährlich 80 — 100,000 H gessichmiedetes Aupser, grüßtentheils Schiffs und Dachplatten; der Messingosen liesert jährlich 50—60,000 H an Draht und Kesseln. — Schuldipriet Sulfeld.

Soherdonn, f. Gefftebt, Gribbohm.

Hobewarte, (vorm. Hohenwarder); Hof an der Wakenik, Privateigenthum im Gebiete der Stadt Lübet, öftlich unweit der Stadt belegen; Kfp.
Jacobi in Lübet, (4 H.). — Diefer Hof wird schon in dem Jahre 1330 erwähnt, und war dermuthlich ehemals ein Warthurm. Im Jahre 1506 (den
25. Aug.) ward der Hof von den Kriegsvölkern des Herzogs Heinrich von
Meklendurg in Brand gesteckt, darauf wieder erbauet, und 1535 von den
Kriegsvölkern des Herzogs Christian von Holstein wiederum eingeäschert. —
Zahl der Bewohner: 19. — Areal: 121 Ton., 71 R., die Tonne zu 240 D. R.

Sobfeld, f. Sobftin.

Soblegruft; eine Erbpachtstelle mit 96 Ton. Land, an der Landstraße von Cutin nach Segeberg, im Gute Muggesfelde; Rfp. Schlamersborf.

Soblegruft, f. Schlamereborf.

Sohnberg, f. Barnetau.

Fobwacht; ein lösch und ladungsplat an der Oftsee, im Gute Neusdorf; Ksp. Lütjendurg; enthält 9 häuser, worunter ein Wirthshaus und 2 Pachäuser. — Schuldiprict Habberg. — Zahl der Einwohner: 84. — Ein eigentlicher Hasen, wie der König Christian IV. hier anlegen lassen wollte, ist bier nicht, aber eine 15—20 kuß tiese Abede, mit einem Ankergrund. Bon hier wird besonders viel Korn ausgeschisst; vormals kamen auch von danischen Inseln viele Pferde, setzt aber nur jährlich etwa 150 bis 200 Stück. — Diese Ortschaft hat 5 Jachten zu 19½ C. L., welche gewöhnlich an der Brück des Sehlendorfer. Sees überwintern. — Im Jahre 1840 ward hier eine Zollhebungscontrolle eingerichtet. — Areal: 11 Ton., 1 Sch., 55 R. — Der Bodden ist sandigt.

## Bojerftorp, f. Doieborf.

Soisbuttel, (borm. Junter=Boisbuttel); abeliches Gut, an ber Lanbftrage von Oldesloe nach Samburg, 21 M. norboftlich von Samburg, im Ibeboer Guterbiftricte; Rip. Bergftebt. - Befiger: 1626 Detlev v. Buchwalot; 1630 Salome v. Buchwaldt; 1711 ber Capitain v. Spenner; bar= auf bie Famile b. Coffel; 1781 Johann Beinrich Bebn aus Altona; 1788 ber Major Friedrich Carl Ludwig von Guftedt; 1793 ber Sofrath Friedrich Bilbelm v. Schupe, 1798 Gultov; 1802 ber Amtoverwalter Beinrich Paul Reumann; 1803 Asmus Beinrich Priebn; unter ibm fam es jum Concurs und ward an Cornelius Gosbinus de Jager berfauft; 1808 ber Legationerath Johann Ernft Leifding; 1810 ber Graf Peter Friedrich Abolph b. Schmettau. - Bum Bute, welches fur 3 Pfl. contribuirt, gebort ein Theil bes Dorfes Hoisbuttel, mit hunau, Lauberg und Schüberg. — Bahl ber Gin= wohner: 255. - Es bat ein Areal von 698 Ton., Die Tonne ju 260 D.R., (561 Steuert.), worunter Ader 538 Ton., Wiefen 124 Ton. und Solgung 36 Ton. (27,075 x# Steuerte.). - Der Sof bat ein Areal von 188 Steuert. -Das Soffeld wird mit einer baran grangenden, bem Guteberrn geborigen Sufe Rothwegen (f. Daneborf) gemeinschaftlich bewirthschaftet. - Das Bauernfeld, fo wie bas Erbpachteland, ift Eigenthum ber Untergehörigen, Die einen iabrlichen Canon an Die Gutoberrichaft entrichten. - Bum Gute gebort eine Rorn-Bindmuble, wozu ein Theil ber Guteuntergeborigen zwangepflichtig ift. - Das Bobnbaus ift von Brandmauern mit einem burchgebenden Frontifpice.

Abgaben: Contribution 108 x 2 /3. Landsteuer 112 = 39 = Haussteuer 4 = 8 = 225 x 1 /3.

Soisbüttel; Dorf 2½ M. stowestlich von Oldesloe, an der Landstraße von Oldesloe nach Samburg; Ksp. Bergstedt. — Von diesem Dorfe, velches von Anhöhen umgeben ist, gehören zum Gute Poisbüttel 1 Dreiviertelb., 10 Jalbh., 5 Viertelb., 3 Kathen und 10 Instenstellen; eine ausgebauete Salbh, beißt Lauberg; 1 Salbh. und Wirthshaus Dunau (Hunnau). Zum Amte Aremsdüttel gehören 3 Bollh, 1 Dreiviertelh., 6 Salbh., 1 Viertelb. und 8 Instenstellen. Auch gehört zum Königlichen Anthelle 1 Viertelb. Lottsbef an einem Bache gleiches Namens, ein sehr besuchtes Wirthshaus. Die zum Amte Aremsdüttel gehörigen Stellen wurden schon im Jahre 1341 von Benke von Sabersleben, genannt Coben Kneipe, an die Stadt Samburg verspkändet, 1370 von der Kamilie Kanhau an einem Samburger Würger und späterhin von der Stadt augekaust, im Jahre 1803 aber von dem Könige eins

getauscht und am 1. Angust 1805 dem Amte incorporirt. — Der Nitter Albertus Sabel von Lanenburg verkauste, im Jahre 1320, seine Einkünste aus dem ehemaligen Dorfe Lottbet an Jewan Gottken Sohn, welchen Kauf der Graf Abolph, im Jahre 1331, bestätigte. — Schule (80 K.). — Zum Gute gehört eine Windmühle. — Zahl der Einwohner: 325, worunter 7 Krüger, 1 Schwich 1 Schlachter, 1 Tischler, 2 Schuster, 2 Wöttcher und 2 Weber. — Jum Amte gehöriges Areal: 520 Steuert.; zum Gute: 428 Steuert. — Der Voren ist ein guter Mittelboden. — Eine frarfe russische Einquartserung in dem Jahre 1814, verursachte dem Dorfe großen Schaden. — Aus einem, mit Polz bewachsenen Berge, Schüberg genannt, woselbst ein einzelnes Haus erbauet ist, soll ebenals ein Schlös gestanden haben.

Soiedorf, (vorm. Sojerftorp); Dorf 2. Dl. füblich von Olbesloe; Amt Trittan; Rip. Giet. - Diefes Dorf bestand im Anfange bes 14. Jahr= bunberte aus 18 Sufen und 5 Rathen und ward von Nicolaus v. Bebel, ge= nannt Polete, für 840 mf an bas Samburger Capitel verfauft und zur gro-Ben Prabente gelegt. Es enthält 8 Bollb., 2 Zweidrittelb., 4 Balbb., 4 Biertelb., 20 Rathen und 12 Anbauerstellen, (9,53 Pfl.); ein Krughaus beißt Sieferberg, 2 Rathen beigen Forfterfathe und Baumfathe und eine Anbauerstelle wird Schwarzerberg genannt. - Schule (120 R.). Bahl ber Cinwohner: 693, worunter 1 Rruger, 3 Schmiete, 2 Nabemacher, 2 Bimmerleute, 1 Tifchler, 4 Schneiber, 7 Schufter und 3 Beber. — Die Juriediction biefes Dorfes überließ ber Graf Johann, im Jahre 1342, an bas Samburger Capitel. Um biefelbe Beit ward es von einigen holft. Ebelleuten überfallen und geplundert. - Es ift ber Weburtsort bes befannten Weschichtschreibers Johann Petersen. - Areal: 1566 Ton., Die Tonne gu 320 D.R., (1660 Steuert.). - Der Boten ift ein guter Mittelboben; Die Wiefen find febr ergiebig; bas fehlende Moor wird durch fleine Bondenboljungen erfest, aus benen jahrlich ein Theil nach hamburg, ale Bunthols perfauft wirt. - Der Soisborfer=Teich bat ein Areal von 41 Ton., 4 Sd., 39 N.

Bolenflampen, f. Paffan.

Bollanderhaus, f. Tesborf.

Sollanderhof, f. Lufchenborf.

Bollen , f. Solm.

Follenbef; Dorf an der Stecknik, der Stadt Lübef gehörig, im lübekischen ehemaligen Amte Behlendorf. 1½ M. westlich von Natzeburg; Ksp. Behstendorf. — Diese Dorf, welches seinen Namen von dem Bache Pollenbef hat, enthält 6 Dreiviertelh. (von denen Cine privilegirt ift) 1 Halbb. und 1 Viertelh. (18 H.). — Jahl der Einwohner: 74, worunter 2 Weber. Die Eingesessen mit müssen dem Behlendorfer Hofe Hands und Spanndienste leisten, wovon sie aber gegen eine geringe Abgade bis zum Jahre 1845 befreit sind. — Areal: 414 Ton., 62 N., die Tonne zu 240 D. N., worunter 134 Ton., 37 N. Hölzung. — Südlich vom Dorfe, an der Straße, steht ein steinernes Kreuz, desse son Institute in Ireinernes Kreuz, des son Institute in Ireinernes Kreuz, des sond bier ein Zoll entrichtet.

Sollenbet; ein Bach, welcher in der Gegend ber lauenburgischen Dörsfer Holftendorf und Groß-Disnad entspringt, und darauf die Granze zwischen ben Feldmarken Groß-Berkentin und hollenbet bildet.

Sollenbet, f. Salenbet, Luphorn, Defchebüttel.

Hollenbeker: Papiermühle; ander Feldscheide zwischen Behlendorf und hollenbek, unweit der Stednitz; ein Privateigenthum, im Gebiere der Stadt Lübet; Kip. Behlendorf. — Die Wassermühle ift nicht mehr vorhanben und es wird durch eine Rosmible nur weniges Papier verfertigt. — Bahl der Bewohner: 8. — Areal: 4 Ton., 100 R., die Tonne zu 240 D. R.

Wollenbefsfathe, f. Ruhwinfel.

Hollendesdorpe; ein ehemaliges Dorf, woraus im Jahre 1300 bem Jeheer Alofter 6 Morgen Landes geschenkt wurden. Die Lage ift nicht bekannt. — Dieses Dorf ist wahrscheinlich von niederländischen Einswanderern, welche sich namentlich im westlichen Holstein bei Wilster und Einsporn ansiedelten, entstanden.

Bollergrabenfathe, f. Salenborf.

Sollerwettern, f. Altenfelberbucht.

Sollgrube; 1 Bollh. und 1 Rathe an ber Befaue, 3 M. nordwestlich von Igehoe, im Gute Mehlbef; Afp. heiligenstedten. — Areal: 54 Ton., 64 D. R., die Tonne zu 260 D. R.

Follingstedt; Dorf in Norderdithmarschen, Geest; Kspv. und Ksp. Delve; enthält 34 Höfe, 15 Stellen mit, und 6 Stellen ohne Land. — Zwei höfe sind nach einer Feuersbrunst ausgebauet und heißen Krusenbusch (Wirthshaus), und Lookshob; eine Stelle ohne Land heißen Arusenbusch (Wirthshaus), und Lookshob; eine Stelle ohne Land heißen Arusenbusch von her ist eine Mühle. — Schule (68 K.). — Zahl der Einwohner: 356, worunter 4 Krüger, 1 Kausmann, 2 Schmiede, 1 Bäcker, 1 Tischer, 1 Zimsmermann, 2 Schuster und 2 Weber. — Areal: etwa 500 Morgen (882 Steuert.) — Zum Dorfe gehört etwas Hölzung; auch wird viel Torf verskauft und nach Eiderstedt geführt.

Holm; Meierhof im Gute Borftel; Kip. Sülfeld; hat ein Arcal von 534 Tonnen, die Tonne zu 240 D. R., darunter Aderland 431 Ton., Wiesen 15 Ton., Moor und Niederungen S6 Ton., und Wege und Gärten etwa 2 Tonnen. — Der Hof, der theils aus ehemaligem Hoflande, theils aus urbar gemachtem Hoflande besteht, ist in den ersten Jahren diese Jahrhunderts erbauet. — Der Boden ift kaltgründigt und ein lehmigter Sandboden, welcher, wenn er gehörig cultivirt ist, zum guten Nockenboden zu rechnen ist; die Wiesen an der Alster sind moorigt.

Kolm, (vorm. Holne, Hollen); Dorf in ver herrschaft Pinneberg; Kfpv. Dathurg; Kfp. Webel. — Im Jahre 1201 besätigten die belsteinischen Grafen Johann und Gerhard dem hamburgischen Domcapitel die, von Briedrich von Haselbare, Schenkung der Zehnten dieses Dorfes, welches jest aus 9 Bollh., 2 Dreiviertelh., 8 Halbh., 9 Drittelh., 8 Biertelh., 6 Sechstelh., 34 Zwölftel. und 6 Anbauerstellen (10124 Pfl.) besteht. 4 Anbauerstellen beisen Polmerberg (Hollmers Schiffer, 3 Krüger, 2 Holle (1408.) — Zahl der Einwohner: 682, worunter 5 Schiffer, 3 Krüger, 2 Holle (1408.) — Jahl der Kinwohner. 682, worunter 5 Schiffer, 3 Krüger, 2 Holle (1408.) — Joer Nähe des Dorfes fließt eine Aue in die Elbe, welche vormals schiffsar war und von einigen Einwohnern zur Schiffsahr mit Evern benutt ward; diese Aue ist aber vor mehreren Jahren zugeschlammt und hier unfahrbar geworden. Die Dorschaft hat wenige Marschländereien und das Geestland ist nur von mittelmäßiger Art; voch baben einige Eingesessen und von Webweiden und Souwindung. — Areal: 1528 Steuertonnen, worunter etwa 765 Ton. Weisen.

Solm . f. Schönberg.

Holm; ein ehemaliges, bem Alofter Preet geboriges Gut, im Afp.; Schönberg, welches von ber Offee nur durch bie Aubbrootsaue getrennt war. Eine, in diefer Gegend liegende, Doppelhufe führtnoch den Namen holm.— 3m Jahre 1421 verpachtere das Alofter biefes Gut an hartwig Reventlov auf & Jahre, für eine jährliche Summe von 40 mg.

Holm, f. Lütjenburg.

Solm, auf bem, f. Rehmten.

Dolmblod, f. Bartenholm.

Solmerberg, f. Solm.

Holmerhof; ein ehemaliger, wahrscheinlich bei Holm beleges ner Sof in der Probstei, der seit 1435 dem Preeger Aloster gehörte; er soll in der Fluth am 10. Februar 1625 untergegangen sein; eine Koppel heißt noch Holmerhofstoppel.

Bolmer : Chiffestätte, f. Solm.

Solmoorskamp; eine Erbpachtstelle im Gute Afcheberg, Dersauer= Diftrict; Afp. Plon.

Solmvordwiese; eine Rathe im Gute Afcheberg, Dersauer = Diftrict; Kip. Pion.

Bolnborn, f. Röft.

Solne, f. Solm.

Solfteinthor, Gebiet vor dem; mehrere gerftreut liegende Saufer und Landereien, nabe bor biefem Thore, im Gebiete ber Stadt Lubet; Rip. St. Loreng bor Lubet. - Diefer Diftrict enthalt 155 Sauptgebaube. fogenannte Fintenberg (Sopfenberg) enthält 18 Saufer, und ber größte Theil ber hierzu gehörigen Garten liegt an ber Trave. — Die Rirche beißt Die St. Lorengfirche, ift ein Filial ber Petrifirche in Lubef und ward in ben Jahren 1663 bis 1669 auf ber Stelle bes alten Pefthofes erbauet. — Un ber= felben fteht ein Prediger. - Gingepfarrt find: Buntetub, Ginfegel, Lachewehr, Nebenhof, Neubof, Strudmühle. — hier ift eine Schulc. - Babl ber Einwohner: 1200, worunter mehrere Sandwerfer und etwa 80 Runft=, Sandels= und gewöhnliche Gartner. — Auf Diesem Gebiete find 1 Amitamfabrite, 1 Anochenfdmarzefabrite, 1 Seifenfabrite, 1 Delmuble, 2 Lobmublen, 1 Bleiche und 20 Reifichlagereien. Birthebaufer find bier 9. -Bon ben Ländereien geboren Privatleuten 915 Ton., 224 R., bie Tonne gu 240 D. R., bem Pferbefäuferamte 93 Ton., 72 91. und bem Anochenhauer= amte 74 Ion., 18 R. - hier find bie Schupenhofe ber Burger = und Bai= fenfinder; auch ift bier ein Judenfirchhof angelegt.

Hrensböt. — Die Familie Breide verfaufte im Jahre 1369 einen Theil die fes Dorfes an den Ahrensböter Pfarrer Bulfhard, für das zu erbauende Ahrensböter Roffer Jer andere Theil ward den Klofter zeichenkt. Es enthält 3 Bollb., 2 Halb., 1 Viertelb., 1 Achtelb. und 5 Kathen mit Land, (4½ Pfl.). — Schule (68 K.) — Jahl der Eintwohner: 196, worunter 1 Krüger, 1 Musicus, 1 Bäder und 1 Schufer. — Arcal: 483 Steuert. Der Boden ist beils lehmigt, theils ein guter Mittelboden.

**Holftendorf;** 1 Bollh., 1 halbh. und 1 Drittelh. in ber herrschaft Pinneberg; Amtsvogtei Uetersen, Nordenders Diftrict; Kip. Secster. (Pflz. s. Leith), — Schuldistrict Seester. — Zahl der Einwohner: 19. — Areal: 108 Steuert., darunter 37 Ton. Wiesen. — Der Boden ist größtentheils Marschooden.

Solftenborfermoor, f. Ahrensbof.

Solftenhof, f. Steinhof.

Solstenniendorf; Dorf 13m. nörblich von Wilster; Amt Rendsburg; Kipv. und Kip. Schenefeld; enthält 1 Dreiviertelb., 7 Halbb., 1 Drittelb., 1 Biertelb., 1 Achtelb. und 4 Kathen, (533 Pf.). — Schule (40 K.). — Zahl ber Einwohner: 189. — Areal: 586 Steuert.; darunter 191 Ton. Wiesen.

Bolftenthor, f. Sabemarichen.

Koltdorf; Dorf, 2 M. süblich von Rendsburg; Kipv. und Kip. Nortorf. — Dieses, ehemals in einer bolzreichen Gegend belegene Dorf, wonach es den Namen erhalten hat, besteht aus 4 Bolld. und 1 Viertelb. — Schule (41 K.). Auch ist hier 1 Armenhaus. — Zahl der Einwohner: 95. — Areal: 441 Ton., die Tonne zu 240 D. R. (358 Steuert.), worunter 138 Ton. Wiessen. — Der Boden ist von mittelmäßiger Art und die Wiesen werden nur durch Düngung ergiebig. — Jeder Hufter hat etwa 30 Ton. Hölzung und 13 Ton. Moor. Wiele Polzschlen werden an die Carlshütte ür Rendsburg verkaust. — Im Königl. Holtdorfer Gehege ist ein, mit einer steinernen Gradkammer versehener Grabbügel; auch sind in diesem Gehölze Spuren einer Glasbütte gefunden. — Die Einwohner litten im lehten Kriege bedeustenden Schaden.

**Solte**, 8 häuser im Amte Ripebüttel, District Döse; Kip. und Schuls bistrict Altenwalde, (Hannover). — Zahl der Einwohner: 40. — Das Areal ift nicht vermessen.

Soltenau; Wirthehaus und 2 Rathen, jum Dorfe Wit gehörig, am Schlesm, Solft. Canal; Amt Cronsbagen; Afp. Riel. - Diefe Begend war bor Anlegung bee Canale unbewohnt, bieg auch bamale nicht Soltenau, fon= bern Auberg. Es giebt in Solftein eigentlich fein Soltenau. Rur bas gerate gegenüber liegente Dorf, im Schleswigschen, bat von jeher biefen Namen geführt, welcher fvater auch auf bas Dadbaus und bie Wohnungen ber Beamten an ber öftlichen Canalmundung ausgebebnt worden ift. hiefige Wirthebaus, welches mit ber Brau= und Brennerei=Gerechtigfeit berfeben ift, und bei welchem fich auch eine Raltbrennerei befindet, geborte feit vielen Jahren ber Familie Goller in Rendeburg. Außer bem Pachter bes Wirthshauses wohnt hier jest in einem eigenen Saufe, bei welchem eine fleine Dbftbaumschule fich befindet, ber Eigenthümer bes Gewefes, welches im gangen 4 Bohnhäufer gablt. - Das Birthehaus auf ber biefigen Friebriche=Schleuse am Schlesw. Solft. Canal, welches ber fconen Lage wegen febr bäufig im Sommer befucht wird, gebort zum Berzogthume Schleswig.

Solg, im; eine Landftelle gum Rlofter Ibehoe geborig; Rip. Ibehoe.

Solz, im, f. Lughorn, Offenfeth.

Bolgberg, f. Depenau.

Bolghube, f. Beibfrug.

Kolzkamp; eine große Erbpachtfielle an ber Straße von Bubet, nach Segeberg, im Gute Mori, an ber Granze von Stodelsborf und Steinrade; Kip. Nenfefelb. — hier ist ber Stapelplat für bas nach Lübet bestimmte Brennholz.

Bolgfathe, f. Rrog, Schonboten, Schwartenbet, Tesborf.

Solgfathen, f. Barrie, Obbenborf.

Bolg= Gee, f. Rettelfee.

Somfeld, (Humfeld); Dorf 2 M. nördlich von Kellinghusen; Ksp. Nortorf. — Von biesem, anmuthig belegenen, ringsum mit Highgungen umgebenen Dorse gehören & Bolld., 1 Halbb. und 2 Kathen ohne Land, (Ly Pl.), zum Amte Rendsdurg, Ksp. Kellingdusen, und 2 Zweitrittelb. und 3 Kathen ohne Land zum Klosser Jehoe; die letzen wurden im Jahre 1336, von Heinrich von Nübel, der Vicarie des Heilungdusen. — Jahl ver Einwohner ich von Nübel, der Wieden der Lechnungen. — Jahl der Einwohner 1339, worunter 1 Schmied, 1 Nademacher, 1 Schuser, 2 Schneider, 1 Immermann, 1 Maurer und 3 Weber. Im Dorse wohnt eine Hedumme. — Areal des Königl. Antheiles: 659, und des Klösserlichen: 62 Steuert. — Der Boden ist hügeligt, theils lehmigt, theils sandigt; die Wiesen sind, wenn sie bedüngt werden, sehr gut und die Hölzungen einträglich; Moor sehlt. — Süblich vom Dorse waren einige Gradhügel, worin man Töpse mit Asche sentend pat.

Hondt; eine ehemalige fleine Infel ber Norbice, welche bei ber Eine beichung bes hedwigentoogs wahrscheinlich schon mit bem festen Lande versbunden war, und zum Theil mit zum Rooge gezogen ift.

Sonendorp, f. Sohnborf.

Sonigstether : Steindamm; Diftrict & M. öftlich von Wilfter, Amt Steinburg; Wilftermarich; Kipv. auf der alten Seite und zur Honigstethers ducht geborig; Kirchspiele heiligensteden und Wilfter. — Dieser Diftrict ents hält 14 höfe und 2 Kathen. — Schule (62 K.). — Zahl der Einwohsner: 128.

Sonigholz, f. Belau.

Sonigfee; Dorf an einem kleinen See, 13 M. füböftlich von Riel; zum Kloster Preetz gebörig; Kip. Barkan; enthält 4 Bollh., 1 Dreiviertelh., 1 Bieretelh., 8 Aathen und 11 Infienskellen. Die ausgebauete Viertelhuse heißt Duswenhorst. Außerdem heißt eine Pachtstelle Dinghorst, 2 Pachtstellen heißten Hohen horst. Außerdem heißt eine Pachtstelle Horst, eine Parcelenstelle Preesterkamp, und einige einzelne Stellen werden Neuhans, Grabs, Mehlsrott, Vivat und Neukoppel genannt. — Schule (SOK). — Jahl der veitnwohner: 288, worunter 1 Krüger; I Schmied:/1 Rademacher, 1 Böttcher, 1 Schmietz: 288, worunter 1 Krüger; I Schmied:/1 Rademacher, 1 Böttcher, 1 Schmietz: 3 Schmeiber und 1 Weber. — Im Jahre 1368 verkauste Johann v. Barkow und bessen Sohn, den halben See (Honig: See) an das Kloster. — Bei Honigse stand am 7. Deebr. 1813 die Arrieregarde des dänischen Armees Corps. — Areal: 781 Steuert., darunter 98 Ion. Wiesen. — Der Boden ist lehnigt und fruchtdar. Die Eingesessenen erhalten jedes zweite Jahr aus den Klösterschen. — Die Gingesessen klösterschen. — Der Boden Klösterschen Schaumann und Nören Keurzungsmaterial angewiesen. —

Bei hohenhorst find hohe Erhebungen Holsteins, die zu aftronomischen Bermessungen benutt find.

Sonftene, f. Sobenftein.

Sonfune, f. Sanfühn.

Sonvelde, f. Samfelbe.

Sopen; Dorf in Süberbithmarschen; Aspv. und Asp. Süberhastebt; enthält 14 höfe und 2 Stellen ohne Land; (32 h.). — Schulbistrict Westvorf. hier ist eine Mühle. — Zahl ber Einwohner: 107. — Areal: 340 Steuert. — Diesem Dorfe gehört die halbe Feldmark des vergangenen Dorfes Boordorp.

Sopfenberg, f. Solfteinthor.

Sopfenbruch; eine Erbpachtftelle im Gute Afcheberg; Langenraber= Difriet; Rip. Plon.

Sopfenfarre, f. Banbebef.

Hopfenkathe; eine chemalige Rathe im Bute Belmeborf.

Sopfenfrug, f. Emfenborf.

Borge, f. Sarrie.

Sorn; Dorf an ber Landftrafe bon Samburg nach Bergeborf, öftlich an Schiffbet und westlich an bas Rirchborf Samm grangent; Bogtichaft und Rip. Samm; Berichtsbarteit: Lantherrenschaft ber Beeftlante. - Diefes Dorf besteht aus etwa 160 Baufern; 2 bedeutende Pachthofe gehoren bem Deiligengeift = Dofpitale ; einzelne Diftricte beigen bie boble Rinne und Bauerberg, einzelne Saufer: ber lette Seller (Chauffee-Einnehmerhaus und Birthebaue), Robminfel (1 Saus), Birtentathe (eine Birtenwohnung), oben im Ort, eine Stelle bei welcher bie Schule liegt; bas raube Saus ober bie Rettungsanftalt für sittlich verwahrlofte Rinder, welche im Jahre 1833 gestiftet ward und ein Capital von 31,000 mg befitt. altefte Schinfenfrug (preufifder Doftbof) und ber alte Schinfen= frug find 2 Birthebaufer. - Sauptichule mit 2 Lebrern (140 R.) und eine Schule fur Matchen und fleine Anaben mit einer Lehrerin. Dier ift ein Privatinftitut für Geiftesfrante. - Babl ber Ginwohner: 950. - Die Land= wirthschaft wird bier nicht bedeutend getrieben und es find nur 5 Landstellen Die Bedeutung baben. Es leben bier viele vom Mildbandel, von ber Gart= nerei und dem Gemufebau; auch find hier mehrere Fuhrleute und eine große Un= gahl Tagelöhner. Fabriten find bier: eine Nagelfabrite und eine Tabactsfabrite. Sandwerfer und Gewerbetreibende: 1 Manufacturhandler, 3 Rramer, 3 Brannteweinbrenner, 1 Bierbrauer, 2 Bader, 2 Schmiede, 1 Schloffer, 6 Tijdler, 1 Uhrmacher, 1 Weber, 2 Stellmacher, 1 Glafer, 2 Maler, 1 Ruper, 4 Schlachter, 4 Schufter, 4 Schneiber, 1 Riemer, 1 Maurer, 1 hutmacher und 2 Klempner. — Beamte wohnen bier: 1 Bogt mit 2 Affiftenten und 1 Polizeiofficiant. - Areal: 1021 Cd. 171 Q. R.

Sorn, f. Elmeborn.

**Sornbroof;** eine kleine Erbpachtstelle und 5 Erbzinsstellen an ber Blunker-Scheibe, im Gute Muggesfelde; Kfp. Schlamersdorf. — Areal: 28 Ton., die Tonne zu 240 D. R.

Sorne, binter bem , f. Billmarber.

Sornedorf; abeliches Gut, (vormale lebngut), am Borneborfer=Gee (Sceborfer=Sce), 13 M. norbofflich bon Segeberg, im Preeper Buterbiftricte; Mfp. Schlamereborf. - Bielleicht ift biefes Gut vor Altere im Befige ber fa= milie von Borenftorf gewesen; 1390 verfielen mehrere Guter bes Detlev v. So= renftorf wegen begangener Berbrechen an ben Grafen Gerbard. 3m 15. 3abrbunderte befag biefes But die Familie Blome; Sans Blome gu Geedorf bliebim Jahre 1500 im Dithmarfifden Kriege; 1533 mar ber Amtmann gu Steinburg, Diebrich Blome gn Seedorf, Rehmten, Obbendorf und Nienhof, Befiger; 1581 fein Gobn, ber Landrath und Probft zu Preet, Diedrich Blome zu Gecborf, welcher 1608 ftarb; barauf feine Tochter, Die mit Detlev Brodvorff gu Windebbe berbeiratbet mar; 1630 beffen Cobn Theodoffus Brodborff; barauf Caspar Buchwaldt ju Proneborf, welcher 1669 ftarb. Nach ibm fam bas Gut wieder an Die Familie Blome; 1695 Marie Elisabeth Blome geb. Wittorf; 1709 ber Rammerjunter 5. Blome; 1738 mar bie Gebeimerathin v. Sabn Befigerin; 1754 ber Lanbrath v. Sabn, ber es 1764 an ben Lanbrath v. Buchwaldt ju Secborf für 65,000 28 ban. Rr. verfaufte; 1781 ber Ram= merberr Casper v. Buchwaldt, ber es 1820 an ben jegigen Befiger ben Fürsten Friedrich Günther zu Schwarzburg = Rudolstadt verkaufte. — Das ganze But, welches für 20 Pfl. contribuirt, besteht aus bem Saupthofe, bem Meierhofe Geefamp, ben Dorfern hornsborf, hornsmublen und Rems, und ben einzelnen Stellen Aufamp, Tensfelberau, Liethfa= then, Neuenrade, Rublenbroot, Blodeberg, Beitewelt, Stadt bef und Stauung. - Es bat ein Areal von 4409 Ton., Die Tonne gu 240 D. R. (2960 Steuert.; 149,737 x 24 & Steuerw.) — Der Saupthof hat einen Flächeninhalt von 1277 Ton., worunter Acer 721 Ton., Wiefen 223 Ion., Soljung 42 Ion., Moor 68 Ion., Waffer 214 Ion. und Wege, Garten u. f. w. 9 Ton., (908 Steuert.). - Der Boben ift ein guter Rodenboben; Die Wiesen find theile gut, theile von mittelmäßiger Art. Bum Gute gehört ein Theil bes hornsborfer= See's (Seeborfer= See). — Das berrschaftliche Wohnhaus ift wahrscheinlich im 16. Jahrh. erbauet, hat eine Etage, einen gewölbten Reller und ift febr zwedmäßig eingerichtet. In einem hinterge= baude ift die Meierei. - Bahl ber Ginwohner: f. Secdorf. - Die Untergeborigen bee Gute find ju hornemublen zwangepflichtig. - Das Gut ftellt 2 Meuterpferbe. - Im Jahre 1780 brannten alle Wirthichaftegebäude bes Saupthofes ab und murben im folgenden Jahre wieder erbauet. - Auf ber Feltmart find mehrere Grabbugel.

Abgaben: Confribution 720 x<sup>β</sup> 15 β Lanbsteuer 472 = 4 = 32 = 42 = 1225 x<sup>β</sup> 13 β.

Kornsborf; Dorf im Gute gleiches Namens; Kip. Schlamersborf; enthält 6 Bollh. und 5 Kathen; 4 hufen werben Neuenrade genannt. — Schuldiftrict Schlamersborf. — Im Dorfe ift ein Wirthshaus. — Unter ben Einwohnern sind: 1 Schmied, 1 Schusier und 1 Schneider. — Areal: 861 Tonnen, die Tonne zu 240 D. R., darunter Acter 493 Ton., Wiesen 141 Ton., Polziand 166 Ton., Moor und Weide 28 Ton., Wasser 1 Ton., Wege und Befriedigungen 32 Ton., (502 Steuert.). — Der Boden ist ein leichter Mittelboden.

Sorneborfer : Gee, f. Sceberf.

Sornsmühlen; Dorf an der Tensfelder-Aue, 14 M. nordöstlich von Segeberg, im Gute Hornsborf; Khp. Schlamersdorf; enthält 1 Erbhachtsparcele, 2 Bollb., 2 Halbb., bon denen Eine in Erbhacht gelegt ist und 8 Kathen; 2 Hufen heißen Aufamp und 1 Halbb. wird Tensfelder au genannt. — hier ist eine Erbhachts-Korn-Wassermühle, wozu die Untergehörigen des Gutes Hornsborf zwangspslichtig sind, eine bedeutende Papiermühle, welche schon über 150 Jahreindem Besigeder Familie Tegtmeier gewesenist und gutes Papier liesert. — Schuldifrict Schlamersdorf. — Unter den Einwohnern sind: 1 Krüger, 1 Schneider und 1 Schuster. — Arcal: 445 Ton., die Tonne zu 240 D. M., worunter Acer 256 Ton., Wiesen 66 Ton., Holzland 49 Ton., Woor und Weide 42 Ton., Wasser 1 Ton., Befriedigungen und Wege 31 Ton., (288 Steuert.). — Der Boden ist sandigt.

Sorsdorf; Dorf, 14 M. nörblich von Lübek, im Fürstenthume Lübek; Amt Großvogtei; Kho. Renjeseld. — Dieses Dorf, welches von dem Bischose Bertram Cremon (1350—1377) angekaust ward und bis zum Jahre 1793 zum Domcapitel in Lübek gehörte, enthält 8 Bollh., 2 Kathen und 12 Instenstellen. — Schule (41 K.). — Zahl der Einwohner: 186.

Sorft; abeliches Marschgut, jum Aloster Ucterfen gehörig; Riv. Sorft. — Diefes Gut gehörte, bis zur Mitte bes 14. Jahrhunderts, zu den landes-herrlichen Domainen, ward aber zum Theil, im Jahre 1351, bon dem Grafen Johann für 200 mg, und einige Jahre später zum Theil von hennit Merzels Bater an das Kloster verfauft. Im Jahre 1393 verfaufte Dietrich von Brebenbleth bie Behnten aus "tho ber horft" an baffelbe Rlofter. Das Gut ward im Jahre 1542 baburch bergrößert, bag bas Rlofter bon Clement bon ber Bifch ben Dof "tho Dorft" und 3 Sufen Landes taufte. — Bum Gute geboren bie Dorfer und einzelnen Stellen: Borft mit Duftborn, Bufch, Barghoe, Reihe mit Beifterende und Beidehof, Schloburg mit Linbenfamp, Dannwisch und hinterm bolg, Borftmoor, Luningehof, Sahnenfamp, Dovenmühlen, Sorftmühle, Sakeleborn mit Sorft= beibe, Kiefbusen und Rusch. - Das Rlofter bat in biefem Gute volle Berichtsbarteit, welche ber Probft in liquiden Sachen ausübt; in andern fteht ben Partheien Die Provocation an bas Ding und Recht frei, welches in bem, neben ber Rirche ju Sorft liegenden, Birthebaufe, unter Direction bes Probften von 16 beeidigten Eingeseffenen, einem Abfinder und einem Dingvogte gehegt wird. Bon biesem Gerichte geht die Appellation an das Löding der Crempermarich, und bann an bas Obergericht in Glüdftabt. In Consistori= alfachen geboren bie horfter bor bas Münfterborfifche Confiftorium. - Bahl ber Einwohner bes gangen Gute: 1832. - Das Patrimonialgut Borft ift nicht vermeffen; Areal ber Steuertonnen: 2357.

Horft; Kirchvorf im Patrimonialgute Horft, an der Landfraße von Ibeboe nach Hamburg, zum Kloster Uetersen gehörig. Br. 53° 48' 43"; L. 27° 16' 45". (Kirche). — Es enthält, mit dem damit verbundenen Du sthörn. (Du shörn), 5 Kathen, 14 Plinken mit, und 56 Plinken ohne Land. — Die Kirche soll östers verlegt und von den Benden und Dänen verdrannt worden sein. — Die Gründer der Kirche waren die Grasen von Schauenburg, und die Grasen Johann und Adolph verpfändeten das Kirchspiel Horst im Jahre 1351 für 200 mu an das Kloster Uetersen. Die jestige Kirche ward 1768 ersbauet und mit einem kleinen Glodenthurme versehen. Sie hat eine Orgel über der Kanzel und einige Gemälde. — Im Jahre 1347 gehörte Horft zur hamburgischen Probstei. — Vormals standen bier 2 Prediger; das Diaconat

ging 1813 ein. Der Ronig ernennt ben Prebiger. - Schule in 2 Claffen mit 2 Lebrern, (300 R.). - Babl ber Gintvobner, f. Borft, tworunter mehrere Dandwerfer. - Dier ift ein Armenhans für 16 alte, arme, unbescholtene leute bes Rirchfpiels, welches im Jahre 1727 von bem Prediger Johann Christian Christenfen gegrundet mart. Die Obergufficht über Diefes Armenbaus fubren die Bifitatoren ber Probftei Munfterdorf. - In borft werden 2 Krams, Pferde= und Ochfenmärtte gebalten : am Donnerstage bor Valmfountag und auf Wallustag. - Im Jahre 1736 ließ fich bier eine Berrnbuter = Colonie nieber. welche fich noch erhalten hat; fie hatten einen eigenen Betfaal und einen Borlefer, welcher aber in fpaterer Beit nicht wieder angestellt ift. - Areal: 174 Steuert. - Im Jahre 1240 erhielt bas leterfener Alofter, bon Beinrich von Barm= ftebe, bie Behnten in biefem Dorfe. - Eingepfarrt fint, vom Alofter leterfen: Blomtenhof, Bufch, Dannwifth, Dovenmublen, Dufthorn, Biefbufen, Sahnentamp, Sateleborn, Bargboc, Seibebof, Selle (3. Thl.), Beifterente, binterm Solg (Achternholt), Borft (Gut und Dorf), Borftbeibe, Borftmoor, Borftmuble, Lindenfamp, Lii= ningebof, Moortiet (3. Thl.), Rupwetel, Reibe, Rufch, Schloburg. Bom Amte Steinburg: Bullentorf, Alein= Gronland (3. Ibl.). Bom Mofter Ibeboe: Moortief (g. Thl.), Schonmoor.

Forst; ein, vom Gute Depenan versauster Meierhof, 1½ M. westlich von Plan; Ksp. Bornhöver. — Dieser, in einer hohen flachen Gegend liegende Oof, ward im Ansange des 18. Jahrhunderts von Joachim von Brockvors, der ein Dorf gleiches Namens niederlegte, errichtet, und im Jahre 1810, mit Bordehalt der Jurisdiction an den jehigen Bestiger Dermann von Schilden für 44,000 P versaust. — Horst contribuirt für 3 Pfl. und ist in den letzen für 44,000 P versaust. — Horst contribuirt für 3 Pfl. und ist in den letzen Jahren sehr verschiedert und verbessert. Der Horst sin Areal von 350 zon., 7½ Sch., die Tonne zu 260 D. A., worunter Acter 267 Ton., 5½ Sch., Wiesen 66 Ton., 7½ Sch., Hölzung 19 Ton., 5½ Sch., und Moor 5 Ton., 4½ Sch., (334 Steuert.). — Jum Hoss gehören: ein Wirthshaus an der Preeger Landstraße, eine Kathe in der Hölzung im Sack, 2 Kathen Horster lathen und eine Erdpachtselle Dorsterfeld (Nugenranzel) mit wenisgem Lande. — Der Boden ist größtentheils ein guter Lehmboden. — Jahl der Einwohner: 85, worunter 1 Schmied und 1 Nademacher.

Sorft; Dorf an ber Eiber in Norberbithmarschen; Kspv. und Ksp. hennstedt; enthält 8 höfe, 9 Stellen mit, und 5 Stellen ohne Land (25 h.). Nördlich vom Dorfe liegt ber hor fert og (153 Morgen), welcher von Krümmungen ber Eiber eingeschlossen ift. — hier ist eine Fähre für Fußgänsger nach Süberstapel, welche in bem Jahre 1620 von bem herzoge Friedrich ben hennstedter Kirchspielsarmen geschenkt ward. — Schule (32 K.). — Jahl ber Einwohner: 126, worunter 4 Krüger und 2 Fischer. — Areal: 223 Steuert. — Süblich von horst sind Spuren von Beschigungen ans alter Zeit.

Sorft, (bie Sorft); eine kleine Infel in der Wakenit, der ersten filsscherbude gegenüber, Privateigenthum im Gebiete der Stadt Lübet; Afp. St. Regidien in Lübet; enthält 3 Sänfer, welche von Gärtnern dewohnt werden. — Jahl der Einwohner: 13. — Areal: 1 Ton., 206 M., die Tonne zu 240 D. N. — Auf dieser Insel ward im 15. Jahrhunderte ein Saus erbauet, welches die Olausburg (Olasburg) genannt ward, wo die Eirkel-Compagnie der Stadt Lübet zweimal im Jahre ein Fest (Cirkelgelag) feierte und welches noch im Jahre 1510 gehalten ward. Die Burg mit der Jugbrück foll im Jahre 1534

abgebrochen sein. Rach bieser Zeit wurden die Gelage in Lübek in ber Königsstraße gehalten.

Sorft, f. Altengamm, Barlt, Pule, Steinfelt.

Sorft, auf ber; 1 hof im Amte Steinburg; Wilftermarich; Afpv. auf ber alten Seite, Groß - Sakebverducht; Afp. Wilfter.

Sorft, Reue :; einige Erbpachtstellen im Gute Jersbet; Afp. Gills felt.

Borfterfeld, f. Sorft.

Borfterfathen, f. Borft.

Borfterfoog, f. borft.

Sorftheide, f. Safelsborn.

Hofter Uetersen gehörig; Kip. Horft. — Schuldiftrict horft. — Areal: 156 Steuert.

Borftmoor, f. Moorbief.

Sorfimühle; eine einzelne Stelle im Patrimonialgute horft; zum Klosfter Uetersen geborig; Afp. horft; Schulbistriet hahnentamp.

Sorftreibe, f. Reibe.

Dofpitalemühle, f. Reuftabt.

Souvelbe, f. Sobenfelbe.

Howe, auf der; 2 höse im Amte Steinburg; Wilftermarsch; Aspv. auf der alten Seite; Groß=hafeboerducht; Asp. Wilfter. — Schuldiftriet Hatevoe. — Zahl der Einwohner: 15. — Der Paß bei howe war in dem Jahre 1644 von den Dänen beseht.

Sonerftorp, f. Sogereborf.

Subertsberg, f. Satjenborf.

Subertsdorf, (hubbersborf); ein ehemaliger, jest in fehr kleine Landstellen parcelirter hof, nebst 2 Wassermühlen und 4 Kathen, an der Schwartaue, worüber eine Britike führt, im Fürstenthume Lübef; Amt Groß-vogtei; Ksp. Ratsau. — Mehrere Ländereien diese ehemaligen Dofes sind an die Bewohner des Dorfes Groß-Parin (Ksp. Nensesseld) verkauft. — Schuldistrict Techau. — Jahl der Einwohner: 98. — Dubertsdorf ward von dem Bischofe Bertram Tremon (1350—1377), für das lübetische Domscapitel angekauft.

Sudwehr, beim, f. St. Margareten.

Bude, f. Beibfrug, Buje.

Budenwifd, f. Göbienwifd.

Sühnerberg, f. Lugborn.

Suls, f. Garbef.

Sulpeshemme, f. Tielenhemme.

Burftubben, f. Sobenborft.

Süttbleck; Dorf 13 M. füböstlich von Bramstedt; Amt Segeberg; Kspb. und Ksp. Kaltenkirchen; enthält 5 Drittelb., 4 Viertelb., 2 Achtelb. und 6 Kathen mit kand, (211 Pfl.). — Schule (40 K.). — Zahl der Einwohner: 185, worunter 1 Schmied, 2 Rademacher und 1 Weber. — Areal: 472 Ton., die Tonne zu 260 D. N., darunter Acer 217 Ton., Wiesen 139 Ton., Gemeinheiten 114 Ton., und Sand- und Lehmgruben 2 Ton., (380 Steusertonnen). — Der Boden ist sandigt und hat nur eine geringe Mischung von Lehm; die Wiesen sind ziemlich gut; zwei Husner haben einas Sölzung.

Sütte, Die, f. Manhagen.

Sütten; Dorf im Amte Rendsburg bei Nienborstel; Ksps. und Ksp. Sohenwestedt. — Dieses Dorf, welches von einer ehemaligen Glashütte ben Namen hat, besteht aus 3 Zweifünstelh., 1 Achtelh., 4 Zehntelh., 3 Kathen und 10 Instenstellen. — Schuldistrict Nienborstel. — Zahl der Einwohner und Areal: f. Nienborstel.

Sutten, f. Fargau, Divenhütten, Offenfeth, Struvenhutten.

Buttenholz, f. Treufelb.

Süttenkratt; 2 Erbyachtsstellen und 6 Instenstellen, unweit des Dorsfes Rumohr; Amt Bordesholm; Ksp. Flintbet; Schuldistrict Rumohr. — Bahl der Einwohner: f. Sprenge.

Hittenwohld; Dorf im Gute Bothkamp; Kiple. Brügge und Reumünfter. — Dieses Dorf enthält 1 Bolld., 3 Halb., 2 Bierteld., 2 Achteld., 3 Rathen, 2 Instensellen und 1 Aussichtshaus. — Schule (110 K.). — Unter den Einwohnern find: 1 Schwied und 1 Schuster. — Areal: 295 Ton., 35 R., die Tonne zu 320 D. R. — Der Boden ist gut und zum Theil lehmigt.

Bürterthor vor Lübef, f. Mühlenthor.

Sufe, auf ber, f. Dehmten.

Sufen, auf bem, f. Stolpe.

Suje, (Sube); Dorf, 1 M. nörblich von Ibehoe, an ber Befauc; Afp. Beiligenstedten. - Diefes Dorf gebort ju 3 verschiedenen Jurisdictio-Bum Bute Rrummendief geboren 6 Achtelb. und 2 Rathen, jum Bute Drage 4 Bollb., 9 Achtelb., nebft ber fogenannten Stegfathe und gum Bute Deblbef 1 Bollb., 1 Biertelb. und 4 Achtelb. - Schule (80 R.). - Babl ber Einwohner: 250, worunter 3 Rruger und Sofer, 1 Schmieb, 1 Rabema= cher, 3 Schufter, 2 Schneiber, 2 Bimmerleute und 10 Weber. - Areal im Gangen: 741 Ton., 257 R., Die Tonne ju 320 D. R. Die Drager Unterge= borigen fleuern für 170 Ton., Die Rrummendiefer für 139 und Die Mehlbefer für 36 Ton. Die Drager Sufner muffen jahrlich an ben Prediger ju Sobenafpe eine gewiffe Angabl Tonnen Roden liefern. - Der Boden ift theils fandigt, theile ein Mittelboben, ber burch Mergeln febr verbeffert wird; Goljungen fehlen und Moor ift nicht jum eignen Gebrauch ausreichend; bie Biefen an ber Bekaue find gut. — Bormals gehörte ein bedeutender Theil (4 Sufen und 6 Rathen) biefes Dorfes jum Gute Bethof.

Bullen, im, f. Geth.

Sumfeld, f. homfeld.

Summel, f. Paffau.

Summelsbüttel; Dorf 14 M. norböftlich von Hamburg; herrschaft Pinneberg, Dause und Waldvogtei; Klp. Niendorf. — Dieses Dorf, von dem die Familie von Hummelsbüttel, welche im Ansange des 16. Jahrhunderts mit Magdalene Hummelsbüttel, Hoartvigs Tochter, ausstarb, ihren Namen bat, enthält 8 Vollh., 1 Achtelh., 15 Zwölstelh. und 1 Andauerstelle, (2\frac{134}{2}\text{Pp.), von denen 6 Zwölstelh. den Namen Mässen, 1 Achtelh. meh hasgen und 1 Andauerstelle gehörigen Stelle, Gnarbarg, 1 Achtelh. Neh hasgen und 1 Andauerstelle heide gen genannt werden. — Schule (80 K.).

Zahl der Einwohner: 331, worunter 1 Schmied, 1 Nademacher, 2 Schusster, 1 Schneider, 1 Meber und 1 Dachbecker. — Arcal: 719 Steuert. — Der Boden ist größtentheils sehmigt und sehr fruchtbar; 3 Vollhusper besitzen in steines, Hösel genanntes, Gehölz. — Vormals war hier eine große Ziesgelei. — Auf der Feldmart sind mehrere Grabhügel.

Sumfterdorf, f. Uhrendorferbucht.

Sunau, f. Sviebuttel.

Sungriger : Wolf, f. Schlotfelb.

Sunnengatt, f. Defterfelb.

Hunningsfleth; eine chemalige Ortschaft im Kirchspiele Bevelöfleth, welche im Jahre 1425 erwähnt wird, beren Lage aber nicht bekannt ift.

Sundebef, f. Alfter.

Hundemöhl, f. Gronenberg.

Sunteingethorp, f. Binfchenborf.

Susberg; Dorf an einer Aue und an der Landfraße von Neumunfter nach Plön, § M. öfilich von Neumunfter; Amt und Kfp. Neumunfter; enthielt im Jahre 1649, 7 Bollh. und 2 Kathen, und enthält jeht 7 Bollh. 2 Dalbh., 1 Kathe und 1 hirtenwohnung, (5 1/5 Pfl.). — Schule (28 K.). — Zahl der Einwohner: 133. — Um das Jahr 1200 erhielt das Neumunftersche Kloster 2 hufen in diesem Dorfe von Einem Namens Wickold. — Areal: 871 Steuert. — Der Boden ift sandigt; die Wiesen sind ausreichend; das Moor hat ein Areal von 200 Lon., und die Sigung von etwa 40 Lon.

Suusbytel, f. Defterfelb.

Suzfeld, (borm. Gutisvelbe); Dorf 1½ M. füdwestlich von Eutin, im Fürstenthume Lübet; Amt Eutin; Stifts=District; Ksp. Bosau; enthält 7 Bollh, 5 Dalbh, 4 Kathen und 12 Instensellen. — Schule in 2 Classen mit 2 Lehrern (89 K.). — Zahl ber Einwohner: 229, worunter einige Handswerker.

1. Cuip



